

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







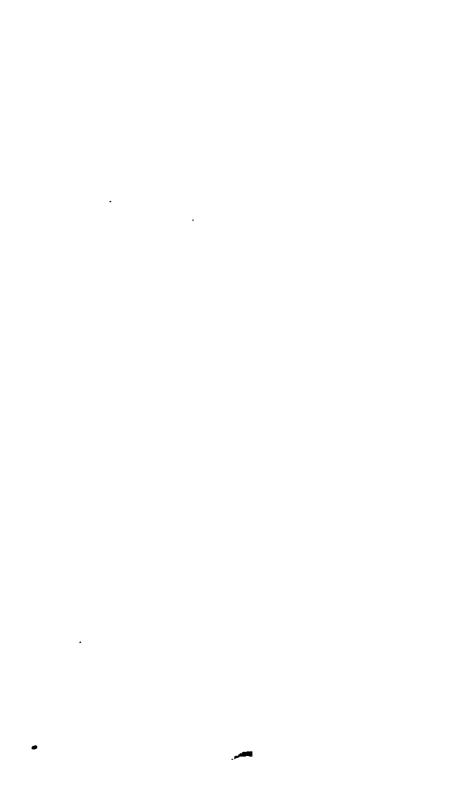

. *:* 

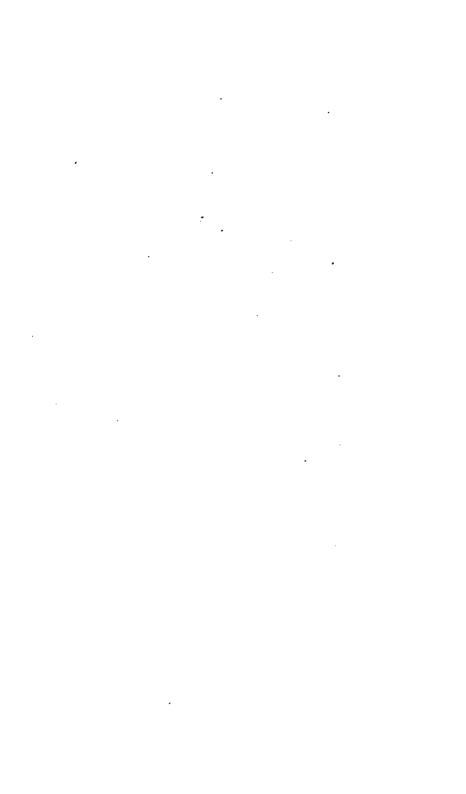

# Hiftorisch=politische Blätter

für bas

## Patholische Dentschland.

Des Jahrgangs 1841

Zweiter Banb.

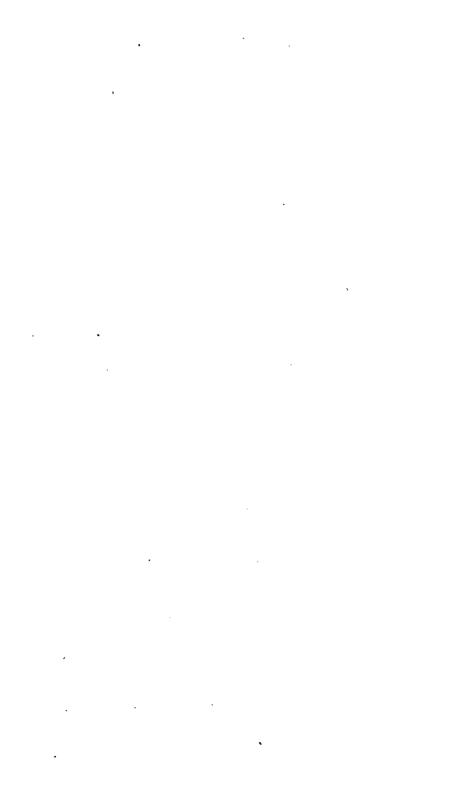

# Hiftorisch = politische

# 3 I ätter

für bas

# katholische Deutschland,

herausgegeben

von -

G. Phillips und G. Görres.

Achter Banb.

München, 1841. In Commission ber literarisch artistischen Anstalt.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                           | Ceite |   |
|-----------------------------------------------------------|-------|---|
| I. Reflexionen über ben tirchlichen und politischen Bu-   |       |   |
| ftand in Baden. (Gingefandt.)                             | ż     |   |
| II. Ueber bas Berhaltniß bes Chriften jur Staatsge-       |       |   |
| walt nach Rom. XIII. B. 1. bis 7. Aus Doblers             |       |   |
| Commentar jum Brief an bie Romer                          | 17    |   |
| III. Studien und Stiggen gur Schilderung ber politi:      |       |   |
| fchen Seite ber Glaubensspaltung bes fechszehn=           |       |   |
| ten Jahrhundets. XIV. Folgen des Bauernfriegs.            | -     |   |
| Schlußbemertung                                           | 29    | - |
| IV. Literatur: Der Colibat; in zwei Abtheilungen.         |       |   |
| Regensburg bei Mang. 1841                                 | · 36  |   |
| V. Belgifche Briefe. (3weiter Brief.)                     | 45    |   |
| VI. Katholische Bustande in Würtemberg                    | 60    |   |
| VII. Freimaurerei. (Aus einem Schreiben an die Redat:     |       |   |
| tion.)                                                    | 65    |   |
| VIII. Literatur; ber Colibat; in zwei Abtheilungen. Re-   |       |   |
| gensburg bei Manz. 1841. (Schluß.)                        | 79    |   |
| IX. Ueber bas medicinische System von Ringseis            | 87    |   |
| X. Hollandische Briefe                                    | 121   |   |
| XI. Betrachtungen über den Primat des Papftes             | 129   |   |
| XII. Reflexionen über den firchlichen und politischen 3u- | ;     |   |
| stand in Baden. (Fortsetung.)                             | 138   |   |
| XIII. Literatur:                                          |       |   |
| - I. Leben bes heiligen Dominicus. Aus bem                | 1     |   |
| · Frangofifden des hochwürdigen Baters Bein:              | : '   |   |
| rich Dominicus Lacordaire, vom Orben ber                  |       |   |
| Prediger=Brüder. Landshut 1841. v. Vogeli:                | ;     |   |
| fce Verlagsbuchhandlung                                   | . 156 |   |

.

|                                                                      |     | eite _      |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| II. Theodiceae seu Theologiae naturalis ele                          |     | -           |
| menta, cura Ger. Cas. Ubaghs. Lovani                                 |     |             |
| 1841                                                                 | •   | 167         |
| XIV. Album                                                           | •   | 170         |
| XV. Die Verwaltung der Kolner Diocefe. (Fortjepung.                  | )   | 182         |
| XVI. Briefliche Mittheilungen                                        | •   | 189         |
| XVII. Fragmente über Glauben und Wiffen                              | •   | 193         |
| 2. Ruge XVIII. Album                                                 | •   | 170         |
| 5 - Sinterit XIX. Belgische Briefe. (Dritter Brief.)                 |     | 210         |
| XX. Kirchliches und Politisches aus ber Schweig                      |     | 221         |
| XXI. Betrachtungen über Die firchlichen Buftaube Schl                | e=  |             |
| fiens und bes Brestauer Domtapitels. (Gingefandt                     | .)  | 237         |
| XXII. Der lette General : Bitar des tolnischen Ergfift               | es  |             |
| auf dem rechten Rheinufer                                            |     | 252         |
| XXIII. Fragmente über Glauben und Wiffen                             |     | 257         |
| XXIV. Churfürst Maximilians I. von Bapern Geburt m                   | nb  | ,           |
| Erziehung. (Fragment ans einem noch ungedruckt                       | en  | `           |
| Berte.)                                                              | •   | 272         |
| XXV. Reflexionen über ben firchlichen und politischen 3              | 11= | ,           |
| ftand in Baden. (Fortsetzung.)                                       |     | 204         |
| XXVI. Tagebuchegloffen über Weltlage und Beitlaufte .                |     | 308         |
| XXVII. Briefliche Mittheilungen                                      | •   | 317         |
| XXVIII. 3weck und Bebentung ber Bibelgefellschaft                    |     | 321 =       |
| XXIX. Die Rudtehr ber Carthauser in Die Einbbe i                     | es  |             |
| heiligen Bruno                                                       |     | <b>328</b>  |
| XXX. Die aargaulichen Klöfter und ihre Antlager                      | •   | 337         |
| A TO A STATE XXXI. Album                                             |     | 347         |
| Antilit efen MXXII. Reffexionen über ben Kirchiichen und politischen | }u= |             |
| ftand in Baben. (Fortfepung und Schliff.)                            |     | 358         |
| XXXIII. Bilber aus bem italienischen Boltsteben in ber 2             | er= |             |
| gangenheit und Gegenwart (Sechster Artitel. E                        |     |             |
| Abtheilung.)                                                         | •   | 368         |
| XXXIV. Literatur: Precis de l'histoir du moyen age,                  | par |             |
| J. Moeller. Louvein 1841. 1 Vol. p. 578                              | •   | 381         |
| XXXV. Bilber aus dem italienischen Boltsleben in der L               | er= |             |
| gangenheit und Gegenwart (Sechster Artifel. 3n                       |     |             |
| te Abtheitung.)                                                      |     | 28 <b>6</b> |
| XXXVI. Belgifche Briefe. (Bierter Brief.)                            |     | 410         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |     | -           |

| <b>6</b>                                                   | eite |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|
| XXXVII. Churfürst Maximilians I. von Bagern Universitätes  |      |     |
| jahre. (Fragment and einem und ungedructten                |      |     |
|                                                            | 122  |     |
| XXXVIII. Gedichte eines Lebendigen. Mit einer Dedication   |      |     |
| an einen Verftorbenen. Burich und Winterthur.              |      |     |
| 1841. (Bon Georg herweg                                    | 433  |     |
| XXXIX. Die aargauischen Rioster und ihre Ankläger. (Fort:  |      |     |
| fepung und Schluß.) /                                      | 440  |     |
| XL. Die nenere Philosophie. (Erster Artitel.)              | 449  |     |
| XLI. Das Manifest der spanischen Regierung anf die Als     |      |     |
| focution des heil. Baters                                  | 467  |     |
| XLII. Literatur: Ueber Rirden : Staatbrecht in ber preu-   |      |     |
| fischen Rheinproving. Betrachtungen jum Geifte             |      |     |
| der Gefengebung und zum jepigen Beltstande von             |      |     |
| Wilhelm von Schüp. Würzburz bei Woigt und                  |      |     |
| Moder 1841. VI. 90 S                                       | 472  |     |
| XLIII. Bilber ans dem italienischen Bolleleben in der Ber- |      |     |
| gangenheit und Gegenwart. (Sechster Artitel.               |      |     |
|                                                            | 481  |     |
| ALIV. Belgifche Briefe. (Fünfter Brief.)                   | 501  |     |
| XLV. Album                                                 | 511  |     |
| XLVI. Churfürst Maximilians I. von Bayern Reisen. Frage    |      |     |
| ment aus einem noch ungebruckten Werke.)                   | 513  |     |
| XLVII. Die neuere Philosophie. Zweiter Artitel.)           | 531  |     |
| XLVIII. Literatur: Die tatholischen Buftande in Baden. Mit |      |     |
| urkundlichen Beilagen. 1841. Berlag von G. J.              |      |     |
| Manz :                                                     | 544  |     |
| XLIX. Bie follen fic die Ratholiten ber fie anfeindenden,  | _    |     |
| außerkirchlichen Presse gegenüber verhalten?               | 548  |     |
| L. Die papftlichen Legaten                                 | 464  |     |
| LL Die neuere Philosophie. (Dritten Artikel.)              | 571  |     |
| LII. Das Testament des letten Generalvicars des folni=     | ,    |     |
| ichen Erzstiftes auf dem rechten Rheinufer                 | 593  |     |
| LIII. "Die fatholischen Buftande in Baden" und die Auf-    |      |     |
| flärung                                                    | 597  |     |
| LIV. Der Abend des dreißigsten Ottobere in Rom. Das        |      |     |
| Sinscheiden der Fürstin Gundalina Borghese. (Bon           |      |     |
| Eäfare Cantu.)                                             |      | =:= |
| T.V. Mihum                                                 | 612  |     |

: (

|                     | etits                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | Das Anglo : Preußische Bisthum zu Jerusalem 621         |
|                     | Der "Lebendige" und Lewalds Europa 637                  |
|                     | Briefliche Mittheilungen 640 aus Burtemberg.            |
| LIX.                | Die Preffreiheit unter Joseph II 641                    |
|                     | Die papftlichen Legaten. (Fortfepung.) 665              |
|                     | Die Chaldder und die nordameritanische Mission in       |
|                     | Perfien 672                                             |
| LXII.               | Die tatholifche Bewegung in der protestantifc : bi=     |
|                     | fchoflichen Rirche von England. (Erfter Artitel.) . 688 |
| LXIII.              | Die Borgange in Burtemberg : 702                        |
|                     | Die conservative Parthei in Deutschland 705             |
|                     | Die papstlichen Legaten. (Schluß.) 723                  |
|                     | Belgifche Briefe. (Sechfter Brief.) 731                 |
|                     | Literatur:                                              |
|                     | Un gottesfürchtige protestantische Christen. Borte      |
|                     | bes Friedeus und ber Wiederversohnung von Bede=         |
|                     | borf. 3weites Bort. Beiffenburg a. G. 1841 C.           |
| •                   | Fr. Meyers Berlagserpedition. 212 G. 8° 74              |
| II.                 | Geschichte ber Ciftercienfer = Rlofters Wilhering.      |
|                     | Bon Jobod Stulg, regulirten Chorherren von              |
|                     | St. Florian. Gin Beitrag gur Landes : und Rirchenge     |
|                     | fcichte Oberofterreiche 8. Ling, 1840. Bei Quirin       |
|                     | Hablinger                                               |
| T.XVIII             | Betrachtungen über ben Indifferentismus                 |
|                     | Geschichte einer Beitung 760                            |
| m, der Elligt Bain. | orlinate emer Senand                                    |

### Berichtigungen.

Seite 281 Zeile 13 fant flatt fund. — S. 282 3. 30 Auffchreibung ft. Aus, schreibung. — S. 288 3. 6 lerne ft. fann. — S. 288 3. 18 erfordere ft. erfordern. S. 288 3. 25 Morgens: Suppe. — S. 289 3. 82 ben ft. dem. — S. 291 3. 32 zelo ft. colo.

# Reflegionen über ben firchlichen und politischen Buftand in Baden.

(Gingefandt.)

"Jebes Reich, bas in Partheien fich trennt, wird verwüffet: und jede Stadt, jede Familie, die in fich uneinig iff, wird nicht bestehen". Matth. 12, 25.

Man tann die jungften grauethaften Ausbruche des Raditalismus in Mitte eines unfrer Grenglander, in der Schweiz, insbefondere in Solothurn und im Aargau, mit welchem die Bewohner unfres Landes in täglichem Vertehr steben, der Betrachtung nicht unterwerfen, ohne mit den lebhaftesten Beforgniffen erfüllt zu werden.

Fürs Erste sind unsere raditalen Blätter, dem Verlause det Greignisse mit dem lebhaftesten Interesse gefolgt; sie haben gejubelt und gejohlt; sie haben das Niedertreten des Volkes Recht, die Gewaltthat Energie geheißen; sie haben die frechste Verhöhnung und Mißhandlung alles heiligen und Göttlichen als Geistesfreiheit sich gepriesen; sie haben die gröbste Schlechtigkeit, wie Tugend, willtommung geheißen, und alles Perside nach Thunlichkeit ins Gute hinüberkeredet.

Fürs Zweite dann hat es sich tlar herausgestellt, daß der Jatobinismus vom Jahr 1841 jenem von 1793 noch immer auf das Barden gleiche; es hat sich auch dem Dümmsten faßbar ausgewiesen, daß auch der Raditalismus, gleich einer andern Sorte aus dem Stammlande der rothen Müßen, durch ein halbes Saeculum hindurch nichts geternt und nichts vergessen und an der Aar, wie an der Seine, nicht bon seiner Art gelassen habe. Dasselbe freche Niedertreten alles Rechts ift zu Tag getreten; dieselbe Erndelität und Barbarei, dieselbe gränel-VIII. hafte Verhöhnung und blasphemischen Ausbrüche gegen bas Shistersthum und seine Institutionen hat auch im Aargau, wie in Paris, de Holle und ihre Diener ausgespieen. Es kaun aber bei dem organischen Verbande, in dem die Staaten Europas stehen, es kaun bei der Gewischeit, daß in keinem Gliede dieses Staatenorganismus eine Krantheit sich bilden und zum Ausbruche kommen könne, ohne daß auch di andern nach dem Gesetze organischer Sinheit mehr oder weniger in ein Mitseiden mit hineingerissen werden, keinem Freunde sriedlicher Entwid lung des geistigen und sittlichen Lebens gleichgüstig sepn, was da obe dort in einem Gliede dieses großen Staatenorganismus sich begebe, auch das Heil der Inkunft hängt.

Wenn es aber überdieß nach aller Erfahrung fich nicht lengnen taft daß für die Ansteckung eines epidemifchru Uebels besonders jener Organis mus fich empfänglich zeigt, welcher in fich und feinem Wefen die meift Disposition und Inclination ju einem eben graffrenden Uebel birgt, f ift es flar, daß befonders Baden nicht die fleinste Urfache habe fü feine Bufunft beforgt gu fenn; aber nicht etwa barum, weil ber wild Brand an unferen Grenzen muthet, und weil die Bewohner Baten mit jenen des Aargan's in täglichem engen Verkehr und Wandel fic berühren und alfo zu befürchten ftebe, daß die Gifte jenes bofen Be fens, bas umacht an ber Mar, mochten eingeschleppt werden in bas Lant bas alles mochte unfer ftaatlicher Organismus, ware er in fich gefun und einig, wohl ohne Befährbe auszuhalten im Stande fenn - for bern vielmehr barum, weil in feinem Gaue bes weiten beutschen Re des die negativen Doctrinen, Die einft der alte Drache, der Erbfein bes Menfchengeschlechtes, im Paradicfe ausgefaet, eine weitere Une breitung gewonnen und tiefer burch lange Pflege fich eingewurzelt hat ten, ale im babifchen Lande. Im Guden bat ber Josephismus, it Norden der Luthero = Calvinismus fich fostgesett. Jeder Diefer Beide hat feinen Lehrstuhl im Lande aufgeschlagen und mit giftigem Schlam me haben beide, wie Rothvulfane, das Land bedectt und weithin über avffen. Der Answurf Beider ift endlich in eine kompacte Maffe gu sammengeronnen und hat sich brüderlich in Schrift und That, i Wort und Werf in ben netteften, purften und guten Rationaliemn Jufammengethan. Die Drachenfaat ift aufgegangen, fie hat uppig m fich gewuchert; und es ift jest schwer zu fagen, welcher Theil des Lan des die wuthendsten Apostel in geiftlicher und weltlicher Farbe aussen det, die wie ein Beuschreckenheer allmählig das Land bedecken und all Grune des nationalen Glaubens und Rechtes noch vollends verzehrer Die aus alter Beit bem Lande noch geblieben. Wer hat fie aber gefae 10.

IE.

.

1~

ţ.

٠.

. 4

1

: 1

: 1

Į.

P.

iŧ

F.

11.

1

ia R

63

1

Fe .

5.

biefe Dradengabne? Ift es bas Bolf gewesen, welches bie Doftrinen ber Revolution, ber Bolfssouveranitat ber Vernunftvergotterung und ber Aleischbefreinng fich ansgegohren und ansgesvieen bat? Ift es bas Boll gewesen, bas ben gottverliehenen Scepter feines angestammten Fürsten als ein Tyrannenjoch geschmäht' und gerbrochen ihm por bie füße geworfen bat? Mit Nichten! Zweimal ift feit Jahren ber Brand der Revolution an unfern Grengen im Beften ausgebrochen, und im Guden unfres Landes fteht feit Dezennien ber Rrater brobent offen. der Alles, was bas beutsche Reich feit Jahren, als giftiges Wefen, aus fich hinausgestoßen, in fich hineingeschlungen bat, und von Beit zu Beit in muthenden Eruktationen wieder ausbricht. Bei allen diesen Vorgan= gen ift das Bolt, was an ihm lag, tren den nationalen Institutionen und herrschern geblieben. Es hat treu in schwerer Beit am Saufe Dabsburg feft gehalten; es hat mit Kreuden feine Gobne, feine Burger ber Landwehr eingereiht und gegen Sandculottismus jur Behr ge-Und als es die deutsche Freiheit galt, haben feine Sohne fich nicht am Schlechteften gehalten in welfchen Landen. Ge hat, ale jum meitenmal die Revolution gegen das Ronigthum fich in Frantreich erhoben und die Gefahr eines allgemeinen Brandes so fürchterlich nahe und drohend in Aussicht ftand, sich rubig verhalten und feinen jegigen fürften, wie ben frühern, feinen Schwur und feine Trene festgehalten. Aur Jene haben damals die Regierung in der Kammer und Journalen bart und icharf bedrängt, die fie fich felbit für ichweres Geld beran = und großgezogen, um den Ratholicismus im Land abzuschwächen und abzuwäffern und bem "Pfaffenthum" und feiner Beirfchaft bie Spige abaubreden; nur Jene, Die fie als Lichter im Lande auf ben Leuchter ftellte haben bei politischen Meetings und Diner's das Bolt, das bisher dem welfchen Befen fremd geblieben mar, burch Phrafen und große Redensarten, wie fie feit Marats Beiten in Mode waren, aufgestachelt und wirrich gemacht.

Und wahrlich, ich wag' es teck zu sagen, ware bas Wolk nicht beutsch, nicht übertren und gut gewesen, nicht so zäh am Glauben und der Sitte seiner Vater hängend und überseind dem welschem Wesen; ware nur der zehnte Theil von jenen Gisten in dasselbe eingegangen, welche wohl seit einem halben Jahrhundert die Sendlinge der Revolution, die Agitatoren der Demagogie, die Apostel des Nationalismus, die Söbendiener der absoluten Vernunft, die Sendboten der Fleischbefreiung und ihres orgiastischen Kultus dem Volke eingeredet, eingeimpft, einzgeschimpft und eingeschüttet haben alsum im Lande von den Kanzeln

und ben Lehrstühlen, in der Würde geistlicher und politischer Alemter, in Büchern und Journalen, in und außer der Kammer, — fürwahr kein Stein von dem Sause unseres Fürsten stünde mehr auf dem andern, und den Ort, wo einst sein Thron gestanden und sein Geschlecht geherrscht, wüßte kann die Geschichte mehr zu deuten. Nach solchen Worlagen nun sollte man glauben, daß Niemand mehr Ursache und darum auch Sehnsucht und Verlangen hätte, von der eingeschlagenen Bahn ab und in's Bessere umzuwenden, als die Negierung Vadens. Wir wollen sehen, was hiefür geschehen; wir wollen sehen, wie die Alspekten stehen; wir wollen lumfrage halten, was im Laude seitdem sich begeben; wir wollen die Ereignisse und betrachten und prüsen, auf welchen Geist sie lauten.

Als im Jahr 1835 die Runft und ihre Freunde auf den an fich lobenswerthen Gedanten famen jur Bildung und Belebung des deut= ichen Landen jene Bildungs : und Aufführungsweise des Bollsgefanges auch in Baden einzuführen, wie fich folder in der benachbarten Schweig gestaltet hatte, ba hat die Sache, wie es zu munschen mar, guten Un= flang und Gingang gefunden im Lande und vielfache Unterftupung burch Geld, durch Talent und errungene Uebung in jener Runft. sichtbar wurde, daß die Sache von Manchen in der Absicht aufgegrif: fen und eifrig betrieben murde, um bei den jahrlich zu bestimmten Beiten wiederkehrenden öffentlichen Befangproductionen eine ichictliche und nnverfängliche Gelegenheit zu haben nach Schweizerweise die Festverfammlung mit politischen Reden zu haranguiren und in bemagogischen Diatriben fich zu ergeben und alfo die Sache ins Bofe hinuber zu fpielen, ba murben andere ber Sache wieder abgeneigt. Als man endlich gar barauf verfiel bie tatholischen Rirchen fich auszulesen, um dafelbit ein Runftlotal fich aufzuschlagen, und alfo fich anzuschicken das Gottes: haus, das Bethaus in ein Concerthaus umzuwandeln zum profanen. Betrieb profaner Dinge, ba mar die Sache ine Acgerliche ausgeschla: gen, und laute Digbilligung erhob fich gegen folch ein migbrauchliches, allen Ernft und alles Schickliche aus ben Angen fetende Beginnen. Doch Die freisinnige Beiftlichkeit bat fich, wie billig, an Solches nicht gefehrt; fie ift ber Sache, wie fich erwarten ließ, nicht hemmend in ben Beg getreten durch eifernden Belotismus; fie hat, mas man "gebilde= ter Seite" gewollt, nach Bunfch gewährt; fie hat ben profanen Sang und feinen Beifen bes Beiligthumes Thore mit Billigfeit geoffnet, wohl wiffend, daß jene, die der herr einst mit Stricken jum Tempel hinansgeschlagen, nur Bechfelbalge gewesen fenen. Aber ber Erzbischof, dem bas Ding barauf zu Ohren tam, mar andrer Ausicht in

er Sache, als seine vicarii 1) in seinem Sprengel; er hat die Sache ch ernster angesehen und seinen cooperatores die Weisung zugestellt es Inhaltes: "daß die Gesangproductionen in den Kirchen verboten even, weil in denselben, als an seierlich geweihten Orten, das heizige Meßopser geseiert wird und der heiland im allerheiligsten Altarszaframente immer gegenwärtig ist u. s. w." (Erl. d. erzb. Ord. Freib. 1. 4. Sept. 1835. Nro. 5051) 2).

Ad 2. Hiezu füge man ibid. no. 3, wo gesagt wird: die Unmöglichseit, die ganze Diöcese selbs zu verwalten und alles zu ersüllen, was die Seelsorge ersordert, macht Gehüssen nöthig; "ideoque (wird sortge ahren) necessarium fuisse, ut plures sint inseriores sacerdotes et ministri, qui una cum episcopo populi curam atque ecclesiae regimen suscipiant. At haec inseriorum ministrorum cura ac solicitudo nequaquam episcopum a totius Dioecesis cura eximit. Ipse namque est et man et totius Dioecesis caput et principalis minister, cui omnes in seriores a djutores et ad ministri accedunt etc. Ferner no. 4 chendas selbst, unde ordinandos presbyteros ex praescripto Pontificalis Romani ita allequitur episcopus ordinans: "Tales esse studeatis, ut in adjutorium Moysi et duodecim Apostolorum, episcoporum videlicet Catholicorum, qui per Moysen et Apostolos sigurantur, digne per gratiam Dei eligi valeatis etc. Itaque eonstat sacerdotes in solum adjutorium episcoporum ordinari". Van Kapen, pars I. tit. 16. cap. 4. no. 4.

2) Dafi der Bifchof firchlich und gefehlich gehandelt habe, als er die Abhaltung ber Production bes Gefangvereins in einer katholischen Kirche verbot, wird Folgenbes belegen: Actiones profanae ab Ecclosiis arcendae lautet der Litel ber Canonum. Mehrere Synoden haben über diesen Gegenstand ausbrudliche Beschliche gefast; wir wollen davon blos ausheben, was das Concilium Lux-

<sup>1)</sup> Dafi die Pfarrherren ober parochi in der tatholischen Rirche blofi als helfer und Stellvertreter des Bischofs betrachtet und angesehen werden, erhellet ere fens baraus, baf der Bischof als der pastor primarius totius Dioeceseos ans gesehen und genannt wird, somit die Diocese eigentlich seine Pfarre ift; zweitens daraus, daß die Priester bei der Ordination ausdrücklich als adjutores und in adjutorium consecrirt werden.

Ad 1. Spectata disciplina Ecclesiae a primis sacculis accepta et hactenus conservata, episcopi in ipsa ordinatione deputantur singuli ad suam respective singularem ecclesiam sive dioeccsin, in qua actu quisque laboret et ministerium suum impleat, juxta illud vulgare S. Cypriani: Singulis pastoribus portio gregis est adscripta, quam regat unusquisque et gubernetur. Hujus igitur gregis cura episcopo tamquam primario et principali pastori incumbit etc. Hinc episcopum illum esse dicit Canon 38. Apostolorum, cujus iddei populus est creditus, et a quo pro animabus ratio exigetur. Et Canon 24. Antiochenus vult, res ecclesiae esse in potestate episcopi, "cui, att, est o mnis populus creditus et eorum animae, quae in ecclesiam conveniumt". — Van Espen. pars I. tit. 16. cap. 4. Nro. 1.

Έ

:

£

ż

Borbem ware eine folche Beifung bes Oberhirten ben vicariis sive parochis Dioecoseos weit aus hinreichend gewesen ihrem Inhalte aufs

dunense sub Gregorio X. in Cap. 2. de Immunitate Eccles. in VI. beschsoffen hat: -Deceat Domum Dei sanctitudo; deceat ut cujus in pace factus est locus, ejus cultus sit cum debita veneratione pacificus", edixit sequentia: Cessent in locis illis Universitatum et societatum quarumlibet concilia, conciones et publica parlamenta; cessent vana et multo fortius foeda et prefana colloquia; cessent confabulationes quaelibet. Sint postremo quae cunque alia, quae Divinum possunt turbare officium, aut oculos divinae majestatis offendere, ab ipsis prorsus extranea. — Gleichen Inhaltes mit diesem Beschlusse ist der Inhalt der Beschlusse ber Synodus Trullana can. 76, der Synodus Oxoniensis und der Synodus Mechliniensis. Mehreres sehe man Van Espen pars II, tit. 16. cap. 1. no. 9. Besgleiche unten nota 3.

Db der Erzbischof aber ein Recht gehabt habe ju verbieten, in fatholischen Rirchen Profanes ju treiben, ift, nachdem mehrere Synoben und Concilien es faktisch und wirklich verboten haben, unschwert einzuschen. Wie sehr also bei bem in Frage ftehenden Berbote bas erzbischöfticht Ordinariat bem Geiste und Gesche ber Rirche gemäß handelte, ift aus Obigem schon mehr als klar. Und bennoch, es ift unglaublich, befürmten darauf die Dekanate Lingau und Ronstanz das Ordinariat mit Bitten um Erlaubniff, die Gestangproduktionen bennoch in der Rirche aufführen und vornehmen zu durfen. So weit ist dieser ausgestärten Geistlichkeit nicht nur die Wissenschaft dessen, was katholisch und firchsich ift, sondern selbst das Bewustifenn und das Gestühl abhanden gekommen, wie ganzlich unvereinbar mit dem Begriff eines katholischen Tempels die Aufführung einer res profana sen.

Den Bitten und Remonftrationen ber obgedachten Defanate fcbliefit fich ber Cecilienverein (Befangverein) an und appellirt gegen den Befchluß bes Ordingriats an bas Ministerium fatholischer Rirchensection. Diefe enticheibet gegen ben Befchluf bes ergbifchöflichen Ordinariats. ergbischöfliche Ordingrigt biedurch ungeirrt verbietet fandhaft und neuerdings den 22ften Upril 1836 Die Gefangproductionen in der fatholis fchen Rirche, auch wenn die Befange feinen "auftöffigen Inhalt" hatten. Und es hat hieran vollkonunen Recht gethan, wie Folgendes der katholischen Rirchenfection genugfam erharten mag: "Hine imprimis, ut Ecclesia vere dicatur oratorium sive domus et Domus Dei omnem ab ea abesse profanam actionem, tametsi alias de se non illicitam, patres voluerunt. Van Espen pars II. tit. 16. cap. 1. no. 9. - 2Bas gefchieht weiter? Gegen das zweite Berbot des Ordinariats gestattet die fatholifche Rirchenfecs tion jum zweiten Male Die Gefangproductionen in ber Rirche unter ber Bebingung, daß die Lieder nichts Unftöffiges enthalten, und man fich in ber Rirche ord entlich betrage. Riederlage Des ergbischöflichen Ordinariats. Co verfteht man in Baben bas; episcopos esse positos a Spiritu sancto regere Ecclesiam Dei. Conc. Trident. I. c.

е

Ś

n

Strengfte nachantommen; ihrem Geifte ober Bortlant irgend mie entgegen zu handeln, mare ein Bedanken gemefen, der in ber Scele eines tatholifden Beiftlichen feinen Ranm gefunden hatte; und hatte er th gewagt, ihren Inhalt zu ignoriren und unvollzogen ad acta zu les gen, ibn batte nach Umftanden fcwere Abudung nicht unereilt gelaffen. Allein bas find tempi passati bier im Lande. Der Lauf ber Weltge= shichte und höhere Bermittlung hat, wie in andern, fo auch in diefen Sachen, eine andere Ordnung ber Dinge langftens ichon im Lande einaeführt. Bordem bieß es wohl im Ratholischen Symbolum: nepiscopos esse positos a spiritu sancto regere ecclesiam Dei eosque presbyteris esse superiores (Conc. Trident. sess. 23. cap. 4.); iest aber ift biefe Dofftion geftrichen und an ihrer Stelle fteht im Credo ber Auftlarung: ber Beltgeift ift gefest zu regieren bie Rirche, als das Seine; wie diefer fich faßt und ausspricht in feinen Organen, den Gebildeten und Aufgeklärten, alfo hat die That, fich zu gestalten. Und alfo ift es auch im Berlaufe biefer Sache gehalten worden. Rirche hat entschieden: mein Saus ift ein Bethaus 3), die Bildung und Aufklarung hat dahin fich ausgesprochen: "mein Saus fen fortan ein Concerthans", und die aufgeklarte Beiftlichkeit fprach eines Rundes: Ja! bein autonomes Wort foll Kleisch werden unter uns und in That sich überseten, und der heilige Beift, qui ponit episcopos, ut regant Ecclesiam Dei, wird abgewiesen und der Weltgeift fofort in Gottes Tempel eingewiesen. Das hat nun der Oberhirt freilich übel vermerkt und den weltlichen Arm 4) im Ministerio sich angerusen,

<sup>3)</sup> Hine imprimis, ut Ecclesia vere dicatur Oratorium sive Domus orationis et Domus Dei, omnem ab ea abesse profanam actionem, tametsi alias de se non illicitam, patres voluerunt. Van Espen pars II. tit. 16. cap. 1-no. 9.

<sup>4)</sup> Wer sich gegen die Kirche hatsstarrig verhielt, gegen den sollte nach den Reichsgeschen der welttich e Arm auch mit bürgerlich en Zwangsmitteln versahren. "Bonisacii VIII. Constitutionem, quae incipit: Periculoso; renovans S. Synodus, universis Episcopis, sub obtestatione divini judicii, et interminatione maledictionis aeternae, praecipit, ut in obe dientes, atque contradictores per censuras ecclesiasticas, aliasque poenas, quacunque appellatione postposita, compescant, invocato etiam ad hoc, si opus suerit, auxilio brachii saecularis. — Conc. Trident. sess XXV. de Regul. cap. 5. Bergsciche ibid. de Reformat. cap. 20. — Sich Wasters Kirchenecht. s. 183. — Bon den Strasen, die den seinem Bischose Ungehorsamen trasen, nur solgendes Beispiel: "Qui vero episcopum suum noluerit audire — de palatio nostro sit omnino extraneus et omnes facultates suas parentibus legitimis amittat. Decretio Child. cap. a. 595. c. 2. Mehreres und

\_

•

damit er die Ungehorsamen zur Strafe ziehe, die wider ihn und feine Befehle so grob sich vergingen.

Und wir können es uns leicht benken, daß die Regierung jene Geistlichen hart angelassen haben wird, welche sich beigehen ließen, ihzer höchsten Behörde in Kirchensachen so offen und im Angesichte ihzer ganzen Gemeinde den eidlich ') gelobten Gehorsam zu verweigern. Gewiß hat man, einerseits des positiven Rechts ') gedenkend, seinen Forderungen zu entsprechen sich verbunden gehalten, andrerseits also zu sich gesprochen: Wer es wagt legitimen, von Staate anerkannten und von der Verfassung garantirten Behörden \*\*) Trop zu bieten und vor einer ganzen Gemeinde das Beispiel eines strässichen Ungehorsames und frecher Ausstehung gegen seine höchste Behörde gibt, der muß, soll nicht alle gesetliche Ordnung im Lande zum Hohne und die Behörden

noch Schärferes siehe bei Walter Rirchenrecht f. 183. Gegen oben (nota 2) angeführte Beschlüsse der fatholischen Kirchensection wendet sich das erzbisschöfliche Ordinariat an das Ministerium plenum um Abwendung der herzahwürdigung seiner kirchlichen Autorität und Aufrechthaltung seines Beschlusses wom 22. April 1836 und — wird abgewiesen und der Beschlusse vom 22. April 1836 und — wird abgewiesen und der Beschlusse vom 24. April 1836 und — wird abgewiesen und der Beschlusse abermal an das Ministerium plenum, um die Staatsgenehmigung für das allgemeine Berbot der fragslichen Musteroductionen in der Kirche zu erzhalten, und wird abermals abgewiesen und dann noch einmal. — Run Haltoh in den Seeblättern; gloriose Aufführung der Gesangproduction in der Rirche; Anräucherung aller in dieser Sache sich berühmt und verdient ges machten Personen; der Loaft auf "den Geisterbanner", der hierin vorzüglich zu dem glorreichen Resultat mitwirfte, das erreicht wurde.

6) Siehe den Priestereid im Pontisicali Romano, der bei der Ordination geseistet wird, und in dem die Worte stehen: "Romano Pontisici, beati Petri Apostolorum Principis Successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo ac juro, praeterea item omnia a sacris Canonibus, et oecumenicis Concilsis, ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo tradita, desinita et declarata indubitanter recipio atque profiteor. Und auf die Frage des Bischofs: "Promittis mini, et successoribus meis reverentiam et obedientiam"? antwortet der au Ordinirende seine Hande in die des Bischofs segend: "Promitto" l. c.

<sup>&</sup>quot;) Vide Walters Rirchenrecht f. 183.

<sup>\*\*)</sup> Vide g. 18 ber bab. Landesverfaffung.

so gesetst sind, dieselbe zu handhaben, zum Kinderspotte werden, scharzier Ahndung unterliegen. Oder man hat wohl weiter zu sich selbst gesprochen: Wer selbst dem Beitligen, wer der Kirche den Gehorzsam weigert, wird der dem Weltlichen, dem Staate sich mehr ver psichtet halten ?)? D hätte man so gedacht, hätte man so gehanzdelt! Was geschah also auf des Oberhirten Rlage? Ohne Rückzsicht auf den Sat des Conc. Trid.: episcopos esse presbyteris superiores \*) fordert die Kreisregierung zwei Decaue zum Berichte auf, ob es thunsich set die katholischen Kirchen, Gotteshäuzser, wo der Herr im Sacramente gegenwärtig ist, in Kunstlotale munwandeln für öffentliche Productionen des deutschen Volksgesanz

1

ŗ

<sup>7)</sup> Bie die fatholifche Rirchenfection ben Ergbifchof und feinen Rath, ben firchlichen Borftand von 800,000 Ratholifen, von Dreiviertel ber Bevolterung bes Lanbes behandelt habe, bat die nota 2 und 4 ausgewiesen. Bas der Bifchof als unverein: bar mit dem Begriff eines fatholifchen Tempels verbietet, bas erlaubt bas Mini: Rerium, und mas diefes erlaubt, geschieht fofort. Wer ift alfo jest Bifchof? 3R bas ber Sinn bes fogenannten Staats autheifen, bes placeti rogii. bafi bas, mas ber Bifchof in tirchlichen Dingen verbietet, bas weltliche, Minis fterium nicht etwa blos nur einfach nicht gut juh eißen, fondern fofort pofis tiv (fatt negativ) einzuführen babe? - Involvirt bas Placetum regium bie potestas clavium und bas regere ecclesiam Dei? - Sier hatte es jedenfalls beim Alten und Bertommlichen, d. h. bei ber Richtaufführung ber Befang: productionen in fatholifchen Rirchen fein Berbleiben baben follen bei Diefer Differeng zwischen ber Regierung und bem Ergbischof. Denn, fagt ber Regierungstommiffar Gidrodt bei ben Debatten über die Ennoben in ber Rammer, "es darf nicht vergeffen werden, daß die Rirchenherrlichfeit (?) bes Staates biefen nicht ju pofitiven Sandlungen in rein firchlichen Sandlungen in rein firchlichen Dingen ermächtigt" (vid. Rarisruher Zeitung Nro. 180, Jahrg. 1840). Solcherlei Früchte erzeugt bas placetum regium, von ber Regation geht es über jur Position, von einem bloffen Richtgulaffen gu einem Ginführen von Dingen, welche viele Synoden total verwors fen baben.

<sup>\*)</sup> Man süge obiger Stelle noch bei: si quis omnes (sacerdotes) pari inter se potestate spirituali praeditos esse affirmet, nihil aliud facere videtur, quam Ecclesiasticam Hierarchiam, quae est ut castrorum acies ordinata, confundere. Conc. Trident. sess. 23. c. 4. Aber gerade das ist es, was man will. Und am Mittel und Recht war der Rationalismus nie verlegen, well das Vernunstrecht immer Recht hat, wo die Macht auf seiner Scite fieht.

ges und seiner Freunde. Also zwei Decane, zwei untergeordnete Geistliche sien über einen Entscheid ihres Erzbischoses in Kirchen fachen zu Gericht; mit Nichtachtung bessen, was geschrieben steht: "Si quis dixerit episcopos non esse presbyteris superiores, vel ordines ab ipsis collatos, sine populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione irritos esse, anathema sit »). Und wer sind dicse zwei Decane, die über ihren Oberhirten so ächt katholisch gesessen? Der Sine wenigstens war, um das Maaß des Ungebührlichen übervoll zu machen, gerade der, welcher den Besehl des Oberhirten ignorirt ad acta segen sieß.

Bas biefer in eigner Sache mag gesprochen haben, bas läßt Aber, daß folch' ein Berfahren felbst bem Beidenthume verwerflich war mag folgendes lehren: nam dicere apud eum de facinore, contra cujus vitam concilium facinoris inisse arguare, si per seipsum consideres, grave est: nemo enim fere est, qui sui periculi judex, non sibi se aequiorem quam reo, praebeat \*\*). wie nun, wer ift es in jungfter Beit gemefen, ber bem ausbrudlichen Willen und Befehl der Regierung zuwider den Manen Rottets ein feierlich Todtenamt und feinem Wirten gegen Willführ und Tprannei eine Prunfrede im Tempel gehalten hat? Derfelbe Decan, der ftraf: los die Befehle bes Ergbifchofes übertrefen; er, ber Diener, ber jum Richter bestellte Vicarius Episcopi, um über feinen, ibm von Gotf gesetten Berrn, und beffen Berordnungen ju richten. Bo ift man, jenen ausbrücklich en Befehl und Billen verhöhnend, im langem Buge jum Dom geschritten, um Rottete Beift und Werten Die lente Ghre au bezeigen? Dort, wo gestattet murde, daß ein Pfarrherr einer gangen Gemeinde den Ungehorsam durch sein Beispiel lehre. Wo ift ber Ort im Lande, wo die Demagogie am frechften der Regierung entgegen tritt? Bo ift der Ort, wo die wuthendsten Journale, der Verfassung des Landes zuwider, offen das Banner der Bolfssouveranität entfalten? Bo ift der Ort, wo man noch den Emporern vergangener Jahrhunderte gur Er= munterung für tommende Geschlechter Denkmale fest? der ungestraft, den gottlichen Sanungen feiner Rirche guwider, Die Befehle seines Oberhirten ignorirt? Moge bas so Angesponnene nicht fortgesponnen werden und Atropos, die Spinnerinn, die Un=

<sup>\*)</sup> Conc. Trident. sess. 23. cap. 4. can. 7.

<sup>&</sup>quot;') Cicero pro Rege Dejotaro. cap. 2.

sendbare, den rothen Faden solcher Spule nicht hinüberspinnen in en schwarzen Tranersaden.

Als darauf im Jahr 1838 der liberale Theil der katholischen Geisteit in Baden auf den Einfall kam unter der Präsidentschaft des beschigten Dr. J. A. Fischer in fremden Landen sich auf eine discher onderliche Weise in ein Concil zusammen zu thun, um schneller, als die träge Zeit gewährte, und noch bei ihres Leibes Leben dem isch und seiner Lust alle die Rechte wieder zuzustellen, die Gres: VII. und seine Herrschsucht ihm geraubt; als sie dieses und Aerzes noch im Schilde führte.), und die Leipziger Zeitung in einem rresspoudenzartisel von Freiburg aus in großen Redensarten der elt zu Wissen that: "Die Spnode von Schaffhausen werde dem Jeztismus und Ultramontanismus (d. h. der katholischen Kirche) ein stes Bollwerk entgegen seben", da hat der Erzbischof, für die dunng der Kirche besorgt und für ihre Lehre, seiner Pflicht gedenzich sich zum andern Mal erhoben und durch einen Erlaß den froms n Wätern von Schaffhausen das Spnobenhalten ohne ihn und seinen

<sup>8)</sup> Mm 8. October 1838 wurde auf einer in Bonborf gehaltenen Capitels: Confereng bas Project bes Bereins veröffentlicht. Pfarrer R... von 28 ..... hielt dabei eine gang firchlich : revolution are Ginladungerede. Darin wurde die eigentliche Tendeng bes Schaffhaufer Bereins ausgesprochen: gegen den Ultramontanismus, der mehr und mehr fein Saupt erhebt, neuer: bings burch die Rolner Geschichte; - gegen die Berunftaltung bes Rirchen: thums; gegen die übermachtigen Gingriffe bes Papfithums; - die Religion von bem vielen Mußerwefentlichen, bas fich im Laufe ber Jahrhunderte angefent, ju reinigen; die Freiheit und Unabhangigfeit ber Rirche gegen die Uebermacht des Papfithums und Episcopats gugerringen; ben firchlis chen Aberglauben auszurotten zc. Als Mittel jur Erreichung Diefer Tens beng werden von bem Redner vorgeschlagen: - burch Beitblatter und ans bere fleine Schriften die Mufflarung bestmöglichft ju forbern, benn es fommen ohnehin fo viel ultramontanische Blätter auf, mahrend die zwei den Bereinszwed gang befonders fordernden Blatter, "die Zeitschriften von Pfang und Fischer", - aus Mangel an Abonnenten faft eingehen; daber vor Als lem Gicherung Diefer Blatter; fodann muffen vorzuglich die Schullebrer gewonnen werden, als die zweddienlichften Organe bur Berbreis tung aufgeffarter Schriften und Grundfage; daber fie gratis aufjunehmen find in den Berein, ba ohnehin ihre Befoldung nur gering ift zc. - Das hat feine Fruchte getragen bei den Schulmeiftern, die jest auf Emancipas tion ber Schule von ber Rirche bringen.

Borsit nach altem Recht und Brauch, wie es im Geset ber katholischen Kirche verzeichnet steht, alles Ernstes niedergelegt "). Was haben nun diesem, im Rechtsgebiete des Erzbischoses stehenden Verbote die vicarii und adjutores episcopi, dem Pastor primus dioeceseos 10) dem die jurisdictio in Kirchensachen in der ganzen Diöcese 11) zusteht ihrer Seits entgegengeseht und gethan? - Sie haben fürs Erste ganz den Worten des Priestereides: reverentiam et obedientiam etc. 12) sich gemäß haltend dem Erzbischose den Gehorsam geweigert 13),

"Sen es auch, daß die gebrudten Statuten bes Schaffbaufer Bereins nur bie miffen ich aftliche (?) Fortbildung bes Clerus jum 3wede haber follen, fo feben wir nicht ein, wie diefer an fich ichone 3wed nicht auch in Baterlande unter einer gebildeten Geiftlichkeit, bei fo vielen literarischen hilfsmitteln, in den vorgeschriebenen und eifrig gehaltenen Pastoral : Conferengen erreicht werden tann".

"Da die Pfarreien ohne specielle, firchenobrigfeitliche Dispens nicht verlat sen werden durfen, da die Reisen in's Ausland auch noch einer besonders Erlaubnis der Staatsbehörden bedurfen, da ferner die Stimme de Oberhauptes der Rirche sich missilligend gegen diese Busammentunf ausgesprochen hat "): so halten wir uns verpflichtet, die Theilnahme unfern Elerus an diesem Convente au verbieten.

t Ignag".

#### 10) Bergleiche nota 1.

- 11) Cum enim Episcopo tamquam particularis Hierarchiae, sive Ecclesiae et Dioe cesis suae Capiti competat totius Dioecesis cura et regimen, etiam eldem pri mario et quasi essentialiter competit jurisdictio spiritualis et Eccle siastica totius Dioecesis. Van Espen pars III. tit. 5. cap. no. 8. Ferne ebenda(elbft no. 11. Quod Episcopus solus habet jurisdictionem ordinarian generalem in tota sua Dioecesi. Unde territorium est solius Episcop etc. ibid.
- 12) Siehe nota 6 ben Prieftereid.
- 13) Der Rachfolger in ber Präfibentichaft 3. A. Fifchers, herr Dominit Ruen ger, "Decan und Pfarrer gu St. Augustin in Conftang", hatte fogar bie Stirne im October 1839 eine gehorfamfte Gegenvorstellung gegen ba:

<sup>9)</sup> Um 22. September 1839 (Nro. 5812) erlieft bas erzbischöfliche Ordinarlai folgenden Beschluft an die Landfapitel Konstanz, Linzgau, Stokach, Stüblingen, Högau, Engen und Billingen:

<sup>&</sup>quot;) Durch ein an ben Ergbischof icon früher ergangenes Breve.

h. sie sind mit der Abhaltung der Synoden nachher wie vorher fortz schren, nur haben sie dieselben Bequemlicheits und Rosten halber 6 dem Auslande in das Inland verlegt und sich näher gerückt. Sie ben sodann fürs Zweite, da der Erzbischof den Canones zuwider 1en Ungebührliches geboten oder Nichtzuverbietendes verboten hat, das Ministerium appellet 14). Das wäre nun von den Männern,

Berbot bes Schaffbaufer Bereins an bas ergbifchöfliche Orbinariat eingurei: den, beren bervorftechendfte Duntte ungefabr folgende find : Ge fen in Kolge ber ergbischöft. Ordinariats: Ertlarung die auf ben 30. October 1839 bereits ausgefdriebene Berfammlung auf unbestimmte Reit verfcoben worben ; bie erzbifcoflichen Grunde werden ju widerlegen gefucht, wiffenfchaftlicher 2wed (?) angegeben. Auf die Migbilliqung bes Vapftes mird ehrfurchtsvollft bemertt: wenn bas Dberhaupt ber fatbolifchen Rirche, als folches, und in nerhalb ber Grenge feiner Befugniffe Urfache gehabt batte, fich über ben fraglichen Berein mifibilligend auszusprechen, fo murbe bas Orbis nariats:Berbot allerdings gerechtfertigt (als ob ber Ergbischof noch einer Rechtfertigung gegen einen Bicarius ober Cooperator feines Sprengels in einer Cache luce clariori bedurfte); ba aber bie gange Thatigfeit bis jent (naturlich gang unverfänglich mar) ic. - Run wird von "verläumderischen Denuntiationen beim Papfte" geredet, bann Berufung "a papa male informato u. f. w. - Chluf: Drohung mit dem landesherrlichen Placet (sie); ja jenes Berbot fen gegen bie ausbrudliche Benehmigung (woher wuste er biefi? -) bes Staats". Aber Requiem und Drunfreden auf Demagogen halten, mar auch gegen bas Berbot bes Staats! Bon bem in Diefem Schreiben ausgesprochenen Benehmen aber gilt: Delictum mere eeclesiasticum est: si subditi debitam reverentiam et subjectionem praelato exhibere recusant. Sauter Fund. jnr. eccles : pars. 6. g. 1184. Uebrigens ba: ben der Berr Decan ohne alle Rostriction und Borfchiebung der Ctaatages nehmigung gelobt: caetera item omnia a sacris Canonibus et occumenicis conciliis ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita et declarata in dubitanter recipio atque profiteor - ect. vide not: 6. Und in Unbetracht Diefes feierlichen Gelöbnifes verdient wohl auch jene Frage des Upoftels von Ceiten des herrn Decans einige Bebergigung: "ob es recht ift vor Gott, euch (ben Menichen) mehr ju gehorchen als Gott, bas urtheilet felbft". Upoftelgefch. cp. 4. v. 19.

4) Der Borstand des Schaffhauser Bereins appellirt, nachdem die Curia bei ihrem Berbote stehen geblieben, an das Ministerium. Mit welchem Recht mag Folgendes zeigen: In causis fori occlesiastici appellatio ad infortoribus praelatis ad opiscopum ab oe ejusve vicario ad archiopiscopum et ab hoe ad summum Pontificom sacional est. Etsi enim jus supremae instantiae, a qua ulterius provocare non liceat, in Primatu per se non insit merito tamen ad illum translatum, appellatio igitur ad suturum concilium jure proscripta est". So das im Lande besiebte Ricchenrecht von Sauter, pars

welche mit vielen aubern im Lande bas Schiholet " Rreiheit und Re im Schilde führen, pordersamst nicht fehr wundersam gewesen. rum? Weil bas farre Rirchenrecht, bas ein positives und bistoris ein burch eine Jahrhunderte lange Praxis in feiner Deutung felles festaestelltes ift und barum nicht fo leicht, wie bas flufige Bem recht ber Rationaliften, fich umreben, fo und aubers beuten und Rafe breben läßt, bis man berausgefunden und berausgedreht mas man eben will und braucht; ba mare bann gu befahren ge ber Erzbischof möchte bei ber Appellation Recht behalten und die ? lanten abgewiesen werben, und ba murbe bann bas icone Werf man fich vorgefest, und all die iconen Soffnungen, all die f und lieben Gedanken, Die baran fich knupften, mit einem Da Waffer geworden und in Nichts gerronnen fenn. Das aber fonnt follte nicht geschehen. Was war also in biefer Noth zu thun? appellirte von Beltgebanken voll von ber Rirche auch an die Beben Staat und feine Berichte; man appellirte vom Bifchof an bat Bas haben die Appellanten burch diefen Aftus ausg den und an ben Zag gelegt? Sie haben burch biefen Aftus u beutig ausgesprochen, daß fie gegen die katholische Rirchenlehr ihr Rechtsgesets weder das Concil, noch den Papst, noch ihren 2 als ihr hochftes Saupt im Lande in firchlichen Dingen ansehen m ertennen; 15) fle haben ausgesprochen, daß auch ihnen jene 2

<sup>6.</sup> f. 1154. Bo ift bier von einer Appellation vom Bifchof an bas fterium die Rede und als canonischer 2(ct bezeichnet? "Appellationis cio caret: 2) qui ex dolosa contumacia condemnatus est; 3) qui bis dem causa et super iis dem articulis appellando tres conforme tentias contra se reportavita. - Sauter Fundament. - Die viel feb! jur Unwendung Diefer Punfte auf Die Uppellanten, fowohl bier, Sache ber Befangproductionen? - Primis saeculis admodum raras e tatas fuisse appellationes et provocationes a sententiis sive decisio episcoporum, satis notum est". Ferner: Immo episcoporum sententia: excommunicationes in clericos aut laicos latas volebant pristini pat omnibns in violabiliter servari. Gleichwohl wird die Appellation laffen und festgefest von ben Batern von Ricaa, baf bie Enticeibt nes Bifchofs ber Prufung unterliege. Van Espen pars. III. t. 16. c. 1. nirgends finden wir, daß die Uppellation vom Bifchof in Rirchenfad weltliche Berichte geht, im Gegentheile heißt es: "Cum ejus proprie dicium de legibus facere, cujus est eas ferre plane consequitur, delict ecclesiastica jurisdictioni ecclesiasticae tantum obnoxia esse". Fur eccl. v. Sauter. pars. 6. (. 1185.

<sup>15)</sup> Ciche Rote 11 und 14.

sobedientiam et reverentiam promitto" ohue Sinn und Bebeutung Maen; fie haben ausgesprochen, daß auch ihnen, nach Luthero = Ralvini= Michem Lehrbegriffe, der Erzbischof nicht mehr und nicht weniger als ein Staatsbeamter fen, und zwar ein bem Minifterium auch in geiftli= den Dingen untergeordneter; sie haben sohin durch ihre That die Maagnahme ihres Oberhirten drei: und vierfach gegen fich gerechtfer= figt: fie baben ausgesprochen, baß fie als tatholische Priefter, eine Befinnung und Grundfane begen, beren Verbreitung und Mittheilung, b "in Spnoden" oder "wiffenschaftlichen Bereinen" mit aller Rraft utgegen zu treten des Oberhirten Pflicht ift 16). Solches tam uns un allerdings, wir gestehen es, von den Mannern "der fatholischen infen" ober beffer von ber rationaliftischen Rechten in Baben, eder befremdlich, noch unerwartet vor. Das Ministerinm erließ in lefer Sache folgendes Refeript ?): "Nro. 7213. Der fatholischen lirchensektion auf ihren Bortrag vom 25. v. M. Nro. 11180 eziehungeweise vom 18. April d. 36. Nro. 7085 Man will zwar dem erzbischöflichen Ordinariate die Befranif nicht bestreiten, von ben Beiftlichen, welche ihre Pfarreien ber fonftige Pfrunden auf mehrere Tage jum 3wede einer Reise veriffen wollen, ju verlangen, daß fie bei ihm um Erlanbnigertheilung nach= uden, um geeignet findenden Kalls diefe zu verweigern. Dagegen fonen wir bem erzbischöflichen Ordinariate in feiner Beife bas Recht inraumen, feinem Clerus in einer allgemeinen Berfügung Die Theil= ahme an einer Verfammlung eines nicht verbotenen? (vid. nota 16) Bereines zu unterfagen, ohne vorher das Staategutheißen zu ei-

<sup>16)</sup> Die Berpflichtung und Berechtigung des Oberhirten den Synodifern entgegen zu treten liegt einmal tarin, tast die Pfarreien ohne specielle kirchenobrigkeitliche Dispens nicht verlassen werden dursen - Cone. Trient. sess.
23. de Resorm: e. 1; Dann in der Borschrift der Synode von Trient: "Praecipit S. Synodus episcopis, ut sanam doctrinam a sanctis Patribus et
sacris conciliis traditam a Christi sidelibus credi, teneri et ubique praedicare diligenter studeant. Incerta item vel quae specie falbi laborant,
evulgari ac tractari non permittant". Sess. 25 c. 1. Ob die Agitationen gegen "das Papsthum" gegen "die vielen Ausserwesentlichkeiten der Kirche;
die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche, gegen die Uebermacht bes Papstthums und Epistopats (vid. not. 8.) zur sana doctrina gehören oder nicht,
dürste unschwer zu entscheiden seyn. — Man vergleiche ferner not. 19.

<sup>\*) &</sup>quot;Ministerium bes Innern. Rarisruhe ben 4. Juli. 1840. Den Berein fatholischer Geiftlichen und Laien Deutschlands betreffend".

nem folden Berbote eingeholt haben. Daß biezu bas Staatsautbel: Ben erforderlich fen, ergibt fich flar aus 5. 21. des firchlichen Couftis tutions : Edifts und aus S. 4. ber hochften Berordnung vom 30. 34= nnar 1850, welche Gefeteeffellen um fo unzweifelhafter auf bas Berbot der Theilnahme an der in Krage ftehenden Schaffhausener Berfammlung Unwendung finden, als ber neuefte Erlag bes erzbischöflichen Ordinariate vom 12. v. M. Nro. 3796 zeigt, bag man bei Erlaffung beffelben von ber Absicht ausging, die Theilnahme des Clerus an abnlichen Berfammlungen bes oben genannten Bereins auch fünftig an unterfagen, in wie feru zu der Berfammlung felbst nicht auf eine audführliche Bittvorstellung ber theilnehmenden Beiftlichen (welche die Ramen ber Theilnehmer, ben Ort ber Busammenfunft, Die Gegenftande ber Berathung und die beiläufige Dauer zu enthalten habe), die ergbifcofliche Genehmigung gegeben worden fen. Abgefehen jedoch davon, daß die jüngste Berfammlung nicht einmal in der Erzdiöcese gehaltenwerben follte, tann ein foldes Benehmigungerecht von bem erzbifcoflichen Ordinariate icon barum nicht in Anfpruch genommen werden, weil es fich bier nicht um eine clericalische Versammlung im Sinne bes canquifden Rechts, fondern um eine Bufammentunft von Mitgliedern eines Bereins handelt, der zwar (?) firchliche Ungelegenheiten befprechen will, an bem jedoch nicht bloß Beiftliche, fondern auch Laien Theil nehmen, und der fich nach feinen Statuten vorzüglich miffen= fcaftliche Fortbildung und Beforderung achtfirchlichen (?) Lebens ") jum 3mede gefett hat. Diernach erwartet 00) man, daß von Seite ber erzbischöflichen Eurie mittelft eines abnlichen allgemeinen Berbotes gegen die Versammlungen des in Rede ftebenden Vereines ohne Staats-

<sup>\*)</sup> Ratürlich nach bem Beispiele bes erften Bereins : Prafibenten 3. A. Bifcher, wie er's in seinem verfommenen Gelbftbekenntniß — Leipzig. Zeitung Nro. 823. Beilage — bargestellt hat.

<sup>\*\*)</sup> Man "erwartet" fagt der Erlass an den Erzbischof und seine Curia, an den tirchlichen Borftand von 852,000 Ratholisen. Als einst Napoleon einen Gefandten an den Papst sandte, um mit ihm zu unterhandeln, so gab er dem Gesandten die Beisung: Berhandeln sie mit dem Papste, wie mit einem Manne, der an der Spige von einer Armee von 500,000 Mann steht". Und in Baden fieht der Erzbischof an der Spige von 800,000 Mann und 52,000 Mann Reserve. Wir bedauern nur, daß der hochw. Hr. Erzbischof hierüber fein klares Bewustseyn zu haben scheint.

genehmigung nicht ferner werde eingeschritten werden, empfiehlt übrigene der tatholischen Kirchensettion, auf das Benehmen dieses Bereines fortwährend ihr Angenmert zu richten".

"Dievon ift sowohl bas erzbifcofliche Orbinariat als der Decan Anenger von Konftang in Renntnig gu fepen.

(Gezeichnet) Freiherr v. Rabt.

vot. Gifenlobr".

(Fortfepung folgt.)

#### II.

### Ueber bas Berhältniß bes Chriften gur Staats-Gewalt nach Rom. XIII. 28. 1 bis 7.

Mus Möhlers Commentar jum Brief an Die Romer ").

Dieses Capitel befast sich zunächst mit der Darstellung der bürgerlichen Pflichten, die dem Christen als Mitglied eisnes bestimmten Staatsverbandes obliegen, und nach dem Princip des Christenthums abgemessen, manches Eigenthümlische haben. Von V. 1 bis 7 wird Gehorsam gegen die Staatssgewalt eingeschärft. Es läst sich schwer denken, daß der Apostel ohne besondere Veranlassung sich darüber verbreitet hätte, da seine Gedanken ganz der religiösen Ordnung der Dinge zugewendet waren, und es sich so ganz von selbst verstand, daß man sich in die Ordnung des Staates zu fügen habe. Die Veranlassung dazu kam also wohl von Aussen und von Solchen her, die nicht für so entschieden und ausgemacht anssahen, daß man sich den ausgestellten Behörden der bestehenz den Staatsversassung und Verwaltung unterzuordnen habe.

ŧ

<sup>2)</sup> Der Commentar, beforgt von Professor Reithmapr, wird dems nächst erscheinen. — Die grammatischen Worterklärungen find in obigem Aufsahe weggeblieben.

Es läßt fich mit Eft i us als febr mabricheinlich anneb= men, bag ber Apostel judifchen Ginflug auf die romifche Rirche befürchtete, und daß er, wie er benn überhaupt Sudenthum und Christenthum fo fcharf ju fondern genothiget wurde, auch nach ber fraglichen Richtung bin diefes von ber Beimischung judischen Vorurtheils rein und unbefleckt zu bemahren, die Aufforderung in fich fühlte. Die Meffiasidee ber Juben mar, wie befannt, gang von politischen Bestand= theilen durchfest und geschwängert; die durch die Meffiashoff= nung hochgetriebene Spannung ber gefammten Ration mar bamale jeden Augenblick bereit, loszubrechen. Rur mit bem außerften Widerftreben fügten fie fich unter bas romifche Soch; nur wenige Sabre vergingen, welche nicht durch einen blut= und gräuelvollen Aufftand bezeichnet maren, bis endlich Gerufalem mit feinem weltberühmten Tempel gerftort, und die politische Ginheit dieses Boltes gersprengt murde. Josephus Rlavius nennt ben Judas von Galilaa ale ben Stifter einer Secte, welche Niemand als Berrn anerkennen und fo benen= nen wollte \*). Damit hing ihre versuchte Beigerung gufam= men, den Romern Steuern ju entrichten, movon in der Ge= schichte bes herrn, Matth. 22, 15 ff., ein fo merkwürdiges Bei= fpiel vorkommt. Gben biefe Schlinge, die bem Berrn gelegt werden follte, zeigt, wie tief biefe aufrührerische Richtung im Judenthume lag. Die Frage: Ift es erlaubt, dem Raifer Steuern ju geben ? fest voraus, daß fie meinten, ihre Religion geftatte es ihnen nicht, und fie fepen Gott allein, Riemanden weiters verpflichtet. Im Mofaismus fiel Staat und Rirche, Religion und Politik in Gine gusammen. Ginen Ronig, überhaupt ein Regiment anerkennen, bas nicht von Jebova

<sup>\*)</sup> Archaol. XVIII. 2. Man vergl. ebendaselbst XX. 5. von Theubas, der ebenfalls eine Rotte über den Jordan führte; besonders die Rede von Eleazar in der Festung Maseda, VII. 8. §. 6. (Ausg. von Havercamp T. II. p. 427), Reden, die freitich ebensowohl das Aenserste der Richtung bezeichnen, als die Richtung selbst.

3.

•:

٤

::

ī.

Ĉ.

į.

.

the.

1

ter

בג

(yi:

30

les

l Li

ic

Х

Ī,

antorisirt, seine Stelle vertrat, gestattete ber Mosaismus nicht. Die judischen Empörer, die gewöhnlich Schwärmer genannt werden, waren achte Juden; die übrigen waren bem römisschen Staate gehorsam, nicht weil sie es für religiöse Pflicht hielten, sondern weil sie klüger waren als jene, welsche das judischereligiöse Element ins Auge fasten.

Dergleichen Gefinnungen, von feiner Rlugbeit in ben Schranten der Mäßigung erhalten, hatten nicht blos bie Juben in Jerusalem, fondern auch außerhalb. Beweise liefern bie Sicarier in Alexandrien, welche im Jahre 76 von Judaa flüchtend, Miemand auf Erben ale Berrn anerkennen wollten, aum Aufruhr reigten, und endlich lieber unter allen Martern ftarben, - beren Rinder felbft nicht ausgenommen, - als baf fie ben Raifer ihren Berrn genannt hatten \*). Alebnliche Bewegungen bestimmten früher Claudius, fie aus Rom an verbannen. - Die Grundanficht, welche fie bei allem bem leitete, und worin, wie bier einleuchtet, religiofe und politi= iche Ordnung untereinander geworfen mar, batirt fich jum Theil noch weiter hinauf in Die Entstehung ber Theocratie durch Schwert und Eroberung, und bildete fich in den Meiften babin aus, baf fie alles auf irbifche Belohnung, irbifche Bludfeligfeit reducirten, somit in diefen nationalen Tendenten ibr Leben und Streben aufgeben ließen.

Solchen Einfluffen, die bei ber nahen Berührung ber Christen mit Juden und judisch gesinnten Neubekehrten aus dem Judenthume leicht sich mittheilen konnten, mußten die Apostel entgegen arbeiten, und die christlichen Grundansichten dagegen aufstellen. Das Christenthum war nicht blos für Ein Volk, sondern für alle Bölter bestimmt. Gben deshalbschrieb es seinen Bekennern keine bestimmte Staatsverfassung und Staatsverwaltung vor; sie sollen unter allen Regierungen leben und für ihr Beil sorgen; sie konnten es auch, und können es noch. Da das Christenthum Gott darstellt als den Schöpfer und Beherrscher der Welt, bessen ewiger Wille den

<sup>\*)</sup> Flav. Jos. de Bell. jud. VII. 29.

Bestimmungen bes Rechts, ber gesetlichen und geselligen Ordnung zu Grunde liegt und darin, wenn auch in unvollsommenen Formen, sich ausbrückt; mithin auch die handhaber derselben mittelbar als Verwalter dieser höheren Weltordnung
erscheinen läßt\*); weil es ferner ihn darstellt als Lenker der
Schicksale der Bolker und zwar in der Art, daß der Vorherbestimmung zufolge Alles zum Besten der Kirche und der
Auserwählten am Ende sich wenden und den göttlichen Erlösten als von Gott geordnet darstellen, denen sofort Gehorsam
nicht zu verweigern ist, — Anschauungen, welche die jüdisch
nationalen Grundsäpe niemals aus sich erzeugen konnten.

2. 1 bis 2. Jegliche Seele sep oberhoheitlichen Gewalten unterthan. Denn es ist keine Gewalt, außer von Gott. Die bestchenden Gewalten aber sind von Gott geordnet. Wer daher der Gewalt widerstrebt, widersteht Gottes Anorduung; die aber widerstehen, werden sich Verdammniß zuz ziehen.

<sup>\*)</sup> Der Abfall von ben tatholifch = driftlichen Principien mußte na: 5. turlich auf Seite ber haretischen Weltanschaunug auch hierin eine Berruckung ber von Gott gefenten Marten mit fich führen. Wir feben dieß an den alteften Gnoftifern, denen ber h. Irenäns fo fcon und tieffinnig antwortet, adv. Haeres. V. 24. Quoniam (enim) absistens a Deo homo in tantum efferavit, ut etiam consanguineum hostem sibi putaret, et in omni & inquietudine et homicidio et avaritia sine timore versaretur: imposuit illi Deus humanum timorem (non enim cognoscebant timorem Dei), ut potestati hominum subjecti, et lege eorum adstricti, ad aliquid assequantur justitiae et moderentur ad invicem, in manifesto propositum gladium timentes (Rom. XIII. 4.)..... Ad utilitatem ergo gentilium terrenum regnum positum est a Deo, - ut timentes regnum hominum, non se alterutrum homines vice piscium consumant, sed per leges repercutiant multiplicem gentilium injustitiam. Et secundum hoc ministri Dei sunt, qui tributa exigunt a nobis, in hoć ipsum servientes.

Die obrigfeitlichen Gewalten (potestates sublimiores) find bier alle, welche burch Burde und amtliche Stellung im Staate ausgezeichnet find, - biefe feb bie fouveraine, 13 I. Detr. 2, 13. oder eine fubalterne. Denen, welche im Befipe biefen Gewalt find, hat ber Chrift unterthan ju fenn. In biefer Fugung in bie gefestich gegrundete Ordnung gevinnt er mabre Freiheit, im Gegenfabe zu jener migverftanbenen falfchen Freiheit, welche, wohl mit Bezug auf bie Juben, Petrus einen Dedmantel fcrantenlofer Schlechtigfeit nennt. L Petr. 2, 16. Die Freiheit bes Chriften ift nach ihm bie Inechtschaft Gottes. Diefe erleidet aber nach bem Grunds verhaltniß ber Obrigfeit zu Gott burch bie befagte Unterwürfig= feit feine Menderung: - benn es ift feine (obrigfeitlis the) Gemaft, außer von Gott. Die Gefete, Die auf ihnen rubende Ordnung bes Staatslebens mit ben entfpres denden Alemtern, welche fie aufrecht erhalten, find hervorge= gangen aus ber gottlichen Weltordnung, find Inftitutionen Gottes; die mit den Aemtern verbundene Gewalt hat ih= ren Urfprung aus Gott, die bamit Befleibeten fteben fomit im aottlichen Umte, und barum gebührt ihnen auch Gehor= fam von jeder menfchlichen Geele, über die jenen die Macht von Oben geworden. Die Perfon der zeitweiligen Trager fommt babei naturlich nicht in Betracht. Entfprechen biefe auch ber Ibee ihres gottlichen Umtes nicht, migbrauchen fie es auf eine gottwidrige und ben Untergebenen leidvolle Beife: fo gebührt ihnen benmoch um bes Umtes willen, bas fie nicht obne gottliche Bulaffung ober Sugung inne haben, Gebor= fam, in fo weit ihre Forderung auf das ihrer Macht unter= breitete zeitlich weltliche Gebiet ber Dinge fich erftrectt. Deb= nen fie aber auch ihre Macht burch Migbrauch weiter über biefe Grenzen aus, fo wird nur ber Gehorfam gegen Gott im Gemiffen bewahrt, die Verfügung über die außern Berbaltniffe bes Leibes, Lebens und Gutes aber der ungefchma= lerten Gewalt der Obrigfeit belaffen; ober mit Tertullian gu reben, man lagt bem Raifer, mas deffen Bild und Aufschrift

trägt, bemahrt und giebt aber Gott, mas Gottes Bilbut tragt \*). Gin praktifches Beifpiel mit beigefügter becretorifche Erklarung gibt Se fus felbft: Job. 10, 11. Seine Erwiebe rung an Vilatus: "Du batteft feine Gewalt über mich mare fie bir nicht von oben geworden", - ift bie Erffarung zu den Worten bes Baulus: .. bie beftebenben (Obrigfeiten) aber find von Gott geordnet". War von bin von dem göttlichen Ursprung der obrigkeitlichen Gemal in abstracto die Rede, fo wird mit biefen lenten Worten wei ter gelehrt, bag auch die jeweilig fungirenden Beamten # Rolge gottlicher Disposition in ihrer Burde fteben. Die Frag nach ber Legitimitat bes factifc bestebenben Regimentes ge bort nicht in die Competent weder des einzelnen Christen al folden, noch der chriftlichen Rirche überhaupt. burch die Berfon der jezeitigen Regenten an und für fich f wenig bedingt, ale durch die besondere Form ber Verfassun ober Bermaltung ber Gefene; und ber Chrift (ale folder) leift baber, glaubig verehrend die Alles jum Beften bes Reiche Chrifti leitende gottliche Sugung, dem Geborfam, welcher Gott die Macht übergeben \*\*). Nach diefer göttlichen Rechtether

<sup>\*)</sup> Tertull. de Idolatr. c. 20. - Origines in epist. ad Ron ad h. l.: Si ... communis adhuc anima est in nobis, que habeat aliquid hujus mundi, quae sit ei aliquo alligata m gotio, huic praecepta Apostolus ponit, et dicit, ut subject sit potestatibus mundi; quia et Dominus dixit, ut hi, qu habent in se subscriptionem Caesaris, reddant Caesari, qui sunt Caesaris. Auf die Ginwendung, ob denn auch eine folit me, Religion und Recht bedrückende Obrigfeit von Gott fet ermidert er: Bir haben Beficht und Bebor, - beides als got liches Gefchent, - und aber jum freien Gebranch gegeben. D an fich gute Gefchent bleibt, mas es ift, auch im Digbrand aber ber Migbranchende wird geftratt. - Seine Unficht at Die Collisionefalle, mo ber Chrift zwischen bem positiven Staat gefete und bem gottlichen die Bahl ju ergreifen hat, ift nied gelegt contr. Cels. V. 37. (Ausg. v. de la Rue. S. 605 ff.) #6) Tertullian in der Bufdrift an den Proconsul Scapula von Ce

١

rie stellt sich als von selbst sich ergebende Folgerung heraus, das Ungehorsam gegen die bestehende Obrigkeit Sünde sep: "Ber daher der Gewalt widerstrebt, widersteht Gottes Anordnung". Ist das Amt göttliche Institution, verwaltet es sein zeitlicher Träger im Austrage und in Kraft der Disposition Gottes, so ist Ungehorsam dagegen Ungehorsim gegen Gott selbst, und zieht, wie er eine moralische Verschuldung implicirt, so auch die entsprechende Bestrasung nach sich. — Die Verdammnis (damnatio, pieden wird, nicht bloß die weltlichen, sondern ganz vorzüglich, wie der Zusammenhang zelgt, die von Gott zu verhängenden ewigen.

23. 3 bis 4. "Denn die herrscher sind nicht Schreden für die guten, sondern die bosen handlungen. Billst du aber nicht in Furcht seyn vor der Gewalt: thu das Gute, und du wirst Lob von ihr erhalten. Denn Gottes Dienerin ist sie dir zum Gu-

ţ

t

:

•

1

i

:

?

:

ţ

ŗ

thago, brudt unter Begiehung auf die politischen Kactionen aur Beit bes Septimins Severns (200) fich fo aus: Sic circa majestatem Caesaris infamamur, tamen nunquam Albiniani, nec Nigriani, nec Cassiani inveniri poterunt christiani..... Christianus nullius est hostis, nedum imperatoris, quem sciens a Deo suo constitui, necesse est, ut et ipsum diligat et revereatur et honoret, et salvum velit cum toto Romano Imperio, quousque saeculum stabit. -Colimus ergo et imperatorem sic, quomodo et nobis licet et ipsi expedit, ut hominem a Deo secundum, et quidquid est, a Deo consecutum et solo Deo minorem. Achnliches in feinem Apologeticus, c. 28 squ. - Irenand in der o. a. St. faat weiter: Cujus enim jussu homines nascuntur, hujus jussu et reges constituuntur, apti his, qui illo tempore ab ipsis regnantur. Quidam enim illorum ad correptionem et utilitatem subjectorum dantur et conservationem justitiae; quidam autem ad' timorem et poenam et increpationem; quidam autem ad illusionem et contumeliam et superbiam, quemadmodum et digni sunt, Dei justo judicio, sicut praediximus in omnibus aequaliter supergrediente,

ten. Wenn bu aber Bofes thuft, fo fürchte. Denk nicht umfonst trägt fie bas Schwert. Denn Gottes Dienerin ift fie, Rächerin jum Zorne für bent Uebelthäter".

Gine icone und bedeutungevolle Auffassung des weltlis den Regimentes in feiner Begiebung gu ben bochften 3mes den Gottes und ber Menschheit, jugleich eine murbigenbe Um erkennung bee Befferen im Beibenthume. Die Grundzuge bet gefellschaftlichen Inflitutionen auch bei ben heidnischen Bob Fern find vom Guten jum Guten, und barum nicht entge Der Fall bes Menschen hat also ihn und gen bem Guten. alle feine Verhältniffe nicht zu einer lauteren Gunbe gemacht; er erreichte vielmehr in feinem Salle eine feste Grundlage, unveräufferlich, weil feiner Ratur wesentlich, die bes Rede Bon biefer Glementaricule aus trat ber gefals lene Menich, um mit Grenaus ju reben, ben Rudweg jur verlaffenen (göttlichen) Gerechtigkeit, jur Bolltommenheit wie ber an. - Mit Beziehung auf bie 2. 1 ausgesprochenen Grundfate zeigt Paulus weiter, wie bie Unterwerfung unter bie Obrigkeit auf Seite bes Chriften nichts wiber fich babe, noch haben konne: "bie Berricher find fein Gegenstand bes Schredens fur die, welche gut und rechtschaffen handeln, (I. Detr. 2. 14), fondern nur fur die Miffethater". Es fallt somit jeder Grund der Unfügsamkeit für den mahren Chris ften weg. - Da nämlich die Obrigfeit nur die nothigen Schranten gegen die Uebergriffe bes Bofen giebt, um bas Gebeiben bes Guten ju forbern, fo ift es völlig in bes Menfchen Sand gegeben, fich ein gutes Berhaltniß zu berfelben gurecht zu feten. - Dieg ift aber nicht bas Gingige. Ift bas geordnete Staatsleben überhaupt ichon eine Bobls that für ben Menschen, so gang vorzüglich für ben Chriften. Für ihn ift die Obrigkeit und ihr Balten von unschasbarem Berthe: "Gottes Dienerin ift fie bir jum Guten". Das Umt und die Gewalt ift Gottes, bein ber Bortheil von ber Verwaltung. Schon baburch nämlich, bag bie Obrig-

teit für Prieden, Sicherheit, Ordnung, wenn auch nur auflerlich Corge tragt; daß fie das ftarre Recht bandhabt, die Ausbruche milber Leidenschaft und brutaler Gelbitsucht mittels ber phyfifchen Gemaltanwendung jurudbrangt und abwehrt, legt fie ben erften Grund gur inneren Begabmung, die erfte Bebingung ber Gultur, ben erften Unfan gur ebleren Gitte. ur humanitat, wirft fie fur bie 3mede bes gottlichen Reiches, bricht fie bie Bahn fur die freiere Berfittlichung und Bervolltommnung ber vom Staate unfangenen Gemeinbe. Indem fle bas Boje bemmt und fdrankt, öffnet fie bem Guten ben freiesten Spielraum. Daber J. Tim. 2, 2. bie Borfdrift für alle Obrigkeiten zu beten, "bamit wir ein ungestörtes und rubiaes Leben in Gottesfurcht und feuscher Bucht führen mogen". Das driftlich firchliche Leben ift fo febr an ein mohl= geordnetes Staateleben gewiesen und gebunden, daß das Chriftenthum, wo es ein foldes nicht vorfindet, unter ben in fei= nen Schoof eingehenden Bolfern felbes fich schafft; und wo biefes fich auflöset, ober ins Formlose gurucksinkt, auch jenes feine Miffion einhalten oder aufgeben muß. - "Wenn du aber Bofes thuft, fo fürchte: denn nicht umfonft tragt fie das Schwert", - biefer Cat ift nur die Rehr= feite vom vorigen. In ber Macht, das Recht zu Gunften bes Guten zu handhaben, ift die andere mitenthalten, die Bofen au bestrafen. Das Schwert ift nur bas Signum, die res signata die Macht über Leben und Tod, - die Macht das Bofe als Bofes am Miffethater ju rachen. Der herricher führt aber bas Schwert nicht in eigenem, sondern in Got= tes Ramen, deffen Umt und Intereffen er vertritt. Der Upoftel hebt dieses recht scharf bervor, bamit die gegen die bestehende Staatsgewalt fich Auflehnenden nicht vermeinen, in ihren Gewiffen schuldlos und vor Gott unfträflich zu fenn. "Gottes Diener ift der Berricher", als Gottes Stellvertreter ift er mit ber Macht befleibet, bas burch Schuld verwirkte Strafgericht (iram) an bem Miffethater zu vollziehen \*). Es

<sup>\*)</sup> Frenaus a. a. D. Propter hoc (Rom. XIII. 4.) et ipsi ma-

ift höchst merkmurdig, wie Daulus fich über ben Ursprut ber souveranen Gewalt ausspricht. Alle Thatigfeit bes Bi ften, faat er, ift ju beinem Beften; aber er nennt ba ben Rurften nicht einen Diener des Bolfes, fondern C tes. Den Fürften jum erften Staatsbiener machen, bie Quelle alles Rechtes, aller guten Ordnung, aller gi chen Institutionen, aller eblen Gitte umtebren. fie vo'n ten, von der Erde auffteigen laffen. Diefe Quelle liegt im himmel, und bat ihren Urfprung am Throne bes Rol ber Ronige. Dag biefe Darftellung ber Regentengewalt anderen Grundansichten vom Rechte überhaupt berube, bie meisten modernen Strafrechtotheorien, braucht nicht erinnert zu werben. Spfteme, die g. B. von bem 3m bes Abschreckens, ober des Befferns, ober der Genuathu an ben Staat und beffen verlette Ordnung ausgeben, bamit unvereinbar. Die biblifche Idee ift die: das Bofe bient Strafe in und durch fich felbft; die beleidigte Gerechtig fordert Gubne, und ber Rurft giebt ihr die Genugthunn ber Bestrafung bes Berbrechers. Die nachfolgende Gin anderung ober Befferung beffelben bebt bas geschehene recht, die einmal verwirtte Strafe an fich nicht auf. göttliche Strafordnung zieht fich durch bie gange Offe rung und ihre Geschichte hindurch, und hat in der Thatsache ftellvertretenden Opfertodes Chrifti für die fündige Welt am lauteften und unumftöglichften ausgesprochen.

2. 5 bis 7. "Darum ifte Noth, fich zu un werfen, nicht bloß um des Bornes, fondern aum des Gewiffens willen. Denn darum entricibr auch Steuern; benn Gottes Beamtete find

gistratus indumentum justitiae leges habentes, quaecui juste et legitime fecerint, de his non interrogabuntur, que poenas dabunt. Quaecunque autem ad eversionen sti inique et impie et contra legem et more tyrannica cuerint, in his et peribunt, justo judicio Dei ad on aequaliter perveniente et in nullo desiciente.

ble fich eben hiefür midmen. Entrichtet also Als len das Schuldige: wem Abgabe, die Abgabe, wem Bolt, ben Bolt, wem Furcht, die Furcht, wem Ehre, die Ehres.

Aus ben oben gestellten Pramiffen ergab fich von felbft ber Schluß, baf ber Geborfam gegen die Staatsgewalt Bewillenssache sen. Necessitas, bezeichnet bier, mie I. Cor. 9, 16. eine fittliche Röthigung, bervorgebend aus der dargeleggottlichen Weltordnung. Gie beherricht bie Gemiffen. Darin wich bas Chriftenthum vom Judenthume mesentlich ab. Der Jude erkannte teine religiofe Berpflichtung gegen ben Imperator an; schmiegte er fich ber Gewalt, fo mar es Furcht bor ber Strafe (propter iram). Rach ber christlichen Lehre bingegen ift ber Gehorfam gegen ben Regenten ein Gehorfam gegen Gott, barum verpflichtend im Gemiffen (propter conscientiam, I. Betr. 2, 13. propter Deum), mithin bie Unterlaffung Cunde. - Unter bem gleichen Gefichtevunkt erscheint auch bie Pflicht bes Steuergebene. - Aus dem gottlichen Umte der Obrigfeiten, meldes jum Boble bes Gangen geordnet ift, refultirt die Nothwendigkeit, ihnen Abgaben zu entrichten. Gie find nämlich Gottes Beamtete (Autoupyoi) .... widmen ben Intereffen Gottes ihre Gefammthatigkeit; fomit gablt, wer ihnen Steuern gablt, diefe an Gott; und die Entrichtung berfelben ift ebensofehr eine moralische Pflicht, ale fie, Gott geleiftet, jugleich unter ben Begriff einer gottesbienft= lichen Bandlung fallt. - Das Gefagte behnt fich auf ben ganfen Umfreis ber burgerlichen Berhaltnife aus, bie, in wie weit fie der gefenlichen Ordnung angehören, vom Chriften= thum zu religiöfen Pflichten erhoben werden. "Gebet alfo Allen bas Schuldige", - die allgemeinste Regel, einem Jeben ber Borgefesten bas zu leiften, worauf Recht, Sitte, öffentliche Ordnung, Burde ihm einen Unfpruch begrun= ben. Es ift überhaupt Grundgedanke bes Apostele, man habe von ben bestehenden nationalen und localen Gitten, Gebrauden und der allgemeinen Lebensweise nicht abzugeben, in fo welt sie dem Christenthum nicht widerstreben; sie zu ehren, zu achten, und so unbehindert durch derlei Particularitäten bas Christenthum seine universelle Bestimmung über alle Bote fer erfüllen zu lassen. Auf das Großartigste hat der Ber- fasser des Briefes an Diognet diese christliche Betrachtungs weise ausgesprochen.

## III.

::

3

Studien und Stizzen zur Schilderung der politifchen Seite der Glaubensspaltung des sechszehnten Rahrbunderts.

XIV. Folgen des Bauernfrieges. Schluß=

Der Bauernfrieg mar geendigt; eine schwere Wetterwolfe war über unfer beutsches Baterland hingezogen, und batte im Guden und Westen grauenvolle Spuren einer Verheerung jurudgelaffen, von ber noch heute bie Ruinen vieler Burgen und Rlöfter zeugen. Nach einer ungefähren Berechnung, bie fich bei vielen gleichzeitigen Schriftstellern wieder findet, bats ten hunderttaufend Bauern ben Berfuch: einen trugerifchen Schein ber Freiheit und Gleichheit vom Gebiete ber neuen Rirche auf ben Boden bes Staates zu verpflanzen, mit ihrem Leben bezahlt; auf ber andern Seite ift die Gefammtzahl ber, von den Emporern in ihrer furgen Siegesfreude niedergebrannten ober fonft vermufteten Rirchen, Rlofter und Schlöffer gar nicht zu berechnen. Allein im Bambergischen wird bie Babl ber lettern auf neunundsechzig, im Burgburgifchen auf Techzig angegeben. Auch die Zahl der, zum Theil unter grauen= vollen Martern ermorbeten Beiftlichen und Gbelleute läßt fic felbft nicht annähernd bestimmen; boch bebielten mohl die Meiften Zeit, durch schnelle Flucht ihr Leben zu retten, und eine noch größere Anzahl fiel der neuen Lehre bei, und fah sich hierdurch in den Stand gesetzt, mit den Bauern ein vortheils haftes Abkommen zu treffen.

Wie groß aber auch ber materielle Schaben fenn mochte. ber aus bem Bauernfriege erwuchs, fo reichte bennoch eine nicht gar lange Brift bin, bas Undenken an jene Berlufte gu vermischen, und dief um fo eber, ale bie Grundlagen ber Berfaffung unangetaftet blieben, und bochftens bie Bauern entwaffnet und Vorkehrungen getroffen wurden, um die Die= berholung ahnlicher Berfuche nach besten Rraften unmöglich ju machen. - Weit wichtiger ift bagegen bie Untersuchung über ben moralischen Effect biefes politisch socialen Revolu= tioneversuches. Und in Diefer Beziehung muß Jeder, der fich ben Charafter bes Bauernfrieges, die Beit und bie Umftande feines Ausbruches, und die ftille, geiftige Wirkung vergegen= wartigt, welche fein Berlauf und Ende auf bie Stimmung, weniastens ber einen Balfte ber Nation machte, - fich heute noch von innigem Danke gegen die Vorfebung burchbrungen fühlen, die, wie fo häufig in der Geschichte, auch damals und in unferm Baterlande durch ein tuchtiges Rieber rettete, was noch zu retten mar. - Dergleichen Ermagungen baben. außerbem, daß fie uns bem innern Bufammenbange ber melt= geschichtlichen Begebenheiten naber bringen, auch noch ben großen, unmittelbar praftischen Bortheil, den Zettlebenden Ruth und Vertrauen inmitten der Sturme ber Gegenwart einzuflößen. Wer hatte nicht im Jahre 1525 glauben follen, und wie viele mogen in jener verhangniffvollen Erife nicht wirklich geglaubt haben, daß Deutschlands jungfter Tag gekommen fen! - Dennoch konnen wir heute mit Gewigheit ben Ausfpruch thun, bag ber Bauernfrieg ein unentbehrliches Mittel war: die allgemeine Rirche, die fürstliche Berrichaft und die Einheit bes Reiches, in fo weit von diefer noch die Rede fenn konnte, auf beutschem Boden zu erhalten! Bas mare bie Rolae gemefen, wenn ber, in den untern Boltofchichten aufgehäufte, revolutionare Brennstoff damals nicht auf Jahrs:
hunderte hinaus fruchtlos verbraucht, sondern wenn dessen Entzündung im Westen auf jenen Zeitpunkt verspart geblies ben ware, wo der Jolam das Reich von Osten her bedrohte, und Soliman (1529) Wien belagerte? — Wer da weiß, wie große Hoffmungen die neugläubige Parthei auf einen Einfall der Türken in Deutschland seste, und wie lebhaste Sympas thien für den Islam die Hänpter der neuen Kirche bei so vielen Gelegenheiten an den Tag legten, der wird es mit und für eine günstige Jügung halten, daß beide Calamitäten nicht an demselben Tage über Deutschland hereinbrachen.

Abgefeben biervon fteht unter ben mannigfachen Wirkuns gen, die der Bauernfrieg auf Deutschland felbft übte, ale bie michtigfte und mobilthatigfte ber gunftige Ginfluß auf die of= fentliche Meinung in einem großen Theile von Deutschland oben an. Daß diefer ber Rirche, der Wahrheit und ber Ordnung gunftig gemefen febn muße, bavon zeugt Luther's bochft bewegliches Rlagen und Jammern über ben Schaden und Rachs X theil, den diefer Aufruhr "feinem Evangelium" gethan. "Munger und die Bauern", fcreibt er an einen feiner Freunde, .. baben bei une bergeftalt bas Evangelium unterbruckt, und' die Gemuther der Papiften mider und erregt, daß jenes ganglich von neuem icheint wider errichtet werben gu muffen". Bitter flagt er in vielen Briefen, mie bas Bolf ibn nun einen Beuchler ichelte. In der That mar durch ben Baus ernfrieg ber revolutionare Comindel, ber fich bes größten Theiles ber Nation bemachtigt hatte, gebrochen. - Biele tamen, nachdem ihnen ploglich die außerften und letten Rolgen bes Abfalls von ber Rirche, in ihrer nachten Scheuffs lichkeit, vor Augen getreten maren, jur Befinnung. ale ob nun die gefammte Bewegung gehemmt, und ein all= gemeiner Rudfchritt jum Glauben, jur Bernunft jur Ords nung bewirft worden mare; wir werden fpater geigen, von welcher Seite ber einer folden Umtehr Sinderniffe entgegen gestellt murben. Allein ber Rrieg gegen bie Emporung

: bie unabweisbare, gute Wirtung, bag bas Nachbenten Ration gewecht, baf allen benen, die noch ber Ueberles fabia maren, bas Verstandnif beffen, mas por ihren n vorging, eröffnet, mit einem Worte: baf ber erfte tt ju einer Scheidung ber Elemente ber Ordnung von des Abfalls gethan mar. Die "Reformation" - mer es lauanen! - batte Viele, Geiftliche wie Laien, im X Schlafe überrafcht. - Viele begriffen im erften Tauir nicht . morauf es ankam, und verstanden nicht, baf nie Ueberlieferung ber driftlichen Borgeit, und mit ihr sammte politische und sociale Buftand ber Deutschen in gestellt fep. - Nicht Wenige mogen im erften Beber Ummalzung wirklich geglaubt haben, bag es fich b nur um einige Miffbrauche bandle, bie gebeffert, inige Auswuchse, die meggeschnitten werden follten. Bauernfrieg rif fie aus ihrer Berwirrung, und lehrte bie reblichen, aber unflaren und ichlecht unterrichteten oliten. fich, bem Abfall gegenüber, ale fcharf gefon-Glaubensgenoffenschaft zu fühlen. - Wichtig ift in r hinficht befondere bas Urtheil, meldes Cebaftian int ben Unbangern ber alten Rirche in den Mund legt, Urtheil, bem er felbft, in ber Stille feines Bergens mobl t gang Unrecht geben mochte. "Die Papiften geben bem ber und feiner Lehr die Schuld, der hett dif Reuer enbt, und bar nach die Oberfeit an fie gehent, ju ftechen, wen, morden zc. und fie beredt bamit bas himmelreich ju Bulent, ale es allenthalben brann, bet er mi= wollen lofden, ba es nit mehr balff. Daber, fo man etlichen Orten, da bes Luthers Lehr gepredigt mar, an die edigt leutet, pflegt man ju fagen: Da leut man bie ordtaloden".

Co maren die Schrecken des Revolutionskrieges nothwengemefen, den treuen Unhangern bes alten Glaubens bie igen ju öffnen und fie ju boppelter Bachfamteit ju er= intern. - Luther aber batte durch diefen mifflungenen Aus-

bruch bes revolutionaren Beiftes und burch fein eigenes, zweis. beutiges und widerfpruchvolles Benehmen ben Bauber der Dor pularität unwiederbringlich verloren. - Bas fortan bie nem. Lebre in Deutschland noch an Boden und Umfang gewann. fiel ihr nicht durch die freie hinneigung bes Bolles, fondern... burch die Maagregeln ber Regierungen gu, welche fich auf. Die Seite ber Neuerung gestellt hatten. Die Rirchenspaltung. war nun Cache ber Fürsten geworden. - Bon biefen ift frein. lich Reiner, ber fich beim Ausbruche bes Streites auf big Seite ber firchlichen Opposition gestellt hatte, gur Rirde, gurudgefehrt; - allein wir werben in fpatern Urtifeln bie Motive tennen lernen, von benen die fürftlichen Begunftiger und Ordner des neuen Rirchenwesens in Deutschland ausging gen. - Aus biefem Rachweis wird dann erhellen, daß in biefer Cybare gerade eben fo wenig ale bei den Rittern, von einer uneigennützigen, aufrichtigen, inneren Theilnahme as bem bogmatischen Berwürfniß, als folchem, bie Rege war. Ihnen war die Kirchentrennung und der neue Glaube Mittel, nicht Zweck, und für diese fürftlichen Absichten und 3mede genügte es, der neuen Glaubensparthei die democras tischen Belleitäten zu verleiden, die Regierung des neu ente ftehenden Rirchenwesens in die Sand zu nehmen, und der ge sammten Bewegung eine für bie fürstliche Macht nügliche, für. Die zur Unumschränktheit hinstrebende Staatsgewalt ersprief, liche Richtung zu geben. - Sierzu geschahen die erften Schritte bereits unmittelbar nach bem Bauernfriege, ber auch in diefer Beziehung als eine große Wafferscheide, zwischen bem volkethumlich revolutionaren und bem fürstlich = abfolutis flischen Charafter ber Rirchentrennung, angesehen werden fann.

Wir können das eben Gefagte nicht besser als durch ein Sbict veranschaulichen, welches die Markgrafen Casimir und Georg von Brandenburg bereits Mittwoch nach Bartholomäi 1525 erließen. In diesem wird zunächst das neue Kirchenzwesen in den frankisch=brandenburgischen Fürstenthümern anzgeordnet, dann aber dem Haupt und Grunddogma der lus.

verifchen Lebre, von Volizei megen, eine Auslegung gegeben, odurch baffelbe gwar für die weltliche Ordnung und den geeinen Prieden möglichst unschäblich gemacht, jugleich aber i einer Beije gewendet wird, welche die Grundidee des Stifere ber neuen Rirche auf bas entschiedenfte fallen lief. Den rabicanten wird namlich, von obrigfeitemegen, vorgefchries m, .. wie fie von dem driftlichen Glauben und ber mabren reibeit Des Geiftes predigen follten, weil die gewesene Em= irung mehrentheils aus ungeschickten, gottlofen Predigten uftanden fen". In Rolge Diefes Befehle folle jeder, meler mider das beil. Evangelium aufrührerisch (b. b. auf eis e, ber polizeilich=festgestellten Dogmatit nicht gemäße Weife) redige, gefänglich eingezogen und gestraft werben. - Co urben alfo die Rarbinalpuntte bes neuen, bogmatischen Geaudes, - die inhaltofchweren Fragen über bas Berhaltnif s Glaubens ju ben guten Werken, und ber menschlichen reibeit zum göttlichen Rathichlufe, - Fragen, über melde le Theologen ber jungen Rirche theils unter fich, theils mit en Berfechtern ber fatholischen Erblebre noch langer ale ein fabrbundert ftritten, ohne ju einem gebeiblichen Refultate ge= maen au konnen, - furameg, burch einen markgraflich-bran= enburgifden Befdeid, festgestellt und beantwortet. - Gleich= eitig wies die Autoritat, welche biefen erließ, ihren Beruf ur Enticheidung von Glaubenefragen burch feine andern frunde nach, ale burch die bingugefügte Drobung mit Gin= verrung in ben Burgergeborfam. - Und mas noch feltfamer 1, - Diefelbe Parthei, welche nur dem "lautern und klam Gottesworte" gehorden, ber Rirche aber miber den ausrudlichem Befehle Chrifti feinen Geborfam leiften wollte, nterwarf fich der dogmatischen Entscheidung der Markgrafen teora und Casimir von Brandenburg, die eine bobere Beibigung und Sendung ju foldem Werke nicht einmal beaupteten, gefchweige benn nachweisen konnten. Der Spruch nd Befehl diefer Rurften lautete aber dahin: es feb wil ufverstandts aus dem gefolgt, bag man eine zeitlang VIII. 3

geprediget habe, daß der Glaube allein in Gott und Jefum Chriftum, unfern Beren und Erlofer gur Erlangung ber emigen Geligteit genug fen, ba ben viel grobere und einfältigere Menfchen gemeint und gefagt haben, wenn es benn genug fen am Glauben, fo fen ; nicht Roth gute Werke zu thun, gleich ale ob ein rech= ; ter, mahrer, liebreicher Glauben ohne gute Berte fenn möchte, fo boch ein guter Baum nicht ohne Früchte fenn fann". Defhatb mird allen Predigern befohlen, bag, wenn fie predigten, daß der Glaube allein gur Geeligkeit ge nug fen, "baf fie allewege erflarten, baf es nicht ein folder , schlechter, erdichteter, todter Glaube, fondern ein mahrer, le. bendiger, mobilthatiger, fen, baraus allgeit rechte (von Gott . gebotene) gute Berke gegen Gott und ben Nachsten von Roth . wegen folgen muffen, benn wo diefelben guten Werte, nicht folgen, ba feb auch tein rechter, liebreicher, feligmachender Glaube". Bergleicht man biefe Seftfe. nung mit den Aussprüchen Luther's, fo ift es unmöglich fich , darüber zu täuschen, daß burch jene ber neuen Lehre kurzweg Die Spine abgebrochen mard. - Alle Belag für diefe Behauptung verweifen wir unfre Lefer lediglich auf bas gwifchen ben Ratholiten und Lutheranern im April 1541 ju Regensburg gepflogenenen Religionegesprach \*). Es murbe hier ben Proteftanten eingeräumt, daß ber Cap: ber Glaube allein rechtfertige vor Gott, richtig fen, fobalb er in bem Ginne genom= men werde, daß mit bem Glauben zugleich die Liebe einge goffen werde, und daß ber gerecht machende Glaube auch ftets ein durch die Liebe thatiger fep. - Die protestantischen Collocutoren erklarten fich biemit einverftanden; Luther aber vet warf biefe Ausgleichung mit ber außerften Seftigkeit. "Diefe Rotel", fcrieb er, "fen ein weitläuftig und geflichtes Ding, ein neues Tuch auf ben alten Rod gelappt, burch welches ber Rif arger merbe", ja er forbert fogar, bag bie Ratholiten

<sup>\*)</sup> S. R. A. Menzel neuere Geschichte ber Deutschen Bb. 2, S. 219.

11

ei

T,

nì

e) 1:

ŧ

١ķ

į,

ben Satz: daß bei Erlangung der Gnade Gottes der thätige Glaube, die Liebe und der freie Wille des Menschen mitwirztend sey, — förmlich als Jrrihum widerrufen sollten. — So bart und unbeugsam war der Stifter der neuen Lehre der Kirzche gegenüber; von einem Widerspruche gegen das Edict der Markgrafen von Brandenburg ist aber nichts bekannt ge= X werden.

Derfelbe Erlag verfügte auch über einen andern Punkt in einer nicht minder der Lehre Luther's widersprechenden Beise. Die Prediger follten, fo oft fie von driftlicher Freiheit prebigten, bem Bolfe jedesmal mit auten, beutschen Worten erflaren, und anzeigen, mas rechte, mabre, driftliche Freiheit Rämlich nichts anders, benn baff bie Glaubigen, burch ben Beift, ber lebendig macht, in Chrifto Jesu frei gemacht werden, von dem Gefet der Gunde und bes Todes. baf beibe. Gunde und Tob feine Gerechtigkeit ober Gewalt mehr über die rechten Gläubigen haben, fie nicht anklagen ober verdammen mogen. Und daß die Liebe Gottes burch ben beiligen Geift in ihre Bergen bermagen ausgegoffen ift, daß fie hinfuro nicht mehr aus Rurcht und Unmillen Gutes mirten, fondern aus einem freiwilligen Bergen und mit Luft die Bebote Gottes halten und gute Werke thun, und daß alfo driftliche Freiheit im Geift, und nicht im Rleifd, im Gewiffen innerlich und nicht außer= lich ftebe, auch eine Freiheit fen, Gutes und nicht Bofes gu thun". - In ber That, ber Widerfpruch gegen Luther's oberften Grundfat vom servum arbitrium konnte taum fcharfer ausgedruckt werben, und man ift zu der Frage berechtigt: warum, wenn diefes alles jugegeben marb, die Epaltung der Christenbeit benn überhaupt noch fortbauern follte., ba alle übrigen ftreitigen Puntte blofe Folgerungen aus jenen Anfichten maren, welche das Sbict felbst als irrig und gefährlich verwarf? - Freilich bat dieses, in einem Reinen Reichstande erlaffene Gefet teinen Ginflug auf ben wei-

bruch bes revolutionaren Geiftes und burch fein eigenetbentiges und widerfpruchvolles Benehmen den Sauber de 29 pularliat unwiederbringlich verloren. - 2Bas fortan bie " l'ehre in Deutschland noch an Boden und Umfang ger au net the nicht burch bie freie Sinneigung bes Bolfes, fortbe burd Die Maghregeln ber Regierungen zu, welche fich 4 Die Gelie ber Meuerung gestellt batten. Die Rirchenfpaliun mar nun Gache ber Rurften geworben. - Bon biefen ift fre lich Reiner, ber fich beim Ausbruche bes Streites auf bie Coule ber friedlichen Opposition gestellt batte, gur Richt ammitgelehrt; - allein mir merben in fpatern Artifeln bie Motive tennen ternen, von benen bie fürftlichen Beaunftiger und Didner bes neuen Rirdenmefene in Deutschland ausgim Mus biefem Machmeis mirt bann erbellen, baf i Bereit Ephate gerade eben fe menig ale bei ben Rittern, von ging unglannupigen, aufrichtigen, inneren Ebeilnabme a Dem begangerechen Bermuring. De foldem. bie Red have these has he hardeningung und der none Glant m medifeld metallier fold ich ban bend der bei bei Land, house of the Route Generalization for Remote in the sect amountains has necessary by the health which thoughton the homogeneous in Sir Short of natural and Serig common Pengging of the Sa militate Matte mighter fi his of the properties of the p more in generally place ्रेक्षात कालकात के लहें Man hour manings and but Butturent be at a first programmy at our place Marketing profession The graphical solution was not been stilled and the minimum neutron commission of commission with green von der bei ber beiter bei ber die bieb s 400 Committee Committee Committee Building there is the property of the test and distribute North Committee and Committee BE SE SHIPS SALES OF THE COURSE WE AND AND SECURE THE BEST OF THE SECURE THE

fer ihrer Mutter ju bewegen. Dit auch ift ber Colibat von folden. it fid Mitglieder ber tatholifden Rirche nennen, angefochten wor: in, als ein der Rirche nicht wefentliches, nur auf tirchlicher Politik kenbendes, ameckgemäß aber aufaubebendes Institut; bie und ba in mider Meinung, indem der Gingelne feine vermeintlich vernünftige finficht über Die Durch Jahrhunderte hindurch mit Anftrengung behaup: me Disciplin ber Rirde fette; hanfiger aus falfder Gefinnung gegen W Rirde. Der man durch Aufhebung bes Eblibats einen Schut: Ball m Bebauptung ihrer Selbstfaubigfeit und gegen bas Ginbringen will: Mrider Renermagfucht ju entziehen gedachte, um fie alebann fo id leichter nach feinen Ideen modeln zu tonnen, und ihren blubenden Butm etwa in einen wohl applanirten Erergierplat vernünftelnder Echfweisen gu verwandeln. Den Beitgenoffen ift es noch gegenwär: i, welche Bewegungen vor nicht langer Beit in verschiedenen Thei: la von Deutschland innerhalb der tatholifden Rirde gegen den Colis bit ber Beiftlichen fich erhoben; wie dort felbit Beiftliche fich ein Befoit daraus machten, dictleibige Somabichriften gu compiliren, mit ben Bufticreiben hiftorifder Gelehrfamfeit den Mangel aller Kritif mb Bahrheitstreue und die eigene geistige Leerheit bedeckend; wie but mortreiche Laien, von Geiftlichen unterftust, mit ber garmtrom: me des fabeften Liberalismus vor fich berblafend, Die Frage über Be-Achen ober Aufhören einer in das innerfte Leben ber Rirche tief ein: grifenden Justitution auf bem Schlachtfelbe ftandifder Berathungen fleiner gandchen, gur Entscheidung ju bringen hofften, und fie, die Ratholiten, an der verftändigen Saltung einer Regierung, deren Organe meiftens protestantifch find, ihre Plane fcheitern feben mußten. Die Nichtigfeit ber von diefen Bortführern vorgebrachten Befduldi: gungen gegen den Colibat, und die Seichtigfeit der Auffaffungeweise, welche ihnen gum Grunde liegt, hat icon Mohler in feinem treffli= den Auffane beleuchtet, ber unter beffen gefammelte Schriften aufgenommen ift. Seit der vorliegenden Schrift ift nun auch ein Protestant für diefelbe Sache in die Schranten getreten, und fucht durch eine ausführliche gehaltreiche Untersuchung bie burch eine falfche Auftlarerei getrubten Unfichten über diesen Gegenstand in Bahrheit wieder aufzukla: ren und einer vorurtheilefreien Auffaffung Bahn ju brechen. Gin Proteftant, fagen wir: denn ale folden giebt fich der Berfaffer in mehre: ren Stellen ber Schrift theils geradegu, theils indireft gu ertennen, unter Anderm auch badurch, daß er S. 14 amar verftectt, aber bem Rundigen deutlch genug an den Tag legt, daß auch eine andere furglich erschienene Schrift"), ergoblichen und belehrenden Inhalts von ibm berrühre, beren Berfaffer fich ebenfalls ausbructlich als Proteftan: ten bezeichnet. Und wir find feineswege geneiat. Dem darin verdien: " ter Maagen gurechtgewiesenen Choragen ber abgestandnen rationalisti: ichen Theologie beignstimmen, welcher in einer öffentlichen Erwie: 33 berung auf biefes "Pamphlet" ben angeblichen Protestantismus bes Berfaffere fur eine bloge Diaste erflart. Denn obwohl biefer in vielen Stellen eine 'große Berehrung vor bem Ban ber tatholifchen Rirche zeigt, und ein tiefes Berftandniß ihrer Bahrheiten, fo hatte und boch bei aufmertfamem Lefen der gangen Schrift taum ein -Bweifel bleiben tonnen, daß er feinem Befenntniffe nach noch angerhalb ? ber Rirche ftebe, auch abgefeben von ber ausbructlichen Angabe biefes 3 Umftanbes, und abgefeben von der und durch Privatmittheilung gewor: 3 denen Runde, wie der Verfaffer auf dem Titelblatte des Manuscripts 🤾 fich einen ,.gludlich verheiratheten protestantischen Laien" genaunt, & und nur der Verleger den einfachern Titel vorgezogen habe. Jeden: 3 falls ift diefe Schrift eine fehr intereffante Erscheinung auf bem Bebie: 3 te ber firchlichen Litteratur, fo daß ihr mohl einige Blatter Diefer Beit: 5 fcbrift gewidmet werden mogen; und es erhoht nur biefes Intereffe ? noch, daß mir und unter dem Verfaffer einen Protestanten gu denten haben, dem wir vor Allem ju der darin fich fund gebenden Gefinnung Blud, angleich aber auch in praftischer Entwickelung ber gewonnenen Ginfichten lebendigen Kortidritt munichen wollen.

Es könnte wohl seyn, daß an der Schreibart des Verfassers manch zartsinniger Leser nicht selten Anstoß nähme. Es herrscht dazin eine große Ungezwungenheit, ja Derbheit, und der Verfasser ist weit entefernt, von spröder Schen und erhenchelter Shrbarkeit; er überläßt sich oft einer gewissen Ungenirtheit des Ausdrucks, ohne dagstliche Wahl, wie ein lebhafter Mann wohl zu sprechen pslegt, ohne sorgfältig seine Worte zu wägen, weßhalb er selbst in der Einleitung um Nachsicht bittet, wenn er manchmal einem in der hentigen Literatur herrschenden Grobianismus, in dieser Beziehung ein nur zu gelehriger Schüler seiner hallischen Gegner, zu huldigen scheine. In der That sehlt von Seiten der Form der Darstellung viel daran, um die Schrift vollendet nennen zu können. Aus der andern Seite gibt aber diese Zwanglosigsteit dem Werte auch einen gewissen Reiz, und wenn man sieht, wie

<sup>\*)</sup> Antibretfchneiber .... ober literar. Bariationen auf bas Thema: O si tacuisses! Munchen 1840.

201

ın

'n

ħ:

4

ber Berfaffer fich ju ber erhabenften Anschauung christlicher Babrheis ten ju erheben vermag, wie ihm der Ginn offen ift für Burbigung der frengften die innerfte Gefinnung durchdringenden chriftlichen Afcetit. und wie boch er bei aller Unbefangenheit in der Beobachtung menschli= der Fehlbarteit Die sittlich : religiofen Auforderungen an den Menfchen felt, fo bient jene Ungefchminttheit bagu, bem Ausbruck biefer 2Babr= beiten defto größere Rraft der Ueberzeugung zu verleihen. Dabei zeigt fich überall ein Gedankenreichthum von originaler Frische, verbunden mit vielfeitiger Belefenheit und positiven Renntuiffen, und belebt burd manchfaltige praftifche Erfahrungen, fo daß die Schrift nicht blos dem eruften Korider vielfachen Stoff jum Rachdenten, fondern großentheils auch dem flüchtigen Lefer, ber nur überhaupt für den Gegenftand ber Untersuchung einiges Intereffe hat, unterhaltende Belehrung gewährt. Die gange Schrift gerfallt in drei Abschnitte, von denen der erfte (S. 16 bis 109) die Geschichte des Grundfages der Chelofigfeit entbalt, der zweite (S. 110 bis 266) das Für und Bider in Bezug auf ben freiwillig ermählten ledigen Stand befpricht, und der dritte, welder für fich allein die zweite Abtheilung, S. 1 bis 126, ausmacht, bas für und Bider der Chelosigfeit der Geiftlichen ermägt.

Bir heben aus den einzelnen Abschnitten Giniges hervor.

Die geschichtliche Darftellung beginnt mit ber Bemertung, daß bie Reinung von der sittlichen Berdienftlichfeit bes ehelosen Standes ur: alt fen. In allen Beiten, und bei Bolfern vom verfchiedenften Gulturftande und den verschiedenartigften Religionsvorstellungen zeigen fic bentliche Spuren einer besondern Berehrung vor unverletter Jungfraulichfeit und Reufcheit, felbft bei vorherrichendem Sittenverderbnif. Bie hoch aber insbefondere von den erften Chriften diefelbe gefchant wurde, dafür fprechen die flarften Beweife, und es ift eine feltfame Berdrehung ber Gefchichte, wenn man, wie Theiner, und vor ihm Qu= ther, die Ausichten der tatholischen Rirche über die Chelosiafeit und beren Berdienstlichkeit ale die Erzengniffe schädlicher baretischer Gin= Bielmehr gieht fich durch die Meinungen ber mirkungen darftellt. berfcbiedenften haretifchen Seften nur ein Bug ber von der nrfprungli= den Rirche überkommenen Bahrheit hindurch, aber, wie gewöhnlich, burch Ginfeitigkeit oder Uebertreibung verderbt oder mit positiven Irr= thumern untermischt. "Dbwohl die Che ichon in der natürlichen Ordnung eine große Burbe und Beiligfeit hat - und obwohl nuter ben Chriften, benen Gott jene Burde noch ausbrucklich befraftigt hat, ber Cheftand für einen Stand der Gnade und Beiligung gilt, und unter

lich erschienene Schrift"), ergoblichen und belehrenden Inhalts Wie sheher ihm berrühre, beren Berfaffer fich ebenfalls ansbructlich als Protefat ten bezeichnet. Und wir find teineswegs geneigt, bem barin verbie 121 ter Maagen gurechtgewiesenen Choragen der abgestandnen rationalifis fcen Theologie beigustimmen, welcher in einer öffentlichen Ernie berung auf Diefes "Pamphlet" ben angeblichen Protestantismus it Berfaffere fur eine bloge Diaste ertlart. Denn obwohl diefer it vielen Stellen eine 'große Berehrung vor bem Ban ber fatholifchen und ein tiefes Berftandniß ihrer Bahrheiten, fe Rirche zeigt, hatte uns boch bei aufmertfamem Lefen ber gangen Schrift tanm in Bweifel bleiben tonnen, bag er feinem Befonntniffe nach noch angerfet ber Rirche ftehe, auch abgesehen von der ausdrücklichen Angabe bied Umftanbes, und abgefeben von ber und burch Privatmittheilung gewer: benen Runde, wie der Verfaffer auf dem Titelblatte des Manuscript fich einen ,,glücklich verheiratheten protestantischen Laien" genannt, und nur ber Verleger ben einfachern Titel vorgezogen habe. falls ift biefe Schrift eine febr intereffante Erscheinung auf bem Bebie: te ber firchlichen Litteratur, fo bag ihr mohl einige Blatter biefer Beit: schrift gewidmet werden mogen; und es erhoht nur diefes Intereffe noch, daß wir und unter bem Berfaffer einen Protestanten gu benten haben, dem wir vor Allem zu der darin fich fund gebenden Gefinnung Glud, jugleich aber auch in praftifcher Entwickelung ber gewonnenen Ginfichten lebendigen Kortidritt wünschen wollen.

Es fonnte wohl fenn, daß an der Schreibart des Berfaffere mand gartfinniger Lefer nicht felten Anftog nabme. Es berricht barin eine große Ungezwungenheit, ja Derbheit, und der Berfaffer ift weit ent: fernt, von fproder Schen und erheuchelter Chrbarteit; er überlagt fic oft einer gewiffen Ungenirtheit bes Ausbrucks, ohne angftliche Bahl, wie ein lebhafter Mann wohl zu fprechen pflegt, ohne forgfältig feine Borte zu mägen, weßhalb er felbst in der Ginleitung um Nachsicht bittet, wenn er manchmal einem in der heutigen Literatur herrschen: ben Grobianismus, in diefer Beziehung ein nur ju gelehriger Schuler feiner hallischen Gegner, zu huldigen scheine. In der That fehlt von Seiten der Form der Darstellung viel daran, um die Schrift vollendet nennen gu konnen. Auf ber andern Seite gibt aber diese Bwanglofig: keit dem Werke auch einen gewissen Reig, und wenn man sieht, wie

<sup>\*)</sup> Untibretfchneiber .... ober literar. Bariationen auf bas Thema: O mi tacuisses! Munchen 1840.

Die unter Andern Sieronomus bezengt, daß die Rirchen des Orients, Megntens und befondere der apostolischen Kirchen teine Andere ju Geist: liden nehmen als Jungfrauliche ober Guthaltsame, ,,und wenn fie Chemanner nehmen, fo boren fie auf, Chemanner gu fenu. "Die Papfte aber ale Ginheitepuntt ber Rirche, fuchten nur jene Specialfanungen m allgemeinen Gefegen an erheben, und auf deren Beobachtung mit alker Anftrengung um fo mehr festauhalten, als bei bem in ber Berwir= rma ber Boltermanberung eingeriffenen Berfall bes tirchlichen Lebens eine ftrenge Bucht immer nothwendiger murbe, und Regel an werben brobte, mas die altere Disciplin nur als ungern geduldete Ansnahme Judem ber Bf. der Bemühungen ber Papfte in Diemaelaffen hatte. fer Begiebung ermabnt, und ber Schwierigfeiten, mit welchen fie au tampfen hatten, weifet er mit treffenden Bemerkungen die Berinche ber "Gefchichteberfalfcher" ab, "welche jur Forderung der Fleisches: Emancipation gu allen Beiten ber heiligen Wahrheit lugenhafte Berbuntelungen und Entstellungen bes Beichehenen unterschoben", welche in dem Edlibat Die Quelle Des Sitrenverderbniffes unter einem großen Theile ber damaligen Beiftlichfeit finden wollen, mahrend nur in bics iem Berfall des lebendigen driftlichen Beiftes der Grund ber Comie: rigfeit, jene Disciplin aufrechtzuhalten und der Widerfpanftigfeit jener Beiftlichen gegen biefelbe gu fuchen ift. "Es bedurfte eines Dan= nes von Gregors VII. Ausbauer, Restigteit, Gifer und Arommigfeit", um dem Berderben gu entgeben, welches ber Rir: de durch die Abhängigfeit ihrer Diener von weltlichen Berhalt: niffen brobte, der Befahr "unter die Beitlichfeit erniedrigt und ihrer Freiheit und Unabhangigfeit verluftig zu werben". Aber diefer wollte eben nichts Anderes, ale, wie es auch der Geschichtschreiber jener Beit auffaßt, "daß die Priefter nach der Bestimmung der alten Ca: nones feine Chefran haben, oder, wenn fie Beiber hatten, diefelben von fic laffen folten" und auch ,, Niemand follte zum Priefterftande gelaffen werden , ber nicht beständige Chelosigfeit und Enthaltsamteit geloben wurde", und wenn ber Ergbischof von Maing in Begiehung auf Die verheiratheten Clerifer feine Diocefe nur gogernd gu ftrenger Bollgies hung ber papftlichen Borfdriften fich treiben ließ, fo gefcah bies nach dem Bengniß deffelben Lambert von Afchaffenburg nur deshalb, weil er wohl einfahe, "daß eine lange Beit hindurch eingeriffene Gewohn: heit fich nicht fo leicht werde befeitigen laffen und die alternde Welt fic an den Anfangsgründen der beginnenden Rirche nicht gleich bequemen wurde". Und murde wohl felbft ber große Gregor im Stande gewesen fenn, feine Forderungen in dem Maage wie es geschehen burchzusehen, wenn sie nicht in Wahrheit gegründet gewesen wären, und wenn er nicht deshalb in dem bessern Theile des Elerns wie in der herrschenden Ueberzengung des christlichen Boltes Unterstühnung gefunden hätte! Mit Recht redet daher selbst Rottect "ehrlicher Weise wenigstens nur vor einer Einschärfung des Colibate" durch Gregor VII., während Andre diesen gegen alle historische Wahrheit als ten Urheber des Colibatgeses bezeichnen.

Begreiflicher Beife hat auch, nachdem Gregor ber ftrengern Dis: ciplin im Gangen die Berrichaft errungen hatte, der Colibat wieder: bolt Anfechtungen erfahren. Wir erwähnen namentlich ber gegen benfel: ben, gerichteten Untrage auf bem Concil zu Conftauz, mo aber die über: wiegenden Grunde, welche unter andern ber Rangler Gerfon, ben bie Protestanten boch häufig als einen Borlaufer ihrer fogenannten Reformation in Anfpruch nehmen, für die Chelosigfeit der Priefter geltend machte, ben Sieg davon trugen, dann' auf dem Concil zu Bafel, wo Die Bertheidiger der Priefterebe eben fo wenig durchdrangen; wenn gleich auch ber nachherige Papft Pins II. (Meneas Splvins) ber Mei: nung war: Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias, maiori restituendas videri, ben freilich unfer Berfaffer nicht anfteht, nach feis nen Briefen einen höchft frivolen fleifchlich:gefinnten Menfchen ju nennen, ber fogar zweifele, ob es nurecht fen, feinen Luften zu folgen, obwohl er in der Angeburger Confession ...ein verständiger weiser Dann' genannt wird, "ber obiges Wort aus großem Bedenken geredet".

Die Revolution ber Rirche, welche bald barauf fatt ber allerdings bringend nothwendigen und mit Grund lebhaft erfehnten Befferung ber firchlichen Buftande einrig, griff natürlich den Colibat vor Allem beftig "Es tann, fagt in Begiebung barauf ber Berfaffer, ben Reformatoren, welche das Glend fühlten, wohin die Abirrung vom Pfade bes geiftlichen Wandels die Geiftlichen ihrer Beit geführt hatte, mohl Rachficht und Entschuldigung gewährt werben, wenn fie fich blindlings bem untlaren Bedürfniffe einer Verbefferung anvertrauend mit menfch: lichen Ginrichtungen helfen gu tonnen vermeinten, wo nur die Ruffebr an Gott und auf den lange verlaffenen urfprünglichen Pfad die rechte Bulfe gewähren tonnte. Uebrigens follten boch die Protestanten ja nicht Die Berdorbenheit der Rlofter und des gangen Clerus beim Aufang ber Rirchenumwälzung fo allgemein ichildern, ale ihre Schriftsteller es gewöhnlich thun. Denn die gange erfte protestantifche Beiftlichfeit nebft Luther und feinen Benoffen ift ja aus dem Schoof Diefer Institute bervorgegangen. Gleichwohl ift es richtig, daß eine Legion diefer protefantifch gewordenen Leute, nachdem fie von dem Rlofter-und Gelübde:

3mange fich frei gemacht, ein welttundiges Mergerniß gaben". gewiß waren es nicht die unsittlichsten und fleischlich Gefinnten unter dem Clerus, welche dem allgemeinen Andrange jum Abfall von ber Rirde miberstanden. Rlagte bod Luther felbit barüber: "Alle bie ber Bauchforgen und guten Tage halber in's Rlofter gelaffen maren, bie fprangen fleischlicher Rreiheit halber mieter heraus". Und biejenigen mußten freilich auf einem fehr niedrigen Grade ber Sittlichfeit fteben, . welche nur foldem Antriebe folgend, bem viel weiter greifenden Abfall von ber Rirche fic anschloffen. Wie wesentlich aber Diefes Motiv au ber ichnellen Berbreitung bes Protestantismus mitwirkte, lagt unter Andern auch eine naire Menferung ber 3wickauer:Chronit ertenuen: "die Baftores auf bem Lande in der Nachbarschaft haben fich bieß Jahr (1525) fehr geandert. herr Ludwig Pleigner hat fich laffen mit feiner Rodin copuliren; herr Krang Müller batte Dochgeit mit einer gemefenen Ronne, u. f. w. Alfo ift bas Papftthum hier abgefchafft und bingegen die reine evangelische Religion fortgepflangt worden". "Es etelt, fagt ber Berfaffer weiter, noch mehr ber jahllofen Schandzeng: nife abaufdreiben, welche Arnold (ber ehrliche evangelische Superinten: bent) in feiner Rirchen = und Reberhiftorie über ben reformirten Buftand ber lutherifden Geiftlichkeit beigebracht hat"; und ,,es gehet aus Allem auf bas Unumftöglichfte bervor, bag nicht eine gereinigte Anficht über bas göttliche Befen ber Che ober die gewonnene Ginficht über Berwerflichkeit bes Angelobniffes eines chelofen Standes bie Befeitigung bes Colibate gur Folge hatte, fonbern bag bie Gewalt bes eigenen Billens ober Rleifchesluft und weltliche Gefinnung willführlich bie Reffeln bes gethanen Gelübbes brach". Damit man aber nicht alles biefes noch anf Rechnung bes verworfenenen Ratholicismus und bes bisher bestande: nen Edlibats ftelle, wird noch barauf aufmertfam gemacht, wie die glei: den Rlagen über fleischliche Befinnungen ber evangelischen Briftlichen and im 17. Jahrhundert noch vernommen murden. "Wenn boch bie= jenigen, welche als bie Burgel aller Schmach im Leben ber Beiftlichen des 15ten und 16ten Jahrhunderte, ben Ratholicismus ausgeben und bas Reinigungsmittel allein im Protestantismus finden wollen, obige und abuliche Beuguiffe einmal erwägen und die Schluffolge gelten laffen mochten, daß das Verderben allein im Bergen der Argen anfafe fig mar, und mit ber Confession junachst nichts zu thun hatte. fe mußte bei den Evangelischen den von einem verfehrten Bergen gethanen Schritt erft nachher beschönigen". Der Berfaffer berührt bann noch naher die Behandlung diefes Gegenstandes in ber Apologie ber Angeburger Confession und bei ben übrigen protestantischen Secten,

erwähnt der Berhandlungen über diefen Punct auf dem Concilium gu Trient, in Folge beren die alte Disciplin ber tatholischen Rirche nen eingeschärft und befestigt wurde, und barnach bemertt er bann, "haben Die tatholischen Beiftlichen weit weniger au folden Rlagen über Ber: legung des Colibate und badurch herbeigeführtes Megerniß Unlag gege: ben, ale früher. Der nachste Grund lag darin, daß die tatholifche Rirche von fo vielen unenthaltsamen Cleritern gefäubert mard, indem Dies felben fich ber "Reformation" zuwandten. Ueberhaupt fand die fatholifche Kirche in bem Bertuft, ben fie erlitten, einen machtigen Antrieb, fich felber in Innern ju reformiren und eine ftrengere Bucht ju bal: ten". - - .. Damit ift indeg feineswegs gefagt, bas folche Uer: gerniffe zu den außerorbentlichen Seltenheiten gehörten. Durch ben -Empfang der Beihe horen die Priefter nicht auf, Meufchen ju fenn. Sie mandeln noch wie wir in einer versuchungevollen Welt, und unter: .. liegen in unbewachten Stunden gleich andern Unbewahrten, welche der Feind überfällt, wenn fie fich nicht verfeben, und auf ihrer Out ju fem verabfaumen". Daber darf man fich auch nicht wundern, daß auf fpa: " tern Synoden wiederholt die Borfdriften des Concils von Trient in Erinnerung gebracht murben, oft mit verschärften Straf-Androhungen; L Darans allemal ,auf eine große Luderlichfeit unter den Geiftlichen" ju je foließen, das gehet ebenfo wenig an, ale die Protestanten jugeben wer: 💂 ben, daß aus der fonntäglichen Biederholung bes Glaubensbefenntniffes in ihren Kirchen auf einem Mangel an Glauben in ber Gemeinde ju fcbließen fen".

Bum Schlufe diefes erften Abschnittes werden noch die neuern unmahlerischen Bewegungen gegen ben Colibat berührt, wo ber Berfaf: fer es nicht fehlen läßt an biederen Burechtweisungen, inebefondere aber bei dem befannten Theiner'ichen Buche langer verweilt, von deffen beiden Verfaffern der eine feitdem ju gang anderen Unfichten öffentlich fich befannt hat, ale welche bei Andarbeitung jenes Bertes fie leiteten,

(Schluß folat.)

2 i

## V.

u u

## Belgifche Briefe.

3meiter Brief.

Wenn ich etwas langer gezogert babe, werther Freund. Ihnen die Fortsetzung meiner versprochenen Mittheilungen aus unferm Lande au ichicken, fo ichreiben Gie dien nicht, etma meiner Saumfeliakeit, fondern vielmehr bem Buniche gu. 36nm etwas Maberes und Begrundetes über die veranderte Lage ber politifchen Partheien feit ber letten Ministeranderung mit= Dazu aber mußte ich bas Graebnif ber Wahlen autheilen. für die eine in diesem Jahre ju erneuernde Balfte unferer Doutirten = Rammer abwarten. Die Wahlen fanden am Bten Juni flatt, und es läßt fich jest mit einiger Gicherheit ein Blid auf ben mit erneuerter Beftigkeit ausgebrochenen Rampf ber sogenannten liberalen Parthei, die inden mobl beffer ben Ramen der raditalen verdient, gegen alle befferen, fatholischen und eben deshalb conservativen Elemente in Bel-Alles, was fich feit meinem letten Briefe von gien werfen. ber Mitte Upril bis jest zugetragen, liefert ben auffallend= ften Beweis ber Bahrheit deffen, mas ich Ihnen damals über das Treiben Diefer mahrhaft revolutionären und auf den Um= furt alles Beftebenden binarbeitenden Parthei fagte, einer Barthei. beren einzelne Mitglieder indeg feineswege einen allgemeinen 3med haben, sondern die fast alle ohne Ausnahme von den kleinlichsten Interessen des Chraeizes oder des Gewinnes befeelt find. Bevor ich jedoch in die Schilderung die= fes Treibens eingebe, will ich bem in meinem vorigen Briefe gegebenen Berfprechen gemäß einiges über bie beiben Saupt=

fragen, um beren Lösung es fich theils schon handelt, ob die wenigstens bald in den Rammern besprochen werden du ten, vorausschicken, ich meine das Gefet über den Uterricht und die Wahlreform.

Es ift fcmer, fich in Deutschland einen richtigen Beg von bem Buftande bes Unterrichts in einem Lande ju mad mo die vollfte und uneingeschränktefte Freiheit bes Unterri nicht blos als leeres Verfprechen in bem Grundgefet ent ten ift, sondern in der Wirklichkeit feit jest mehr als Sabren besteht. Belgien ift bas einzige Land, mo fich b oft als liberale oder mobl gar revolutionaire Utopie angese und verschriene Buftand gebilbet, und um es gleich von v berein ju fagen, gang und ausschließend als den beften ben mabren Ruten achter religiofer Erziehung, und ben biefelbe gegrundeten Unterricht befordernd bemabrt bat. Blick in Die Bergangenheit durfte übrigens binreichend f um zu zeigen, daß eben diefe jest bier in Belgien ins S gefehte Ginrichtung bes Unterrichts biejenige mar, bie t bas gange Mittelalter hindurch und bis tief in die ne Beit binein in allen chriftlichen und befonders katholi Landern allein herrschend mar. Ich will nicht von ber fprechen, mo die Geiftlichkeit die einzige Claffe mar, die fenschaftliche Bildung und Renntniffe befag, wo fie beg allein den Unterricht von ber unterften bis gu ber boc Stufe zu geben im Stande mar: ich erinnere nur an binlanglich bekannten Thatfachen ber ganglichen Unabbat feit der mit papftlicher Erlaubnig gestifteten Universitäten liens, Deutschlands, Frankreiche und Englands, auf m bie Staatsgewalt nicht den geringften Ginfluß ausübte, n in Bezug der Unftellung ber Professoren, noch in Bezug rer Lebren oder ihrer wiffenschaftlichen Sahigfeit; ich erin ferner baran, bag im gangen tatholifchen Deutschlande, f auch in ben andern eben genannten Länderu ber fogene mittlere ober Gymnasial=Unterricht ausschlieffend in den 1 ben geiftlicher Corporationen ober Orden mar, wie 3. B.

ľ

ī

ıı

I

ŧ

:

à

1

Ħ

t,

·f

ď

n

Benediftiner, Norbertiner, Jefuiten, Piariften, felbft ber Granziscaner \*) ; auch auf biefe hatte die Staatsgewalt nicht ben gerinften Ginfluff, ba bie Unftellung ber Lebrer, fomie die Aufficht über ben Unterricht felbst allein den Ordens-Obern, mftand: ich bemerte endlich, bag ber Bolte=Unterricht auf bem Lande fomobl mie in ben Stadten von dem Belt-Clerus und ben ihnen barin jur Geite ftebenden Schullebrern, bie maleich bas Umt eines Ruftere in ber Rirche verfaben, und beshalb fowohl in der Unstellung, ale in der Beauffichtigung von ihren Pfarrern abbiengen, gegeben murde. Diefe bifto= rifde Thatfache fann von Niemanden geläugnet werben, und bieg reicht bin, ju beweifen, bag ber in Belgien bestehende Buftand bes Unterrichtungsmesens feinesmegs ein anomaler ober gar gewaltsamer ift, obne baf wir nothig baben, ju untersuchen, wie und wodurch der Unterricht im Allgemeinen feine Freiheit verlor, und jest fast überall ale ein integrirender Zweig ber Staatsverwaltung angesehen wirb.

Während der Vereinigung Belgiens mit Holland hatte bie hollandische Regierung sich des Unterrichts als eines Mitztels bedient, ihre reformatorischen Einrichtungen in Belgien einzuführen, und damit die Nationalität des Landes, die sich in Religion, Sprache und Sitte geltend machte, zu vernichzten, um dadurch dieses als hollandische Provinz dem Königzreiche der Niederlande einzuverleiben. Zu dem Ende besetzte man die verschiedenen Lehrstellen auf den Universitäten, Gymnasien und selbst, so viel dieß thunlich war, bis in die Volkssichulen hinab mit Ausländern, Deutschen oder Hollandern, sehr häusig Protestanten, schrieb die hollandische Sprache als allein gültige für den Unterricht vor, und führte Schulbücher

<sup>&</sup>quot;) Es besteht dieß noch und fast allgemein in allen österreichischen Staaten, wo die große Mehrzahl der Gymnasien von den obenz genannten Orden versehen wird. Man erinnere sich übrigens auch nur an das noch nicht sehr lange eingegangene Franciskaznergymnasium in Paderborn in Bestphalen.

te Urt bem fatholifden Glauben gumider maren. Sa. man mollte endlich dieß Spftem auch auf die fammtlichen Glieber . bes fatholischen Celrus ausdehnen, und errichtete bas befannte philosophische Collegium in Lowen. Co murde bief Unterrichtespftem eine ber Saupturfachen ber Opposition, Die fich in Belgien gegen bie bollandifche Regierung erhob, und aab Beranlaffung ju ber ganglichen Freigebung bes Unterrichts nach ber Loereiffung Belgiens von Bolland. Das Grunds gefen indeffen, fep es aus Borficht, um ba, wo es nothig mare, thatig einschreiten zu konnen, fen es aus Unkenntnif ber reichen, unerschöpflichen Thatfraft bes tatholifchen Lebens, ba mo es fich frei bemegen fann, fchaffte feineswege ben von Staats megen gegebenen öffentlichen Unterricht gang ab, fonbern es bestimmte nur, bag berfelbe burch ein Gefet ju res auliren fen; bie bieß gegeben, folle berfelbe in bem beftebens ben Buftande bleiben, unbeschadet jedoch der ganglichen Freis beit bes Unterrichtes; biefelbe aber bestand darin. baff ieder. - mer immer es fen, ohne vorhergegangene Prufung feiner Befabigung, ohne Beugniß irgend einer Urt, ohne eine Erlaube nif einholen zu muffen, eine Schule, Gomnafium, felbft eine Universität errichten, und bafelbft mas immer er wolle, benen lebren fonne, die er heranguziehen im Stande fenn merbe. Man batte glauben tonnen, bieje unbefdrantte Freiheit eis nerfeite und andererfeite die Unthätigkeit ber Staatsgewalt in Begug auf ben öffentlichen Unterricht murbe fur benfelben pon ben schlimmften Folgen fenn, indem berfelbe großentheils

vernachläßigt werden, und namentlich auf bem Lande und in fleinern Stabten der Boltounterricht barunter leiben, theils eine Menge ichlechter Privaticulen und Penfionate, befonders in ben größern Stäbten, entfteben murben, mo Gewinnfucht ale einziges Motiv ber Errichtung berfelben gelten mochte. Diefe Rurcht, die felbst bier im Lande von vielen Gutgefinns ten gebegt murbe, mar indeg gang ungegrundet, und bie Statiftit bes Unterrichts in Belgien im Jahre 1840 bat nachges

wiesen, daß sowohl ber Bolte : ale ber Gomnasialunterricht in einem bei weitem blübenderen Buftande fich befindet als er es por bem Sabre 1830 ju einer Beit mar, mo bie bollane bifche Regierung meder Mube noch Gelb fcheute um benfels ben gu befordern: es ift durch ftatiftifche Berechnung bemies fen, baf bie Babl ber an biefen beiben 3meigen bes Unters richts theilnehmenden Rinder und jungen Leute beiberlei Geiblechts fich mehr ale verboppelt bat. Giner Ihrer Landes leute, Berr Profeffor Thiersch hat barüber ichon in feinem Berte über ben öffentlichen Unterricht einige febr intereffante Bemerkungen gemacht, obicon feine Ungaben nicht immer genau find, und gudem feit feiner Reife in Belgien ber Unterricht bie bedeutenoften Fortschritte gemacht bat. Es murbe mich bier zu weit führen, wenn ich in bas Gingelne ber ftatiftifchen Angaben eingeben wollte, und ich behalte mir bieß fur einen fpateren Brief vor, falls Gie und Ihre Lefer nicht etwa bes Lefens meiner Briefe überdruffig merden.

Mit Recht konnen Gie mich nun nach den Urfachen dies fes Kortidrittes im öffentlichen Unterricht fragen und werde fuchen Ihnen diefelbe in Rurgem flar gu machen: Gie werben baraus feben, bag bieß gang natürlich jugegangen ift und baß eine gang abnliche Erfcheinung unter abnlichen Umfanden überall fich zeigen murbe. Das Sauptbeforderunges mittel und ich mochte fagen die nothwendige Bedingung alles Unterrichts ift der Wunsch der meiften ober beffer aller Gla tern, benn die Alusnahmen find wohl außerft felten, ibren Ainber eine gute Erziehung ju geben und fie etwas Tuchtis ges lernen ju laffen. Der Erfüllung biefes Bunfches aber fteben zwei Saupthinderniffe im Wege, einmal bas Unvermogen für viele Eltern die mit der Erziehung und bem Unternote verbundenen Roften zu tragen, ja die Rothwendigkeit, bie wenn auch geringen Rrafte ihrer Rinder ichon jum Mitermerb bes nöthigen Unterhaltes ju verwenden und bann bas Mintrauen, meldes die an ben Unterrichtsanstalten angestellten Lebrer, fep es aus Mangel an Rabigkeit, ober wegen unmoralis VIII. 4

fcher Aufführung ober endlich wegen Mangels echter religion Gefinnung, ben Eltern einflößen konnen. Da, wo biefe beibes Sinderniffe nicht besteben, wird man Urme und Reiche wetteifen feben, ihre Rinder in die niederen und hoberen Schulen ju fibe den, ohne daß es irgend eines Schulzwanges ober gar Strafen bedurfte, um Eltern zu vermogen eine ihrem Bergen tief einte grabene Bflicht gegen ibre Rinder zu erfüllen. Wabrend um aber bas lettere hinderniß das einzige ift, welches bie nit leren und höheren Stande abhalten fonnte, ihre Rinder in bie für fie bestimmten Unftalten, Gymnafien, Sandlungen ftitute, bobere Burgerichulen u. f. w. ju ichicken, fo liegt bie Urfache ber Bernachlägigung bes Schulbefuches ber Rinba bes Landvolfe und ber niedern Bolfetlaffen in ben Stabtes hauptfächlich an bem zuerft angegebenen Sinbernife, obiche bas Lettere nach bingutommen fann, und fo bie außerlich zwedmäßig eingerichteten Schulen leer bleiben. Ueberall wo bie Ginrichtung des Unterrichts ausschlieflich ber Staatsgewalt jufteht, hat diese gesucht die beiben eben genannten Sinderniffe aus dem Wege ju raumen, ohne dag ihr bieg inbef vollständig gelungen mare, benn bie erprobteften miffenschafts lichen Rabigkeiten ber Lehrer an ben boberen Unftalten reis den nicht bin, ihnen bas Bertrauen ber Eltern ju gewinnen, die oft und mit Recht einen boberen Werth auf die moralische und religiofe als auf die wiffenschaftliche Ausbis bung ihrer Rinder legen und ber ftrenafte Schulgmang, wie er 3. B. in Preugen besteht, ift nicht im Stande gewesen Die unteren Bolteflaffen jum allgemeinen Schulbefuch angubalten.

Es versteht sich von selbst, daß hier in Belgien wo bie vollständigste Freiheit des Unterrichtes besteht, weder das eine noch das andere Mittel angewendet werden konnte, um die befagten hindernisse zu beseitigen. Denn es kann hier ebenso wenig von einem Schulzwange für die Eltern als von einem thre wissenschaftliche, moralische oder religiöse Befähigung zum Lehramte bestätigenden Zeugniße für die Lehrer die Rede

Co gefchah es benn auch bin und wieber in ben grofen Stadten , baf biefe Preiheit von unwiffenden , ichlechten und nur bie niebrigften 3mede bes Gigennunes vor Augen habenden Menfchen benutt murbe und fich Privatanstalten bilbeten, die febr bald wieder eingeben mußten, meil fie in furter Beit bas Bertranen ber Eltern verloren. Auf bem Lande wo ber Unterricht nie als Erwerbsquelle benutt werden fann, fam bergleichen naturlich nicht vor. Neben biefen einzelnen miflungenen Versuchen entwickelte die Rirche ihre nun von aller Beschränkung frei gewordene Thatkraft und zwar zuerft im Gebiete bes mittleren ober fogenannten Somnafiglunter= richts, fleinere Ceminarien murben ba mo bie Mittel fehlten mit Gulfe freiwilliger Beitrage in allen Diocefen geftiftet und nahmen bald fo ju, bag man mehrere in berfelben Diocefe ertichten mußte: bie Bahl einer jeden diefer Unftalten befubenden Rnaben und jungen Leute beläuft fich fast überall auf zwei=, brei= bis vierhundert, die Bahl ber fleinern Ge= minarien aber auf acht. Da biefelbe indes vorzugsweise zur Borbildung bes Clerus bestimmt maren, eröffneten bie in ber Erziehung und bem Unterricht fo erfahrene Gefellichaft Jefu in mehreren Stadten Rollegien, die theile von Erternen befucht werden, theile Benfionare balten: es befteben beren jest im Canbe fieben, von benen bie meiften über 200 Boalinge gablen. Diefer unglaubliche Bulauf in fo turger Beit faft unmittelbar nach Grundung ber fleinen Ceminarien, fo wohl wie ber Jesuitenanstalten bat ihren gang einfachen Grund einerfeits in dem Bertrauen, welches diefe Unftalten ben Eltern einflößen, die ihre Rinder gern ber gemiffenhaften Aufficht von Mannern anvertrauen, die nicht aus Gewinnsucht und Intereffe sondern aus Gifer und mahrer driftlicher Rach= ftenliebe fich bem ichwierigen Geschäft ber Erziehung und bes Unferrichtes widmen, andrerseits in den unglaublich billigen Preifen biefer Unftalten, wo das Roftgelb der Benfionare 400, 500, höchftene 600 Franken jahrlich beträgt. Die fonft noch im Lande befonders in den Stadten bestehenden Athe-

neen ober ftabtifchen Symnafien murben nach und nach ver laffen, eben meil ben babei angestellten Lebrern bie meiften von ben Gemeinderathen, manchmal mit, manchmal obne Dit, wirkung, ein und abgefest murden, und in Bezug auf De ralitat, religiofe Gefinnung und Lehre unter feiner Beank fichtigung fanden, bas Bertrauen ber Eltern feblte. ftabtischen Behörden um ihre Unftalten, für die fie feine Ro ften icheuten, vom Untergange ju retten, mandten fich bet balb baufig an ben Bifchof ihrer Diocefe und baten ibn un feine Mitwirkung bei Unftellung ber Lehrer, um Ernennung eines Direktore, ber benn immer unter bem Clerus gemablt murde, und um Errichtung eines Benfionates, meldes mit bem Gymnafium verbunden murbe. Der Erfolg biefer Dads regel mar überall, ohne Ausnahme, benn es giebt bis jett fein einziges Beispiel bes Gegentheils, fcnell und übertraf alle Erwartungen: Der Bulauf zu den fo neuorganifirten ftabtischen Gymnasien ift fast ebenfo groß mie zu ben fleinen Seminarien ober ben Jefuitenanstalten, weil diefelben Bebingungen bes Bertrauens von Seiten ber Eltern, ber Corge falt von Seiten ber Lehrer und bes billigen Dreifes fur Uns terricht und Erziehung vorhanden maren. Mur menige in großen Stabten gelegene Gymnafien erhalten fich noch auf bem alten Inge, aber fie find meift wenig befucht, und wer ben trop aller aufgewandten Mühe und Roften mit ber Beit nicht besteben fonnen.

Dieselbe Thätigkeit entwickelte die Kirche für ben Bolke unterricht: in den Städten erhielt denselben der in seiner Urt einzige und vollkommene Orden der Brüder des chriftlichen Unterrichts oder der christlichen Liebe, die in Frankreich mit den Spottnamen der Unwissenden (freres ignorantins) bezeichnet werden. In einem Mutterhause zu ihrer Bestimmung, des Bolksunterrichts, gebildet, übernehmen mehrere, es mußsen wenigstens drei seyn, von denen einer der Obere ift, den Unterricht aller Kinder mannlichen Geschlechts: sie verlangen keine Bezahlung, nur ein Lokal und einen mäßigen, under

beutenben jabrlichen Beitrag muß bie Stadt ihnen zu ihrem Unterhalte geben. Alle Anaben ohne Unterschied werden uns mtgelblich unterrichtet, und gwar mit einer Methobe, bie bie Bewunderung aller ber ausgezeichnetften Schulmanner, Rathos liten, Protestanten und Ungläubigen erregt bat. In Bruffel find ibre. Schulen von 3000 Rindern befucht, und es genüge bief einzige Beifpiel ibrer portrefflichen Methode, nie mens ben fie eine forverliche Buchtigung an: ihre ftrengfte Strate ift bas Ausschließen aus ber Schule. Um aber bie Gltern. bie trot ben Bortbeilen, bie ein folder unentgelblicher Uns terricht ibren Rindern gemährt, bennoch es vernachläfigen. biefelben gur Schule ju ichiden, bagu gu bewegen, vertheilen bie Bruder alle Sabre eine große Menge Rleidungeftude an Die Rleifigen unter ibren Schulern, und fleiben fo beinabe zwei Drittheile ber Rinder, die fie unterrichten. Die Roften ber Unschaffung biefer Rleibungoftude merben burch eine Sammlung bestritten, die die Bruder bei ben mobibabenben Ramilien der Stadt machen. Außer den Rindern aber geben bie Bruder auch in Abend = und Conntageschulen ben Ermachs fenen Unterricht, und breiten fo ihren fegenereichen Wirkunges freis auf die gange untere Bolfetlaffe aus. Daffelbe geschiebt für ben weiblichen Theil diefer Rlaffe durch Ronnenklofter, Die in großer Babl in allen Stadten fich gebildet haben, und nd mit Unterricht armer Madchen, Salten von Conntages foulen, Pflege der Rranten in ber Stadt, ober in ihren Rlos ftern und Spitalern beschäftigen. Der Bolteunterricht auf bem Lande bot die größte Schwierigkeit bar, weil ba oft bie Mittel fehlten, und wie groß auch immer die belgische Frei= gebigkeit ift, diefelbe boch oft nicht hinreicht, um in allen armen Gemeinden Schulen ju ftiften und zu unterhalten. Dieg gefchieht denn meift durch die Gemeinden felbft, die denn oft von der Regierung Gelbunterftugungen erhalten. len noch in vielen Gemeinden die Mittel fur Schulanstalten. Gine andere Schwierigkeit lag in bem Mangel an tauglichen und augleich religiosgefinnten Bolfsichullebrern. Um biefem

abzuhelfen, errichteten mehrere Bischöfe Schullehrerseminarien und Normalschulen, die sie mit ihren kleinen Seminarien in Berbindung sesten, so daß die Prosessoren dieser Anstalten die ihnen bleibende Zeit zur Bildung der Schullehrer benutzen: es bestehen schon fast in jeder Diöcese mehrere solcher Anstals zien, die bald die schönsten Früchte zu tragen versprechen. Die Mustellung der Bolksschullehrer aber hängt meist von den Gez meinderäthen ab, und in den meisten Gemeinden handeln diese mit Zuziehung des Rathes der Ortspfarrer, welche letztere denn auch eine Art Aussicht über die Schullehrer führen.

Um nun aber auch dem höberen Unterricht eine acht tas 6 tholische Richtung ju geben, flifteten die Bifchofe Belgiens, mit Gulfe freiwilliger Beitrage, Die katholische Universität Lo- . wen, die bald einen bedeutenden Bulauf erhielt und jest faft : eben soviel Studenten gablt, wie die drei andern Universitäs, ten aufammengenommen, von benen zwei vom Staate unterhalten werden, die britte in Bruffel eine Schöpfung ber rabikalen, antifatholischen Barthei ift. Die Existen ihrer Unis versität ju sichern, gaben die Bischöfe im verfloffenen Sabre eine Petition bei bem Ronige und ben Rammern ein, in ber fie verlangten, daß bie Lömner Universität als Corporation burch ein Gefet anerkannt, und ale folche befugt murbe, Bes fitungen zu haben. Diefe Petition aber, beren Billigkeit ich , Ihnen in einem andern Briefe beweifen werbe, erregte eine heftige Opposition von Seite ber raditalen Parthei; auch bies für muß ich mir vorbehalten, Ihnen fpater die Grunde ans zugeben.

Sie sehen, daß der Unterricht in Belgien ganz in die Sande der Rirche gekommen ist, und noch kommen wird, und beshalb eben verlangen unsere Radikalen mit lautem Geschrei ein Geset über den öffentlichen Unterricht, um das durch wo möglich die Freiheit zu beschränken, denn diese Leute wollen die Freiheit nur in so fern sie ihren Zwecken dient. Doch ich sehe, mein Brief wird zu lange, ich wurde die Geduld der Leser ermuden, wenn ich noch tie eigentlichen

t

ì

1

:

;

ŧ

::

Z

i,

3mede ber Rabitalen in Bezug auf biefe wichtige Frage auseinanderseten wollte; ich laffe bief, sowie die Bemerkungen über bie Bablreform für meinen nachften Brief, um Ihnen noch von den Treiben biefer Parthei vor und bei ben Wahlen jur Deputirtenkammer etwas mitzutheilen. Dief mirb biefelbe am besten charafterifiren, und endlich mohl einmal die mabre Bebeutung und Stellung ber Ratholiten Belgiens in bas wahre Licht feten. Es ift wirklich Beit, daß man biefe nicht mit unter Die revolutionairen Partheien ber neueren Beit fest. Gie perdienen es mabrlich nicht. Gie werben fich erinnern, was ich Ihnen in meinem letten Briefe von bem Unschließen ber liberalen Varthei in Belgien an die fatholische Maffe bes Bolkes vor der Revolntion von 1830 faate, und daß man biefes. Unichließen die liberale-fatholische Union nannte. obne ju berudfichtigen, auf welcher Geite bas Aufgeben früher eifrig perfochtener Principien mar. Rerner murbe es unnötbig fenn, noch einmal die Urfachen aufzugablen, die biefe foges nannte Union vernichteten, und ben alten Rampf ber jest aufs Reue ale radikal und antikatholisch hervortretenden Parthei gegen ben katholischen Theil der Nation wieder hervorriefen. Diese Parthei, die felbst wieder in viele unter sich uneinige Gractionen gerfällt, batte fich aber momentan verbunden, und suchte nun, gestütt auf ein ausschliffend ihr angehörendes Di= nisterium, ihre ber tatholischen Religion feindseligen Absich= ten auszuführen. 3ch gab Ihnen in meinem vorigen Briefe ebenfalls die Grunde an, die den katholischen Theil in den beiden Rammern bewog, endlich offrn gegen bas Minifterium aufzutreten. Der Senat brachte die Sache burch eine Adreffe an den Ronig, der mit feiner gewohnten Beisheit und Umficht nich dem Berlangen des Ministeriums, die Rammern aufzulofen widerfette, und es vorzog, die Entlaffung der Minister anzunehmen. Die Bilbung bes neuen Ministeriums felbft, fowie, die Darlegung feiner Grundfate in einem vom Mini= fter des Junern Berrn Notomb ausgehenden, an die Gouverneure ber Provingen gerichteten Rundschreiben, mar der auffallendste Beweis, wie richtig der Rönig die politische : Stellung ber radikalen Partei dem Lande gegenüber beurs : theilt hatte.

Die Tendengen bes mit ber rabifalen Parthei aufs engfte := verbundenen Ministeriums Lebeau-Rogier um biefer Parthei = ein entschiedenes Uebergewicht zu geben, um diefelbe ausschließ : fend in ben Befit ber Regierung, fowie aller einigermaafen = bedeutenden Stellen ju fegen, und burch neue Gefete Diejet in nigen Freiheiten zu beschränken, die einzig und allein gum ich Bortheile bes katholischen Theile ber Ration ausgeschlagen : waren, hatten felbft einen bedeutenden Theil berjenigen Dits : glieder der Deputirten-Rammer, die ju der liberalen Fraction if geboren, bewogen, fich von der raditalen Parthei lochufagen. 2 Es wurde beffhalb bem Ronige nicht fcmer, ein gemischtet : Ministerium zu bilben, beffen mehrfte Mitglieder indeffen eben : in jener gemäßigten liberalen Fraktion gemählt maren: ber Minister bes Innern brudte ebenfalls in ben eben ermabnten : Rundschreiben feine Migbilliqung ber bemagogischen und vers } faffungewidrigen Mittel aus, ju denen bas Minifterium gegriffen, w um fich zu erhalten, auf eine energische Weife aus, die von : allen Gutgefinnten gebilligt murde. Die raditale Parthei fab : fich somit auf einmal aller ber Mittel beraubt, auf die fie ; mit Sicherheit gerechnet batte, um bas Land unter ihre Leis & tung ju bringen, und bann burch Gewaltmaafregeln ben Ginfluß wieder ju geminnen, ber ihr durch die Thatigfeit und ben mit bem besten Erfolge gefronten Gifer bes Episcopate, bes Clerus, somie bes katholischen Theiles ber Ration ents riffen worden. Gie begann beghalb ihr gemiffen = und ehr lofes Treiben und griff zu allen auch den niedrigften Mitteln ber Berlaumbung, Luge, Berfälfdung und Berbachtigung, um ihren 3weck zu erreichen. Gie begann bamit die gehaffige ften und widerfinnigften Lugen auszubreiten, und in ihrem Tageblättern fowie in einer ungabligen Menge ber gemeinften und fcmunigften Libelle und Damphlets den Glerus verachts lich ju machen und ju verläumden. Es murbe ju weitlaufig,

und außerbem wirklich Etel erregend fenn, wenn ich in alle Einzelnheiten biefer jugellofen Dreffe eingehen wollte: es moge bier genügen, bie auffallenoften Dunfte bervorzubeben. Bus erft wurde ber fo ungegrundete als unüberlegte, und eines wahren Staatsmannes unwurdige Ungriff bes frubern Minis ftere ber auswärtigen Ungelegenheiten, Berrn Lebeau, gegen eine vermeintliche Ariftofratie von ben rabifalen Tageblättern somobl, wie in Rlugschriften, die in frangofischer sowie in flas manbifcher Sprache in großer Menge erschienen, und mit ber grouten Thatigfeit unter alle Bolketlaffen verbreitet murben. weiter ausgesponnen und ju einem formlichen Bund gwifchen Abel und Clerus gestempelt, ber barauf ausgebe, bie alten Privilegien diefer beiben Stande auf Roften ber andern Claffen wiederherzustellen. Der Clerus, bief es, verlange Reftis tution ber frühern Rirchenguter, und ba bieg nicht thunlich fen, einen Erfat an Geld, welches eine Bermehrung von viergig Millionen Franken ber jabrlichen Steuern berbeiführen werbe. Der Abel aber verlange einen großen Theil ber bobern Staatsamter, fowie feine alten guteberrlichen Rechte über bie Ferner: und diefe Beschuldigung murbe wieder huns bert und bundertmal wiederholt, wolle ber Clerus die Bieberberftellung ber firchlichen Bebnten: jum Beweis führte man Stellen aus bem Ramurer Diocefankatechismus an, wo die Bezahlung der Behnten den Gläubigen zur Pflicht gemacht wird. Diefe Unflage murbe am Ende fo laut, bag ber Bifchof von Ramur fich bewogen fand, ein Rundschreis ben an feine Diocefane ju erlaffen, in welchem er ertlarte, woher diefe Stelle in feinem Diocefankatechismus tomme, ber m einer Beit verfagt worden, wo die Behnten noch überall bestanden, und feitdem öftere unverandert wieder neu berausgegeben worden fen. Trop diefer Erklarung, welcher mehrere ber andern Bischöfe beiftimmten, hörten boch bie raditalen Blatter und Flugschriften nicht auf, immer diefelbe unfinnige Beiduldigung ju miederholen, obichon fie felbft mußten, baß biefelbe gang ungegrundet feb. Dann fieng man an, die

### VI.

## Ratholifche Ruftanbe in Burtemberg.

Es ift ein altes Spruchwort: Die Krau, von ber man am wenk bort, ift die beste. Diefen Gan hat man auch auf gange Lander andgebt Run ift aber nicht bald ein Land, in dem in Beziehung auf feine ficht Berhaltniffe es foweigfamer juginge als Würtemberg. Wie es fceint, hier Rirche und Staat im besten Ginklang und reichen fich wechsell bie Sand gur Begluckung ber Burger und fo kounte man meinen, ges Spruchwort werde anch hier feine Unwendung finden. Und lich, mahrend in Preugen fruber Bijcofe in Gefangenfchaft ge murben, erhielt in biefem Lande ber Bifchof fammt ben Deiften Capitularen Orden und Auszeichnungen aller Art. möchte nur einige gacta, beren Wahrheit offentunbig ift, ben ! biefer Blatter vor Augen legen, nicht um ber Staateregierung würfe gu machen, nicht um ben in vielen Studen verfanuten L und fein Capitel aufe Rene ju verunglimpfen, und mit Roth ju l fen, fondern um daran obigen Can in prufen, ob er auch in Bi berg feine Bahrheit hat. Wenn er fich unn nicht bewahrheiten so verbindet er damit die hoffnung, daß vielleicht bas andere E wort wahr werbe: ein gutes Wort findet einen guten Ort. De ift so oft ber Fall, daß die, welche die Macht haben, die Berhinicht recht tennen, und die, welche die Berhiltniße kennen, su sagen wollen, oder nicht andern können; daß das bei einer prote ichen Regierung ihren katholischen Unterthanen gegenüber teich Rall fenn tonne, ift wohl eintenchtend.

Betrachten wir den gangen Bilbungegang bes fünftigen Cl in Wurtemberg, fo ift zu erfeben, daß er Alles ift, nur teine t für einen tatholischen Priefter. Die Gymnaffen find an fehr w Orten, wir glauben blos in Shingen und Rotweil ausschließli ober nur vorherrschend mit tatholischen Lehrern befest, und ba wirt Beber, der diese Schulen besuchte, weiß, der Retigionstunterricht wollen nur sagen ziemtich start, vernachläßigt. Zwei Stunden i Woche, das ift Aues, wie oft fehlt da religiöser Ernst und das In für die Sache. In Elwangen geben selbst die wettlichen Präce: hierin Unterricht. Abgesehen auch von der Persontischeit der Liebst die Wettlichen Präce: ift es nur auch paffend, bag tunftige Priefter von einem Laien Boche zwei Religioneftunden erhalten? Ware es benn ein Beito weun man diefe Stunden, besonders in den hohern Claffen verbor feben benn die humanen Studien um fo viel höher?

So nnn nothburftig ausgestattet, tritt ber Opmnafift im genten ober fünfzehnten Jahre in ein nieberes Convict, befuch wieder zweimal in ber Boche einen magern Religioneunterricht. Intelligenz erwacht, ber Stepticismus erwacht, jugendliche Giteltei Uebermuth werfen bas Bischen Religiofitat, bas noch haften fiber Bord und ba fteht er benn ben Ropf mit Kenntniffen voll Derg an Gottesliebe leer, und gut, wenn es noch fo ift und nich bas Erfte noch fehlt. All biefes aber hat hauptfächlich feinen 6 darin, daß diese Convicte von der Rirche emancipirt, reine Stat

ibren Anbang in ber Stadt vor ber Unkunft ber katholifchen Bibler, batten ernennen laffen. Aehnliches Unwesen fand in Antwerpen ftatt. Co geschah es benn, baf bie rabikalen Miglieder ber Rammer, gegen die fich die Gemäßigten er= Hart hatten. aröftentheils wieder gewählt wurden, und bie auen fie aufgestellten gemäßigten Canditaten nicht bie Stimmemehrheit erhielten. Indessen war dieß bei weitem nicht iberall ber Rall, so daß bie neue Rammer ungefahr diefel= . im Elemente enthalten wird, wie die alte. Daraus nun it fich fomobl auf die Stellung des Ministeriums der Rammer gegenüber als auf die der radikalen Varthei in der Ram= mer ein ziemlich ficherer Schluß machen. Das Ministerium, bicon jum größten Theil aus ber gemäßigten liberalen Burthei genommen, muß fich auf ben katholischen Theil ber Rammer mit bem fich ohne Zweifel auch die gemäßigte Fraction der liberalen Parthei verbinden wird, flugen, denn es ift bief bie einzige mögliche Stellung, die es annehmen fann, un fich zu erhalten. Rur ift es zu munschen, daß daffelbe offen und ohne Rudhalt fich ausspräche, und in ben ju ent= feidenden wichtigen Fragen über das Unterrichtswesen, Die legale Unerkennung der katholischen Universität zu Löwen, so= wie über Das Denfionsgesen, bem Rechte, ber Billigkeit und bem Grundgesetz gemäß, sich entscheibe; daß es nicht von ben ungegrundeten Larm der rabitalen Parthei in der Ram= mer, fowie in der Preffe fich bewegen laffe, burch ein Gefen die Freiheit des Unterrichte, wenn auch nur indirett, gu beschränken. Gine offene legale Stellung ift bie einzige halt-bare fur ein gemischtes Ministerium wie bas jepige. Was die radikale Parthei betrifft, fo hat ihr bieberiges Betragen hinreichend gezeigt, welches ihre Plane und Absichten find, und wie fie fein Mittel scheut, um dieselben auszuführen. In der Kammer wird man ste ebenso handeln sehen; bald mit List und Intrigue, bald mit Gewalt, Geschrei, Lüge und Verläumdung. Sie bleibt sich überall gleich und verlangnet nur felten ihren Urfprung und ihre Gewohnheiten. Ich breche ab, verehrter Freund, um meinen schon so langen Brief nicht noch zu verlängern. Nächstens spreche ich Ihnen von biesen Plänen und hoffnungen unserer Radikalen. Den 15. Juni.

Jedoch wirds und man jum Austand feine Buflicht nehmen muß. Diefen Worfchlag des Cenats die Fatultat nie einwilligen, und es sin Professor Maier von Freiburg gerufen werben. Bertaffen wir jest Diefe Anftalt, mit der Bemertung, daß fie volltommen unter ber ficht der Staatstirchenbehorde fteht und der Bijchof und das Ordinaris

ئى. ئارىنىي

الل ج w

bier nichts zu fagen haben.

Nachdem man zwei Stunden in bem ichonen Recterthal von B χ. bingen aus aufwarts gegangen, fommt man nach Rottenburg be ززر Theologie Studirende feine Laufbahn befchließt, und bann als Duis priefter verwendet wird. Diefe Unftalt fteht unter bem Bifchofe, feit Ginfing und feine Wirtfamteit auf diefes Inftitut ift aber eine fleine; Alles bangt vom Regens ab. Der Begenwartige, fruber enticien ber Richtung von Pflang zugethan, ift jedoch ein fraftiger Mann, ber fich babei bie Liebe ber Alumnen zu erwerben weiß. Da natürlich at jebem Institut mehr oder weniger zu tadeln ift, diefes aber nicht geride unfer 3med ift, fo wollen wir nur auf Ginen großen Difftand ant mertfam machen, und bas ift ber Empfang bes Sacramente ber Bute und bes Altars. Im conc. Trid. Sess. 23. d. ref. c. 18 heißt es von niedern Seminarien, in welche Schuler mit zwölf Jahren aufgenommen merben: curet episcopus, ut saltem singulis mensibus confiteanter peccata et sumant corpus domini nostri Jesu Christi. Bas ift nun aber Bu fagen, wenn man in einem Seminar, in dem man ein Jahr bleibt, in Dem man alle Weihen empfängt, Alles in Alles gerechnet nur viermal jun Tijde des Beren geht? Und die Alumnen felbft Unftalten treffen mit fen, wenn fie ofter die heiligen Sacramente empfangen wollen? Dan tann freilich fagen, man wolle hierin teinen 3wang einführen und wer wolle, tonne ja fo oft beichten, ale ihm beliebe. Allerdings. Aber foll man nicht bem ichwachen Willen und bem Leichtfinne Giniger burch ein Gebot gu Dulfe tomme? Ift Diefes benn fo Bebenfache, daß nichte beran liegt, ob es geschieht ober nicht? Sein ganges Leben laug hat ber Theologie Studirende nie ofter ale viermal im Jahr gebeichtet und mit einem Tage ift bas gang Unders, ba foll er taglich bas heitige Abendmahl empfangen.

Möchte ba abgeholfen werden! Rach Berlanf eines Jahres erhalt nun ber Alumnus die Beihe des Presbnterats, aber was Jes bem hier auffallen muß, das ift, daß von den Alumnen bei keiner Weihe Die professio fidei catholicae (a Pio IV. edita) abgelegt, und fie auf Diefelbe nicht besonders verpflichtet und beeidigt werden, ba es bed pom Concil ju Trient geboten ift, und von Pins IV. eine eigene Bulle erlaffen murbe, super forma juramenti professionis fidei, mo es bent lich au lefen ift, daß jeder Clerifer Diefes Befenntnig abaulegen und ber romifchen Rirche Gehorfam ju fcworen habe. Warum wird biefe Bot forift nicht eingehalten? Gind befondere geheime Grunde bafur ba, ober ift es, um den gelindeften Ansbruck gu gebrauchen, ein bloges Ueberfeben?

Rommt nun der junge Priefter auf feine nene Stelle, fo ift ele ues ber erften Geschäfte, Die Unterzeichnung bes Revers. Diefer Re: pers wurde por zwei Jahren jum erftenmal ben Gulfsprieftern gur Uns terschrift vorgelegt. Dabei verweigerten vier, und zwar die beften ber Promotion, Die Unterfchrift, bis fie uber mehrere Puntte belehrt und beruhigt murben. Befonders war es Gine Stelle, die in ihnen gerech tes Bebenten erregte, nämlich die, daß fie geloben und versprechen follten, alle Berordnungen und Gefege, wie fie immer heißen und no thig merben mogen, gu beobachten und gu halten, eine Stelle, Die fallen find. Da baucht uns boch die Borfchrift des Conct Trident. Sess. 23. d. reform. c. 18 gar zu sehr bei Seite gesest. Um so schmerze fier ift es aber, wenn bei bem wieder nenen Erwachen des katholischen Bewiffsens, auch in den Böglingen dieser Anfalten, sich ein tirchie der Beist zeigt und dieser nun von den Obern zu unterdrücken gesicht wird, wie denn in einem solchen Convicte (zu Shingen) durch einen Professor katholische Zeitschriften zum Lesen mitgetheilt wurden, wos gegen nun der Borsteher Ginsprache that und es hinderte.

So mit leichtem Ginn und frohem Muth, von ber Maffe ber Religionstenutnife gerade nicht niedergedructt, auch nicht jum Ropfe hinger und Pietiften erzogen, wandert ber Bogling nach einem Aufwieder vier Jahre in einem hoberen Convicte gubringt. Es find an Diefer Auftalt feche Repetenten und ein Direttor. Der gegenwartige Direttor fleht zwar mehr auf Seite ber Staatelirchenbehorbe (auch Kirchenrath genannt, boch ift erfter obiger Ausbruct, schon wegen ber Busammenfegung bes Wortes bezeichnender), er ift jedoch ein humaner Rann und von ben Meiften feiner Boglinge geachtet und geliebt. Das erfrenlichfte aber an Diefen hoberen Convicte ift ber tirchliche Geift ber Burde bei diefen berfelbe Beift mehen, wie an den nies bern Convicten, ba konnte es Niemand mundern, wenn ber gange junge, wie altere Clerus ber Pflangifchen Richtung augethan mare. Co aber wird hier ber erwachte firchliche Geift nicht gehemmt und un= terbrückt, sonbern vielmehr entwickelt und geforbert, was zwar freilich von anderer Seite ungern gesehen wird, und wenn es mit Recht und Art gehindert werden könnte, auch geschehen würde. So wurde Prosksfor Mack wegen seines Botums über die gemischten Ehen, in dem e fich mit aller Rube über beren Ginfegnung verbreitet und biefe mißbiligt, vom Professor zu einem Landpfarrer gemacht und feine Schrift mit Befchlag belegt, ein Borfall, ber jeden Katholiten in Burtemberg mit Schmerz erfüllte und ihm erst jeht deutlich machte, wohin und wie weit es mit der Kirche und Kirchenfreiheit in diesem Lande gekommen in. Doch man lese nur das ungeachtet des Verbots überall verbreizitte Vorum selbst und die Rechtfertigung das Professor Mack von eiz sem Guriften in bem "Memorandum" gedruckt in der Surterichen Buch= bendlung in Schafhaufen, und Jeder tann fich bann einen Begriff mas

ŀ

Ift aber biese Entsernung bes Professor Mack traurig, so noch mehr die Berufung seines Nachfolgers. Professor Dehler in Ravensburg, in anerkannt ausgezeichneter Mann, wurde von der Facultät als Nachsisser Macks vorgeschlagen, der Senat aber legte gegen diesen sein Beto in, und wenn man nach dem Grunde fragt warum, ist die Antwort, weil er ein Schüler Möhlers und ein guter Katholit sey. Einwürfe gegen Talent moralisches Betragen, kurz irgend etwas, was den Sezut vielleicht mit Recht hätte bestimmen können, einem solchen Witzsliede die Aufnahme in seine Mitte zu versagen, konnte man gesen Dehler nicht vorbringen; wenn man also einem kannen hat, der ähnlich klingt wie Möhler, wenn man gut katholisch ist, kann man jest, wie es scheint, in Tübingen nicht mehr Mitglied des akademisschen Senats werden. Mit Gewalt will man der katholischen Fakultät den Aussänder Beck ausdringen, während man die sähigen und küchtzgen Inländer zurückseht. Nur das ist erfreulich, daß wenn man in Burremberg die Stellen mit jungen talentvollen Männern besehr will die zugleich der liberalen Richtung angehören, sich überall keine sinden

teicht in neuester Zeit sein schriftstellerisches Berdienst lohnen? If ble ser Mann Katholit? Sagen doch selbst die freimuthigen Blätter von Pflanz im Jahrgang 1840 istes Dest: Das sen zu weit gegangen, se spreche tein Katholit. It es aber nicht noch weiter gegangen, bespann nun zum Psarrer zu machen, da selbst sein Wandel ihn nicht empicht len kann? Hatte da das Ordinariat nicht von dem Recht, das ihm austeht, Gebrauch machen und ihm die Bestätigung verweigern konnen? Aber man scheint auch hier das Gleichzewicht dadurch wieder herstellen zu wollen, daß man gegen Andere strenger ist, so wurden schw mehreren Geistlichen die Predigten abgesordert, in denen die eine oder andere ganz unversänzliche Aeuserung stand. Ja was merkwürdig zu hören ist, in der beinahe ganz katholischen Stadt Gmünd ist vom Beramt and der vom Erzbischof Colmar bearbeitete und herausgegebene Katechismus von Canisms mit Beschlag belegt worden, den dort ein Caplan in seiner Schule eingesührt hatte, weil er zu intolerant seh.

Wenn man dieser alles bedenkt, ist es darum so stille in Würtenberg, weil man teine Klage hat? Urtheile Jeder selbst! Einen Grund aber, warum wenigstens im Lande Alles so kille ist, musten wir dog noch angeben, durch was und wie will man seine Stinme laut werden lassen? durch Zeitschriften und öffentliche Blätter? In diesem Punkt sehr in Bürtemberg traurig ans. In Würtemberg selbst — ist tein katholisches Blatt — für solche Gegenstände, die freimüthigen Blatter aber sind nur nach Einer Richtung hin freimüthig. Aber ausländische Blätter möchte Einer sagen, werden wohl die Angelegenheiten Würtembergs besprechen? Ja wohl, allein der frankliche Courier, der Katholisch besprechen? Ja wohl, allein der frankliche Courier, der Katholisch wenn nin die katholischen Stimmen sind mit Eensur belegt, wie wenn ein minder angenehmer Artikel kommt, so erhalten sie den Pasins Inland nicht. Dingegen was gegen die Katholisen sommt, ein mag heißen, wie es will, es mag spöttisch oder höhnend, lästernd oder potternd austreten, das kann das Land von einem Ende die zum andern durchziehen, und dar sein Müchchen an der katholischen Kirche küsen. Möchte wohl sest der Müsthen and wieder dem Abgeordneten vor Pornstein auf desen Klage, daß die katholische Kirche so verlästen werde, die Antwort ertheilen: die Regierung greise da nicht ein und behandle Katholisch nud Protestanten gleich?

Dieses sind die Gegenstände, die der Einsender bekannt machen wolkte, damit es nicht scheine, man billige all dieses durch Schweigen, und man kummere sich nicht um Kirche und Kirchthum. Schweigen, sag man, hat noch selten Reue gebracht, aber man kann doch auch zu wei geben und die Ratholiken haben hierin Manches verschuldet. Prote kanten mußten austreten für ihre Sache. Ein Proteskant schriel die erste Schusschrift sür Gregor VII., Hurter stellte Innocenz III in seinem wahren Lichte hin, Luden und Leo scheuten sich nicht, da Wittelaster so zu berurtheisen, wie es ist und kühn entgegenzutreten der Borurtheiten ihrer eigenen Consessionsverwandten, Adolf Menzel war der erste, der ohne Vorurtheis und mit historischer Treue von der "Reformation" sprach, und den Katholiken zeigen muste, wie es sich mi der Sache verhalte. Wir aber sind meistenst zu furchtsam und Viele zu eitel; sie fürchten den Namen Kinsterling, Jesuit wie das Feuer. Un für einen ausgeklärten, freisunigen, humanen Mann zu getten, trit mancher seine Kirche mit Füßen und tanzt nach der Pfeise, die Jensein geblasen wird, oder was oft noch ein gutes Zeichen ist: — er schweigt

### VII.

### Freimaurerei.

(Mus einem Schreiben an Die Rebaction.)

Sie wunschen, meine Berren, daß ich Ihnen, so weit ich baju im Stande bin, einen Aufschluß über die Stellung ber Rreimaurerei gur Rirche in unferer Beit gebe, und ich eile um to eber biefem Berlangen ju entsprechen, ale es, aus mehs rern Grunden, bringend nothwendig ift, bag unfre fatholis ichen Glaubensgenoffen in Deutschland eine flare und richtige Ginfict in bas Befen und Bebeutung biefer, im eigentlichen Einne bes Wortes, bunteln Erscheinung gewinnen. - Rach= dem biefelbe im vorigen Jahrhundert häufig als zu wichtig und einflufreich überschätt morden ift, haben manche Regierungen die von diefer Seite ber brobende Gefahr vielleicht ju boch angeschlagen, und burch ihre Maagregeln die Luft nach dem Berbotenen gesteigert. Nachdem bann in Rolge bies fer Ueberschätzung biefelben geheimen Bunde bas nicht minder gefährliche Uebel der geheimen Polizei hervorgerufen hatten, fo bat fich beute in Deutschland nicht felten bie entgegenge= fente Stimmung ber Gemuther bemachtigt. Die Freimaure= rei wird von manchen Regierungen ale ein taugliches Wertjeug für ihre 3mede gehegt und gepflegt, und in gemiffen andern Landern bat fich die frühere übertriebene Furcht in eine Corglofigkeit umgefest, die in kurger Frift ju febr bebroblichen Resultaten führen dürfte.

Ich werbe Sie in bem Nachfolgenden weber von ben Ceremonien und Mythen, noch von den geheimen Erkennungszeichen, noch auch von der angeblichen Geschichte, noch auch endlich von dem Detail der Spaltungen, Zerwürfnisse und in-

5

VIII.

nern Fehden ber Freimaurerei unterhalten. Ru biefer Miffe neng bewegt mich feinerlei Pflicht ober Berfprechen, fonben im ber einfache Grund: bag ich Ihnen und Ihren Lefern bet in Efel und die Langeweile ersparen will, einen Blid in biefet bi Chaos von Biderfprüchen und willführlich erfonnenen Mbge fcmadtheiten zu merfen, über beren Auslegung und rechtt 2 Begriff es unter jenen Gliebern bes geheimen Bunbes, bi noch nicht mude find leeres Strob zu brefchen, fo viel Ginne ale Ropfe giebt, mabrend fammtliche, einigermaagen Gefden tern unter ihnen über diefe Beiligthumer und Unauspred lichkeiten flillschweigend und lachelnd bie Uchfeln auden. -Außerdem find die meiften biefer Narrentheidungen bereit fcmary auf weiß gebruckt, und wen die toftbare Beit nicht bauert, ber fann fich, feitbem eine gange Freimaurerliteram eriftirt, in bundert Buchern biefer Urt an folden Gebeimnif fen fatt lefen. Ich werbe mich ftatt beffen in bem Rachfol genden auf einige, aus Erfahrung und langer Beobachtung geldopfte Gefichtspunkte beschränken. Es find Fingerzeige bie Jeben, der ihnen weiter nachzugeben Beruf ober Reigun bat, auf einen fichern Weg leiten werden.

Also ohne weitere Vorrebe zur Hauptsache. Die Frei maurerei in ihrer heutigen Gestalt ist nicht älter al ein hundert und fünfzig Jahre. — heimath und erste Wieg derselben ist England; von dort hat sie sich mit der, dem Positiven in Religion und Kirche abgeneigten Richtung, übe ganz Europa und dessen Colonien verbreitet. — Ihrem ei gentlichen Wesen und Charakter nach ist sie der, in die Fäul nist des Indisserentismus übergegangene Protestantismus Dieser hatte gegen das Ende des siedzehnten Jahrhundert (in England zuerst, und früher als in andern Ländern) da letzte, naturnothwendige Ziel und Ende der "Reformation" in der Lossagung von aller und jeder positiv=christlichen Basierreicht. Da dort der alte Glaube bis auf die letzte Spu aus vielen Gemüthern entwichen war, und andererseits den noch die ganze Zeit den christlichen Erinnerungen des Mittel

die alters zu nahe stand, um sich in heutiger Weise ohne alle an irchengescuschaftliche Form behelsen zu können, — so entstand in ienem alten Heimathlande der Corporationen, begünstigt und bervorgerusen durch die allgemeine, so kirchliche als posmi litische Zerrüttung Englands, das Bedürfnist nach einem Surs wygate der allgemeinen, alle Stände und Völker umfassenden Kirche. — Dieß ist die Freimaurerei, die sonach am kürzes die ken desinirt werden kann, als Kirche des Indisserens dismus, als gesellige Form der Häreste des achtzehnten und kengehnten Jahrhundert, in welche der Protestantismus des kehtzehnten verschwommen ist.

Diefer Gesichtspunkt liefert, wie ich glaube, nach ben berichiedensten Seiten bin, ben Schluffel jur Lösung bes Rathfels ber Freimaurerei.

ŧ

ì

Maria della cha

ż

Buvörderst begreift sich hiernach der naturnothwendige Gegensatz derselben gegen die Kirche. Zwischen jenem Bunde, der eigentlichen Untifirche unfrer Zeit, und der Kirche Christi besteht der entschiedenste und schärste Gegensatz, der gedacht werden kann. Erklart jene den katholischen Glauben in seis ner Reinheit und Bollständigkeit für eine nothwendige Besdingung und Voraussenung des ewigen heils, so ist es, umsgefehrt! der wesentlichste, ja genau genommen der einzige Zweck der Freimaurerei, ihre Adepten den Unterschied der Resligion, als nichtiges und bedeutungsloses Menschenwerk, verzgeffen zu lassen.

Dieser wahre und eigentliche Kern ber Maurerei wird in der Regel offen eingestanden, zuweilen jedoch, wenn es darauf ankommt, die Regungen eines katholischen Gewissens ju ersticken, durch abgeschmackte und ziemlich plumpe Cophismen bemäntelt und verdeckt. Dem sich sträubenden Katholiken wird etwa gesagt: der Papst habe die wahre und ächte Maustei gar nicht gekannt, und blose Misbräuche und Auswüchse berselben als die Cache selbst verdammt. Das richtige Spestem berühre die Religion gar nicht, nehme von der Verschieschnheit derselben gar keine Kenntniß, und vereinige, ohne

Rudficht auf ben Glauben, alle Menichen in einem großen, menfcheitlichen Bruderbunde. Allein dieß ift, fcmach verbullt und mit andern Borten ausgebruckt, gerabe ber Grund, marum die Rirche ihren Gliedern die Theilnahme an jener Gefellichaft bei Strafe ber Ausschliefung verwahrt. - Denn Riemand fann zweien Berren bienen, und wer einem Bunde angehört, der ba lehrt: daß auf den Glauben nichts ankom: me, barf nicht ben Unfpruch machen: gleichzeitig in einer Rir: de fenn zu wollen, die auf ben Glauben ben bochften Werth legt, und in biefem Puntte fchlechthin feine Reutralitat bul-Uebrigens zeigt bie Erfahrung, welche Stellung bas bet. Freimaurerthum aller Orten burch That und Lehre und Schrift gur Rirche nimmt, und feit feinem Entstehen genommen bat, und mit wie tiefer Erbitterung baffelbe den Mittelpunkt unfrer Ginheit bekampft. - Ungefichts biefer Thatfachen beute noch jenen heuchlerischen Berficherungen Glauben gu fchenken, fest entweder ben bochften Grad geiftiger Befchranktheit, ober ei nen Mangel an gutem Glauben voraus, ber ben bamit Behafteten von vornherein außerhalb der Bahrheit ftellt. unfern 3med moge es genugen, bier auf einige Geftandniffe aufmerkfam ju machen, die ein eifriger Maurer in ber beut fchen Bierteljahrefchrift (Nro. 13) ablegt. Der Bund', fagt biefer, folle verbinden, "was Staaten, Rirchen und gefellichaftliche Uebereinanderstellungen trennen". "Die Gegen: wirkung gegen Jesuitismus und Obscurantismus machte vielleicht fur ben Unfang Berhullungen nothig, und bas Bemiffen manches rechtgläubigen Ratholiten murbe nur auf Roften ber alten, einfachen Urform befcmichtigt. Denn die Gerechtigkeit muß man ber romi: ichen Sierarchie widerfahren laffen, fie erkannte 3med und Trageweite bes Bunbes, und die Wichtigkeit deffelben fruber und flarer, und blieb ihren Unfichten treuer, ale viele Glie: ber bes Bunbes felbst". - Und an einem andern Orte: .. Bahrend der Bund die Dogmen unberührt lagt" (mir baben gefeben, bag er feine Glieber über jedwedes Dogma ftellt!)

"und jede Glaubensform außerlich achten und ehren lehrt" (beshalb eben ehrt er innerlich gar keine!), "geht sein Wesen auf die obersten, leider so oft verkannten Lehren des ershabenen Stifters zurud, sucht sie im Leben zu bethätigen und fruchtbringend zu machen. Man könnte die Maurerei die Religion mündiger Menschen nennen. Daber der unerschütterliche haß der hierarchie gegen sie".

Der Indifferentismus ift sonach bas mabre und eigentli= de offene Gebeimniff ber Maurerei. - Bas fonft noch ben Schwachen im Geifte als Geheimlehre gebofen mird, ift finbifder Alfang ober hobler Formelfram, erfunden Ginfaltige au beruden und mußigen Gimpeln Unterhaltung ju gemab= ren. - Colche "Gebeimniffe" giebt es in jedem Benfionate junger Mabden, die fich eine Ringersprache erfinden, welche die Lehrerin nicht verstehen foll. - Unglaublich leer und al= bern in feinem Kerne wird bas berartige maurerische Thun noch außerdem befondere miderlich, sobald es die heiligen Bebrauche unfrer Rirche nachaffen, und diefer feiner Willtuhr= lichkeit und gemachten Absichtlichkeit ungeachtet, einen gemif= fen Unfpruch auf Chrfurcht und demuthige Unterwerfung maden will. Gin Beifpiel ftatt ungabliger moge bier genugen. Benn die Rirche die beiligen Borte der Wandlung in ber Meffe ale unaussprechliche bezeichnet, so bat fie bagu ihren quten Grund; - bas Symbol ift bier die Cache felbft, und die Shrfurcht, mit ber die Worte behandelt werden, verftebt und findet fich von felbit, fobald nur der Glaube ba ift. -Die Maurerei batte gar ju gern etwas Aehnliches gehabt, und bat fich beshalb die Mube geben muffen, in Ermangelung göttlicher Offenbarungen, ebenfalls beilige Worte ju erfin= ben. Auf biefe wird bann bas, mas bei uns unmittelbar aus ber Natur ber Cache quillt, burch rein positive Unordnung übertragen. Dieg ift bas berüchtigte Mac Benac, über beffen Auslegung es nach ben verschiedenen Spftemen vielleicht dreiffig und etliche Meinungen giebt, die eine abge= schmackter als die andere. - Trop beffen foll, fo fchreiben

spolt behandelt, und niemals von einem Maurer außerhalls ber Loge vollständig ausgesprochen werden. — Rommen abn Kader gusammen, so barf ber Eine Mac sagen und ber Anden Benac antworten, aber bei Leibe! nicht Einer beide Work angleich. — Und diese hohlen Armfeligkeiten flüstern sich heute noch ganz ernsthafte, erwachsene Leute als Geheimnisse ind Dhr. — und verhöhnen dabei, mit frechem Dünkel, den Glause ben unfrer Kirche als Obscurantismus und Geisteszwang.

Bei uns giebt es Legenden, b. h. Cagen, die fich burd mundliche Ueberlieferung, in Begiebung auf beilige Orte und 13 Berfonen, an einen geschichtlichen Rern ichließen. Um biefe Lettern, und um ihres hoben Alterthumes, ihrer Raivitat um ihres poetischen Werthes willen, haben bieselben fur und et nen hohen Werth. Legende und pordriftliche Mythe find por tifirte, durch den Lauf ber Sahrhunderte verwitterte und ver wischte Geschichte. - Das Maurerthum bat fic bagegen Dre then gemacht. Jeber weiß, daß fie von geftern und mit Borbedacht verfertigt find, und Berg und Phantafie bleiben falt, sobald der Verstand die Absicht merkt. - Riemand glaubt an ihren geschichtlichen Rern, und bie Gifrigften fu den fich durch irgend eine, ziemlich ichaale Allegorie ichablos ju balten, die fie in biefen fogenannten Mothen ju finden fich abmuben. Ueber ber eigenen Gefchichte ber Maurerei ift vollende ein Riefengebirge der abgeschmachteften Lugen auf gethurmt, fo daß jeder Berfuch: Die Bahrheit aus beren Bulle berauszuschälen, nothwendig an diefer maffenhaften Dide icheitern muß. Bur Charafter und Tendens des Ordens ift diefer Umftand von höchfter Wichtigfeit, und bochft beseichnend für ben Geift, ale deffen Organ berfelbe ju betrach: ten ift.

Uebrigens darf ich bei diefer Gelegenheit die Bemerkung nicht jurudhalten, daß, trog des eben Gesagten, in einem gewissen Ginne allerdings diefer Verbindung weder ein hohes Ulerthum, noch eine tiefere, philosophische Bedeutung abgeAritten werben fann. - Der Sudifferentismus, fpeculativ erfaft, ift nothwendig Bantheismus ober führt zu bemfelben. fo wie umgefehrt bie praftische Seite des Dantheismus, ber Bunft, wo er fich im Leben zeigt, die indifferentiftifche Gleichftellung aller Religionen, und überhaupt bie Rivellis rung bes Babren und Salfchen, bes Bofen und Guten ift. Der Pantheismus ift bemnach auch bas lette Biel, in meldem bie wirklich forschenden, und vorwarts oder in bie Tiefe ftrebenben Ropfe innerhalb ber Freimaurerei über furg ober lang anlangen muffen und anzulangen pflegen. Auf Diesem Bege mandeln Ungablige unter ihnen, und gabllofe Spuren in ibren Schriften meifen birect oder unter leicht zu luftenber bulle nach biefer Richtung bin, mabrend bie große Maffe ber philisterhaften Gewöhnlichfeit auf bem rein praftischen Ctandpunkte bes Indifferentismus fteben bleibt. theismus aber, in anoftifch : mpthischer Bulle, bat fich feit ben erften Sabrhunderten ber Chriftenheit als eine Urt Gegenfirche ber Lebre bes Beile gegenüber gestellt, und biefe Uhnentafel, wenn bie Maurerei fie in Unspruch nimmt, fann ibr nicht bestritten werben.

į

Ò

;

Ļ

:

Saben wir oben die Behauptung aufgestellt, daß dieselbe nicht alter sep, als die lette Sälfte des 17ten Jahrhunderts, so ist dieß nur von der jesigen Form derselben zu verstehen, deren Geschichte freilich nicht höher, als eben bemerkt, hins aufgeführt werden kann, ohne auf erweisliche Lügen oder unserweisliche Hypothesen zu stoßen. Dagegen ist andrerseits aber auch nicht zu läugnen, daß im Mittelalter Bünde und Secten von überraschend ähnlicher Tendenz und Form bestanzben, deren Ursprung sich in der Gnose und im Manichäissmus verliert, worauf ich ein anderesmal zurücksommen werde. Die Verwandtschaft, ja die moralische Identität dieser Ausgesburten der Finsterniß mit der heutigen Maurerei ist nicht zu läugnen, und in sofern liegt viel Wahres darin, wenn sich die lettere ein hohes Alterthum beilegt. Muß doch überhaupt die Spnagoge des Irrthums ihre Tradition haben, wie die Kirche

Gottes! Nur die historische Brücke zwischen jenen altem ich lichtscheuen Vereinigungen und ben heutigen Logen kann, ebn wegen der großen Lügenhaftigkeit ihrer Abepten, nicht mit Weicherheit geschlagen werden, wie dieß anch die bermaligungen ung aller einsichtsvollen Freimaurer ift. Giner derschen ben sagt in dem früher schon erwähnten Anffațe in der den Schen Vierteljahrschrift sehr richtig: daß besonders sogenannt Geschichten der Maurerei dieser leztern schaden, "weil sie diese dem Spott der Gelehrten, dem Lächeln des gesunden Menschwerftandes Preis geben, indem sie Behauptungen aufstellen welche sich auf den ersten Blick als unerweislich oder als er weislich falsch barstellen".

Neben ber religiöfen und firchlichen Geite ber Maureri verdient aber auch ihr Verhaltnif jum Staate eine ernfte Betrachtung. - Schriftsteller bes vorigen Jahrhunderte, und felbft noch ber Gegenwart, haben in ausführlichen und weits verbreiteten Darftellungen fich bemubt, nachzuweifen: daß jede Loge ein Jakobinertlub und die frangofische europäische Re volution ein bloßes Refultat im Berborgnen mirfender, von geheimen Obern in Bewegung gefetter und gelenkter Rrafte fen. - Umgekehrt haben bie Mitglieder und Schutrebner ber Maurerei gegen folche Unschuldigungen auf ihre befannte, in nige Berbindung mit gewiffen protestantischen Regierungen bingemiefen, welche von felbft jedweben Berbacht revolutio: narer 3mede und Gefinnungen ausschließe. Mehr noch als biefes, allerdings mancher Entgegnung fabige Argument, burfte bei benen, die bas Innere ber Cache tennen, Die innere Unbedeutendheit ber meiften Mitglieder und die, unter ben einzelnen Logen berrichenden Spaltungen und Bermurfniffe ben Gebanten an ein, in fich organisch verbunden, burch einen ge meinsamen Gebanken und burch gemeinschaftlichen Gehorfam gufammen gehaltenes, burch einen Billen bewegtes Gange ausschließen. Ich glaube, Unklage und Vertheidigung gegen einander abgewogen, Ihnen folgende oberfte Unhaltspunkte gur Bildung Ihres Urtheile an die Sand geben gu fonnen.

5

Es ift ein von vorn ber ein ichiefer und irriger Gefichtspunkt: vie Maurerei als einen Orden, im Ginne ber flofterlichen institute ber Rirche aufzufaffen, ober vollende babei an eine Inalogie mit ber Gefellschaft Jeju zu benfen. Der Bergleich nit biefer berubt auf einer, gwar baufig vortommenben, aber willig leeren Unmaagung maurerifcher Schriftsteller, welche urch folche Bufammenstellung eine große Meinung von ber merlich feften und burchgebildeten Organisation ihrer Gefell: baft zu geben fuchen, baburch aber bie obne bief fcon übers riebenen Borftellungen Unkundiger von ber Macht und Beden= ung berfelben vollende verwirren. Die Freimaurerei ift, an und ur fich, tein Orden, und überhaupt feine Gefellichaft, beten Glieder ihren Obern, allgemein ober innerhalb einer gewiffen Lebensfpbare, eigentlichen und mabren Geborfam ichulbig maren. Gin folder mare, felbft menn er verlangt murbe, in biefen felbstfüchtig protestantischen Regionen gar nicht moglich, und wenn man in fublichen gandern, wie in ber Gars bonaria, ber, ju einer rein politischen Berfcmorung burchs gebildeten Maurerei diese Richtung bat geben wollen, fo bat ber Berfuch gewöhnlich ein schmähliches Ende genommen. Geborsam ift nicht ohne Opfer bentbar, ja nicht ohne bas ichmerfte unter allen benkbaren Opfern, bas bes eignen Bil-Der Indifferentismus aber bringt teine Opfer, die Greimaurerei fordert und erhalt bochftene Geldbeitrage ju gefelligen und mobithatigen 3meden. Gben fo haben ihre Deis fter vom Stuble nicht die leifeste Aehnlichkeit mit bem Alten vom Berge, ber bekanntlich feine Sunger in ben fichern Tob fcicte; fie find nichts mehr und nichts weniger, als Prafiden= ten bei Tafellogen und den fonstigen, größtentheils unfäglich lappischen Geremonien. Endlich ift es auch nicht minder irrig bas, mas man gewöhnlich Freimaurerei nennt, für ein gro-Bee, einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte und Oberhaupte untergebenes Bange gu halten. Gie ift ein buntes uud muftes Aggregat von vielen, freilich febr analogen Gefellichafs ten, bie unter fich entweder gar nicht, oder nur burch geles

gentliche Mittheilung zusammenhängen, zuweilen sogar in ihm fenen Kriege leben, sich, je nach Gelegenheit trennen nacht wieder vereinigen, entzweien und aussohnen, für unabhänget von einander erklären, oder wieder mit einander in Bertinkt bung treten, und nur in sofern als ein ganzes angeschallt werden können, als 3meck, Geist, Form und Erkennunge zugeichen bei allen im Wesentlichen bieselben sind, wodurch der dann freilich dem Einzelnen leicht wird, sich auch in eine andern "Systeme" zurecht zu finden.

Mit einem Worte ift alfo die Maurerei nicht ein De ben, fondern ein Bund, beffen Geele und boctrinelle India bition, wie oben ermabut, ber Inbifferentismus, und ber # foloffen ift zur gegenseitiger Bulfe, Forberung und Unter flunung feiner Glieber, fo mie gur Ausschließung, Berbit qung und Burudfetung aller "Profanen", fobalb fich gui fchen biefen und einem ber Ihrigen ein Conflict ber Interde fen und Unfpruche vergiebt. Ift der Indifferentismus bet religiofe Schiboleth ber Maurerei, fo ift bie politifot Ceite berfelben, ihrer Grundidee nach, folgende: biefe ge beime Berbindung in mitten aller Uebrigen, gefelligen Ber bindungen unter ben Menschen; ale bie bochfte und fouve rain berechtigte geltend ju machen, und im Gebeimen Stas ten, Corporationen und Familien ihr unterzuordnen. tifch ausgebrucht und in Beispiele gefaßt, lauft biefer man rerifche, gegenseitige Schut barauf binaus: bag bei alle Bablen im Ctaate und in der Gemeinde die maurerifche Ch que, wenn fie nicht burch innere Spaltungen gerklüftet ift eine compacte Maffe bilbet, um einen ber ihrigen an's Rus ber zu bringen; bag von zwei Competenten um ein Umt, bet Maurer baffelbe vor bem Nichtmaurer erhalt, wenn ein Glieb bes Bundes es ju vergeben hat; - baf unter zwei ftreitenbes Theilen in einem Prozesse man ben Profanen auch beim Harften Rechte gern ben furgern gieben ließe, wenn nicht lagt, falls fein Gegner Freimaurer ift, und die Majorität bes Richterfollegiums berfelben Loge angebort. Bur Rirche und ihren lebendigen

Gliebern hat sich ohnebieß, in Folge ihres oben geschilberten Grundprincips, die gebeime Brüderschaft in dasselbe Berhältniß gestellt, wie der Malteserorden zu den Sarazenen. Die se geheime Macht, ist eben so reell, wie die vorgespiegelte, geheime Regierung der Welt und Lenkung aller Ereignisse durch geheime Obern und nach geheimen Zwecken eine lächerliche Chimare ist, jene wird daher auch gewöhnlich den Anzuwerbenden als Köder und Lockspeise vorgehalten, und man speculirt dabei nicht ohne großen Ersolg auf den platten Egoismus des großen Dausens, welchem man in der Rezel das Versprochene halt. Der Durft nach geheimer Wissenschaft führt heute wohl schwerlich noch Jemanden in die Loge.

t

:

ļ

:

:

:

: !

ľ

Rach bem eben Ermabnten, - welches ich mich fur bies fet Dal mit jenen Erempeln zu belegen enthalte, bie ein grofes, beutsches, Ihnen febr mohl bekanntes Land in Maffe barbietet, - ift von felbft flar, welche Stellung die Freis maurerei gut jeder gefunden Staatsordnung nimmt. - Seds weber Regent ber Berr in feinem Lande gu bleiben municht. mußte gegen bas Freimauerwefen, icon aus bem eben angeführten Grunde, und von allem Undern abgesehen, diefelben Raafregeln ergreifen, die jeder reinliche Menfch gegen gewiffe, in guter Gefellichaft nicht füglich nennbaren Infecten nimmt, fobald diefe ben Berfuch machen, fich in ben Rathen feiner Rleider einzuniften. Allein die politische Bebeutung ber Freimaurerei bat noch eine andere Ceite. - Wenn man man ber lettern fcblechtmeg und ohne Unterscheibung birecte Berfuche gur Revolutionirung und Demofratifirung aller monarchischen Staaten Schuld giebt, fo liegt biefer Untlage als lerdings ein Brrthum und eine Uebertreibung jum Grunde, und die Sachwalter bes Geheimbundes konnen mit Recht und ber Wahrheit gemäß nachweisen, bag in ben Landern, mo Die Raurerei unangefochten besteht, oder fogar privilegirt ift, ber Loge Schlechterdinge alle politischen Berhandlungen fremd find. Jener Bormurf ift im Gegentheil dabin ju mos difizieren : bag, wenn eine Regierung furgfichtig und verblens bet genug ift, fich an den Indifferentismus anguklammen und die firchliche und weltliche Berwaltung ibres Canbes Beifte der Auftofung ju handhaben, wenn fie insbefonbe fo ungludlich ift, einen Rampf mit bem fatholifchen Glati ben ibres Bolfes zu unternehmen. - baf bann bie Mann rei ihr meistentheils bierzu als williges, und bis auf ein gemiffen Grad febr nupliches Werkzeug bient: - Dag in fo den Landern in ben Logen jum Umfturge ber Berfaffin und ber Staatsgewalt conspirirt werbe, - bieß au behamt ten ware baarer Unfinn. - Im Gegentheil; Die, alle natit lichen Bande im Staate und in ber Rirche gerfagende Date rerei ift unter folchen Boraussehungen ein treuer Bundebge noffe des Albfolutismus, ber ihren 3meden vortrefflich bient Und mare fie es nicht, fo konnte fie jum Sturge einer fo chen Gewalt nichts Wirksameres und Forderlicheres thut als felbige in ihren felbstmorderifchen Bestrebungen bienfteif rigft unterftupen. - Wo bagegen in Gitte, Glauben un Institutionen des Landes noch etwas zu gerftoren ift, wo bie Rirche den alten Boden der Monarchie umbegt und ichirmt wo eine katholische Regierung eine und einig ift mit ihre naturlichen Berbundeten ber allgemeinen Rirche, ba weiß je bes Rind, und wer es nicht weiß, den tann ein Blick anf Italien und Spanien belehren, daß der freimaurerische Ge beimbund Seerd und Werkstätte, der blutdurftigften, mabn: finniaften Ummalzungeprojecte ift. - Jebe katholifche Regie rung, die es fenn und bleiben will, moge hieraus ihr Rack Den Unbern, welche in ber Maurerei eine Ctute bes Thrones erblicen, haben wir feinen Rath ju geben Aber an dem Tage, mo fie in ihren eigenen Intereffe bat Bedürfnif fühlen werden, einzulenten, - an dem Tage wo feine Taufdung mehr Stich halten, mo eine eherne Rothmen bigfeit ihnen die Mugen öffnen und ihnen die Trennung von ihren frühern Bundesgenoffen gebieten wird, an dem Tage werden fie inne werden, men fie ju Gafte geladen hatten.

Im Intereffe ber Wahrheit kann ich übrigens nicht um=

bin, bem Diffverftandnige entschieden gu begegnen, ale ob iedwede Loge, in jedwedem Lande, nothwendig und unerlags lich ein Cammelplay von Schurten und moralifch : politischen Wiftmifdern mare. - Gine folche Unficht ftunde mit meiner Ueberzeugung in grellem Widerfpruche, und ich fühle mich verflichtet mein ftrenges Urtheil über die Freimaurerei, auf de Idee bes Inflitute ju beschranten, und viele Ginzelne. in vielleicht gange Logen in folden Landern, mo bie Freimaurerei weber felbst im Rampfe mit der Rirche begriffen, mo ein Werkzeug in ben Banden bes Rirchenfturmenden Absolutiomits geworden ift, aus einem, bei weitem mildern Einnbrunkte zu betrachten. - Dieß gilt inebefondere von Eng= land und Amerika. - 3ch kann nicht laugnen, daß in biefen Binbern Die Freimaurerei, in febr vielen ihrer Glieber, einen andern Charakter tragt, ale auf bem europäischen Continent. Den meiften englischen und amerikanischen Freimaurern fehlt jene Gebeimthuerei, jenes ichleichende, budmauferige Befen, welches ben tiefer initiirten, beutscheprotestantischen Freimaurer auf ben erften Blid charakterifirt. Bon bem bittern, gifti= gen Ranatismus des Carbornari ift vollends bei jenen keine Rebe. - Ift die burchgebildete Demokratie tein gunftiges Rlima für geheime Gefellschaften? Dulbet das souverane Bolk engere Cotterien in feiner Mitte, die der freien Abstimmung irgend gefährlich werden fonnten, nur unter ber Bedingung ber Quafi=Deffentlichkeit, und in unschädlicher Berallgemeine= rung? Ift ber Protestantismus in jenen Landern felbft bis gu bem Grade bes Indifferentismus expandirt, bag bie geheime Berbindung in feinem Schoofe von felbft durch die Ausdehnung ihre Spannfraft verliert? Ober ift ber, bem englischen Rationalcharafter innwohnende Sang und Trieb zum corporativen Leben, der gabllofe andere, öffentliche Genoffenschaften ine Dafenn ruft, ein hinreichenbes Gegengewicht? - 3ch will biefe Fragen nicht entscheiden - aber ich glaube nicht gu irren, wenn ich behaupte, bag in ben genannten Landern bie Freimaurerei bei weitem weniger gefährlich und ichablich ift;

als auf bem Continent von Guropa, mo einerfeits wie unm Buonaparte, ber Ratholitenhaf mancher Regierungen fie um Grreichung gebeim : polizeilicher Absichten burch alle erdenti den Mittel forbert, und ibren antifirchlichen Charafter a Die Spige ju treiben sucht, mabrend andrerfeits bas Berbe in andern Landern bei allen Schwachkopfen die Luft nut bem Berbotenen fleigert. Bei ben Englandern und Ameri fanern ift fie nicht viel mehr ale eine, mit einigen barode Formen behängte, wie bas gange übrige Leben in jenen Lim bern, indifferentistisch und theophilanthropisch gefarbte Geleb fcaft zu gegenfeitiger Bobltbatigfeit und gefelligem Bergnuge. Die geistige Wichtigkeit und Bedeutung berfelben wird von ber freien Bewegung aller firchlichen Genoffent fchaften, und bem Ginfluge gabllofer, merkantilifcher, inbe ftrieller und ötonomischer Gesellschaften fast bis jum Unmet lichen absorbirt. Go burfte bort die Loge, abgefeben w der Initiation, ben Erkennungezeichen und ben Ceremonia benen fich ber Ratholit, auch ohne ein ausbruckliches Bertet ber Rirche, unmöglich unterwerfen konnte, thatfachlich vet einem gewöhnlichen Clubb nur fcwer zu unterscheiden febn, und die Freimaurerei greift unter ben bortigen Protestante wohl nur bei febr wenigen Individuen in das, ohne bief fo verflachte firchliche Leben ein. Ruft die Maurerei den Indifferentismus bervor, fo terftort umgefehrt ber vollendett Indifferentismus die Maurerei, und es heilt fich, bier wit fo oft im Leben, ein Uebel badurch von felbft, daß es auf bie Spite getrieben mirb.

### VIII.

#### Literatur.

Der Colibat; in zwei Abtheilungen. Regensburg bei Mang. 1841.

(Solub.)

Der ameite Abidnitt begrundet in feiner erften Balfte burd eine ensführliche eregetisch bogmatische Untersuchung die Ausicht, daß die leufche Chelofigfeit, erwählt, um ben gottlichen Dingen ungeftorter Muliegen, allerdings als ein Stand großerer Beiligung und Reinheit m achten, und für ein bienfames Mittel gur Forderung chriftlicher Bolltommenheit ju halten fen, ohne daß man defiwegen ju vertennen branchte, bag auch ber Cheftand "ein heilig und chriftlich Ding" fen. Es wurde uns ju weit führen, bem Berfaffer auch barin ju folgen; ber Lefer aber wird mit und ber Grundlichfeit ber Untersuchung, und bem Ernft chriftlicher Gefinnung, ber fich barin ausspricht, feine Unertanung nicht verfagen, und gern bem Resultat beiftimmen, daß es für inen Christen eines weitern Beweifes nicht bedürfe. "Allein, fagt ber Berfaffer, Seite 177, leider gibt es unter den Christen eine Menge beiben, welchen wegen ihrer unchriftlichen Besinnung, Reuschheit und Enthaltfamteit Chimaren find". Und für diefe nun, die aus der beis figen Schrift nicht überführt werden fonnen, nimmt er benn and noch menichtiche Argumentation ju Bulfe, um ihnen barguthun, "bag Ches lofigfeit und Enthaltfamfeit gar wohl ein, Gott und den Dienfchen, vohlgefälliges Wert fenn konnen. hier begegnet er benn junachft der Reinung, welche in ber natürlichen Beschaffenheit bes Menschen und felbst in der bibliften Geschichte feiner Schöpfung eine allgemeine Naturforderung, ehelich ju leben, gegrundet finden; als finnliches Motiv ban, habe Gott felbft den Geschlechtstrieb in die Natur bes Menschen gelegt. Gine ichlagendere Widerlegung tann man wohl nicht lefen, ats bier unter 10 Abfanen (Seite 182 bis 227) diefer Meinug zu Theil wird. Besonders treffend ift, was unter 4) gegen den Grund für die

ŧ

ı

Allgemeinheit bes Chegebote, welchen der craffefte Materialismus ber Unwiderstehlichkeit des Befchlechtetriebes gefunden zu haben glauf gefagt wird. Kräftig und ohne Rückhalt werden die fittlichen Ung reimtheiten an's Licht geftellt, zu benen die Confequengen Diefes thie ichen Standpunktes unvermeidlich führen, welche die Che, weit entime fie au fordern, vielmehr untergraben, und jener Ungebundenheit i Rleifdes die Berrichaft verfprechen, welche jest namentlich von bem genannten jungen Dentschland als das Biel ber fortschreitenden Ein fation gepriesen wird, in beffen Wortführern "ber alte Abam nach nenefter Parifer Mode fich gefleibet", und, fonft in etelnder Bloge fich barftellte, als ein moderniftrter Sto oder Judenjunge daher fährt". Recht gut wird dann im Kolaen noch ausgeführt, wie ohnehin doch unter allen Umftanden ungable Verjouen ein eheloses Leben zu führen, ohne Rücksicht auf ihren Bunf und Willen genothigt werden, wie andre es erwählen, weil fie nur i Berbindung mit dem einzigen Gegenstande ihrer Liebe nicht zu erlange wußten. "Wenn nun nach Allem Diefem ungahlige Menfchen Die G fich vergeben laffen muffen, ohne daß es Jemand eingefallen ift, if des unrecht zu finden, fo ift gar fein Grund abzusehen, warum nicht auch einige, und zwar im Gangen boch unr wenige, fich biefer Ber bindung follen enthalten wollen. Die abfichtliche Chelvfigteit aber ale Berachtung eines von Gott eingesetten und geheiligten Stan des anzusehen, ift icon defihalb im Allgemeinen unguläßig, weil anen tannter Beife eine Menge fehr ehrenwerther Motive von der Ginge hung einer Che abhalten können. Mit Bergnügen wird man den Ber faffer auf Diefem ,, weiten Umwege burch ein Gebiet tollen Unfinnt", wie er felbft die gange Ausführung nennt, begleiten. "Es lobnt fic barnach taum, die Behauptung in dem Burufe mehrerer fatholifde Seelforger (foll wohl heißen: Leibforger!) naher zu erortern, wie jet Unsittlichkeit in der Welt darans hervorgegangen, daß nicht alle Det fchen in den Cheftand getreten, außer welchem es nichts Coles un Großes auf Erden geben tonne". - "Die infame Dummheit jener frechen Worte, legt der einzige hinweis auf Chriftum - flar gu Tage". Bu einem höhern Begriff von der Beiligfeit der Che, die fie fo oft im Munde führen, haben fich die Eblibategegner, wie herr Beinmann, "in welchem fich die Verschlungenheit des Menschen mit ber nieber Welt auf die widrigfte Urt offenbart", die Theiner und Andere nicht erhoben; fie haben nicht bas Ideal erfaßt, welches die tatholifche Rirde für die Che aufstellt. "Ich bedaure nichts fo fehr, fagt ber Berfaffer bei diefer Gelegenheit, ale daß nach Luther's Worgang, welcher, m

geachtet mehrmaligen Durchbruches höherer Anschauungeweise im Allgemeinen in ber Che bod nur ein "weltlich Ding" erblicte, allmablia biefes Berhaltnig immer mehr verweltlichte, fo bag man allerhand ba: bei portommenbes Inriftifde in neuern Gefenbuchern als beffen Befen behandelt hat, wovon benn and die Unebehnung ber Auflorbarteit in's Grangentofe bie naturliche Folge gemefen ift". Bu einer Che im ach: te Sinn wird ber es nicht bringen, ber nur bem ,,fart funlichen Do: tir" folgt, welchem jene Berren fo große Bewalt einraumen, und bie Bertreter "ber unabweislichen Naturforderung bes Beichlechtstriebes" werben auch in ber Che nicht bas Mittel finden, die Sinnlichfeit gu Rachbem der Verfaffer ferner Seite 250 fg. noch ein unbebentendes Argument des frangofifchen Encyclopadiften gegen ben ehelofm Stand befeitigt hat, berührt er Seite 243 fg. auch noch bie Befergniß, welche wohl "von fentimentalen Philanthropen und gartlichen dten Jungfern, die mit Sehnsucht ber Beit gebenten, in ber auf ihrer lebensbahn ber Chehafen noch erreichbar ichien", geangert wird: "ber Chelofe merbe die edlern Freuden, die fußen Empfindungen, die holden Smuffe, ben gartfinnigen Seelenvertebr, die wonnige Bergenegemeinfaft, fury alle Borguge ber fittlichen Berbindungen entbehren, welche be Familienleben gemahrt", womit fich benn ber Borwurf verbindet, de Lediger muße gefühllos fenn, ober es mindeftens in feinem Stande Der Berfaffer fagt in Beziehung barauf unter Underm (Seite 248) berb aber treffend: "Bo nicht eine hohle fentimentale Ueberbwenglichteit Diefen Bormurf erzeugte, ba gehort er jener voetifchen Milifterwelt an, welche nur die Alltagewirklichkeit icon findet, fic berin wohnlich einrichtet, Die Familienverhaltniffe ale fußefte Babe bes itifden Lebens betrachtet, und jeden Berfuch durch überirdifche Unfremaung bas Jenfeits, bas mahre Dimmelreich zu nothigen, fich fcon fienieden bei und heimisch zu machen, für einen Traum erflärt, in weldem man nach einer fremden oder numöglichen Welt hafchen will. -Diefe poetifchen Maulwurfe, welche es magen, ihre profaifchen Kamilien: impeleien für icon und liebenswürdig auszugeben, bringen es benn mo bochtens jum Auspunen einer fpiegburgerlichen Bauslichfeit, beren Rittelpunkt etwa eine mit ibraelitischem Kinderseegen überschüttete landpfarrersehe ift. - Die händliche Klaubrockbbehaglichkeit folder Sandwerter am Parnaffe, welche in ihren trenen ober verzerrten, mit Empfindsamteit überpinselten Bildern des Familienlebens und läppi: iden Darftellungen hanslicher Glüctseligfeit, nur Manufacturarbeiten bervorbringen, ift gefliffentlich beforgt, daß tein Bug ihres Thuns und Treibens fich über Die gemeine Natürlichkeit, Die man für poetische Bahr: VIII.

:

:

:

ţ

:

1

٠,

:

Ċ

beit halt, erhebe. - Ihr bis zu ganglicher Austrochung burrer bat por jeder Schmarmerei und Begeisterung eine entfenliche ? trafie. - Ohne Empfanglichteit, und Suhlhörner für die höhern ge und reinern Intereffen, welche über den Dunft einer Familienftul aus ftreben und wirken, und, ftatt ben himmel in unfre i Dramaen-Berhaltniffe berabzugieben, Diefelben burch Entlaftung bifdem Ballaft atherhaft und geschickt jum Aufsteigen in bem ! nähere Regionen zu machen, befangen in engen und niedern Rreifen füchtiger Empfindungen, erbliden folche Menfchen überall Man Befühl, wo lein Beift ihnen begegnet, welcher fich ber befdrantten entschwungen bat, in ber fie umber handthieren. - Ergießt fi wider Billen vom himmel her einmal ein Strom erhebender ( in ihren Bufen, dann betampfen fie mit fnochernem Begriff die lifchen Antommlinge, und halten die hohere Debung ihres Berg eine Anfechtung, für einen Anflug ber Schwarmerei. Doch auch toftbaren Regen eines hochtrabenden und vornehm tonenden phi ichen Raisonnements fleidet sich diefer Bormurf der Gefühllosig 36 mochte aber unfere, von vornigen Philosophen, die alles als von binten berausgefommen aufeben, und fo buntel fcbreib man fle für große Beifter halt, weil man fie nicht verfteht, w getehrt fragen, ob der Firnig von weltweisheitlichem Befchmat mit man den Unftrich einer Nothigung ber Bernunft jum ebelic Ramilien: Leben berausbringen will, im Grunde eine eblere Ge verdectt, ale die man dem Chelofen andichten will, oder von der sentimentale Philister befessen ift, der in solider Sumanität digfeit feines freiwillig ehelofen Mitmenfchen wuthend begeiferi beimelt denn diese Genoffen in ihrem Kamilienleben in der Regel fo an, ale ber Reffer ihres liebeigenen Gelbit, bem fie überall Umgebungen begegnen u. f. w." - "Ohne die chriftliche Lieb biefe überfinnliche und übernatürliche unvergängliche Grundv Saule fein Beftand irgend eines freaturlichen Berhaltniffes Demuth aber, ohne welche eine chriftiche Befinnung nicht ift, vernichtet alle Gelbftfucht".

Wir haben diese Stelle ausgezogen, weil sie vor andern art und Gesinnung des Verfassers charakterister, wobei man noch häusige und geschickte Ginmischung von Allegaten aus den densten Werken hinzudenken muß. Dieselbe Lebendigkeit der lung zeigt sich auch, indem der Verfasser zum Schlusse dieses tes noch des bemmenden und zur Weltlichkeit herabziehenden

erwähnt, welchen unter Umftanden die Schwachheit, deren Name Beib ift, auf den Mann ausüben tonne.

Der britte Abschnitt oder die zweite Abtheilung endlich greift ben banptgegenftand biefer Schrift unmittelbar an; er belenchtet ben Colis bet ber Beiftlichen nach allen religibfen und fittlichen, firchlichen und mitliden Rucffichten, auf bem Grunde bes chriftlichen Glaubens rubend, Schichte und Erfahrung überall beachtend, fern von Ginfeitigfeit und Befangenheit , in lebendigfter Darftellung. Er ift, wie ber wichtigfte, b ench wohl ber gelungenfte Theil bes Buches. Der Raum gestattet mi nicht mehr, ben Inhalt auch biefes Abichnittes im Gingelnen gemer an verfolgen. Bir wollen une barauf beschränten, nur einzelne Bemerkungen barans hervorzuheben, wie fie uns ohne Suchen auffalim, welche geeignet icheinen, jum Scibftlefen bes gangen Buches angu: rigen, bas wir jedem, ber fich fur die Sache irgend interreffirt, er fo Kur ober Gegen gestimmt, wenn es ihm um Wahrheit au thun ift. mpfehlen, wobei er fich aber nur an die Sache felbit, an ben Rern luten, und nicht durch hie und da hervortretende Unebenheit der Schale id abidrecten laffen moae.

Seite 15. "Die Joheit bes Bernfes, bes Amtes und der Stele img, welche mir nach dem Bisherigen in dem evangetischenClerus eine weckere, subjective und mannichfach dependente erscheint, wird von der katholischen Kirche für deren Priesterschaft als eine absolut nothwendige, madanderliche und objective, von jeder außerkirchlichen Potenz (nament, ich dem Staate) innerlich unabhängige postulirt. Die Grundanschansmg der katholischen Kirche beruht wesentlich auf dem Innewerden, das die tiesere Bewußtwerdung der ewig einen und unveränderlichen christeichen Wahrheit au Streit und Kampf, au eine Geschichte geknüpft ist. Diese Erscheinung fordert die Nothwendigkeit einer sichtbar lebendigen kutvrität, die in jedem Kampfe die Wahrheit sicher erkennt und vom Irrthümslichen ausscheidet".

÷

ŧ.

Į.

Seite 18. "Rie wird daher auch der Geistliche große Dinge thun, wenn ihm nicht, wie Sailer fagt, mit göttlicher Stärfe die Größe seines Bernses in die Seele blist. Vor allen Dingen muß er himmlisch gesinnt sen, denn wer nur Sinn hat für das, was ewig ist, hat keinen für das, was irdisch, was vergänglich ist. "... Mögen Andre, sagt Angustinus, sich jur Freude ein weltlich und irdisch Aeil erwählen, das Theil der Gläubigen (heiligen) ist der ewige herr; mögen Andre todtbringende Lüste sollären, mein Theil ist der Kelch meines herrn". — In wem aber darf man diese auf die Güter der Erde und ihre Freuden verzichtende

Belinuung eber vermutben, ale in bem, welcher bie Gemeinbe in ! fer Befinnung anleiten foll? Bahrlich, wenn bie Birginitat als bie e widelte Bluthe ber evangelifden Rraft und Macht fic barftellt, me im menfchlichen Gemuthe waltet, fo tann biefelbe boch nirgende ju fictlider gefucht nud gefunden werben, ale beim Briefter, beim Bo fündiger des Evangeliums".

E

5

::: S. 20. "Ueberall, mo man nicht an ben Golibat bentt, ift ju len Beiten und aller Orten bie Beharrlichfeit auf bem Wege ju ei würdigen Biele, Die Bereitwilligfeit, an beffen Erreichung Die be Rrafte gu fegen, die Entschloffenheit, Alles auch noch fo Theure 4 Doglichfeit ber Gewinnung bes Biels jum Opfer gu bringen, bas En ben, fich über alle hindernde Ginfluffe in eine hohere Region ju a ben, und in der fraftigen Gediegenheit bes ungetheilten Billens thig die Sand nach ber Palme auszustrecken, welche lieblich am 3 fich wiegt, für einen Beweis höhern Seelenadels, einer himmlift Abstammung, eines Begnadigtfenns mit ebelern Mitteln gehalten u ben. - Benn, wir nun biefe loben, bag fie fich bemuben, badien an erreichen, mas fie fich porgefest haben, und wenn wir Lob und Be wunderung befto hoher erheben, je erhabener ber 3weck fich barftell, ben eine ungetheilte und compacte Willenstraft zu erringen bemiff ift, fo tonnen wir unmöglich bem, welcher in ebelfter Aufopferung nicht für fich, foudern für andre eine un vergangliche Rrone zu erringe fich thatig bemühet, die allerhochfte Achtung, Liebe und Bewunderny in feinem Thun verfagen; benn über ben engen irbifchen Befchluß bei In Diefem Lichte aber ftellt fie Lebens hinaus arbeitet ein Solcher. ber Priefter der driftlichen Rirche bar. Barum foll benn allein ibn nicht geziemen, mas wir in weit untergeordneten Berhaltniffen um ber ganglicher 3mede willen verlangen und billigen?"

S. 35. "Es ift baber nicht zu verwundern, daß bas Priefterthun von Anbeginn an die Empfehlung und das Preisen der Gabe ber Eut haltfamteit, welche als eines ber reinften und erhabenften Erzeugniffe evangelischer Rraft sich darftellt und von Christo felbst und ben Apofteln gepflegt mar, als eine ihm allgemein gestellte Aufgabe ertannt, und die von Christo angeregte Sehnsucht nach dem himmelreiche jenem vom Sohne Gottes gegebenen Binte mit gleichem Rechte, wie bei me gablig vielem Andern, wogn Christus nur ben Reim gelegt batte, bie entsprechende Auslegung und Entwickelung gab". Rann boch felbft Baple nicht umbin, anguertennen, wie die Note gu Diefer Stelle anführt: Rien n'est plus propre à faire fructifier l'Evangile, que de croire, que ceux, qui le prechent, ont mortifié leur chair et se privent des plaisirs mêmes, que les gens du monde peuvent prendre impunement. On a consideré que le mariage trainoit avec soi cent eccapations terrestres et sensuelles, qui faisoient trop de diversion sux exercices sacerdotaux.

"Daß die Erhebung jum Gesethe weit später erfolgte, kann nur me benjenigen als ein Grund wider ben Edlibat angeführt und berziche nur durch diejenigen als ein willtührlicher Act geistlicher Derrichtenur qualificiet werden, welche ber Geschichte noch nicht abgezimt haben, daß fast alles Recht, und namentlich die Hauptbestimmungen bestelben auf Sahungen beruhen, welche nicht auf Willtühr irgend wies Machthabers zurückgeführt werden konnen. — Erst wenn ein best sich nicht mehr in das Perz eingeschrieben sindet, schreibt man stanf das Papier. Dort publicirte es Gott. Der Mensch ibschte es wie und erließ sein anßerliches Gebot".

t

t

z

£

×

L

ĸ

ŗ

Z

j

\$

\$

3

;:

E

L

۲ę

۳:

:,

I

i to K' T

æ

- .. Bare ber reine Beift bes driftlichen Lebens nicht in fige ber Richtswürdigfeit fo vieler Seclforger and ber Bemeinde genichen gewesen, ware unr die Balfte bes Clerus mit ber driftlichen liebe erfüllt, von ber driftlichen Rlarheit erleuchtet gemefen, womit 1 B. Thomas v. Rempis begnadigt war, fo wurden die menschlichers weife ewig beflagenswerthen, gewaltsamen Cataftrophen, welche in ber Befdicte ben Ramen "Reformation" führen, gar nicht haben eintreten bunen, und hatten weder Anlag noch Stoff gefunden, auch feine Quelle nehr gebabt. - Go mußte burd Bulaffung bes nun brei Jahrhunderte ling genährten Zwiespalts in ber driftlichen Rirche, beren Wefen getabe mit in die Ginheit ju feten ift, diefelbe durch ihren eignen Scha= ben bie Große ber Schmach tennen lernen, in welche bie Gunde ber Renfchen, und namentlich ber Beiftlichen, fie gestürzt hatte, um ba= burd ben Pfad ihrer in beffere Beleuchtung getretenen Bestimmung wieber aufzufinden. Der Reformatoren Beginnen aber, welche bie Rirde reformiren wollten, ehe fie felbft fich reformiren und einen bobern Standpunkt gewinnen mochten, ift badurch gefront, daß ihre Theorie von einer unsichtbaren Rirche auf eine Art realisirt wird, die wohl nicht in ihrer Abficht lag. Denn wenn es mit der Entfernung bom alten Glauben in der Negation positiven Inhalts der Religion fo fortgeht, wie bisher, bann wird man im Protestantismus mit ber Beit von einer Rirche nichts mehr feben, und ber Proceg ber Unfichtbarma: dung wird bann als vollendet angufeben fenn".
- 5. 68. "Die Erfahrung . . . . zeigt, daß die tatholifden Geift: liden mit feltner Ausnahme trop des Fortbestandes des Eblibatsgefepes lenfce Enthaltsamleit zu bewahren wiffen. Der größte Theil diefes Eles

rus ift, wenigstens in Deutschland, einer Anftößigkeit in seinem Bandel beim Bolte nicht einmal verdächtig. Diese Berdachtlosigkeit ift ein schönes Bengniß, wenn man bedentt, wie selten dem gerade hierin scharf beobachtenden Auge der Menge auch der geringste Makel zu entegeben pflegt".

- S. 72. "Im Gegentheil sind unter ben verheiratheten protestanitischen Geistlichen von jeher eben so viele Ehebrecher, unnatürliche Sünder und Weltmenschen anzutreffen gewesen, als unter bem welt zahlreichern fatholischen Welt: und Rlosterlerus". "Leider habe ich vermöge besonderer personlichen Berhaltniffe genugsame und zuverzläßigste Kunde von der Unkeuschheit einer verhältnißmäßig sehr ber dentenden Anzahl dieser verehelichten Sanshälter in einer deutschen Proving, welche schwerlich vorzugsweise viele unwürdige Geistliche ente hält. . . . Es sollte mir nicht schwer sallen aus den mir bekannt ges wordenen Geschichten der Art mit Inhülfnahme der Notizen, welche die Geschichte der brei lesten Jahrhunderte darreicht, eine Schandgafz lerie protestantischer Geistlichen zu liefern, welche an Neichhaltigkeit der Theiner'schen schwerlich nachstehen würde".
- S. 74. "Gin merkwürdiges Bengnif für den fittlichen Buftand ber tatholifden Beiftlichfeit und gegen die verehelichte protestantifde gibt bet illuftre Bretfdneider, . . . . in der Brochure: der Freihere von Sandau. Um den darin debutirenden Pater Epriar fittlich vers werfungewerth barguftellen, gebrancht ber liebreiche Gottesgelehrte gu biefer Schilderung Buge, welche aus ber chronique scandaleuse ber vermählten protestantischen Beiftlichfeit in ber Nachbarichaft bes bes rühmten Rationaliften genommen find, Benn ein protestanifcher Obers hirte bei dem Sundenregifter feiner eigenen vermählten Umtebrider betteln gehet, um mit den von diefer entlehnten Bugen einen fatholia fchen geiftlichen Colibatar recht nichtewurdig barguftellen, wenn er bagu Streiche nimmt, die in einem ihm nabe befegenen Orte jedes Kind feinem Seelforger nachfagt, fo founte man hierin wohl eine Beweis: führung der Art, welche man in der Mathematik apagogische nennt, für die Sittlichkeit des fatholifchen und für das Begentheil beim protestantischen Clerus geführt zu sehen sich versucht fühlen".

Doch schon überschreiten wir das Maaß, welches dem Umfang dieser Auzeige gebührt, und muffen es uns daher versagen, weitere Auszuge zu machen, deren der Leser selbst mit Leichtigkeit noch manche gleich bedeutende und bedeutendere ausstnden wird. Insbesondere machen wir noch ausmerksam auf dasjenige, was S. 135 fg. die zweite Abtheilung über das augebliche Interesse des Staats, das ihm teine

tibatare Geiftlichfeit gegenüberfteben moge, fagt, worin fich manche 3. Deeffende Bemerkungen auch in hinficht auf die großen firchlichen Kramufrer Beit finden, welche die Lenter ber Staaten wohl beherzigen 7: follten. Allen Protestanten aber mochten wie zur Beherzigung empfeh: Ien, mas ber Berfaffer bei Diefer Gelegenheit von fich felbst fagt, in-- Dem er ber Bartlichkeiten ermahnt, "welche wir (Droteftauten) ihnen Gen Ratholiten) mit dem Judastuffe protestantischer Tolerang fpende= ten, indem wir, mit Berfchweigung alles Soben, Reinen und Ueber= machtigen in ihrer Rirche und beren Uradele, nur die Scandale ihrer thelosen Diener an die Sonne ber Deffentlichkeit stellten, welche aus ¿ Diefer Erife bas giftige Gewürm bes Sabers, bes Reibes, ber Undulb: widfamfeit hervorbrutete, bas fich in unfern Bergen einniftete". "Für= Wahr, fagt er, ich felbst habe langen Rampf gehabt, ebe ich diefe mir 2 pon Angen in Soule und Leben eingeimpfte Sippe gu verabicbieben im Stande mar, und mich, fraft der protestantischen Freiheit des Korfchens, ber Bahrheit wieder nahern fonnte, melde in der pro-73 teftantifden Manier, Die Gefdichte ju behandeln, gur Rnedticaft der Luge vertebrt wird".

### IX.

# Heber das medicinische Suftem von Ringseis.

historisch = politische Blätter, für das katholische Deutschland bestimmt, sind, also will es scheinen, nicht der schickliche Ort, um über medicinische Schriften in ihnen zu ver= handeln. Sind aber solche Schriften der Art, daß sie als ein Ereigniß gelten können, dann sind sie historisch; breiten sie nicht blos über Gesundheit und Krankheit des Indivisduums, seine Physiologie und Pathologie und Therapie sich aus, sondern anolog über die gleichen Zustände in den politischen Genossenschaften, dann sind sie auch politischer Natur; durch beides also geeignet, in historisch = politischen Blättern berührt zu werden. Sind diese Schriften nun aber auch in ihrer Art rund und voll Katholisch; setzen sie in Mitte bereiet Berwirrung, die auf dem religiösen Gebiete herrscht, der re Grund der katholischen Wahrheit siegreich in die Mitte, ter sin alle Folgen eines lebendig gegliederten Spstemes auseinter anderlegend; dann haben solche historisch-politischen Blanaueig die sich dem katholischen Deutschland bestimmen, die Ben Dessichtung, über den Inhalt der hochwichtigen Erscheinung sich mit ihm zu verständigen, und ihre ganze Bedeutung ihm und gorm der Zeitschrift verlangen, und nicht in Solchen wie sie sich in einer medicinischen gebühren wurde, muß sie von selbst verstehen.

Dag Ringseis bas Spftem ber Medicin, enthalten in bem Buche, von bem bier die Rebe fenn foll, bem Grunde ber to tholifden Wahrheit aufgesett, geht ichon aus bem Glaubente bekenntnig hervor, daß er am Ende beffelben p. 548 gemacht "Es ift ber vollständigfte Beweis gegen mich und Alles, mas ich behaupte, ju miffen: daf ich an Gott, Chriftus, Guns benfall und Erlöfung, ja fogar an ben Teufel glaube, bage gen völlig ungläubig bin an bie Unfehlbarteit ber Beitgonen, und an ben unendlichen Fortschritt ber Naturwiffenschaft. Bas braucht es weiter; ich habe mich felbst perurtheilt". Auf diesem feinem Glauben rubt bas gange Buch, es ift nur die Ausführung beffelben burch alle Momente. Auf felnem Unglauben aber grundet bie Polemit, bie er ber Berwirrung entgegenfest, die ber entgegengefeste Unglauben an das Sobere auf biefem Gebiete wie überall angerichtet. Er weist aber feine These, felbst über ihre unmittelbare Region binaus, fich von einer überraschenden Gulle der Fruchtbarkeit; ift die Untithese seiner Polemit germalmend und vernichtend gegen ben Brrthum; bejabt bie Gine und verneint die Undere alfo frant und frei mit Gott, und zeigt fie fich barum, wie furchtlos fo auch fiegreich, mitten in einer Beit, die feit lange fich angewöhnt, gegen Gottes Bejahung ju verneinen, und bagegen bas von ihm Berneinte ju bejahen: bann ift fold ein freies, unumwundenes Bekenntniß der Wahrheit, wie es hier von einem Gebiete sich her vernehmen läßt, das der Feind schon längst als sein Eigenthum betrachtet, ein wahrs hastes Ereigniß, und darum der aufmerksamsten Betrachtung würdig.

Der Grunder bes Spftemes, um feinem Berte Raum u machen, febrt guerft die Polemit vor, und ichildert uns bie Anarchie, die im Reiche der medicinischen Wiffenschaft Alle die Gestalten, die er dort por une aufführt, krricht. ind ein wohlbekannter Spud, wir haben fie fcon anderwarts gefeben; die Carven haben fich nur geandert, und bie tostume sich verwechselt. Sie sind allzumal in regno confisionis eingeburgert, und belfen bies Reich auszubreiten mb zu mehren auf ber Erbe. Es find nun viele Sahre ber, bif die Genoffen biefes Reiches eine machtige Ausruftung gemacht, und bas große Langschiff ben Bucentaurus bestiegen, um auf bobem Deere bie Verlobnif mit bem Abgrunde gu feiern. Alls die jammtliche Schiffsgenoffenschaft versammelt war, und ber Strich ber Winde gunftig fich gewendet, bat ber Meifter hinter ihr die Thur verschloffen, und bas Schiff it luftig in's Meer binaus gefegelt. Unfange ift bas in berbimmlicher Beife von Statten gegangen; ber Bucentaur auf Riel und Ruden liegend, bat nach dem Polarftern aufgeschaut, und barnach feinen Lauf gerichtet. Das wollte aber ben innen Befchloffenen allzu langweilig bedunken; und fie haben nicht ge= mbt, bie fie ben leichten Segler durch fubtile Runft umgewendet; alfo baf er fich auf feinen Bauch legend, ben Sternen oben ben Rucken jugekehrt, Maften und Gegel aber gegen ben Abgrund bingerichtet. Das konnte nicht geschehen, ohne Un= fange viel Bermirrung anzurichten, und inwendig ein groß Betofe und Gevolter hervorzurufen. Der Ballaft, der von Ratur nach abwarts ftrebt, mußte die Bobe fuchen; die Bet= ten entließen ihren Inhalt, wie ehemals bie Graber gethan; die Tische streckten alle viere nach aufwärts aus, und die Renschen suchten es ihnen, wenn auch nur halb und fummerlich

nachzuthun. In ber Schiffscapelle fonnte die ewige Lampe fic nicht fo leicht in die Reuerung finden, und goff in der erften Ueberraschung ihren Inhalt aus. Die Gloden liefen fortan ibre Stimmen aus ber Tiefe vernehmen; die Todten, in ben Grabgewölben beigefest, und die Rellerefel mochten ber icho= nen Aussicht burch die Dachlucken fich erfreuen. Da die Gegel unten in ber Meeresftrommung giengen, bas Steuerrus der aber oben in die Winde griff, veranderte fich auch die Commandantschaft wie von felber; Capitan und Steuermann murden in die Cajute confinirt, die Schiffejungenschaft aber wurde fouveran, und bas Capitanat empfieng in Cubmiffion. bie boberen Beifungen. Go ftellte fich Alles, wie es fcbien verkehrt, und die Sache murbe auf ben erften Blick auffals lend und befremblich. Die Atademie alfo, die fich mit eingeschifft, erhielt ben Auftrag, ben Sanbel gurecht gu richten. Sie urtheilte: es fep allerbings ein altes und barum tief eins geprägtes Borurtheil: der Mensch fen jum aufrechten Gang bestimmt, und die Sufe hatten die Bestimmung fich ihm als feine Trager unterzuftellen. Diele Grunde aber fprachen bafur, daß es ursprünglich anders bestellt gemefen, und daß damals bem Magen und Bubebor die Oberftelle jugetommen. ber fogenannte Gunbenfall eingetreten, fepen, wie gar nicht ju zweifeln, alle Geburten mabre Steifigeburten gemefen; erft feit bem Augenblicke, wo dem Menfchen die Augen auf gegangen, und er bas Bofe und bas Gute erfannt, batte bie verkehrte Geburt in bie Ropfgeburt fich umgestellt; und wie feither der Mensch in die Natur eintrete, alfo gebuhre es fich, muffe er auch ihr gemäß mandeln all fein Leben lang, und nicht die mahre Mutter, die ihn geboren, fchnod mit Sugen treten. Alle historischen Spuren leiteten baber auch zu ber Unnahme bin, daß die früheren Menfchen noch lange Bauch= bandler und nicht Bauchfugler gemefen; und mas man von ber Schlangenfüffigkeit der Titanen ergable, deute offenbar barauf, baf biefe unfere Altvordern fich ber geschmeibigen Sande ju ihren Laufexercitien bedient. Der fpatere Difgriff

De offenbar in ber grundlosen Annahme eines Gottes, ben in fich in ber Sobe gebacht, gewurzelt, und bem ju Bilt man nun in unnatürlicher Beife fich aufgerichtet. Da aber te folche Unnahme eine Spothefe feb, beren man nicht ager mehr gur miffenschaftlichen Begriffsbilbung bedurfe; falle bamit ber Grund hinmeg, ber die Menschheit alfo fief gezogen, und biefe muffe jur Befampfung bes grauen prurtheile, auf bem biftorischen Wege vormarte schreitend, fich ben alten Buftand gurud verfeben. Alles mas bie Anhanger s Migbrauche fagen mogen, wurde burch ben Augenschein fich nn widerlegen laffen tonnen, um fo mehr, ba ber Bewets ad surdum als unftatthaft nicht weiter jugelaffen wird. - Das ntachten ber Atademiter fand großen Beifall; die Unbequems Heiten, die die ungewöhnliche Saltung mit fich führte, rben burch einige Uebungen leicht beseitigt; man hatte lo eingelernt, daß die Linke die Chrentage fen, auch fand in fich bald barin, bag man, um bei irgend einem Puntte gutommen, fich ruchwarts von ihm entfernen muffe. in die neuen Sandgriffe geborig einexerzirt, entstand ein ofer Jubel in der Schiffebefagung, und man befchloß fofort e wirklichen Berlobnif mit bem Abgrunde gn fcbreiten. \* Ring wurde an ein großes Schiffstau festgebunden, und t ihm ins Meer herabgeworfen. Der alte Leviathan, ber e ein hungriger Bap fich ftete im Grunde unter bem Riele It, rob die Afung, schnappte nach ihr, und verschlang ben ing jufammt dem Ende bes Taues. Fortan mar er, wie 5 Rof im Gespanne, dem Schiff in Dienstbarteit gebun= 1, und er jog es im pfablofen Meere nach feinem Boblge= len. Leicht beschwingt tangt es ihm burch bie Wellen nach, es ihm etwa gefällt, die bobe Verlobte ju fich in's Baffer= t binabzugieben.

Unter den Akademikern haben auch die Naturforscher, b unter diesen wieder die Aerzte sich eingeschifft, über die untat der Leviathansbraut die huth und Wache zu übersymen. Diesen war es nun geschehen, baß sie im Schwindel

ber Seefrantbeit ihr Inneres von fich gegeben, und ben Du allzumal ausgespien. Bas fie etwa von Geift in fich mit an Be genommen, mar ihnen baburch in ben Spudnapf nach ant getreten; und wie ber Wether, wenn man ibn aus ber R iche giefit, von den Wanden langer nicht gebalten, verflie fo mar ihnen auch ber entstöpfelte Beift in bie Lufte gerft ben und verdunftet. In ber Ralte, die Die Berfluchtign ermirkt, aber hatte das Residuum, ibr Meuferes, jum Sinm geworben, mit einer Spedhaut fich überlaufen, und mar einem caput mortuum erftarrt, einer Art von Mola einem Rubiment von Baffertopf, von bem aus fie bann ibe bie Natur Speculirten und experimentirten. Der Tob, ber Diesem Mondkalb fich eingeleibt gefunden, tann nur das Tobe fich affimiliren, und aus ihm wieder Todthaftes zeugen mi ausgebähren. Die Ratur alfo murbe, um fie fregbar zu maches Aupor abgeschlachtet und gewürgt, mit bem geifernben Speide befalbt und penetrirt, und alfo jum Begriff gebracht. Gin Got über ihr, ber Alles ordnet und beschickt, alfo urtheilten fie mit ben Andern, welche unnüte Buthat; und vollends ein Teufel. ber ibm wieder Alles verdirbt, welche lappische Rinderfabel? Gin Befeeltes außer mir anzunehmen, ba ich in mir feb ber feines finde, welche millführliche, unbegrundete Borant fenung? Die Materie ift ausgebehnt, und fich ausbebnenb bentt fie die geometrifche Geftalt; ber Puntt bentt die Linic, wenn er in fie ausgefioffen: Die Rlache, wenn die Linie, wie ber fliegend geworben, in die andere Dimenfion fich ergoffen; er bentt endlich ben Rorper, wenn die Rluction auch in bie britte Dimenfion gegangen. Gben fo rechnet die Materie, weil fie zeitlich ift, und bildet ihre Formeln; wie fie über Beide binaus nach innen fich bewegt, und ihre logischen Categorien fich erbaut. Auf diese Beise bat fich die Welt aus fich felbft beraus gestaltet, mas foll ihr ein Gott, ber fie nur genirt? ber Leib hat fich um bas Berg eben fo ausgebilbet, mas wird's einer Seele bedürfen? Reiner biefer fabelhaften Seelen ift es noch gelungen, fich fo gur Sandgreiflichkeit zu cobobiren und m insvisseren, baf bie biden Ringer biefer Anochenmanner fie batten betaften und begreifen mogen; wenn eine folche fich ja and nur verspuren laffen, fie batten nicht gerubt, bis fie ben fichtigen Erwisch und Nachtvogel eingefangen; fie batten ibn bann in einer Gublimatauflösung erfäuft, und in ihren Rabis miten, neben ben auffteigenden Rulpfen Rante, und neben feinen nach abwarts gehenden Traumen eines Geifterfebers Da es aber also nichts mit ber Seele ift, wird bie beigelett. ungebeure Unmagung ber Unfterblichkeit gleichfalls abgewiesen. Claubt es nur ber Beisheit ber Welt, ihr fept maustobt, wie ihr megeathmet; und bas wird fo lange bauern, bis bie große Res benmaschine in England vollendet ift, die Alles, und zulent auch ich felbft, fort und fort, immer wieder auf's Reue ausrechnet. Die bortige Regierung schont auch beffwegen teine Ausgabe, um bas Wert zu forbern, und es wird hoffentlich vor bem Tunnel noch vollendet febn. Alle bieberigen fogenannt les benden Maschienen haben bieber jedesmal fleine Rechnungs= febler gemacht, und find bann an bem Grrthum immer um= Die medicinische Facultat ift baber die controllis rende Oberrechnungstammer gewesen, die diefen Brrthumern auf's fleifligfte nachgegrübelt, und wenn es anders noch Zeit gewesen, jur Befferung und jum Schadendersat bie Straffal-Als bas Penfum im auffern Ausschuß alfo lige angehalten. mathematisch corrigirt gewesen, und practisch bie Allopathik nach dem Princip contrariis contraria curentur in der Unalpfie des Endlichen gebeffert, die homoopathik aber nach dem andern Grundsat similia similibus curentur in dem Infinitesimalcalcul geheilt, bat der geheime Rath endlich den gangen Prozest in die Begeliche Logit biglectisch hinein bewegt. und nun bat auch hier die welthistorische Entwicklungephase Da ber Organismus nur ber Microcosmus bes Macrocosmus ift, diefer also eigentlich in jenem frank gewor= ben, fo wird die Beilmethode auch gegen ihn gerichtet febn. Die Aranei wird baber am besten ine Meer geschüttet, bamit ber Abaott, ber bekannte große Bieltopf ber Menschheit, querft

>

ſ

I

t

:

١

gefunde; dann werden anch einige Streufügelchen in die Da bineingesenkt, damit auch der kleine verschlagene Bielkopf, be welchem Gott Bater in Schlesien, der Sohn in Oftpreusen der heilige Geist in der Mark Brandenburgtsich eingewohnt, get nese; sind die beiden Hauptköpfe dann erst von ihrem Roph weh geheilt, dann werden auch die andern Ginzelköpse nicht länger an der Migraine leiden \*).

þ

<sup>\*)</sup> herr R. S. S. Siebe, ein befannter wohlmeinender und welle gemeinter Degelicher Jurift und Professor, wenn wir nicht irren i Ronigeberg, der in dem Ropfe, über den die bekannte Intelligen ju disponiren hat, wie in einem Dechtstopfe, alle Leidensweit genge unferes herrn, Lange, Nagel, Sammer, Schwamm ur. & ansgefunden, hat icon 1829 and diefe Entdeckung neben viele In feinem ungemein intereffanten Bude! andern gemacht. Grund-Begriff prengifder Staats: und Rechtsgeschichte, als Chi leitung in die Wiffenschaft bes preußischen Rechts. Berling Mer lag von Kr. Lane, fpricht er nämlich pag. 388 alfo: "Diefe Et fenntniß macht fich in der preußischen Monarchie geltend als bes Leitende, indem fie nicht in einseitiger Ansbildung irgend eines jener Principien gegen bas andere festhält, fondern bas eine an bem andern erhebt, bis fie fammtlich übergeben in ein ununterfciebenes Gange, worin jedes erhalten wird, ohne Begenfat. Bunachft entwickelt fich aber bas erfte Pringip an und burd Schlesien; barauf muß fich offenbaren bas zweite burch bie Birffamfeit Dreugens, und endlich wird bas britte erfcheinen. burd die felbitbewußte Thatiafeit Brandenburg'idet Und hier foll Europa ben Gipfel germanischer Nationalität. Bildung erbliden, beren Uhnung Friedrichs Berg durchbebte, ale er ichaal fant, was fich ale beutsche Bildung ihm aufzudringen gefucht, als er ba nur Armfeligfeiten erblicte, mo feine Begleiter Bunder über beutiche Entwicklung ichrieen". Dan tann freilich, wenn man diefe tieffinnige Doctrin erwägt, annachft taum bes Berbachtes fich erwehren, ber lettermahnte Digverstand ber Begleiter Friedrichs, habe auch auf Die Begeligner fich fortgepflangt. Dann aber will die richtige Auffaffung und Bertheilung ber Personen in ber Dreifaltigfeit unter ben Provingen nicht recht einleuchten. Der Bater ift offenbar bie Dart, mit ber zuerft ber gange Complex in's Senn getreten; Dicolai

Co weit waren wir in diesem Reld zu dieser Beit gefom-. ba trat bem Ausbruch ber eigentlichen Toblucht ein Ums ib boch entgegen. Ale einft in einer Gefellichaft in Rom, D. Rothabn jugegen, viel von diefer Lage ber Dinge geet morden, hatte ber General lange fchweigend jugebort; lich mar er in die Worte ausgebrochen: aber Gines bleibt ificher noch, ber Tod und das Gericht. Ja biefer Tod, baben ihn in alle Weife zu vergeffen uns bemubt, aber er mit unferem Gedachtniß einen Bund geschloffen. baß es imer von ibm laffen wolle; und wie febr mir feine Grinung umblumen, er icaut überall ernft und icharf bindurch. b wie bas Gebächtniß fich mit ihm verschworen, fo bat bas wiffen mit bem Richter einen Dact gemacht, daß es binter tem Boten fein Gericht immer in Aussicht balt; nam cuncta ne fiunt, adducet Deus in judicium pro omni errato, e bonum, sive malum illud sit, fagt ber alte Grubler im clesiaste's. Weil aber diese beiden letten Dinge immer bas tale der großen Lebensfastnacht bilden, und die beste Freude t eingefleischten Gott auf Erden immer mit dem tiefen Belt=

paßt recht wohl babin. Dann folgt Prengen, ber Sohn, ber Logos, ber bem gangen Berbande, als er in ber Reformation burch Sacutarisation hinzugetreten, ben Ramen gegeben. Rant, ber die Religion innerhalb der Grangen ber Bernunft ge= fdrieben, und bie Rirchentuft durchaus nicht leiden tonnte, war von da, und murde fich wohl fugen. Fur Schleffen bliebe dann der heilige Beift übrig, die Macht und die Rraft, mas wieder wohl auf Richte paft, ber befanntlich ein Schleffer pder nabeberum gewesen. Aber er mar ein zu altteftamentarischer Maun, ein au gorniger und eifersuchtiger Gott, ber bis gum vierten Gliebe ftrafte, überbem julept fogar bes Atheismus an= geklagt. Berbrieflich ift es, daß Begel ein Schwabe gemefen. bem mare die Rolle überaus gerecht, wie er feine Sendung bafur benn auch recht ausbrudlich ausgesprochen. Wahrscheinlich in: beffen werden seine Altvordern mit den andern Spepen pon ber Oder in's Schwabenland eingewandert fenn, und haben bie Incunabeln der Philosophie des spaten Urentele mit dem andern Bepade in die Redargegend mit fich eingeführt.

fomers ftoren; barum ift es in feiner Gottlichkeit erhebenba Gefühle ibm nicht recht gebeuer ju Muth geblieben, und vie ber Divinitatepartiteln haben in aller Stille fich bavon follden, und wieber bei ber alten Demuthigkeit fich einem girt. Diefe nun bat ihrerfeits fich jufammengenommen, m um in ihrer Bescheibenheit sich ju befestigen, bat fie bie a bem Narrentheiding umgekehrten Dinge in aller Ganfte w ber gurecht gu ruden angefangen; in Rirche, Staat und Coul überall bat die Wendung gefcheben muffen, und fo benn am in ber Beilkunde. Dagu inebefondere mar ein Mann vonnöthe ber allerlei Gigenschaften in fich vereinigte. Die, welche üben bas Oberfte ju unterft gekehrt, und bemubt gemefen, b Gott fich anzueignen, um ihn in'fich vom Tobe bes Richtfem ober bes unvolltommenen Cepns ju meden, und alfo ju th lofen, haben barüber aber fich in der Perfon vergriffen, m find an den Unrechten, ben Gott ber Finfternif gerathen, ben nun, in ihnen zur Affimilation gelangt, ben Tod und bat Nichtfeyn in ihnen ausgegoffen. Darum mußte ber, welche bas Unterfte wieder ju oberft tehren follte, bas Gegentheil von, biefem Allem febn. Er mußte in aller Ginfalt und Befcheiben beit nach dem Gotte fuchen, der jenen Soffartigen fich entge gen und verschloffen, und fich von ihm aneignen laffen; bas mit biefer bie eingebrungene Bemaklung bes andern tilge, und alfo vom Uebel ihn erlofe. Er mußte baber, furg und rund ; gefagt, aufrichtig, folicht und ohne Borbehalt und Phrafe katholisch fenn; katholisch im gangen und vollsten Ginn bet Wortes. Da er in feinem Gebiete aus der Unordnung gur Orde nung aufräumen follte, ba er ftatt bes Bluches ben Gegen binübergutragen die Bestimmung hatte, mußte er den gangen Umfang ber Bermirrung, bie gange Grofe bes Unbeile, bie Diefe bee Bluches tennen, und biefe Renntnif bes Bofen burfte ibn boch nicht verunreinigt haben; die Unschuld mußte in Mitte des Berberbene ibm geblieben fenn, bamit er ben Duth in fich finde, ibm furchtlos entgegenzutreten, und ale Bortams pfer bes Guten fiegreich alle Buth bes Bofen zu besteben.

a bie Bertebrer und Bertebrten in ber Biffenschaft, auf s eigene 3ch fich fegend, fich auf bas falfche Princip erundet, und bamit eben bie Ummalgung im innerften rund bervorgerufen; fo mußte ber Wiederberfteller in ihr f die innerfte Unterlage boberer Wahrheit gefest, von bort s ibr ganges Gebiet burchschauen, bamit er überall bie werel bes Frribums erkennend, in ber Macht ber Ginheit auswerfen und ausreuten tonne. In biefer Durchichauung b Durchleuchtung mußte er jedem fein Recht gemabren, es Begrundete in feiner Sphare anerkennen, und felbft in itte bes Unbegrundeten bas theilmeife Bohlbegrundete ablofen b benuten. Wie es baber von ihm geforbert wurde, baff er im nzen Umfang feines Gebietes beimifch feb, fo mußte ihm auch Entwicklung feiner Runft burch alle Beiten flets gegenwärtig iben. bamit er ibre Trabition in ben großen Meiftern aller brbunberte erkenne und pflege, und fie bann in bas ge= nigte Bette binüberleite. Da diefe Runft aber bas Leben, ne Gefunde und Reble, ju ihrem vorzüglichen Augenmerke L und bies Leben im Leibe feine plaftifche Seite bem Muf= fenben entgegenwendet, fo mußte er biefe Seite auch mit ftifchem Ginne zu ergreifen wiffen; er mußte in langer fabrung vertraute Bekanntichaft mit allen Ericheinungen fer Ephare erworben baben und fie ju deuten und ju ordwiffen. Er burfte baber fein Phantaft, fein Schwebler b Bein Rebler febn; fondern ein Geift ber gleich geubt, Mebnlichkeiten ber Dinge ju erfaffen, und bie Unabnlich= ten ju unterscheiden, mit bellem, scharfem, flarem Auge i fich und ins Innere ber Dinge fchaut. Fand bas Alles beifammen, bann konnte auf dem Markte Babele einige bnung werben.

Der Augenschein giebt zu erkennen, daß in Ringseis ese Eigenschaften so ziemlich sich zusammengefunden; nicht wa weil er ein Wunderkind, ein neuer Knalleffect, in die belt getreten, bestimmt um alle früheren Knaller zu überstallen; sondern weil er sich schlicht und recht, wie ihn Sott VIIL

geschaffen, ju conferviren gewußt, und nachdem er jum Di gereift, die Jugend in ihrer Frifche und Schulblofigfeit, Alle wiffen, bie ibn tennen, fich bemahrt. Er bat fein G hensbekenntnig oben abgelegt; es lautet auf Gott, Gun fall, Chriftus und Erlöfung, auf den Teufel fogar; ift gang tatholifd, und mas biefe feine Borte verschweigen, gangt fich vollgultig in feinem Leben. Bon biefer Seite alfo nichte, mas erforderlich ift zu dem Werke. Dag er Beltweisheit nicht auf die Welt, fondern auf ihren Urt grundet, barin wirb er freilich einen Sprachichniter fic merfen laffen muffen; aber ber fleine Berftoff wird ebei feinem Ratholiciem bie Entschuldigung finden, und in ber mit aufammenbängenden Reigung ju allgu tiefer Grunt Beit. Wie weit bie Raum und Beit burchdringende Kraft nes geistigen Auges reicht, wird am beften aus feinem & fich entnehmen laffen: benn, aus ihren Werfen follt ibr fie e - nen! 3mangig Jahre und langer hat er feinen Naturfinn i Spharen feiner Wiffenschaft fich umschauen laffen; Allem w ibm bier dargeboten, bat er auf den Grund zu feben fich bef von ben Gautlern und Siftrionen bat er fich zu ihren ! Ruden nicht bereben laffen; im geiftigen Sochmuth b Dirngespinnfte nicht in die Ratur bineingefeben; nur t ibn eingefpiegelten Bilber hat er ihr abgeseben, und fie i nur in's Leben bineingeboben. Alle nothmendige Erforden feinem Werte bat er fobin befeffen, ber Muth bat ibm i falls nicht gemangelt; und fo ift auch ber Exfola ben ternehmen nicht abgegangen. Gie schelten ibn ama nichtsbestoweniger einen Phantaften, einen unwiffenschaft Frommler, und einen Argt ber oben in Excelsis ichreite ten aber mit ben Wölfen heule; ergangen aber babun in negativer Beife, mas fich auf Bofitive festgestellt; ! auch fein Wert im Beifall ber Ginen und im Biber ber Undern fich bemahrt. In diefem Werke bat die Kath Unficht von ber Matur bes Menfchen, und ihrem Wed Gefundheit und in Krantheit fich ausgelaffen, und be

sabl protestirender Spfteme, ftebt biefes feft, auf der höberen Ginbeit rubend, entgegen, fie Alle bekampfend, und mas mabr in ibnen ift, in fich befaffend, bas Ralfche aber ausscheibend und abstoffend. Wie die Kirche alfo von je in Mitte ber Arrlebren gestanden, an ihnen aber fich innerlich in ihrem Grunde ftartend, und in ihrer Entwicklung nur fcharfer fic begrangend; fo erwartet auch biefe Lehre von benen, die gu ibr au balten in ber Gemeinschaft bes Principes fich gebrungen finden, Die weitere Ausführung und Befraftigung, auf bem Bege Des Capes; von den Gegnern aber, die der feindliche Grund ihm entgegenführen wird, auf dem Wege bes Gegens Sein Urheber überläßt nämlich ben Duntel auf Unfeblbarkeit feiner Auffaffung in allen Momenten, benen die mit ibrem ftinkenden Sochmuth feither fo viele farbenfchillernde Blafen aufgetrieben, die bann in alle Lufte gerplatt. Ihnen fen es baber gefagt, um ihren scharfesten Bobn berauszufors bern: fein Spftem, eben weil es Alles burchmachfend in Unertenntniff einem Jeden fich gefügt, bewährt und corrigirt fich in Allem; und die Grrthumer, die es etma in der unterften Res gion in fich beschließt, werden oben in ber bochften durch bie firdliche Lebre von der Rechtfertigung fich berichtigen laffen; wie die Beilfraft der Natur und das Thun des Urates, in der Griofung und bem Thun bes Menfchen bei ber Uneignung berfelben, Borbild und auch Rorm und Correctiv finden muffen.

Ge wurde sich jest gebühren, um ein selbständiges Urstheil des Lefers über diese Lehre zu begründen, sie hier in eispem allgemeinen Umriß vor seinen Augen auszusühren. Gin Solches aber wurde mit dem Geiste und der Bestimmung diesser Blätter sich nicht vertragen, die ein Eingehen in den Grund medicinischer Dinge nicht gestatten. Blos also, um das verständlich zu machen, was wir aus unserem Gesichtspunste und dem der Zeitschrift noch über diese bedeutende Erschwingen beibringen wollen, muffen wir einige der bedeutendstendsten Linien in den Umrissen der Lehre nachzeichnen; au Allem vorübergebend, was sich etwa der Gemeinverständlich:

feit entzieht. Drei Blatter werden in furgefter Rurge bie Alles faffen.

Redes Ding in ber Ratur bis ju ben einfachen Stoffe binunter bat, alfo fagt bie Lebre, ein inneres Bilbenbes in fich, ein außeres Bilbfames und ein mittleres Gebilbe Bas die bildende Mineralfeele im Rrpftall fruber vor gebildet, mird fpater im außeren Stoffe nachgebildet; un indem bie bildende Rraft fich im Bild erschöpft, ift das Ge bilde der Rrpftallisation bervorgegangen. Das in biefer Re gion Bilbenbe ift in einer höheren wieder Bilbfames geworden, indem im Schöpfungsprocesse jum bereits früher Borbandenen Erften, ein zweites gestaltendes Wort des Schöpfers bie augekommen, und nun bas Dflangenreich burch bie Gin wirtung biefer neuen allburchbringenben Geele auf ben un teren Bildungestoff aus ihm hervorgegangen. Fortan wird jebe befondere Pflange durch den Berein zweier Gefchlechter, au einem vorbildlichen Reim durch Zeugung hervorgerufen; ber querft in einer Rahrmutter aufgenommen, bort ein Rade bilbliches fich vollende zugeftaltet, und nun jum Pflangen faamen zeitigt in ber Erbe; ber bann, aus feiner Bufammenwicklung, durch den felbstbereiteten Pflanzenfaft in Organen fic entwickelt, und felbft wieder zeugende Offange, zu einem gamen Bolf pflanglicher Individuen wird. Alle im Fortfchritt ber Scho pfung ein drittes Schopfungewort zu den Undern bim augetreten, bat dies als thierische Seele in eine innerlichere Region bem fruber Gebildeten, Pflanzenhaften, bas ihr jest dienftbar Befeeltes und ein Bilbfames geworben, fich eingeset, und indem es einen Leib fich aus ihm ans gebilbet, bat es in biefen fich in's Ganglienfpftem ein= gewohnt, von bem aus, es im gangen Leibe allgegenwärtig. im Rluffigen bes Blutes, ju dem es die Speifen fich bereitet, den gangen animalischen Korper in feinen Organen aus Ponderabelm und Inponderabelm fich erbaut, und ihn gur Kortpflanzung und Erzeugung geschickt gemacht. Diefe Seele in ihrer bewußtlos bildenden Geite regiert von diefen Gangen aus, nicht blos die Organe bes unteren Lebens; fonbern ach die boberen, in benen die Ginnes-, Phantafie= und Berandesbilder entstehen; alle Organe des Begehrens und der silltimlichen Bewegung, bas gange Gehirnspftem als Gebiletes, und in fofern es ale foldes bewuftlos wirkt. er bewußten Seite aber beherricht diefe felbe thierische Seele, in breien Stufen abgegliedert, ale mabrnehmende, gemuthlich Sublende und Begehrende, auch alles Bebuffte in den Cenfationen, ber Phantafie, dem Gebachtnif, Bor : und Ferngefühl, Traumen, im' Rachtwandeln, Urtheis en und Schluffen; bann Willführ und Bewegung, endlich Das gemuthliche Gefühl des Angenehmen und Unangenehmen, Bemiffen und Gelbstgefühl, die bei den Thieren jedoch alle, bei der Abwesenheit der innersten Region, nur auf die un= eren und außeren Dinge bingerichtet find. Aus Klugigem ntfteben dabei, wie die Ginnesbilder, fo auch alle andern Bestaltungen im Organischen; und find jene von der bewußten, vollenden Geele gmar gebilbet, boch felber in der bemuftlo= en außerlichen Seite berfelben, aftiv in's relativ paffive, bas ft bas mutterlich Stoffige, Sinnorganen : Rlugige eingeschrie= ven, und geben alfo bem Sinnorgane eine paffive Gestaltung. Die volltommen ausgezeugten und ausgeprägten Ginnenbilder iber werden in der Seele festgehalten, und von Phantafie und Bebachtnif ohne neuen Ginneseindrud in Erinnerung gebracht. Bird ber Ginn ober Takt aber jum Durchbliden ber Dinge n ihrer Innerlichkeit gesteigert, dann wird er jum Berftan= e, gur Bernunft, wenn die Seele bas burch Ginn und Berftand Aufgenommene, und burch Gedachtnig und Phantafie Bemabrte, in Ginung und Scheidung biscurfiv zu bewegen reiß; mas bei Thieren wieder nur aufs Untere und Meußer= iche gebt, und in fofern es ein Gelbftiges denkt jum Gelbftemuftfenn führt, und felbft eine Urt von Gemiffen s fic befaßt. Rach abmarte geht bas Gelbitbemußtfen burch as Gemuth und feine angenehme und unangenehme Gefühle, is Begehrungevermogen über; indem die Begier von

ber Macht zu konnen, nie von der mirklichen Realifirung im Thun fich unterscheidet, bas eine Billführ voraussent. bie nach bem Beginne fich felbitbemuft zu Bewegungen beflimmt; alfo einen gewiffen Grab von Spontaneitat und Rreibeit im Thiere porausfent. Endlich bat Gott in ber Chopfung ju einem vierten Worte alles Borberge ftaltete in feinem Gentrum mit bem eigenen Gelfte angeath= met; und im Innerften ift ber Geift bes Menfchen nun eingefihrt, ber, indem er bas Innerlichfte, Gottlich Geiftige mahrnimmt, liebt, bewundert und will, aus feiner tiefern Region bervor, die mehr außerliche thierisch phyfifche, vegetative und materiell fiberifche Region erhöht gur Freiheit und Unfterblichfeit, jur Intelligeng und Sprache und gur aufrechten Stellung; alfo bag ber Menfch aufgerichtet die gottliche Region berührt. Go aus ber Band bes, Schöpfers bervorgegangen, mar er in allen feinen Regionen, und mit allen vollkommen barmonisch; einfichtig in gottliche, menschliche und naturliche Dinge, allem Undern als Berr, Ronig und Priefter übergeordnet. Da wendete er von Gott fich ab, und nahrte fich nicht mehr in Gott; fein Berhaltnif gu ibm mar gebrochen, und fo murbe er, in feinem Geben wie Empfangen, auf die fiderifche und elementare Region befchrankt; und durch die Liebe ju den untergeordneten Dingen zeugte er fortan fich vielfältig materielle und unmaterielle Ufe terbildniffe ein. Es bedurfte eines Erlofers, bamit er bes Einstrahlens gottlicher Ginfluffe wieder empfänglich merbe: weil bas Bofe ben von Gott Entleerten in Befit genommen. Er fam, und mit ihm bie Restauration ber verberbten, vers tommenen gelftigen Stufe bewußtlos gebildeter Organifation, und ber Wiedereintritt geiftiger Bilder burch gottliche Ericheis nungen, Verfundungen, Ueberlieferungen. Bas er früher in fich hatte, gottliches Schauen, Wollen und Ronnen wirb ihm nun von aufen ale Gefet und Regel vorgehalten: et wird bann wieder in Sacramenten und Sacramentalien mit gottlicher Speife genahrt; und die Rirche macht fortan über

biefe Bieberberftellung. Dagu bebarf es bei bem ju Brilenben bes gegen bie geistiggöttliche Region gewendeten Gewise fens: es bedarf ber Uneignung bes in biefer Region Borgebachten burch ben Glauben und bes Rachwollens und Rachtbuns beffen, mas Gott porgewollt und vorgethan burch ben befferen Billen. Der thierifche Berftanb ergangt fich bann burch bie Ginficht in ben innerften ungeitlichen und unraumlichen Grund ber Dinge in Gott und in ber Sbee; und mas biefe eingegoffene Ginficht ibm gemabrt, tragt bie gleichfalls gesteigerte Bernunft in ihre Stromung ein. And bas Gemuth wird ibm in Liebe, Berebrung, Bewunderung und begeifterter Undacht ergangt; ber gute Bille von Gott berührt, ringt bem Bofen, ber nicht eine Hoffe Daffivitat, fondern eine Activität ift, gleich ibm felber, bie Rreibeit ab, die allein burch Gelbstthun bes Rechten in Unterwerfung gewonnen wird; und indem diefe will, was Gott ber erfte Lehneberr will, erlangt fie auch in ben conlichen Rraften die Dacht, bas Gewollte auszuführen. und in ibr tommt bie Berrichaft ber bochften und innerften Region über bie unteren Regionen bann gur Ausführung. Bille. Geift und Gemuth treten bann im Gebete in Contact mit Gott, bem Urquell aller Macht und alles Lebens, und ernabren fich in gottlichen Bildern und Stoffen.

Das ift nicht ein Lichtbilb der Propädeutik, ihren gansem Reichthum in sich beschließend; nur eine Stizze, die alls gemeinsten Umriffe angebend, aber hinreichend zu unserm Zwesche; und ausführlich genug, um Jeden, der sie ergänzen möchte, zu bestimmen, sie im Buche selber zu studiren. Mit der folgenden zweiten Abtheilung, die Gesundheit und ihre Breitengrade, und der dritten, die Pathologie abhandelnd, muffen wir uns noch kurzer fassen. Bollkommene Gesundheit ist nur im ursprünglichen Zustande gewesen; seit dem Falle ift nur eine relative zurückgeblieben, die eine Disposition zur Krankheit in sich hat, die aber selber wieder die Möglichkeit mehrerer Breitegrade innerhalb der Gränzen der Gesundheit

Ohne biefe Grangen ju überfchreiten, tam Was Blutmenge und feine Beschaffenbeit im gangen Rorper, oben m einem Theile wechfeln; eben fo Menge und Qualitat bet In S. materiellen; auch felbft bie Form bes feften tann ohne Cante ben ber Gefundheit fich verandern. Gben fo mogen alle Det f richtungen bes Lebens einem Wechsel unterliegen, ohne nabe & mendia Gefundheiteftorung berbeiguführen; ein unvolltonnethe, Berahnlichtes, felbft ein eigentlicher Rrantheitsfamen, fo lant ben er in Unwirksamkeit vom Leben niedergehalten wird, führt ficht noch feineswege berbei. Die Gefundheit bleibt bann imme noch pormiegend, am meiften im erften, dem porbildlichen at nachsten kommenden Grade, dem relativ normalen, ber in ber möglich befte Gesundheit constituirt. Die Beiterkeit bes Lebent ber aber trubt fich ichon dunkler, wenn die abmeichenden Diebe fitionen eintreten, die fich auf vier gurudbringen laffent! von benen zwei auf die organischen Stoffe, zwei auf bie prganischen Thatigkeiten bezüglich find; jene auf quas titativ und qualitativ zu viel ober zu wenig entwickelten Blute, diefe auf zu viel oder wenig thatigen Rraf ten ruben. Den Gafte beschaffenheiten und Mengen bet entsprechen bier Rraftegustande, und es fann in beiden Comade aus leberflug und Comade aus Mangel belbe in verschiebenen Graben, bem ber Reigbarteit unb bes Torpore befteben, und biefe Schmachen tonnen bet Dangen Organism, ober nur einzelne Theile affiziren, und immer noch fann Gefundheit, bis jum Scheintob binunter, as Danern. Wie um die Gefundheit des Leibes, fo ift es and um ble ber Geele und bes Beiftes beschaffen; auch fie bat ibre Wrelte, innerhalb welcher Unwiffenheit, Grrthum, Billentfranklog befebloffen find, ohne in eigentliche Rrankheit ant Augrien, Uebermaag, ju geringes Maag ober Berkebribeit ber Gefonntniffe, Gemuthe und Willenstraft begrundet in beiben Megionen nur die Dieposition; Unwissenbeit ent fribt ber torpiden Schmade; Grethum dem Rrantheitefat men im leiblichen Leben, Unfittlichfeit aber ift theile Ber롸

ĸ

2

ď

7

t

į

8

Ė

ŗ,

krung, theils falfche bobere Bengung. Diefe Diepofition pird nun aber erft burch ben Butritt eines frembartig Thatigen mr Rrantheit. Die Seele fucht ben Leib, ibm Form aufbruckend, au einem Abbilbe von fich felbft au machen; in fofern fie nun burch bas Frembartige barin gehindert, ftatt bas Meufere zu beherrichen, von ihm beherricht und beftimmt mirb, und bas Nichtbezwungene und Nichtaffimilirte feineswegs meinscheiben vermag, muß bas Leben in ber thatigen Ruds wirfung beffelben erfranken. Das Frembartige mirb bann . Rrantheiteurfache, und weil ale Storendes, Rranten= bes thatig, fest es in ben Lebensproceff bes Individuums burch Eelbftbewegung und Gelbftbildung einen eigenen Proces, den man Rrantheitsproceg nennt. Die Seele biefes Procef= fes ift in manchen Rallen obne fichtbare leibliche Geftaltung; in ber Regel aber ein Immaterielles mit materiellem Trager, bas, wie bei allen Kontagien und Miasmen, nicht aus einem Camen erzeugt, entweder den niederften Lebensprincipien, ber elementaren Ratur angehört; ober durch bie pflanzenhaften, worbrifden, forallenähnlichen Bilbungen, bie es angenom= men, mit feinem Boden, dem Organism, verwachsen, fich bis sur felbstiftandigen Absonderung von demfelben in den Burmern abstuft. Weil dem Leben fremdartig, find biefe Rrantbeitourfachen ihm Parafiten und Schmarozerwefen, und ihrem Thun entspricht in ihm ein Laffen; und an ber Bechfelmirtung von Thun und Laffen entwickelt fich eben ber tranthafte Pfeudoprocef, in Mitte des Lebensprocef= fes, und ibm feindlich entgegengefest. In ihm wirft ber Parafit, über gemiffe organische Dinge, ponderable und im= ponderable, feste und fluffige gebietend; ihnen fein Bildunges gefet aufprägend, fie entweder nur bynamisch bewegend, ober wie in Entzundungen und Eranthemen, aus ihnen fich in leiblicher Form ausgestaltend. Der Organism wirkt feiners feits gurud burch bas, mas im Leben noch beil geblieben; baburch die Krankheitsurfache und ihren Proces beschrankend; aus ben Thatigkeiten beiber aber entfteben Bildungen und Be-

wegungen, bie man Diagonale nennen tonnte. Rranba ift also Schwängerung bes Organism's burch ein Afterweisen bas im Rrankheitsheerbe burch Entwicklung des Reims entite Eet delt, ben ber Rrante aufgenommen, fich felbft reprodujint und bann gur Reife gelangt, burch Raturbestrebungen in bi Grife wieber ausgeschieden wirb. Der in ber beifen, land fie oder falten Entzündung aus bem Blute gebilbete niebet Leib biefes falfchen Wefens, ift in der Regel ein halbfluffign nirgend icharf begrangter, ichleimiger, polypofer, bautimet Rorper; oft aftig, flechtenartig, wie eine Schlingpflange; bit wellen von eigenen Gefäffen burchfett, und bat nur in et gen, ju thierifder Gelbftftandigfeit gelangten Rrantheitsweft ber Urt, ben Gangliofen vergleichbare Nervenfaden und die Nahrungeschlauch. Oft find folche Pfeudoorganismen blot Individuen, bald find Biele zu einem Bolt vereinigt; na de machfen und reifen und vergeben, obne Rachtommenfchet gurudaulaffen; mabrent andere in Sprofflingen ibrer Urt for leben, wie j. B. bei ber Rrage. Alle gehren mabrend ibre gangen Bestehens vom Borrathe bes Organism's, und ibes Actionen entsprechen Daffionen in allen Glementen bet felben, beren Formen vom Git und ber Disposition ber Theile abhangen, und die fur fich nichte, fondern nur Chatten i nes Befenhaften find. Bu ber Rrantheitsurfache und bet Daffion, die fie im Organism wedt, fommt bann noch ein brittes Moment, ber Charafter, bie Ronftitution ba Rrantheit hingu, die von ber naturlichen Ronftitution bes Rranken felbft abhängt, und ben Rahmen bildet, innerhalb welchem bie Vassionen und die pseudoplastischen Processe ent halten find, und nach Ort und Zeiten wechfeln. In biefer Triplicität ift die gange Genesis des Rrankheitsprocesses ents halten; und von ihr aus wird bann die fiegreiche Polemit gegen die bieberigen einseitigen Spfteme geführt, die fich ge genfeitig jum fatholifchen, allgemein gultigen Spftem ergangen muffen. Der Droceff, in diefen feinen gefchiedenen Dementen und ihrer Wechselwirtung, eingetragen in die geschie

Ľ

ä

ũ

1,

Ä

į Ė

1

1 ķ

ŧ

i benen Regionen bes Menfchen, bleibt überall berfelbe, nur nach ber Bobe ber Region in feiner Poteng gesteigert. Da Die Seele und ber Geift reale, falfche ober mabre, Bilber leibs licher, feelischer und geistiger Buftanbe bes eigenen Gelbit ober anderer Wefen erhalten; fo werden biefe, wenn fie mit ber fie aufnehmenden Region gwar unverträglich, aber burch Grunde noch verbefferlich find, bort ben blogen Grribum bil-Sind fie aber unverbefferlich, fix und ungerftorbar, und aben nun eine thatig affimilirende, fich zubildende Birfung auf die Seelengebirte, merben fie fofort zu Darafiten, und begrunden fogleich ben feelischen ober geistigen Rrantheitepro= ceff mit feinen Uctionen und Daffionen und allen feinen Do-Die Rlassification ber Rrantheiten knupft fich ba= ber an daffelbe Princip, eben fo bie Nomenflatur; und es begreift fich leicht, baf, ift erft die Entstehung ber Rrantheit in folder Beife in allen ihren Momenten begriffen, auch bie Beilung berfelben, in wie fern fie vom Urzte abhangt, geges ben ift. Die vierte Abtheilung, die allgemeine Therapie ents baltend, beschäftigt fich mit bem Beilverfahren auf biefen Grund erbaut; eine Auseinandersetzung, die wir aber bier, unferm 3med gemäß, ale bem Urgte von Beruf angeborig, übergeben muffen.

Schon aus diefer turggefagten Darftellung, die nur bie summarische Abschattung eines licht = und farbenreichen Gans gen ift, ergiebt fich: baf in biefer Lebre jede Dacht, Gott, bie Ratur, die Perfon, felbst der Teufel fein gebührend Theil erlangt. Gott als Schöpfer, ale beilender Erlofer und als lenkender Geift vor Allem das Gange; in ihm aber wieder junachft bie geiftige Region, und von biefer aus implicite bann bie tieferen Gebiete. Die Ratur gleichfalls die Gefammts beit, in fofern alles Creaturliche ihr angehört; vor dem Uns bern aber die Pforte des Gingange im untern leiblichen Les ben, und durch diese bann nacheinander alles Sobere, in fofern es eine bewußtlos gebilbete und wieder bilbenbe Seite bat. Die individuell freie Verfonlichkeit wieder bas Gange, in

fofern fie ihrer felbft machtig ift; por bem Uebrigen aber i Mitte, bie thierischpfychische Region, von ber aus vorzüglich auf ihr homogene Personlichkeiten wirkt; und w wo fie auffteigend zum Geifte in Rreibeit Gott fich unter wirft, oder nieberfteigend ine Leben bewußtlos von ber Ra tur beherrscht wird, und innerhalb bes eigenen Rreifes be Der Menich ift geiftig gefund, went mieber fie beberricht. er in ber rechten Unterwerfung unter Gott, feine rechte Rei beit gefunden; er ift leiblich gefund, wenn Berrichen un Dienen im Naturgebiete fich ihm wohl abgewogen; er ift wie difch gefund, wenn er bas gleiche Maag im Berhaltniffe be Spharen in fich und um fich ber gefunden. Mit ber Cii rung dieses Gleichgewichtes tritt aber eine vierte Macht beror In ber unteren Raturfpbare bas phyfifche Uebel, moralist aleichaultig, aber bem Bofen biefer Ordnung doch leichter fich aum Berkeug bietend. Diefem Naturübel gehören bie Parafitt an, Die, im Organism Burgel faffend, fich ibm einfaugen, und Die Rrankheiten im Gebiete bes Lebens bilben. Der Paraft Gottes aber ift ber Teufel, das moralische Uebel, in alle Lafter fich ale in feine Organe fleibenb. Ift biefer Paraft in bie Region bes Geiftes eingebrungen, bat er in ben geis fligen Rreifen feinen eigenen Rreis um fich ber gebildet, und von feiner Mitte aus mit der andern Mitte, der Gott ein wohnt, feinen Rampf begonnen; bann wird ber Menfc be feffen in vielen Formen ber Befeffenheit. In bem pip difch mittleren Menfchen find die Parafiten, die bort bie Seele verfinfternd, ben Wahnfinn bilben, wie die Region gemifchter Ratur; ju den Giften und bem phpfifchen Uebel neigend, wenn es bewußtlos unverschuldete Errthumer und Scheinbilder find, die ju firen Ideen werden; in bie Natur bes moralischen Uebels und bes Teufels mehr überschlagend, wenn es die Luge und ber bofe Trieb gewesen, bie in ihnen zur Fixirung gelangt. Die Beilung ber Befeffenheit ift Sache ber Rirche, unter allenfalfiger Beimirtung bes Argtes, weil auch bas Tiefere bis jum Boberen binanf-

nicht. Die Beilung ber Lebenstrantbeiten, burch Raturpas miten veranlaft, ift bas Geschäft bes Urgtes, ber ben Ums fma ber Maturfrafte fennt, unter allenfallfiger Beimirkung te Sacramentalen, weil bies bis binunter in ber Raturtie= Die Beilung ber pfpchischen Rrantheiten, weil in brem Berlaufe in beide fich bineinverzweigend, wird baber mo bas Werk einer eigentlich aus aratlichem und überaratli= bem gemifchten Bebandlung febn. Darum wird vom Urste n allen Gebieten, wenn auch mehr ober weniger in ben verichiebenen, gelten, mas ber Urheber ber Lehre ale nicht überall unerläflich aber beilfam ibm anmuthet: bag er fich mit bem Rranten por bem Beilversuche entsundigen laffe, und ale ein wahrhaft driftlicher unter bestandigen Gebet um Erleuchtung. wie bie größten Beiligen gethan, und Chriftus mit bem Bei= biele porangegangen, bas begonnene Wert weiter führe. Ran fiebt es ift baffelbe, mas auch Windischmann vor Sabren fcon gewollt, und fich barüber bas Miffallen weiland taiferliche Majeftat in Beimar jugezogen, bie feiner Bertebrt= beit wegen aus Wachler ibn gurechtgewiesen: eine Ungnabe bie jedoch nicht feinen Tod berbeigeführt. Go wird es ben Berfaffer auch wenig fummern, bag ber Bobn aller Ratur= vergotterer, diefem Worte ju ihnen binabgesprochen, antwor= tenb wieberhallt.

himmel, holle mogen nun also ihren Theil hinnehmen; unter den erdgebohrnen Menschen aber wird das Werk mancherlei Nupen stiften, und eine verschiedene Aufnahme ersahren. Die jetige Menschheit nämlich ist sehr zwiespalzig mit ihren Meinungen, und möchte sich gar gern in den verschieden Widersprüchen zurecht seten. Dem kömmt das Buch, zunächst mit seiner klaren, lichtvollen Uebersicht der menschlichen Natur, ihren verschiedenen Regionen, Sphären, Stufen, Kreisen und Reichen, wie die Propädeuzit sie aufgestellt, gar behend zu hülse. Da giebt es noch Biele, besonders unter den Katholischen, die sich gerne nehzmen, wie sie Gott geschaffen; und das, was ihre Väter bis

sum Erften binauf und fie felber baran verrentt und gerient ? chen haben, möglichst wieder eingerichtet und ergangt femire mochten. Die werben fich alfo an bas Schema und bas 3 ventarium halten, bas der Berfaffer von ibrer innerlia und außerlichen Sabe aufgenommen; und werden fich fremd Bei baß fie in ihrer Urmuth fich noch fo reich befinden. Aber giebt auch absonderliche Liebhaber in diefer Beit, benen folde Reichthnm gar nicht anfteben will. Gie meinen in ihrer überge Ben Bescheibenheit: bas fogenannte Geiftige feb ein muchernde Auswuche uppiger Transcendenz, und werde es frifchmeg un amputirt, bann trete bie Menschheit erft in ibre naturlit Grange gurud. Ihnen fann nicht gewehrt werben, bent bes Menschen Wille ift fein himmelreich. Gie mogen also in ihrer Gelbstinventarifazion ben Geift im Schema ftreiden dann bleibt bie thierische Seele ihnen noch immer unverset aurud. Gie find ber laftigen Unfterblichkeit quitt geworben. Die an ben Sauch bes Geiftes geknüpft gewesen, mit ihr and aller höheren turbulenten Motive; aber fle find noch immer Die klügsten der Thiere geblieben; alle thierischen Freuben bleiben ihre Erquidung, und die Schape der Welt liegen por ihnen ausgebreitet. Gie gleichen ben Rirchen, beret Chore man vermauert ober abgebrochen, baf allein bas Schiff geblieben; aber bas reicht ja, wie der Augenschein zeigt, velltommen gur Erbauung bin; und in ben Borballen baben noch bie Wecheler mit ihren Banten, die Taubenvertaufer und Lammermenger binreichenden Raum fich auszulaffen. Alubere, benen auch bas wieder eine ftolze Unmagnung icheinen mag. könnten auch noch biefe thierische Seele im Bergeichniß ftreichen. Dann bliebe ihnen ber Bagar allein gurud, l'homme Plante bes de la Mettrie, beffen akademische Lobrede Friederich ber Große geschrieben, manbelte unter uns; mahrend in andern Gremplaren fein l'homme machine auf den Gifenbahnen durch die Belt futschirte. Alles Spirutualiftische mare in ber neuen Auflage ber Venus metaphysique ou l'origine des ames bann abgehandelt: aber, wie fich von felbft verftebt, in ber tieffinnig beutiden

Beife burch bie bialectische Bewegung bes Begriffes bindurchseführt. Die verschiedenen Bolterschaften unter uns ftunden, mter bem Schute bes indifferenten Staates, bann aufe friebs lidite zu einander. Die Thierifden gingen ihren Inftincten nach, bie Begetativen fonnten fich und ließen fich gang fanftiglich beregm. benn fie batten mit bem Ecclefiaftes befunden: baf nichts au fep unter ber Conne, bann ju effen und ju trinten, und de Freude zu genießen als ihren Theil. Rach Bergensluft wirden baren bie Dafchinen, um ihre Gewichte, Redern, Dams pfe ber erbaut, rollen, fcnurren, faufen, pfeifen und baben: amifcbendurch giengen die Ueberschmanglichen eins ber, ihren Birngefpinnften nachjagend, und Alles tolerirte ich aufe pertraglichte, und jeber lebte und fturbe nach feiner Beife. Diefes Lebens und Sterbens halber mußte dann auch Die gratliche Nacultat, nach bem Beburfniffe biefer verfchiedes um Ctanbe und 3mede, geordnet und claffifigirt febn, und die Univerfitaten batten bei Ertheilung bes Doctorgrades ba= tauf zu feben. Bas bie Altfrankischen betrifft, bie noch eis um Beift zu befigen mabnen, und von ber metaphyfischen Baus nichts wiffen wollen; fo konnten ihnen Merate von ber Int, wie fie unfer Berfaffer will, die fich entfundigen und affundigen laffen, vor der Sand, um einen voraussichtlich micablichen Aberglauben schonend zu behandeln, bewilligt Die Universitäten wurden alfo die nothige Bahl fols der humanitateboctoren zu creiren haben, die mit den Dries tern in bas Bert fich theilten, ein autes Enbe ber Glaus benefeligen berbeiguführen. Aber vor Allem batten bie creis rmben Beborben barauf ju feben; für bas bringenbe Bedurfs wif ber gablreichen Rlaffe Gebildeter ju forgen, bie, nachdem fie alle Vorurtheile übermunden und aller Gitelfeiten Meifter geworben, bescheidentlich mit bem Befit ber thierischen Seele fic begnügen, und nicht hoher hinaus ine Blaue ju ftreben fic entschloffen. Die Creation einer ausreichenden Menge pon Thieraraten ober vielmehr Urgtthieren, murde alfo ihr vorzug= liches Augenmert feyn muffen. Gin folder Doctor bestiali-

tis, da fein ganges Stubium und all fein Wefen auf be Sandgreifliche gestellt fenn muß, murbe vor ber Promotion in gultiges Atteftat beibringen, über feine vollblutige und flote Albkunft von der Claffe jener Gaugthiere, die man Bien bandige ju nennen pflegt, weil ihre Bufe ziemlich fo mit Bande jum Greifen gebildet find; und fie überdem noch i nen Wickelschwanz befigen, mit dem fie alles faffen, an fichiehen und prufen, auch fich an ben Baumen aufhangen fie nen, wie mit einer fünften Sand. Es wird nicht fehr baran ankommen, von welcher Gattung fpeziell ber Ctammbam ausgeht: bie Leibes = und Geelenbeschaffenheit bes einzelne Subjectes mird darüber volltommen Aufschluß geben. Tieffinnigen, die ihre Gelehrsamkeit gehörig abgesessen, werdt ibre Bermandtschaft leicht an den Gefäßschwielen und ben 36 dentaschen ber Sapajou's ertennen. Die, welche fich groie rhetorischer Talente bei Uebung ihrer Runft bewußt find, wer ben schon von Natur geneigt fepn, ihr Geschlecht von ba fcmarten Brullaffen ober Baldteufeln, Stentor Bedzebub, abzuleiten; die ,' indem erft Giner und dann Alle, in Chore bas Bolt in ben Balbern ju baranguiren pflegen, Ge legenheit zur Cage von den Uffenpredigten in Brafilien gu geben. Die fich burch Glegang und Bartfinn empfehlen, wer ben die Verwandtschaft mit den artigen Sajou's in ihren Blut erfennen; mabrend die Genie's ben genialen Drang Dutang ale ihren Stammvater verehren, der Trof aber im Magot ber Barenführer fein Stammeshaupt grußt. tenberg hat irgendmo den Aerzten angerathen, fich Sunde ab gurichten, um am Rrantenbette bie verschiedenen Rrantheiten berauszuriechen; eine Roppel folder mohlbreffirter Creatures wurde in ber Praxis diefer Mergte eine gute Verftartung ber Betaftnif fenn. Die gange Tabulatur ber Gifte wird ihnen ftatt Wehr und Baffe bienen; ein fleiner Auszug ber alter Frankfurter Dreckapothete murbe nicht minder jum übrigen Etyle paffen. Co mare für bas ichreiende Bedurfnig einer gablreichen Rlaffe Unglücklicher vorgesorgt; die aber, melde noch tiefer fich mit ber Maschinerle abgeben, konnten leicht fich felber helfen. Denn ba die Materie dentt und fpricht, fo tann fie auch Recepte verschreiben, die verschriebenen bereis ten, und fich felbst eingeben.

Ift alfo ein Jebes wohl geordnet und eingerichtet, bann wird fich ruhig jede Begebniß erwarten laffen. Will etwa eine Spidemie im Vaterlande sich hervorthun, bann kommt Alles darauf an, wozu sich die Erkrankenden entschliessen; ob sie in alter christlicher Weise zu enden vorziehen, oder ob sie sich barauf sehen, den hunden etwa, die crepiren es nachzu-

Das Erfte wird ber Rall senn bei allen, die ber er-Rlaffe angeboren; fo wie benen von der zweiten Bubebie etwa mit bem Naben ber Gefahr in fich folggenb. d getommen, und fich bei ber alten Gefellichaft nicht In beiden Sallen weiß man fcon r gefallen mogen. Der Priefter erscheint, die Mittel ber anzufangen. indigung lebrt die Rirche, und fie werden angewendet. Urgt wird gewählt, "ein folder, ber nach ben Worten Berfaffere (Die einem in lydischer Tonart reingestimmten ganglich unleidlich flingen) ben ärztlichen Stand nach tendem Gebet, und nach dem Rathe frommer Freunde. Seelenführer gewählt hat, und dem nun gewiß weder ber Blick und practisches Geschick, noch auch die nothige fterung fehlen". Diefer geht fofort jum Werte, er gemit Dem Rranten vertrauenevoll fich höheren Beiftaniber er weiß recht mohl, daß die beste Theorie, auch die grafiten nicht ausgenommen, und die vollfommenfte Gins n den Rrankheite: und Beilungsproceg, alle Rrankheis icht beilen, noch irgend etwas gegen die Sugungen ber bung vermögen. Gethan wird alfo bas Dlögliche, will er gum erwunschten Ende nicht gedeihen, die Refignas fügt fich leicht und heiter bem Unabwendbaren, ber te entschlaft rubig bem herrn, und ihm geschieht wie er ubt; wenn nicht natur, Geschichte und fein innerftes Beienn und fein Gott in ihm Taufchung gerebet. Etwas s ftellt fich die Cache im andern Falle. Rommt da ber r. Schonleine Planet, nachdem er lange bem Geruch bes ichenfleisches nachgegangen, endlich jum Fenfter des Schlafterleins berangetappt, flopft an und fpricht im cyclopis Dialect: herr Urian, funfzig, fechzig, fiebenzig und : Jahre, babe ich von dir in aller Geduld mich attaffren, ermachen und freffen laffen, jest ift Freffenezeit für mich mmen; brum gieb bich brein, es fann nicht andere fenn! s läßt' fich erwiedern? Die Pratenfion ift der Theorie voll= men gemäß; man lägt fich wohl aufe Bitten ein, ftellt gerteit und Caftlofigfeit des Biffene vor; das bungerige ethum lagt fich aber fo gut wie auf gar nichte ein. Rath geschafft werden, um im Guten oder Bofen vom ben Gefellen abzutommen; Alles jedoch unbeschadet der ifequent früherer Grundfage. Man legt fich alfo, um der che abzumarten, ju Bette, und entbietet die Bundegenof= Drangt etwa ein Priefter fich mit Indiscretton hingu, m lagt man höflich ihm entbieten: Berr R. R. bat entichloffen, wenn's fenn muß, eines crepirlichen Toju fterben; Guer Sochwurden durfen alfo nicht weis iIII. 8

ter fich bemuben. Rame dienstfertig ein Argt ber erfen Chule herbeigeeilt, er murbe mit dem Bescheibe abgem tigt: herr Di. Di. ift fein Freund ber modernen Beftrebe gen die Medicin zu driftianifiren; er bat die Idiofontrafit. daß Gebete ihm nur Beflemmung machen, ihm tann die auf biefem Wege nicht geholfen werden. Der Mann geht auf bem Pfade, ben ber Unbere vorbin gegangen, und nun with ein Consilium medicum von den bandgreiflichen Beroen gwei ter Ordnung einberufen. Die Koppel ber Spurbunde with vorgeführt, die fogleich Alles aufe grundlichfte beschnuffen. Es ift eine ungemeine Sagacitat in der Rase folcher vierfuß gen Bestien; fie haben bald ben rechten Buntt berausgewittet Die Diagnofe ift gestellt, und die Mittel und die Wege, mi benen der gefräßige Ogger abzutreiben ift, find ausgefunden Es wird zur Prognofe gefchritten, und da tommt alles bas auf an, mer von beiben, der Attafirende ober der Attafirm, Die besten und festesten Bahne bat; mer das folideste Colinge mert befitt, mer des besten Appetites und der besten Danungefraft fich rubmt: bann konnte es, wollte es bas Schick fal alfo, mobl gar einmal geschehen, daß ber planetarifte Dager felber mit Saut und Saaren aufgefreffen murbe. Da versucht es baber, ale Vorspiel etma im Vorbeigeben ein mal, ob durch paffende Reigmittel der Ungeschlachte gum Be faufen fich verleiten lagt, um ihm bann, wie ber alte Dopf feus in der Soble gethan, mit glubendem Pfable bas eine Muge in Mitte der Stirne auszuhrennen; in welchem Ralle freilich für alle kunftigen Beiten Die armen Schaafe von allen feinen Budringlichkeiten vollig unbehelligt blieben. 2Bill es mit diefer erften Lift nicht nach Wunsch gelingen, bam merden aus der Dreckapothete ihm verstohlen die Bahne einge schmiert, um ihm durch Etel und Aufstoßen, verbunden mit dem Ratenjammer feines früheren Raufches, ben Frat ju verleiden. Lagt der Gierige auch dadurch fich jum Ablaf fen nicht bestimmen, nun so soll wenigstens die Mahlzeit ihm gefegnet, und mit ftartem Bauchgrimmen ihm die Labung verfalzen werden. Der apparte Biffen wird baber mit ben ftartften Giften, die der Planet felber liefern muß, wie der Teufel die Mittel dem Bauberer, um die Befeffenheit zu beilen, eingepndert. Quedfilber, Jodine, Brom, Berlinerblau, Colans gengeifer und all anderer Schaum des Cerberus, der im Pflan zenreiche aufgegangen, wird inwendig und auswendig einge falbt und eingerieben, daß er in 138 Ingredienzien zu einer Art von Todestheriak fich componirt. Alfo appetitlich jugerich tet, wird der Pudding nun dem Butherich fervirt, und mit aller Zierlichkeit jum Frage prafentirt. Uebermannt ibn ber 26:

n, und wendet er fich ab: nun es lebe die Runft! fie wird i Geretteten ichon wieder die Giftgabne auszureifen mif-Berleitet aber ber Beighunger ben Ungethumen gugus appen, nun proft die Mablkeit! habeat sibi, es ift feine tge, fich bie Colit vom Bale ju ichaffen. Alle Mens n aber find fterblich, alles Rleift vergebt wie Beu, 6 Getbier muß endlich einmal verrecken! Saben Die leculen fiebenzig, achtzig Jahre ihren Reigentanz getanzt, n muffen fie todtmube febn, und es muß fie freuen, zum ern Ctaube versammelt ju werben, um fich einmal auszus en und auszuschlafen. Co lange fie daber noch jufammen= en, werden fie ichon aufgeblafen, und mit ewiger Jugend leidet auf bem Catafalte ausgesept; die Seelennonnen Robert bem Teufel halten um Diefen ihren Reigen, um Rube bes Sochseligen bamit ju feiern. Er wird bann, fein Ccandal und Mergerniß ben Lebenden ju geben, in r latirten Virutiche binausgefahren; eine Trauerweide b bei feinem Sugel angepflanzt, damit fie in jedem Frub= immer aufe neue über ben vom Chergabn getobteten Ubomeine; daffelbe thut im Stein ein grangendes Weib" in : Urne; das übrige erflart ein fprochendes Basrelief: Cazus, ber in Bemagheit vaterlichen Rechtes feine Rinder t. Colche Beschaffenheit bat es um den Tob in diesem ife; mas aber das Gericht betrifft, fo ift es, obgleich ei= tlich von ihm nach bem Principe gar nicht die Rede fepn nte, doch um baffelbe freilich eine beunruhigende Cache. s gebeime Berfahren icheint eingeführt, Beugen merben t vernommen, von Geschwornen ift gleichfalls keine Rede; i foll, wie verlautet, die gesprochene Centeng, ohne wei= Apellation anzunehmen, in Bollziehung fegen. Bas b's indeffen am Ende damit fenn. Die Unfterblichfeit der terie ift schlieflich boch bas Heufferste, mas berauskommt; : aber einmal einer den Monte Baldo in Stod und Gi-

Das Wiffen und Bemußtfen um bie Unfterblichkeit diagt uns gar nichts; haben wir ben unzeitigen Vorwis

) schon im Leben hinreichend une abgewehrt.

Daß-alles das so flar vor Angen steht, und nun jeder mit kommener Kenntniß der Sache nur zu wählen hat, mußte Gunst der Zeitumstände also fügen, und Ringseis hat seinem Buche gleichfalls dazu beigetragen, es den Leuten flicher und begreiflicher zu machen. Daß sie ihm diese Indiscretion nimmer verzeihen werden, und daß keine nugthuung diese Sunde abkaufen kann, wird sich von selbst stehen. Sie haben seither, indem sie die reichbordirte the ihrer Vortrefflichkeit über die Augen hinabgezogen,

nach ihrer Beise ibn ju secretiren versucht. Bie! diefer Menfch erfrecht fich, une jum Epotte ben Schweif babin # fegen, wo wir ben Ropf boch ju tragen pflegen, und mit bat jum Trope ben Ropf an jene Stelle, die wir bem Schuelle jum vrone den Ropf an jene Stelle, die wir bem Schuff eingeraumt: er muß ein Rind bes Todes febn, laft une ift ben Uthem nehmen, indem wir den unfrigen an une balim! Aber der innere Grimm gestattet nicht, daß fie bem gefaste Entichlufe Folge leiften; fie fcnaufen von Beit zu Beit ih ihrem Borne, und bas giebt bem armen Delinquenten Ents baff er auch wieder feine Rothdurft athme. Darum baben bit Balloren furglich einen Parafiten erfter Ordnung gegen im ausgesendet. Gie haben einen Sabit ihm angelegt, und net ber Monche Urt eine Rrone ihm geschoren. Um ben Sals baben fie einen Weihmafferteffel ihm gehängt, mit einem Go pulire die Lenden ihm umgurtet, einen Rofenfranz haben ft ibm um bas Saupt gebunden, an ber Rapute aber eine Schelle ibm angeheftet, bie bei jedem Schritte, den feine in guten Candalen mohl vermahrte, etwas ichadhafte Buffe vormant thun, gar lieblich klingen. In diefem Ctaate hat der Gon tesmann, nachdem er am Albend um fechee noch eine Defe gehört, bei Ringeeis angeflopft, und nachdem er vorgeles fen worden, hat er zu ihm gesprochen: "Du, ber du big für einen Confessor der Rirche giebst, miffe, daß bu ein vis liger Taugenichte im Glauben bift! ein Betenner bes After driftenthume bift bu, ber ba glaubt, einen driftlichen Uct w üben, wenn er feine Roth verrichtet (sic Sall. Sahrb.)! Rin bas bat ein mahres Wefen, mas an fich felbft genug bat, wie Gott, ber obichon burch feinen Begriff begrängt, fich boch unbe grangt fühlt. Co auch mar bas alte Chriftenthum, fo lange es bie Geistebarmuth hatte, und auf Wiffenschaft und Runft verzich tete; ba mar fein Glaube reich in fich, barum verschmabte et jedes pruntende Wiffen, mit bem aber ihr Rleinglaubige ber umftolgirt. Sat etwa der beil. Bernhard mit Fontanellen und Saarfeilen geheilt, hat ber heil. Malachias mit Bangen bie Frau entbunden, die fünfzehn Monate fchmanger gegangen? Willst du den Erloser mit hippocrates verkuppeln, das Erne cifix neben dem Blutegel appliciren, und den Weihmafferteffel mit Rachinger auffullen? Dicht alfo, lag bich von mir bedeuten, beine Parafiten find des Catans bofe Brut; je nachdem diefe oder jene Teufelsspecies Maden in's Rleift des Rranten legt, geben die in diese ober jene Rrantheit auf Darum bedarf es jur Beilung diefer Krantheiten nichts als des Gebetes und bes Exorciem's; benn die Runft geborcht nut ber Ratur, der Glauben aber gebietet über Tod und Leben, barum auch über die Ratur. Alfo geliebt es bir, fo molle,

8 ich fortan als Famulus bir biene! ich führe ben gangen Pparat mit mir, das manuale exorcisticum, Scapulier, eihwaffer, Rosentrang; mas bedarf es meiter, wir werden Junderkuren üben". Co diefer, der Angefahrne aber raucherte m mit einigen Schwefeltornern an; Schwefel aber tann beuntlich ber bochmurbige Parafit, wie ber Patron ber Krape, in und gar nicht leiden, und er niefte fogleich und verzog e Miene etwas in's Grinzende. Geh bin bu unfauberer Geift benen, die dich gesendet haben, und übe an ihnen deine Run-! Der Geift entwich und fubr bavon, den bekannten Ruch bin= fich laffend. Seither hat es in Salle zu fpuden angefangen. r Rlofterbruder geht jest bort im Saufe um, bei Tage wie Nacht unaufhörlich Pfalmen fingend, und Exorcismen aus dem anuale lefend; er klingelt von Beit ju Beit babei mit feiner belle, und flappert mit ben Rugeln feines Rofentranges, t er binter fich Treppe auf und nieder schleppt. Wie es fich nun begeben pflegt, daß, wenn man einer Ratte eine Schelle anges igen, und fie bann gurud jum Baue fendet, die Gingefeffenen Rattenlandes, über ben Larm entfett, durch alle Locher ausstürzen und ihren Stab ins weite feten; fo ift es auch r ergangen. Man bat die ehrfame Ginmohnerschaft bes Saus daher in der Verzweiflung zu allen Fenstern sich bavons den gesehen; der Schrecken vor dem frommen Pater Paiten hat ihnen auf ben Nacken fich gefest, und hat einen ufes und athemlos nach Leipzig fie getrieben. Dort figen nun in Auerbache Reller, und fchropfen die Tifchftollen, fie den blutreinigenden Holztrank ihnen ausschwigen mus-, ben fie bann bem nach Gottlofigkeit lufternen beutschen lofophischen Philisterium ausschenken; bamit es einmal feis : Difere vergeffend einen guten Tag sich mache. 3wischen: ch jur Gemutheergopung schneiden fie bann einander bie ifen ab, vermeinend, fie hatten von dem prachtigen Wein= d, der in ihrer Mitte fich erhebt, Trauben abgelesen.

Wie jener Pater, so werden noch mehrere sich zum mpfe schürzen. Ringseis kann indessen ruhig sebn, es ib um diesen Krieg ergehen, wie wir seit Jahren mit eisn Andern die Erlebnist gemacht. Damals wurde auf einem igel in Mitte des heerlagers, wo sie auf den Trommeln um i ungenahten Rock des herren würfelten, sein Pannier aufgesanzt, mit der leuchtenden Inschrift: wer ist wie Gott! Eiste Menschheiten und Menschlichkeiten wurden in etwas durch blicht verletzt, und machten sich zum Streite auf. Nun m kann in heutigen Zeiten reden über alle Dinge hin und r, Gründe und Gegengründe gegeneinander auswiegen, eiten für diese Ueberzeugung und die Andere mit gleis

der Aufrichtigkeit. Gegen jenen Spruch mar inbeffen bod nicht aufzukommen; bas haben die Deiften von biefen in ihrer Vernunft boch eingefeben, und obne etwas Beben tendes gefordert zu haben, fich ftillschweigend wieder zw rudgezogen. Jest aber haben auch die Diebheiten mit arm Bem Getrampel jum Sturme berangulaufen fich beeilt, und ber gange Plat ift mit ihren bellen Saufen bis gum Ueben fließen vollgelaufen. Die Roßheiten zuerft, und zwar Rib roßbeiten voran, die mit ben plumpen Sugen alles zu Ich gerfneten, und die Ballrogheiten, halb Denich = balb Rift leib, bie auf ihre Saugahne nicht menig fich einbilben. Und bie Efelheiten murben gang verschamt unter biefe Rubrit ein rangirt. Die hundheiten hinter brein, Landhundheiten, bie im Rlaffen nie ermuben, und Geehundheiten, bie immer 26 Les anglopen und anstieren und boch nimmer bas minbeste fe ben, lernen und erkennen; in ihrem Gefolge die vermanden Ceebarenheiten, mit ben Lowenmahnen aber gang bausvater lichem Ginne; benen bann wieder die Landbarenheiten fich angeschloffen, die bekanntlich den honig lieben, und mit bie fer Liebhaberei' dann auch gefangen werden. Wenn man nam lich am Baume ihrer Babl einen Rlot, mobl mit Ragelt beschlagen, die die Spipen auswärts kehren, aufbangt, wird ber Unfteigende gurnend mit ber Tape ben Unbequemen ju rudweisen, und bae fo oft, bie er an bem immer Burudfeb renden in ftete machsender Buth die Tape fich gulett annagelt. Bahrend die Wolfheiten und Rucheheiten ben befreunde ten Sundheiten fich angefchloffen; tamen auch alle Ranbeiten bis zu ben Meerkanbeiten binunter berangesturzt; benen wie der die eitelen Pavianheiten fich zugefellt, alle nach ihrer Urt auf den Schweinheiten durch die Balder reitend; inclusive mit benen wollten auch die Stachelichmeinheiten und Deer ichmeinheiten, gleichfalls ihr Beftes thun; die Marderheiten, Stinkthierheiten, Bocheiten, Stierheiten ließen es ihrerfeite mit nichten an fich fehlen; felbft Schaafheiten und Safenbeis ten, und Winfelaffchenheiten, Dutterheiten wollten fich bem allgemeinen Aufgebote und dem großen Landsturm nicht ent ziehen. Run gieng es an ein Wiehern, Bellen, Brummen, heulen, Miaugen, Grungen, Jauchgen, Kollern, Pfeifen, Brullen, Meckern, Trommeln, Manen, und die gange bemaffs nete Capelle rannte jum Sturme auf ben Sugel und bie Aber wie foll beschränkte Menschenweisheit et Rahne an. fich erklaren, daß fie Alle inegefammt nichte ausgerichtet? lag es an der Configuration und Fügung ihres Gebeines, war der Boben Glatteis, maren ihre Mugen gehalten, ober mur ben fie in bester Surie von unsichtbarer Band gurudaegogen?

genug mit dem Besteigen des Bugels wollte es nicht gelingen. bei jedem Schritte vorwarte murben fie mieder um zwei zuindgeworfen, und zulest in bichte Saufen zusammengeweht. de Enge murde die Laune argerlich und reigbar, Giner binberte den Andern, sein Genie auszubreiten; die Trommler tonnten nicht die Glenbogen ruhren, den Brullern mar das Riauzen in der Rahe hochst fatal, alle Wiehrer fanden das Grunzen abject und schlecht; die Meckerer wurden lächerlich gemacht, und die Seulenden, weil fie alle gu überschreien fuchten, wurden, Allen unbequem, einmuthig gum Benter gewünscht. Gin Wort gab bas Andere, von Worten fam es bald Au Schlägen, diefe murden mit Biffen erwiedert, julent mar ein allgemeines Maffacre die Folge, fo daß nur die Gebeine auf bem Schlachtfeld zurudgeblieben. Indeffen, obgleich das Pan= ner an alter Stelle weht, glauben die übrig Gebliebenen gur Stunde noch fest, daß fie den Sieg bavon getragen, und einige Buchmarber und Steinfüchse schreien in den Rluften morderlich Victoria! Co wird's Ringeis mit feinen verdruftichen und argerlichen Wahrheiten auch ergeben; an ihnen werden alle fich versuchen, die bei der vorigen Prostitution nicht recht zuge= konnt, aber doch wie billig auf ihr gemessen Theil Unspruch machen.

Co fteht es um dies Buch und fein Verhältniß zur fa= tholischen Cache. Es hat die nämlichen ju feinen Biber= fachern, die auch die Rirche in den letten Beiten fo grimmig angefeindet; es wird also auch alle die ale feine Freunde und Bertheidiger haben muffen, die fich der Ungefochtenen mit fo löblichen Gifer angenommen. Die Natur, wohl verftanden, balt eine ununterbrochene driftliche Lebre; mabrend fie fchlecht berftanden, wie fie es jest nur allzu baufig wird, burch den Mund der Schlange, des Liftigften aller Thiere, Gatanblebre predigt. Das Beil der Geele foll jedem vor Allem am Bergen liegen, barnach aber bat auch ber Leib fein Theil; und jeglicher Gebildete foll miffen, wie es um das Saus be= fchaffen, bas ber Beift in ihm bewohnt. Denn biefer Beift bat nach boberem Borbild und Anleitung fich bies baus erbaut, und das Gefen nach dem der Baumeister verfahren, ift eine Ableitung aus dem Gefete, nach dem der höbere Runftler ibn felbst erbaut. Moge baber bas Buch teinem fehlen, ber fein Wiffen nach Diefer Seite bin ergangen mochte, obne in bie Irrfale neuerer Biffenschaft fich zu verlieren. Die Propäbeutit ift fo flar, und mit folder Naivetat und fo lichtem Geistesblick geschrieben, daß fie Jedem, ber nur einigermaaßen nachzudenken sich angewöhnt, leicht verständlich ift, und jes dem unbefangenen Ginn ohne Schwierigkeit einleuchten muß.

Dem, der bie Lehre von der Gesundheit mobl begriffen, min auch die Lebre von der Entstehung der Krankheit, ibe Die Pathologie, fich leicht erschließen; und nur die Len von der Beilung, oder die Therapie, wird den Mannen von Beruf überlaffen werden muffen. Die Gegenparthei bet fich beinahe ausschließlich ber Literatur und des gefammin Buchhanbele ju bemachtigen gewußt; damit für bas lest Rath geschafft werden tonne, suchen wir vor Allem bie Erft felbftftandig auf bas, mas in fruberer Beit gefcheben, in be grunden und abzuschließen. Laffen wir daber ben Undern ib re Bausgögen und Teraphim, und forgen wir, daß die bibe re Babrheit in allen Gestalten, in benen fie und fich bietet, bei und eine Buffuchtoftatte findet. Gie haben bas Unerhort feither in ihrer Verfolgung übend, alle Verlageartitel tatholi fder Buchhandlungen in Maffe verboten, und wenn man ihra Beitungen glauben muß confiscirt; fie haben bie tatholifden Blatter ebenfo in Maffe mit bem Interdict belegt, und fogar ben Ratechism bes Canifius bem fatholischen Bolt hinweggenom men. Gelbft fatholische Regierungen baben fich genothigt ge feben, um größere Uebel ju vermeiden, einzelne katholifte Schriften mit Berboten gu belegen; und fie werben nicht faumen, es ihnen bohnifch vorzuhalten. Der Brand, bet im Bemde des Reffus wuthet, hat wie es scheint, die Man schetten jeht ergriffen, Berakles will fich in die Flammen auf dem Deta fturgen. Ware es nicht gerathen, den Schei terhaufen aus fammtlichen Bibeln, die fich vorfinden, aufzu thurmen, und ftatt ber Fibibus bes Credo's fich ju bebie nen; bann mare aller Streit bei ber Burgel abgeschnitten. Unterbeffen richtet Ruge, nachdem er lange feine Rebe an ben abtrunnigen Georg Wilhelm gerichtet, die Kanonen end lich gegen seine Thore, zur Zeit zwar noch mit semen Licopodii geladen, aber es fann auch Rath ju Underm werben Aber wer kann in feinem eigenen Bleifche muthen, in Frem bes fticht und haut man wohl muthig ein. Im munteren Gelage brennen alle Lichter blau, braufen heulen und krapen bie hunde, innen windet eine hand fich langsam aus dem Schatten des Winkels los, was mag die hand doch wollen? O nichts, gar nichts, fie will nur einen Toaft auf das Bobls ergeben der im Berrn Versammelten ausbringen!

### X.

## Sollandifde Briefe.

### Erfter Brief.

, :•

36 beeile mich, Ihnen einige Notigen über ben gegenwärtis Ben Buftand ber tatholifchen Rirche in Solland und fiber Die Doffanngen und Erwartungen feiner Bewohner für die Bufunft gu geben, die ich fowohl durch zweijährigen Aufenthalt in einer tatholi= den Proving biefes Ronigreichs, als befonders auf einer langern Reife burd mehrere althollandische Provinzen gesammelt habe. Befinahme ber vereinigten Niederlande burch Konig Bilhelm I. wurde ein Concordat mit Rom befchloffen, welches bem Lande Ergbifchofe und Bifcofe geben, und feiner außergewöhnlichen firchlichen Regierungs: weise burch apostolische Dicarien ein Ende machen follte. Des irregeleiteten Ronigs Gingriffe in die Rechte ber Rirche, woran die Ausführung biefes Concordats ebenfalls icheiterte, find befannt; und bag, als berfelbe anfieng, einem Theil feines Landes Gerechtigfeit widerfahren au laffen, und ihm geiftliche Oberhirten gab, Die ftrafende Sand Gottes ibm gerade diefen Theil entriß, wodurch für die Ratholiten ber ihm tren gebliebenen Provingen wieder jebe hoffnung gu Grunde gieng, bas Concordat ausgeführt zu feben. -

Die nördlichen Provinzen Pollands, in denen die Protestanten meist die Mehrzahl bilden, stehn also, nach wie vor, unter apostolizion Bicarien, deren Distritte von sehr verschiedener Ausdehnung sind; im Nordbrabant, einer beinahe ganz katholischen Provinz, sindet man den frühern Bischofssis Perzogenbusch, welcher durch einen Administrator verwaltet wird, daneben sinden sich in derfelben Provinz noch zwei kleinere Distritte, welche ebenfalls von apostolischen Bicarien gezlitet werden. Als Limburg und Luremburg an Polland zurückselen, so wurden, wie bekannt, zwei neue apostolische Vicariate für diese Theile des Landes begründet. Alle diese geistlichen Obern stehn unter der unz mittelbaren Leitung eines sogenannten Superior's der holländischen Mission, der unmittelbar von Rom ernannt wird, in Paag residirt

und angleich die Beschäfte eines Charge d'affaires am hollandifte Soje verwaltet. Das unglückfelige Schisma ber Janfeniften trente im 17. Jahrhundert die Ratholifen Sollande noch in zwei Sälften, war aufanas, burch bie große Theilnahme bes Clerus, bedeutend. Gi Erzbischof und mehrere Bischofe bankten demfelben ihr Entstehen, welch - weil fie vom Rirchenverbande getrennt waren, bei einer protestantifon Regierung mehr als Duldung fanden, obgleich die Regierung Solland nie einen Erzbischof von Utrecht ober einen Bischof von Devente, fondern nur Bifchofe an Deventer und au Utrecht anerkannt te Die geiftlichen Corporationen, welche in mehreren Provingen bes jet gen Königreichs Solland geblüht, murden zwar zur Beit des Abiall ber Niederlande meift gerftort, ba die Klöfter aufgehoben wurden, a hielten fich aber bennoch im Stillen fort, ba die Mitglieder berfelba fortfuhren, ihre alten Rirchen als Pfarrgeistliche gn verwalten, und i fleinen Gemeinden, mit Ablegung des Ordenetleides fortzubeftebe. Deghalb findet man noch jest in den meiften niederlandischen Stadten als in Rotterdam, Amfterdam, Lenden und Saag, Sarlem gr. Domiulfaner, Frangistaner, Augustiner, Jesuiten ac. welche zwar bur d Pfarrer und Caplane von der weltlichen Behorde anerkanut, aber 1 gleich (mit stillschweigendem Ontheiffen der Regierung) von ihren Bre-Dingialobern regiert merden, und im engften Berbande mit ihren Ordent-Im Nordbrabant hingegen bewahrten biefe Corporationen obern Gehen. felbit ihren angerlichen Beftand, ale folche, und es mogen fich bafelbit webl an gehn Manne: und Frauenflofter bewahrt haben, denen Ronig Bil helm I. freilich Movigenaufnahme verweigert hatte, die aber in den letten Jahren feiner Regierung befonders durch Begunftigung bes jegigm Landesfürften wieder anfiengen, freier zu athmen. Auch hinderte es Die Regierung in ben letten Jahren der Berwaltung bes Erfonigs nicht, daß mehrere, der Gesellichaft durch Rrantenpflege und Rinderergiebung wohlthätige weibliche Gemeinden in's Leben traten, und man fand ichen por mehreren Jahren barmbergige Schwestern in Delft und Amfter: dam, und Soulfdweffern in andern althollandifden Provingen. Durch die Ructgabe Limburgs batte Solland nebft einigen neuen Rloftern auch noch zwei andere geiftliche Bemeinden für Manner übertommen, nam: lich ein Collegium der Redemptoriften zu Wittens, das an vierzig Bewohner gablte, und ein Franziskanerklofter gu Weert, das noch ftarfer befest ift, welche leider fich erft zur Beit der belgischen Regierung in Limburg niedergelaffen hatten. Die Berolferung des jenigen Konigreichs Dolland (mit Ansnahme feiner überfeeischen Befigungen) foll fich ; mit Rudfichtnahme auf Religion folgendermagen gestalten:

In diefen Berhaltniffen übernahm König Bilhelm II. etwa ein ein halbes Jahr nach Rüdgabe Limburgs und Luremburgs die Regiezrug bes Landes. —

Man fann nicht langnen, daß, feit der belgischen Revolution bie lege ber Ratholifen in Solland fich in mehrfacher Begiebung gunftiger eetelt batte, benn es lag an febr im Interreffe ber Regierung, ibre ud übrigen fatholifden Unterthanen nicht durch neue Bedrudungen m reigen. Aber bennoch mar ber Konig weit bavon entfernt, bas Bertrauen feiner tatholifchen Unterthanen gewonnen gu haben, be man immer noch an ber Spine ber Verwaltung bie beftigften Begner ber Ratholiten fah. Befonders blidten die beiden, gur Beit Betgiens tegrandeten Corporationen nut banger Beforgniß auf die Schritte ber Regierung, denn wenn fie auch feine plopliche Aufhebung fürchteten, fo wemutheten fie boch, daß ihrer eine folche Reihe von Befdrantungen werteten, daß fie endlich gezwungen fenn wurden, das Land in rammen. Da vernahm man gu Ende des vorigen Jahres die Abdantung Bithelm I.; mangielle Berhaltniffe mogen wohl eine Saupeurfache biegn gemefen fenn, bennoch lagt es fich nicht langnen, daß ber fefte Bille bes Ronigs, fich mit einer fatholifchen Unterthanin Belgiens zu vermählen, einen großen Einfluß auf feine Thronentsagung gehabt, und vielleicht den Ausschlag bam gegeben habe. Jedenfalls hat diefer Beiratheplan bes alten Ro: nigs, feine protestantischen Unterthauen heftig gereipt, die fich die bit: terften Schmahungen gegen einen Fürften erlaubt, der früher fo febr ihre Intereffen verfochten, - fo daß fie feine Abdantung mit Inbel migenommen. Die Ratholifen bingegen verhielten fich ftill; wenn fie ben Schritt, ben ber Ronig vorhatte, auch nicht unbedingt billigten, fo gefcah bieg boch meift ans gang andern Grunden, ale von Seite ber Protestanten, und gerabe ber wiedererwachte Fanationne berfelben unfte ihnen Mitleid mit bem alten Könige einflößen. der auch die Freude der Ratholifen beim Regierungeantritt Wilhelm If. um befto reiner; man wußte burch fromme Perfonen, Die dem Ronige naber geftanden, daß ein Sauptzug seines Charaftere eine große Be: rechrigfeiteliebe fen, daß er daneben Energie des Willens befine, und mit großer Freimuthigfeit feine Befinnungen an den Tag zu legen ges. wohne fen. Er hatte die Belgier geliebt, und mar auch von ihnen geliebt, fo bag, wenn fein Bater nicht alle Bermittlung im Jahr 1850 aurudgewiesen, ihm biefelbe gelungen fenn murbe. 3m Anfang ber breiß=

i

•

ger Jahre batte ber Bring von Dranien als Generalifimus ber Un fein Lager in Nordbrabant, einer gang tatholifden Proving, bas offe einfache, biedere, felbst gemuthliche Befen, welches ben tatholise Diederlander fofehr von dem fleifen hoffic talten hollandifden Proteft ten unterscheidet, foll ben freimuthigen Charafter bes Rronpringen gesprochen haben, man weiß, daß er oft und gern die Pfarrer und M fter in Brabant besuchte, und ben lettern manche Bergunftigungen w icaffte, auch die Burudlebung, welche berfelbe unter ber Regierung ! nes Baters erfahren, der offenbar den Pring Friedrich vorzog, und Betragen ber Protestanten bei ber Abdantung Bilbelm I., bas all mag bagu beigetragen haben, feine Borliebe für bie Ratholiten ju w mehren. Gine feiner erften Sandlungen als Ronig, mar ein Act W Billigfeit, und ein Beweiß, wie fehr es ihm baran gelegen fen, b Ratholiten Vertrauen und Liebe einzuflößen. Bon Amfterdam erin König Wilhelm II. im Januar 1840 eine Berordnung, wodurch er m aufgefordert dem Collegium der Redemptoriften legale Erifteng in bie land verlieh, und denfelben geftattete, in feinem Ronigreich ihr Bb ten nach ben Bestimmungen ihrer Orbendregeln, burd Diffionen un geiftliche Exergitien ungehindert ju üben, und für ihre Bunahme but Aunahme von Novizen beforgt zu fenn. Bugleich ward in einem 🚥 bern Referipte allen icon fruher in Nordbrabant bestandenen geistle den Gemeinden gestattet, Rovigen aufzunehmen, und ungehindert be Regeln ihres Institute gemäß zu leben und zu wirken. -

Neben vielen andern Bedrückungen der Katholiken, verlette biefet ben vorzüglich die Beichränkung der Lehrfreiheit, da bas Schulmefen derfelben ganglich in den Banden der protestantischen Regierung liegt. Es ift nämlich in Solland bas Spftem ber religiöfen Indiffereng in ber Schule in Unwendung gebracht, wornach in allen Bweigen ber Wiffenschaft, welche nicht unmittelbar bie Religion jum Gegenstand haben, vou berfelben gar feine Ermahnung gefchehen foll. hat die Regierung für alle gemischten, oder gang protestantischen, ober gang tatholifden Schulen, Diefelben Lehrbucher vorgefdrieben, und fid die Bildung ber Schullehrer und Befetung biefer Stellen ganglich vor behalten, weßhalb man hanfig in gang fatholifden Orten protestantifde Schullehrer findet. Schon feit Jahren haben fich Stimmen frommer Ratholiten, burd Bort und Schrift, gegen folden Drud erhoben, und es war ebenfalls eine ber erften Sandlungen König Wilhelm II., eine Commiffion von Protestanten und Ratholifen niederzusenen, (zu wel der berfelbe ben einzigen fatholifden Bifchof von Eurius in partibu chenfalls berief) um die Beschwerden der Ratholiten ju prufen, mi

4

ben Rönige Borfchläge jur Abhülfe berfelben zu machen. Ja, es heißt fer, daß ber Rönig biefer Berfammlung ein Eremplar ber vom Bis fer von Lüttich heransgegebene Schrift: Exposition des vrais principes sur l'education, von ber früher in biefen Blättern Erwähnung sichen, mit bem Bemerken überfaubt habe, die barin ausgesprochenen fembfäge als Leitfaben ihrer Verhandlungen zu benügen. —

Es blieb der Regierung noch übrig, den Katholiten eine andere benugthnung zu leisten, nämlich: das früher erwähnte, schon längst weietirte Concordat auszusühren, man hoffte sest, daß der König, wes vorauszusschender Protestationen der Calvinisten, auch noch diesen kit der Gerechtigkeit üben werde, und man ward nicht betrogen. Die beländische Regierung hat sich an den römischen Hof gewandt, um die etgebrochenen Unterhandlungen wegen Aussührung des Concordats wiezer anzuknupfen, worauf der heilige Vater, im Mai den bekannten Afgr. Cappacint mit sehr ausgedehnter Vollmacht nach dem Paag gez seicht, um die nöthige Rückprache mit der Regierung zu nehmen, und einen endlichen Abschluß mit Polland zu tressen.

Das Bekanntwerben ber Absicht bes Königs, hat in allen Provins webe Landes eine große Bewegung verursacht, hoffnungen und Bez firchtungen, sowohl bei Protestanten als bei Katholiten, hervorgerusen, web sehr verschiedene Meinungen zu Tage gefördert. Es liegt nicht in der Absicht des Schreibers dieser Beilen, in einer so schwierigen Frage atscieden einer Meinung beipflichten zu wollen, nud er beschräntt ich darauf, mit größter Treue die verschiedenen Stimmen, die er in holand selbst und hauptsächlich in der Residenz vernommen, mitzutheiz in, damit man sich eine klare Einsicht in den Stand der Sache vers staffen könne.

Bor allem sind die Protestanten, als sie von Ansführung des Consurdats gehört, aufgereizt worden; bemerkte man ihnen, daß es sich um die Ersüllung eines feierlich gegebenen Versprechens handle, so erwiez berten sie, daß die Ratholisen alle Ansprüche daraus, durch die Untrene ihrer Glaubensbrüder in den katholischen Provinzen des frühern Köznigreichs der Niederlande gegen das legitime Königshaus versoren hätzten, besonders empörte es sie, daß die Hauptstadt des Königreichs: Amzkerdam, einen papistischen Erzbischof bekommen soll, sie sahen die Einzsührung von Bischösen als eine Usurpation Roms, als den Anfang von Bettendmachung alter Nechtsame an, und vierzig Flugschriften sollen, im Lause von drei Monaten, erschienen senn, in denen mit ebensoviel Bitzterleit als Unkenntniß des eigentlichen Sachbestandes der Plan des Köznigs bekämpse wird; auch hat man Deputationen von Geistlichen und

Laien beim Rönige gefehn, Die ihm vorgestellt, er moge es boch nicht vergessen, daß er nicht nur ein Mitglied, sondern ein Schirm und Schut bar protestantischen Kirche sen, und dieselbe vietmehr vor bee herrschincht Romb und der Papisten zu bewahren, statt sie zu begünne stigen habe, woranf der König geautwortet, daß er constitutionetter König von einer Million Katholisen und einer Million Protessanter sen, benen die Constitution gleiche Rechte gewähre, die zu bewahren er sich betrufen glaube.

And unter ben Ratholiten ift nicht vollfommene Ginbeit ber' Ges finnung, in Bezug auf die Ausführung bes Concordate, manche geache tete Beiftliche und Laien unter ihnen, meinen ebenfalls, daß die voll tommene Ansführung beffelben mohl, in ben gegenwärtigen Umftanben, unmöglich und überhanpt auch nicht fo nünlich fen, ale es Manchent fceinen moge, habe boch ber tatholifde Clerus fich unter ber unmittele baren väterlichen Leitung Rome, ehrwürdiger und orthodorer an erhafe ten gewinft, als dieß in manchen, felbit nabegelegenen Begenben ber Rall fen, wo man früher immer, und nach ber frangofichen Revolution feit mehreren Jahrzehnten die gewöhnliche Verwaltungsart fand; liefere ein großer Theil Deutschlands nicht einen Beweis, wohin ber Ginfing führe, ber burch die Concordate ben protestantischen Rürften bei ber Bahl ber Bifchofe gestattet wird; fen es doch porauszuseben, bag bie Bifchofe febr große Schwierigfeiten in ber Leitung bes Belt : und befonbert bes Regular : Clerus finden murben, wenn fie ihre Bewalt in ber mit ih? rem Amt verbundenen Ausdehnung üben wollten, da die Umftande noth: wendigerweise ben Pfarrgeiftlichen bieber mehr Unabhangigteit gegeben, was einem für feine Rechte eifernden Bifchofe große Unannehmlichteiten bereiten fonnte; daß endlich auch die Dotirung der Bifchofbfite große Schwierigfeiten finden wurde, in den bedrangten Umftanden, in benen fich die Finangen des Landes befinden, ja, daß eine fehr heftige Spans nung zwifchen Ratholiten und Protestanten voranegnsehen fen, welche bei der ohnehin großen Aufregung der letten, gegen bas Dans Ora: nien, felbft Gefahren für den Thron herbeiguführen drohen. Dan folle fich also jent damit begnügen, den Ratholiten Lehrfreiheit zu verfchaf: fen, und es zu erlangen fuchen, den apostolischen Vicarien bifchofliche Burde gu verschaffen, mas bas Ansehen berfelben, bem niebern Clerus gegenüber, gur Benuge vermehren merte.

Dagegen meinen andere, ebenfalls geachtete Ratholiten aus bem Priefter: und Laienftande, daß die volltommene Realiffrung des Concordats, befonders in Bezug auf die Ginführung von Diocefen, eine Lebensfrage für die tatholische Kirche im Norden, und selbst der Lehr:

heit vorangufenen fen, und es mag nicht bedeutnugsfos fenn, daß alle Mitglieder ber fatholifden Kirchenfection, welchen wohl getet ift, ben tiefften Bliet in Die innern Berbaltniffe ber Rirche an n, diefer Meinung find. Ihr erfter und wichtigfter Grund ift bie-, daß fo die gottliche Ordnung in der Rirche wieder hergestellt werde, i'der man fich nur im bochften Rothfalle entfernen muffe, ba ber er Bifcofe eingefest, um Geine Rirche zu regieren. Auch meinen . daß ein tieferer Blid in das fatholische Rirchenwesen Sollands es utich zeigen murbe, baf ber Mangel biefer Ordnung nicht fo gang ne nachtheilige Folgen geblieben. Sittliche Unbescholtenheit vor der elt, und Mangel offenbarer Renereien, icheint ihnen noch fein geeig= ter Beweis für Die Richtigfeit bes Clerus, befonders in einem Lande, Die Begenwart feindlich gefünnter Secten icon natürlicherweife einer größern Uchtfamteit auf fich felbft auffordert. Gie meinen, i gerade diefe Unabhangigteit bes Pfarrelerus, deren Berlenung burch fcbefe man fofebr fürchtet, nicht ohne die nachtheiligften Wirfnngen bas tirchliche und religiofe Leben bes Bolfes geblieben, und es eint ihnen, daß nur ba, ein mahrhaft vom Beifte Chrifti durchdrun= ser Clerus herangebildet werden tonne, wo der Gehorfam nicht nur A Ingend auf gewectt, fondern auch fortwährend genährt werde, daß dieß bei der Verwaltung durch apostolische Vicarien, die in= the Pfarrer find, und ihren Untergebenen in fo vieler Beziehung faft rich fteben, taum moglich fen, wie bieg die Erfahrung gur Bennge vielen - auch fürchten fie, daß diefem Uebelftande durch die bloße Mabe bifcoflicher Wurde nicht abgeholfen werde. Wenn auch viel: Mufange Reibungen mit dem Belt : und Regular: Clerus zu fürch: fenen, fo hoffen fie doch fest von einer fo orthodoren Beiftlichkeit, Diefelbe bereitwillig Opfer bringen werde, um die Ordnung Chrifti ich wieder in ihrem gangen Umfange eingeführt zu feben, und find deugt, daß die Bifchofe ihrerseits mit Mitte und Schonung in Ab-1219 von etwaigen Migbranchen ju Berte geben, und ftete eingefenn werden, welche große Berdienste befonders der Regular: Clefich um die Rirche gur Beit ber Reform, und besonders beim Gin= Gen bes Jansenismus erworben. Das Gefchrei ber Protestanten en der Ginführung diefer Ordnung icheint ihnen ein Grund mehr gn n, diefelbe ju munichen, ba daffelbe ihnen einen neuen Beweis von e moralischen Schwäche der Secten liefert, welche ihren Fortbestand ar durch außere Bedrückung der Rirche ju fichern wiffen. offen fie noch, daß man durch Ginführung von Bifchofesiten dem beiabe verfommenen Jaufenismus den Todesftoß geben werde, benn es



id befannt, bag ber unwiffenbe Clerus biefer Secte feine Gemeinbe-X glieder hauptfächlich dadurch von der Rirche getrennt zu erhalten fucht baß er fic ale bifcoflicer Clerus, bem romifchen gegenüber bezeichnet. Sold ein Scheingrund wurde aber für bas einfaltige Bolt gang wea fallen, wenn man einen tatholifden Bifchof in Utrecht und Amfterdam erbliden wurde. Auch foll ber Gefchafteführer ber janfenistifchen Bis foofe, ein Laie, und wohl der Bedentendfte Diefer Parthei, geangert haben, bag wenn eine Gintheilung bes Landes in Diocejen fatt finden werbe, für fie fein hinderniß mehr fenn tonne, gur romifchen Gemeinicaft gurudgutehren, ba man bem Papft bas Recht gugeftebe, Dibcefen. au bestimmen. Ginge diefe nicht gang unbegrundete hoffung die Jansenisten gur Ructehr gu bewegen, in Erfüllung, fo mare auch für Die Dotation der Bisthumer geforgt, da dieselben bedeutende Gemeinde= Summen befigen, welche alebann gur tatholifden Rirche gurudfallen mußten. Bas endlich die Gefahr für die Ruhe des Landes betreffe, fo icheine es, bag man ju großen Werth auf gedruckte Declamationen ge= legt habe, die boch nur von einem tleinen Theil, mit ber Abficht, ben Ratholiten Angft einzujagen, ausgegangen feren. -

Daß diese Gesinnungen ber intelligentere Theil ber Bevollerung Pollands jest theile, dafür glaubt der Schreiber dieser Beilen burgen zu können, allein eine jede wird sich bei den Verhandlungen zwischend bem römischen Gesandten und dem hollandischen Dose gestend machen, und jede Partei ist ängstlich gespannt, wohin die Entscheidung fallen werde. Daß der Ausgang dieser Verhandlungen für die katholische Rirche von hoher Wichtigkeit sen, da es sich um die Stellung der Kirche in einem sondtlichen Staate, dem Protestantismus gegenüber, handelt, wird jedem Leser klar senn — möge die erprobte Weisheit Roms, möge vor allem der Ihm beistehende Geist Gottes jene Mittel anwenden, die zur Förderung seines Reiches auf Erden am geeignetsten sind.

### XI.

# Betrachtungen über ben Primat bes Papftes.

I.

Es giebt feine Gewalt auf Erden, welche nicht von Gott mare; entweder ift fie eine unmittelbar von Gott gegebene und eingefette, oder eine von 3hm jugelaffene. Darum ift aber auch ju gleicher Beit jede Gewalt nur eine ftellvertretende, denn fie ift ein Theil der Gott über den Menfchen guftebenden Ullmacht, welcher Menfchen überlaffen morben ift. Nun aber giebt es auf Erben feine Gewalt, welche fo unmittelbar von Gott eingesett und fo ausdrücklich als eine Seine Stelle vertretende angeordnet worden mare, als die bes Papftes, des Oberhauptes der Rirche. Die irbischen Reiche find aus patriarchalischen Berhaltniffen bervorgegan= gen, burch Baffengewalt, burch Bertrage gegrundet worden, und kein Ronig kann fich beffen ruhmen, daß Gott perfonlich man ibn ale Ronig eingefest habe, benn felbft Ifai's Cobn, Das welches vib, marb nur auf bas an Samuel von Gott ergangene Ge= Kurl de beiß zum Konige ber Juden gesalbt, fo wie nachmals Karl, gekrint; ber neue David, nachdem Saul, bas altrömische Raiferthum aber cle verworfen, von dem königlichen hoben Priefter auf Gottes Jubit ge Eingebung jum Raifer getront warb, und in biefem Ginne brach bas römische Bolt begeistert in den Jubelruf aus: Rarl, ber der bem Auguftus, bem von Gott gefronten, friedfertigen Imper Geben. rator, Leben und Sieg! Der Apostel Simon aber ift von Mause Chriftus felbst jum Ronige Seines Reiches auf Erden eingestüdige fest worben, boch nicht aus Petrus ftromt biefe Bulle ber Malie Gewalt, Chriftus ift ber Quell; ber Furft ber Apostel em= pfleng biefe Gewalt nur als eine geliebene, mit welcher er VIII.

aleichwie mit einem Gewande umkleidet ift, durch welche er, gleich ber Erbe burch die Conne, erleuchtet wird: "Stellvertreter der Conne der Gerechtigkeit!" ruft ihm baber Detrarca in bichterifchem Schauen gu, wie einft Maximian, ber Datriard von Conftantinopel an alle orientalische Bischöfe fcrieb: "Alle Granzen des Erdfreifes, alle Befenner des mahren Glaubene blicken gur Burde und bem Unfeben bee romifchen Bifcofe, wie zur Conne auf". Es ift baber auch teine Unmaagung, fondern die lautere Wahrheit, wenn Johannes XXII. fagt: "Ueber die Bolfer und die Reiche bat ber Berr ben romifchen Bifchof gesett". Aber eben barum, weil biefe Gemalt ber Gewalten unmittelbar von Gott fommt, tann fie auch nicht andere, ale im Namen Gottes geubt werden. groß fie barnach auch ift, fo erhalt fie eben baburch ihren eigenthumlich liebevollen Charafter, wie bieg burch die Worte ibrer Ginfepung genugend bezeichnet ift: "Beide Meine Lammer"; jedes biefer drei Worte druckt eine Fulle von Gedanfen ans. Es erhalt daburch die Regierung biefes bochften ber Ronige auf Erden ihre Bestimmung babin, bag er, eis nem guten hirten gleich, alle Unterthanen in biefem Beiche, wie die, vielen Gefahren ausgesepten Lammer, ju'ihrem mabren Beile und ihrer mahren Bohlfahrt milde leiten und fubren folle; aber diefe Unterthanen find nicht feine, Deine beißt es, Gott alfo ift der mabre Ronig und Birte, Detrus der stellvertretende fonigliche Birte. Bu ibm fprach Gott: "Du bift ber Bels, und auf biefen Felfen werde 3ch Meine Rirche bauen". Er ift alfo der Grundstein der Rirche, b. i. bes Ronigreiches Gottes auf Erben. Das eigentliche Jundas ment Seines Reiches ift Gott felbft, aber indem baffelbe jugleich auch ein Reich auf Erben ift, fo hat es auch einen irbifchen, ftellvertretenden, ale Fundament nicht aus eigner, fondern aus göttlicher Kraft bienenden Ronig erhalten. fem hat Gott nach Seiner Berheiffung: "Dir werde ich bie Schluffel jum himmelreiche geben", die Schluffelgewalt verlieben. Der Weg ju dem Reiche ber himmel führt burch

ce

ũ:

ð:

1: 1:

Ľ I.

3:

2= Ĩŧ 0

= 53

Ŀ

ľΞ

n

1, bas Gottebreich auf Erden, bas auf ben Kelsen Betrus ges grundet ift; Betrus leitet als Birte die Beerbe, als Ronig bie ibm anvertrauten Unterthanen ben Weg zu bem Reiche ber himmel. Obne ibn ift bie Pforte, ber Gingang bagu verschloffen, ibm alfo muß die Beerde folgen. balt felbst an der Pforte des himmels nur feine stellvertres tenbe Bebeutung, auch biefe Gewalt, bie Pforte zu öffnen, ift ibm nur gelieben. Gott bat ibm die Schluffel gegeben, er ift nicht ber Berr bes Saufes, nur ber Pförtner, aber berns fen wie Diele und auserwählt wie Wenige, um im Reiche ber bimmel ewig mit Christus zu berrichen.

#### II.

Durch bie göttliche Ginfetjung feines Umtes ift ber Papft allerdings zu ber bochften Ehre erhoben, zu welcher ein Menfc auf Erben gelangen tann, und es gegiemt ihm auch bas Bewußtfenn biefer Burbe gu haben und von Bifchofen und Furften, von Clerus und Laien die Anerkennung berfelben gu forbern. Aber eben bas volle Bewußtseyn bavon, bag er mit ber Rule ber Macht nur belieben ift, muß ibn auch die Rulle ber Pflichten erkennen laffen, welche mit ber Leitung und Res gierung ber Beerde Chrifti verbunden find. Warum aber hat Chriftus einen fterblichen Menschen, und warum nur Ginen mit folder Gewalt ausgerüftet? Alle menfchliche Obrigkeit vertritt bie Stelle Gottes, fie foll mit ihrer Gewalt Recht und Gerechtigkeit, man faffe es nun als menschliches ober göttliches Recht, verwirklichen; unmittelbar nur Gott als feinen herrn über fich zu haben, ift nach göttlicher Unordnung als Lohn nur benen bestimmt, welche burch bas Reich Gots tes auf Erden zu dem Simmelreiche fich haben führen laffen; somit bat auch Gott in Seinem Reiche auf Erden, dem Reiche ber gottlichen Wahrheit und Gerechtigkeit, einen Sterblichen Sich auserseben, ber, im Gegensage zu allen andern Obrigs teiten, unmittelbar von ihm eingefett, einstweilen bis gur Erfüllung ber Zeiten Sein Statthalter ist. Aber hier konnten nicht mehrere zu gleicher Zeit mit dieser Gewalt bekleidet seyn, weil dies zur Trennung des Einigen Reiches Gottes geführt haben würde, und bei Mehreren sogleich die Frage hatte entsstehen müßen, wer von ihnen dem Andern zu gehorchen habe. Die Rirche ist nicht gleich einem Bogen zur Berbindung zweier oder mehrerer irdischen Felsen gebaut, sondern Petrus ist der Fels, auf welchen Christus Seine Kirche gebaut hat. Der Primat Petri ist somit die Bedingung der Einheit, er ist das Sentrum der Rirche, von diesem Mittelpunkt gehen alle Strahs len aus, welche bis zur äußersten Peripherie des Kreises jes den einzelnen in demselben enthaltenen Punkt berühren und beleuchten.

### III.

Der Papft fteht auf bem Gipfel menschlicher Ehre; tros beffen ragt er boch nur über Undere empor, er bat bie menschliche Burde, die groß und erhaben ift, da auch Chriftus fie annahm, mit Allen gemein. Dadurch, daß er höber febt ale Beiden und Juden und die Unhanger bee falfchen Propheten, unterscheidet er fich nicht von den vielen Dillionen Getauften, Die mit ibm gur Berrichaft im fünftigen Leben bes rufen find. Den bobern Rang vor den jum allgemeinen Pries fterthum durch die Taufe Geheiligten, theilt er mit allen benen, welche bie Weihe jum befonderen Priefterthum empfingen; in Betreff der Bermaltung des heiligsten Mofteriums der drifts lichen Religion, des Sacramentes des Altare, fteht jeder Prie= fter bem Papfte gleich. Gein Borgug bezieht fich alfo auf die beilige Rangordnung ber Weibe nicht, bier giebt es nur fieben Stufen, und ichon ber Priefter erreicht die fiebente, mit ibm gemeinschaftlich fteben bier alle Bischofe und ber Papft. Bor den Prieftern find aber die Bischöfe erhaben als die Nachfolger der Upoftel, denen Chriftus die Gemalt gab ju binden und gu lofen, benen Christus die Regierung ber Rirche, bie

Unter ben einzelnen Rechten, welche bie Coule, ale ben Inhalt bes Primates bilbend aufgablt, pflegt man ber Befugniff bee Dapftes, über ben firchlichen Buftanb ber einzelnen Begenden Bericht ju forbern (Jus relationum), die erfte Stelle einzuraumen; bieran folieft fic bas Recht, Legaten ju fenben, ferner die Berufung ber ocumenischen Concilien, sowie ber Borfits und bie Leitung berfelben, bas Recht fur bie gange Rirche verbindliche Gefete ju geben, nebft ber Befugnif, von folden zu biepenfiren, bas Recht (proviforifch?) Glaubenede= crete au erlaffen, bas Devolutions = und Protectionerecht, bie Bestätigung, Berfetung und Abfetung ber Bifcofe, bie Ent= gegennahme ber Refignationen berfelben, die Theilung und Bereinigung von Diocefen, die Bestellung von Coabiutoren. (vergl. Bd. 6. C. 736 u. f.) die Bestätigung geiftlicher Orden, bie Refervation besonders michtiger Cachen, bas ausschließ= liche Abfolutions = und Dispenfationerecht in einigen befondern Rallen, Die Beatification und Canonifation, und ber Befit bes Rirchenstaats. Bir werben Gelegenheit nehmen, auf mehrere einzelne biefer Berbaltniffe au fprechen au kommen; ba au biefen auch bie Materie von ber Infallibilitat bes Papftes gebort, diefe aber nach bem Gange ber Darftellung erft etwas fpater jur Sprache gebracht werden tann, fo mollen wir einstweilen eines neuen Werfes Ermabnung thun, meldes biefen Gegenstand in ber Beife behandelt, baf es bie barüber porhandenen Beugniffe gufammenftellt. Ge ift bieß: "bie apostolische Bollmacht bes Papftes in Glaubens : Entscheidun= gen, von P. Frang Zaver Weninger, Priefter ber Gefellichaft Befu. Innebrud 1841. 8.".

# IV.

Die Macht bes Papstes scheint eine gewaltige ju feyn. In ber That, bas ift fie auch; fie ift nichts Underes ale bie Macht, bas Ronigthum Chrifti! Uber eben, weil er ber Stellvertreter Gottes ift, fo foll er auch von bem göttlichen Beis fte, von dem Beifte, ber von bem Bater und dem Cobne jugleich ausgehet, fich leiten laffen; er ift alfo nicht unbefchrankt, er murbe wiber ben beiligen Geift handeln, wenn er beffen Stimme und beffen ber Rirche verheifenen und ges gebenen Beiftand nicht beachten wollte. Er ift ber Stellvers treter Chrifti, welcher felbft bie Rnechtsgeftalt annahm und ben Menfchen biente; alfo nennt fich in biefem Ginne ber Papft mit Recht ben Knecht ber Knechte Gottes, benn er ift jum Dienfte, jum Beil Aller bestellt. Indem er ber Rirche auf Erben gur Regierung vorgefent ift, fo tann ber einzelne Dapft fich auch nicht völlig von ber Beit unabbangig machen, in welcher gerade er jum Nachfolger bes beil. Petrus berufen Die jeder Regent weise handelt, wenn er die Mittel pruft, die ihm gur Erreichung feiner Abfichten bienen follen, fo muß auch ber Papft es prufen und murbigen, welche Dittel gerade feine Zeit ihm bietet, um das Reich Chrifti au vermehren und zu befestigen. In foldem Ginne ift es mahr, wenn man fagt: ber Papft muffe den Geift feiner Beit berudfichtigen.

#### V.

Daß bem Maaße ber papftlichen Gewalt ein eben fo grosses Maaß von Pflichten entspreche, ist aus dem bisher Gestagten leicht ersichtlich, auch möchte für unbefangene Gemüsther, wie ehebem in unbefangneren Zeiten nicht leicht eine forschende Untersuchung darüber angestellt werden müßen, welche Rechte im Einzelnen zu dem papstlichen Primate gehören. Auf biesem Standpunkte stehen wir heute zu Tage nicht mehr,

liest nich ber icone Artitel alfo: "And auf mein lettes Soreiben erbielt ich feine Antwort. "Sie lachelten über meine Drohung, mich an bas Domfapitel ju wenden, und machten fich bei einem Ihrer Domherren luftig barüber, daß ich Sie bei Ihrem Domcapitel verkla-Nachdem ich mich nun and barüber näher erfundiate und mir ein Ditalieb Ihres Domfavitels felbit fagte, bag biefer Schritt vergebens ware, indem Ihr Domtapitel noch nicht im fanos nifden Berhaltniffe ju Ihnen fich befinde, fo ließ ich es natürlich Mir bleibt alfo kein anderes Mittel mehr, über 3hr unka: annifdes Berfahren gegen mid und über Ihre Bortbrus. digteit mich zu beschweren, ale bie Deffentlichkeit. - - -36 habe nichts Beiteres mehr von Ihnen verlangt, als ein Bengniß, bek nichts gegen meine Sittlichkeit in Ihren Alten liege, wie Sie mir bezeigten, daß nichts gegen meine Orthodoxie Ihnen befannt fen. Rachber mochte Ihnen aber beifallen, wie fonderbar es heraustame, wenn Bie mir aute Bengniffe ansstellten und boch meine Entfernung vom Echrftubl verlangt hatten. Ich wollte ein Legalitätezengnift nur jenem Manblichen anonymen Augriff auf meine Perfon in ber Angeburger All: cemeinen Beitung vom 26. Dezember 1839 von Bern mit bem Beiden 21, worin man von einem ,,,,fittenlofen Profeffor F ... " (prad, egenüber haben. Doch ba Sie mir biefes hartnädig verweigerten, fo Sabe ich jest andere Mittel, nm der Welt gu zeigen, daß ich fein fittenloser Mensch bin. Ich will jest, ba ich durch Ihre Politit, Die ich für einen driftlichen Bifchof nicht angemeffen halte, Dahin gekommen bin, daß ich die Rraft fühle, mich den Depen ber timifden hierardie gang gu entreißen, Ihnen und ber Belt mich jeigen, wie ich bin. Jahre lebte ich fcon, wie fo mancher romifch= Intholifche Beiftliche bicfes verzweifelte Mittel ergriffen, um fic and ben Fallstriden bes Golibate ju retten, und fich vor tieferen Berirrungen zu bewahren, in einer Gewiffendehe. warbig genug hat die tatholische Rirche immer noch diese Bemiffend: chen "), weil zur Bollziehung Diefes vom Schöpfer felbft eingefenten

<sup>&</sup>quot;) Ueber den Ausbrud: "Gewiffensehe" wollen wir mit dem gewesenen Professor der Theologie in Lubern nicht streiten, er bedeutet so viel als heims Liche Che, welche durch das Concil von Trient 24. Sig. 1. Cap. auf das schärste verboten ift, du geschweigen, daß ein Priester nach katholischen Rirchengeschen weder eine öffentliche noch eine heimliche Sche eingehen kann. Aber was kummern den Brn. Fischer das Concil von Trient und die Gessehe der Rirche, über die er so oft auf dem Catheder seinen Spott ausges x gossen hat!

dete Reich Gottes auf Erben, und in ber Rirche, ber auf göttlicher Ginfepung rubende Primat erlangt bat, aufallige Rechte feven, fondern es vielmehr anerkennen, baf Gott & in Seiner Beibeit gerade fo und nicht anders gefügt bat daß alfo, wenn irgendmo, gerade beim Drimate am allermen nigften von hiftorifchen Bufalligfeiten bie Rebe febn tann ba mit viel größerem Rechte gesagt werden tann, ber von beiligen Geifte geleitete Primat habe die Geschichte, und nicht Die Geschichte ben Drimat gemacht. Daber wird bann aud bie Borftellung fern bleiben, felbft wenn manchen Bapfien mit Recht' ber Borwurf bes Miffennene ibrer Rechtefbbare gemacht werden kann, ale ob jene Rechte auf einer Usurpation beruhten, sowie bag beghalb eine Sichtung nach jenen fculs gerechten Prinzipien nothwendig feb, bamit man bas moglich Trennbare und ben Drimat in feiner Reinheit beutlich erkenne. Das heißt aber, auf bem Boden einer ber Rirche feindlichen Rritit nichts Underes, als: daß man das möglich Trennbare auch wirklich bavon trenne, und ben Brimat auf bas Minimum von Birkfamkeit und Ginfluß jurucfführe. Dief aber ift ber verneinende, ber ber Rirche feindliche Geift, ber am Liebsten auch biejenigen Rechte, bie er bem Ramen 1 nach als wesentliche bezeichnet, bem Primate entziehen, b. b. ben Primat felbst vernichten mochte. Diefer Geift hat aber fo die menfchlichen Gemuther einzunehmen gewußt, baß felbft folde Manner, beren aufrichtig firchliche Gefinnung über jes ben Zweifel erhaben ift, fich von ber Vorstellung ber aufals ligen ober unwesentlichen Rechte bes Primates nicht lossagen können. Jedes Recht bes Primates ift ein mefentliches, fo lange als Gott es nicht bavon trennt, und tein Menfch in ber gangen Welt bat die Befugniß: irgend ein Recht bem Primate zu nehmen. Liegt es in dem Plane ber gottlichen Borfebung, bag in einer gufünftigen Beit ein jest jum Pris mate gehörendes Recht, g. B. ber Befit bes Rirchenftaates von demfelben getrennt merden foll, fo wird es gefcheben; Bebe aber dem Menschen, der baran Sand anlegt! -

ian auch innerhalb ber tatholischen Rirche gegen jeben eingeschilches en Distrauch protestiren und jur herftellung bes alten apozisischen Christenthums beitragen und für die Vereinigung aller driftzien Bekenntnisse auf Einem Grund, auf Jesus Christus, außer welbem tein anderer Grund ist, thätig sepn kann. Sein Namen, vor wu sich alle Aniee beugen, sep gepriesen in Eroigteit Amen. Ihr Mitpresbyter: J. Anton Fischer, von nun an Diener ber apostolische latholischen ober der allgemeinen driftlichen Rirche"

Ber find nun die herren , beren "wiffenschaftliches Streben" be: nen Ringen noch "Licht, Freiheit und Recht" bas Ministerium gegen ben Erzbischof und fein Berbot in Schut und Schirm ju nehmen fic eebrungen fühlte? Es find bie Freunde und Schwertgenoffen bes Dr. A. Rifcher, es find bie Manner, welche ben Dr. 3. M. Fifcher ben wurdigften (bort!) aus ihrer Mitte jum erften Vraff: benten ihrer Spnobe fich erlefen, einen Mann, ber bie Stirne bet, vor aller Belt fich als Confubinarius ju erflaren und bie ungemeine Naivitat befist, Diefes faubere Berhaltniß fich als eine Zugend ben Glangpunkt feines Lebens angurechnen; es find bie Frennde eines Professors der Moral, der mahrend seines Leibes Leben viel über Semitismus zu ichimpfen, ba und bort ihn icharf beraus an fühlen mite, aber baran nicht bas Minbeste von Jesuitismus verspurte "ber bequemen Gintunfte und bes iconen Birtungstreifes halber" im Con-Inbinate au leben; es find mit einem Borte biejenigen, beren Dr. J. A. Rifder bas bffentliche Bengniß ausstellt : fie feven gang wie er, mir mit bem fleinen Unterfchiede, daß fie der lieben Pfrunden wegen gu feig waren, wie er, ein Befenntniß ihrer Gunden offentlich vor gang Benticland abzulegen und fo fort jum Beil ber tatholifden Rirche Mitglieder seiner allgemeinen driftlichen Kirche in Amerika zu werden. Das ift ein treues, ein gang treues Gelbftportrat ber freifinnigen, ber migetlarten Geiftlichfeit, beren Ringen nach "Freiheit, Licht und Recht", beren wiffenschaftliches Streben gegen ben "Born bes finftern Ultra: wentauismus" fo fehr in Schut genommen worden ift \*\*). Und fieh!

<sup>&</sup>quot;) Erflärung des Dr. J. A. Fifcher an ben Bifchof in Solothurn vom 27. Ceps tember 1840, veröffentlicht in der Leipziger Mug. Zeitung (Beil. Nro. 323, 18. Nov. 1840).

<sup>&</sup>quot;) "Der Ronig der Franzofen äufierte fich gegen ben Weihbifchof von Straffburg Dr. Räfi folgender Maafien: Mogen Sie immerhin recht wader deutsch predigen und katechesiren; eben darum habe ich Sie zum Bischof ernannt. Rur um Gines bitte ich Gie, Ihre Gelftlichkeit vor jenem bofen Geifte zu bewahren, der fich eines Theils des badischen Rierus bemächtigt hat". Wir halten diese Worte um so bedeutungs.

auch der Reinberr trat beran und bat mit ench bas Wert fich ( feben, das er mit Bleiß geschaffen und mit Emfigfeit; unt fab, daß es gut war. Und freudig wandelt er barauf bie ei Beftalt und tritt auf als Sambacher Birth, und wie bei 3 Marate Beift ver bas junge Deutschland tritt, und jest lin schanend finstern Antlibes, also fellt auch diefer wilben Tropes fich bin vor fein Bert; brobend wie eine Betterwolfe, ftoft er f einen Kluch and, einen fcweren und gewaltigen über "bie Pfa .. über die lichtschenen Romlinge" und über die .. im Untentone rede Ultramontaner". Darauf icant er rechtshin auf die geiftlichen & der Aufflarung : bas finftere Antlit verklart fich, er erhebt die Rre hand und segnet sie. Und als die Sand fich sentte und ber Sprud endet, fprechen die 600 Petenten um Synoden allumber ein fre Darauf lagt er, was er geflucht und was er gefegnet, f in der Bolfshalle brucken den Berfluchten jum Beh und Cor ben Gesegneten aber jum Trofte und jur Glorifigirung. unn aber, da die Sachen alfo fteben: Sat nun der Ergbischof übe than (benn, daß er nicht unrecht hat, haben wir icon gezeigt), er einer Genoffenschaft, die den Dr. J. A. Fischer jum Prafit X fic genommen und in diefem Alte feine Dogmatif und Moral gi ihrigen fich gemacht, bemmend in ihre Bege fich gestellt bat? S übel baran gethan, bag er biefe Sentina von Gemeinheit und R wurdigfeit nicht wie einen Rrebsichaben in Mitte feines Sprengels ter um fich freffen und fortwuchern laffen wollte? Wer waat c ju fagen! Und bennoch bat man die Daagnahmen des Oberhirter Ber Wirtsamfeit gefest. 2Bogu? Barum? Bill man die tathe Rirde hindern bas gerftorende Gift aus fich hinaus gn ftogen, be ihren Organismus burch die Unbilden ber Beit und beren ruchlofe trinen fich augesett und eingefreffen hat? Will man die Rirche : gen bas giftige Wirfen ber antitatholischen Parthei in ihrer Mitt mahren gu laffen, bamit man aledann, fo biefe icheinbar burc felbst zu Grund gerichtet im Staube liegt, wie Pilatus fich die 4 in Unfchuld mafchen moge? Ift bas ber Ginn, ber ans §. 11 Berfaffung fich heraus lieft! Steht es bort gefchrieben, bag mai Glauben von 800,000 Ratholifen den Bühlereien antifirchlicher ( lichen preisgebe und in die taufend Riffe, die jum Unheil in die (

١

voller und schlagender, da die Welt über ben Berftand und die E bes zehigen Rönigs der Franzofen so fehr im Reinen ift, daß ein 1 der Urt aus seinem Munde wohl von großem Gewichte senn Schweizerische Kirchenzeitung. Jahrg. 1840. Nro. 52.

pleinheit bes deutschen Bolles eine heillose Belt hineingerissen, noch pleind andere reiße, oder alles positive Christentsum und seine Inzienem in jene indisserente und indusgente rationalistische Masse aufzienem in jene indisserente und indusgente rationalistische Masse aufzienem in jene indisserente und mehren Munde. Aber dieß Alles wird ich dich ausspeien aus meinem Munde. Aber dieß Alles wird indt gelingen! Dafür hat jener gesorgt, der also den Felsen der die gesestet, daß ihn der Pölle Pforten nicht nieder wersen werden. Die der wird der Eckstein, den die Baulente bei ihrem Baue schnöd wersen, als ein Fels des Anstoßes sich ihnen in ihre Wege legen. Imm sind wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch unbesorgt geblieben, als im Jahr 1839 den 23. Und wir auch und der Bortrag des Ministeriums des dern vom 21. 1. M. Nro. 5482. über die Ausübung der erzbischöfes der Strafgewalt solgende Bestimmungen zu ertheilen geruht:

- .1) Gegen Geiftliche, welche sich Disciplinar: Bergehen zu Schulben tommen laffen, tann bas erzbischöfliche Ordinariat geringere Disciplinar: Strafen, nämlich Berweise, Gelbstrafen bis zu 30 fl., und Suspension vom Amte bis zur Dauer von vier Bochen erkennen und vollziehen, ohne dazu vorgängige Staatsgenehmigung eine anbolen 19).
- 2) Daffelbe hat jedoch von jedem auf eine folche Strafe lautenden

<sup>)</sup> Es mögen jur herausgabe biefer Berordnung die bisher behandelten Thatfachen nicht unbedeutend mitgewirft haben. Es ift uns aber nicht nur ihr Inhalt, sondern insbesondere auch das daran ausgefallen, das wir nirgends in der Berordnung von einer Befragung oder Zustimmung des Erzbischofes Etwas finden und lefen.

<sup>)</sup> Die Staatbregierung möchte wohl nicht feftguftellen haben, welche Cenfu. ren bie Rirche, die Bischöfe verhangen tonnen und durfen, fondern fie fann bochftens jur Bollftredung berfelben gegen inobedientes et contumaces bas brachium saeculare verweigern, Man ermage Folgendes : "Bonifacii VIII. Constitutionem, quae incipit: "Periculoso", renovans S. Synodus, universis episcopis, sub obtestatione divini judicii et interminatione maledictiomis acternae praecipit: ut inebedientes atque contradictores per censuras ecclesiasticas aliasque poenas, quacunque appellatione postposita, compescant, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit auxilio brachii saecularis. Quod auxilium ut praebeatur omnes Christianos principes hortatur S. Synodus et sub excomunicationis poena ipso facto incurrenda, omnibus Magistratibus saecularibus injungit. Conc. Trident. sess 25. de Reg. cp. 5. Brgl, ibidem de Ref. cp. 20. hiermit ftimmt es nicht überein, wenn der Staat die Cenfuren feststellt, und ber Bifcof gleich einem Beamten, nur fur bie Bollftredung bei ben feinem Bereiche Unterftellten ju forgen bat.

Erfenntniffe gleichzeitig mit Erlaffung beffelben ber tatbel fchen Rirchenfeltion eine Abichrift mitzutheilen; anch bleibt

- 3) dem Betheiligten das Recht des Refurfes unbenommen, ber 1 in bem Kalle Beine aufschiebende Wirtung baben foll. wenn M Suspension vom Amte als schleunige bienstpolizeiliche Magin gel erfannt murbe.
- 4) Die erfaunten Gelbitrafen, fließen in den allgemeinen fatholisch Rirdenfond.
- 5) Rudfichtlich aller auf höhere ale bie unter Nro. 1. bezeichnet Strafen lantenben Disciplinar : Ertenntniffe bes ergbifcoffi Ordinariate verbleibt es bei der bisherigen Borfdrift. Bei fen im Großbergoglichen Staatsministerium gu

Rarisrube ben 23. Mai 1830.

p. Boeth.

١.

Nro. 11,322. Das fatholifche Defanat R. R. erhalt Abiari aum Biffen und weiterer Eröffnung.

Rarlbrube, den 11. Juni 1839.

Minifterium bes Innern. Ratholifde Rirdenfeltion, 3. A. D. D.

Babu" \*).

So lange bas Christenthum b. h. die Lehre ber tatholifden Kird in Deutschlaud bie Religion und ber Glaube bes gangen Bolfes wat und in feiner gangen Birtfamteit bestand, ba ift es Riemanden in beutschen Landen eingefallen in Abrede ftellen zu wollen, daß der Rirdia als einer Anftalt, welche vor Allem die Bucht und Befferung ber Ment fchen bezweckt, um hinwiederum durch beide den Menfchen für bie Gnade, für bie Erlöfung und Beiligung empfänglicher ju maden! auch bas von ihrem Befen ungertrennliche Recht auftebe, ihre unauf borfamen Mitglieder zu ermahnen zu ftrafen und im angerften Kalle felbft von ihrer Gemeinschaft auszuschließen. Denn bamals mußte und glaubte man noch, mas geschrieben fteht: "Bort er (bein Bruber) and biefe (die du du als Bengen zu bir genommen haft) nicht, fo fag' ch' ber Rirde; wenn er aber die Rirde nicht hort, fo fen er bir wie ein: Beide und öffentlicher Sunder. Bahrlich fag ich ench, Alles was ibri auf Erden binden werdet, bas wird auch im himmel gebunden fenn: und Alles, mas ihr auf Erden aufiblen werbet, bas wird auch im Dime mel anfaelblet fepu" \*\*).

<sup>.)</sup> Babifches Rirchen : und Schulblatt. 3hrg. 1840. Nro. 9.

<sup>&</sup>quot;") Matth. 18, 17 u. 18.

Daher übten fonder hinderung die Bifchofe, durch Wort und That bes herrn und der Apostel ermächtigt, und berechtigt icon in ben erften Beiten bes firchlichen Lebens eine ftrenge Bucht und Strafgewalt aus, und fie ubten diefe Gewalt, mas hier mohl zu merten ift, aus ohne ben Cafaren und Imperatoren bes romifchen Reiches bavon eine Angeige gu machen oder bei ihnen die Benehmigung einzuholen. Hub fo hat man es viele Jahrhunderte lang hindurch gehalten. Diefes Alles hat fich mit der "Reformation" und Revolution mit bem Regimente der absoluten Vernunft bedeutend geandert und in eine Beife und Praris fich umgestaltet, wie fie weber chriftlich noch apo-Rolifch noch überhaupt kanonisch ift, sondern wie folche nach bem Ausbruche der firchlichen Revolution ihr erftgeborner Cohn Rationalismus und das Gebahren der subjectiven Bernunft. folde Macht gewann, einzuführen und aufzuzwingen für gut fand unter allerlei Probabilien und plaufibeln Rebensarten. Gin foldes Rufter einer nachgebornen firchlichen Ordnung, ein Rind einer gemijdten Che, bas den Katholicismus gur Mutter, den Rationalis: mus aber jum Bater bat, ber von "Rirchenherrlichfeit" bes Staats fabelt und im Bahne left, die Rinder aus diefer Difchungs : Che mußten trop des §. 18 des Checontraftes dennoch ber Religion bes Batere folgen, ift auch die ermahnte Berordnung über die Strafgewalt bes Bifchofes. Bisher maren mir ber Meinung bas Recht tirdliche Strafen ju verhängen, fo wie das Recht einem Beiftlichen Amt und Burde ju entziehen, fen eben fo gewiß eine rein geiftliche und firchliche Sache, ale die Berfundigung des gottlichen Wortes und die Ertheilung Des geiftlichen Umtes und Standes oder des Priefterthums ent: idieben eine Sache der Rirche, respettive des Bischofes fen. Daber lau: tet die fatholische Ordnung in diefer Sache: "Das Recht der Rirche ihre ungehorsamen Mitglieder zu ermahnen zu ftrafen und gulent von ihrer Semeinschaft auszuschließen, ift von ihrem Wefen ungertrennlich" 20). Und weiters: "da ein Beiftlicher fein Umt und feinen Stand lebiglid pon ber Rirche empfängt, fo tann diefe ihm auch gur Strafe bei: bes wieder entziehen, wenn er bie Bedingungen verlett, unter welchen es ihm verliehen mar 21). Diefen in der Ratur des Berhaltniffes lie: genden Grundfat haben ichon die romifchen Raifer anerkannt und der Rirche gegen widerspenftige Beiftliche hulfreiche Sand geleiftet".

<sup>20)</sup> Walter's Rirchenrecht f. 183.

<sup>21 )</sup> Balter's Rirchenrecht f. 184.

Und mahrlich die chriftlichen Raifer und Staaten find, fo lang fieden mahrhaft chriftlich maren, nicht hinter den heidnifchen gurudigebliebenig: Sie haben ben Bijdbofen die genannten Rechte und ihre Ansübung und geschmälert und unbeschränft gelaffen; ja, fie baben ihnen noch mehrte. als aus der Natur ber Sache gefolgert werben fann, bingugefügt. Sate lesen wir: "Qui vero episcopum suum noluerit audire et excome; municatus fuerit, - de palatio nostro sit omnino extraneus, etc. omnes facultates suas parentibus legitimis amittat". Decretionis Childeberti. c. a. 505. c. 2. Und ferner: "Quodsi aliquis tam liber \_ quam servus - episcopo proprio - inobediens vel contumax, sive de hoc sive de alio quolibet scelere exstiterit, omnes res ejus a == Comite et a Misso Episcopi ei contendantur usque dum episcopo "= suo obediat, ut poeniteat. Quodsi nec se ille correxerit, a Comite comprehendatur et in carcerem sub magna aerumna retrusus teneatur, nec rerum suarum potestatem habeat, quosque Episcopus jusserit". Cap. Reg. Franc. lib. VII. c. 452. - Mag diefes und :-Aehntiches unfern aufgeklarten Beiten weit aus zu viel icheinen; mag .es aut und recht icheinen, ber firchlichen ober geiftlichen Strafgemalt = Alles au entziehen, wodurch fie in den Stand gefest murbe, mit ber Beraubung und Entziehung geiftlicher Guter auch burgerliche und politifche Rachtheile ju verknupfen; mag es ein leeres Wort fceinen, mas geschrieben fleht: "Principes a Deo constituti sunt fidei et ecclesiae ,... protectores"\*); wir haben nichts bagegen, benn wir miffen, in ber w Rechte : Ordnung ber tatholifden Rirche fteht auch gefdrieben: "bie geiftlichen Strafen tonnen im Allgemeinen nur in ber Entziehung ber Bortheile bestehen, welche bie Rirche felbst gewährt, alfo im außer: ften Kalle in der Berftoffung aus der Gemeinschaft, ober in folden Nachtheilen, benen fich ber Schuldige, um jenem außerften Uebel gu entgeben, freiwillig unterwirft 22)". Davon aber, mas nach Abaug : alles deffen, mas einft die Fürften den firchlichen Strafen verftartenb ! bingugefügt, ale reine firchliche Strafgewalt gurud und übrig bleibt, bavon foll und barf feine weltliche Macht auf Erben, fen fie, welche fie wolle, ohne Gewaltthat auch nur ein Jota der Kirche entziehen und rauben. Wo dieß geschieht, ba tritt bas avostolische Wort in feine Rechte ein: Gott mehr benn Menfchen ju gehorchen \*). Und jeder Bifcof, an beffen rein firchlichen und gottlichen Rechten bie weltliche

<sup>\*)</sup> Das Ausführliche hierüber fiebe Conc, Trident. sess. 25. de Refor. cp. 20.

<sup>22)</sup> Walter's Rirchenrecht g. 187.

<sup>\*\*)</sup> Apostelgesch. cp. 4. v. 19.

walt sich übernimmt, und beschränken oder nehmen will, was sie it gegeben hat, noch geben kann, hat alsdann der Worte des großen gustinus zu gedenken: Quicunque legibus Imperatorum, quae con-Dei veritatem feruntur, obtemperare non vult, acquirit grande aemium. 3u den unautastbaren Rechten der Kirche aber, die, wie Kirche selbst, von keinem Fürsten stammen, gehören, um nur des ichtigsten zu gedenken die Ercommunication und die besonders hier Krage stehende Suspension 23). Beide verhängt die Kirche und nur

<sup>13)</sup> Die Suspensio ift für's Erfte eine tirchliche Cenfur und von ihr wird in tiefem Ginne gesagt: eam esse censuram distinctam ab excommunicatione et interdicto. Die Bestimmung ober Definition ber Suspensio wird fofort alfo gegeben: "Definitur autem communiter suspensio prout est censura distincta a reliquis censuris"; "censura ecclesiastica, qua clericus ob culpam suam prohibetur ab executione potestatis ecclesiasticae, quam habet ratione officii aut Beneficii ecclesiastici vel in totum vel pro parte, vel ad tempus vel in perpetuum". Van Espen. pars III. tit. 11. cp. 10. no. 2. Bon ber Suspenfion wird ferner gefagt; suspensio est censura propria clericis. ibid. no. 5. Wer bat nun die Suspenfio, Die eine censura ecclesiastica et clericis propria ift, ju verhangen? Der, wel: cher bas Recht bat, firchliche Cenfuren überhaupt gu verbangen. Bicriiber aber fteht gefchrieben : "Hoe omnium Canonistarum et Theologorum consensu receptum hodie est, potestatem ferendi Censuras dependere a potestate clavium ac per consequens nulli posse competere auctoritatem ferendi censuras, nisi habenti usum clavium". Van Espen. pars III. tit. 11. cp. 2. no. 9. - 2Ber hat nun diefe potestas et usus clavium, diefe Schluffel:, Diefe Binde: und 20; fegewalt? Wer hat bas Recht von ihr loszusprechen? Die Untwort ift: ...Hine et hace regula fluxit ab omnibus passim probata, censuram ab homine latam jure communi et ordinario esse tollendam ab eodem, a quo lata fuit". Van Espen. pars III. tit. 11. c. no. 1. Alfo mer die Gus: penfion ju verhängen bas Recht bat, ber bat auch allein bas Recht fie auf: aubeben. Der Bifchof allein verhangt fie per potentatem clavium, er allein bebt fie per eandem potestetem auf, wenn er fie verhangt bat, und feine andere Gewalt. Bum Ueberfluß fugen wir noch ben Titel bingut: "Consura ab episcopo inflicta vim suam retinebat, quousque per synodum judicatam erat, eam esse tollendam". Van Espen. pars III. tit. 11. cp. 11. no. 5 Bas aber für's 3weite die Uppellation wegen der Aufhebung der Guspenfion betrifft, fo fügen wir Folgendes bei : "Quod si is, qui censuram protulit, nolit eam tollere, credatque censura innodatus, censuram esse injustam, aut saltem eatenus satisfecisse, ut absolutionem mereatur obtinere, jam pridem decretum fuit, ut is Synodo Provinciali — se sisteret, ut haec omnibus perpensis vel censuram confirmaret, vel infirmaret, eam vel injustam declarando, vel ipsum querulantem a censura absolvendo". Van Espen. pars III, tit. 11. cp. 11. no. 3.

Hub mahrlich bie chriftlichen Raifer und Staaten find, fo lang f mabrhaft chrutlich maren, nicht hinter ben heitnischen guruckgeblieben Gie haben ben Bifchofen die genannten Rechte und ihre Ansubung geschmälert und unbeschränft gelaffen; ja, fie haben ihnen noch met als aus der Natur der Sache gefolgert werden fann, bingugefügt. G lesen mir: "Qui vero episcopum suum noluerit audire et excom municatus fuerit, - de palatio nostro sit omnino extraneus, omnes facultates suas parentibus legitimis amittat". Childeberti. c. a. 505. c. 2. Und ferner: "Quodsi aliquis tam libe quam servus - episcopo proprio - inobediens vel contumax, sire de hoc sive de alio quolibet scelere exstiterit, omnes res ejus'a Comite et a Misso Episcopi ei contendantur usque dum episcope suo obediat, ut poeniteat. Quodsi nec se ille correxerit, a Comite comprehendatur et in carcerem sub magna aerumna retrusus teneatur, nec rerum suarum potestatem habeat, quosque Episcopus jusserit". Cap. Reg. Franc. lib. VII. c. 452. - Mag Diefes und Mehnliches unfern aufgeklarten Beiten weit aus zu viel icheinen; ma es ant und recht icheinen, ber firchlichen ober geiftlichen Strafgemalt Alles ju entziehen, wodurch fie in den Stand gefest murbe, mit ber Beraubung und Entziehung geiftlicher Guter auch burgerliche und politische Nachtheile zu verfnüpfen; mag es ein leeres Wort icheinen, mas geschrieben steht: "Principes a Deo constituti sunt fidei et ecclesiae protectores"); wir haben nichts bagegen, benn wir miffen, in ber Rechte : Ordnung der tatholifchen Rirche fteht auch geschrieben: "bie aeiftlichen Strafen tonnen im Allgemeinen nur in der Entziehung ber Bortheile bestehen, welche die Rirche felbst gewährt, alfo im außer: ften Ralle in der Berftogung aus der Gemeinschaft, oder in folden Nachtheilen, denen fich ber Schuldige, um jenem außerften Uebel ju entgeben, freiwillig unterwirft 22)". Davon aber, mas nach Abgug alles beffen, mas einft die Fürsten ben firchlichen Strafen verftartend binangefügt, ale reine firchliche Strafgewalt guruck und übrig bleibt, bavon foll und barf feine weltliche Macht auf Erden, fen fie, welche fle wolle, ohne Gewaltthat auch nur ein Jota der Rirche entziehen und rauben. Bo dieß geschieht, da tritt das apostolische Wort in feine Rechte ein: Gott mehr denn Menfchen ju gehorchen av). Und jeder Bifchof, an beffen rein firchlichen und gottlichen Rechten die wettliche

<sup>\*)</sup> Das Ausführliche hierüber siehe Conc, Trident. sess. 25. de Refor. cp. 20.

<sup>22)</sup> Walter's Rirchenrecht f. 187.

<sup>\*\*)</sup> Upoftelgefch. cp. 4. v. 19.

Apostel Paulus vernommen hatte, daß die Gemeinde von Korinth eis nen Blutschander in ihrer Mitte berge, ba forieb er an fie: "benn id, ob amar perfonlich nicht gegenwärtig, aber im Beifte bei ench, habe icon, ale wenn ich gegenwärtig ware, über einen folchen Grevler beichloffen: im Namen unfer's herrn Jefu Chrifti (mit ench im Geifte verfammelt) and Bollmacht unfere Deren Jefu Ehrifti einen folden ju übergeben bem Catan jum Berderben bes Reifdes, Damit Die Seele am Tage bes Berrn Jeju gerettet werde" \*). 36 alfo, fagt ber Apoftel, werde den Frevler bem Catan übergeben. ind nicht irgend eine Behörde; aus Bollmacht unferes herrn Jefu Chrifti, fagt er, merde ich foldes thun, und nicht aus Bollmacht Des Staates, nicht weil biefer es genehmigt ober gutgeheißen; iberhaupt von feinerlei "höherer obrigfeitlicher Bewilligung" ift in diefer Sache bas Minbeste gu lefen ober ju finden. Auch nicht ,im Ginvers Lindniß mit der Staatsbehörde" heißt es haben wir diefen dem Satan übergeben, benn biefe hatte ohnehin fo etwas polizeiwidrig efunden, und fogleich an die aufgetlarten Defanate im Lande umber bie bobe Beifung ergeben laffen, foldem von ben Aposteln ohne Ges nehmigung in's Land eingeführten Aberglanben nach Rraften vorzubeugen und gu befeitigen. Bir lefen aber auch ebenfo menig, ber Frevter habe vor bem Urtheil bes Apostels an ben Raifer appellirt ober refurirt, wie etwa unfre Synodifer, obgleich es fich mahrlich um fein Beringes handelte, fondern er unterwarf fich bem Urtheile bes App-Rele; er bereute, that Bufe, that Genugthung; und fieh berfelbe Apostel und abermale nicht eine weltliche Behorde, ift es gewesen, ber fofort für ihn einschreitend feine Wiederaufnahme in Die Gemeinde bewirtte alfo fprechend: "Gin Solcher hat burch die Strafe, die er von fo Bielen erlitten, genug gebuft" 00). Ber hat Diefe Strafe verhangt? Ber find die Vielen von denen er fie erlitten? Der Apostel, die Rirche Nirgends hat die "Kirchenherrlichfeit bes Staats" ihre von Korinth. Sande im Spiel. Das also ist bas Procedere ber Kirche \*\*\*). hier in der Rirche richten die Apostel und ihre Nachfolger, die Bischofe; dranffen mögt ihr richten, wie geschrieben steht: "denn was geht es

<sup>\*)</sup> I Corinth. 5, 3-5.

<sup>\*\* )</sup> II @orinth. 2, 6.

Das Alles hat nun freilich feinen Ginn, wenn man mit Blaumauer benft: Bas ber Menich gusammenfict, bas fann ber Menich auch trennen. Allein ber g. 18 ber Berfassung lautet nicht auf Trennung und Auflösung, sondern auf haltung und Bestand ber fatholischen Kirche in ihrer bestehenden Berfassung.

mich an die braugen find ju richten? richtet ihr nicht die, welche brim nen find? benn die drauffen find wird Gott richten. Schaffet ben 3% 12 ferbicht aus eurer Mitte felbft weg" "). Doch bies ift noch nicht Mi les; noch Anderes hat fich begeben gleichfalls nicht "im Ginverstandiff " mit der weltlichen Behörde", noch mit ,ihrer Genehmiguna". Als Und nias und feine Frau Saphira ein Stud Landes vertauften, und Und nias mit Vorwiffen feiner Frau etwas von bem Verfaufsgelbe unters foling und nur einen Theil brachte und ju den Rugen der Apoftel nie Derlegte, ba fprach ber Apostel Petrus: "Ananias! warum liegeft be bein Berg vom Satan verleiten ben beiligen Beift zu belügen und ets was von bem Vertaufegelbe zu unterschlagen? Ronnteft bu es nicht E unpertauft behalten? Blieb nicht auch bas Verkaufsgeld in beiner freien 4: Gewalt? Barum beschlofieft bu in beinem Bergen folche That? Die haft nicht Menfchen fondern Gott belegen. Als Ananias Diefen Ber: weis borte, fturate er tobt barnieder. Große Rurcht tam über Alle, ? Die es horten. Es fanden junge Lente auf, bereiteten ihn jum Begrabnif, trugen ihn binaus und begruben ihn". Unmöglich! nner: 2 bort! Ift das im Lande eine Polizei gewesen, mo ein Apostel obne " Benehmigung ber Landebregierung alfo mit ihrem Unterthanen au ver: " fabren fich erlaubt und fo grob bas Landrecht zu verlegen fich über: E nimmt! Aber meine Bedanten, fpricht ber Berr, find nicht enre Bes t Danten und meine Bege nicht eure Wege, und meine Rechte von alterem & Datum ale bie eueren, die ihr ohnehin bei mir nur gu Lehn gehet. "Und fieh! fahrt die Apostelgeschichte weiter fort, ungefahr brei Stun: & ben nach diesem Vorfall kommt auch die Krau bes Ananias berein und : ber Apostel hebt alfo gu ihr ju fprechen an: Gieh! die Rufe beren, i Die beinen Mann begruben, fteben vor ber Thure; auch bich werben t fie hinaustragen". Und wie ber Apoftelfürft geredet, alfo gefcab : es auch \*\*). Das Alles will fich nun schlecht reimen zu den alten und neuen befannten Berfügungen, ju ben "geringen Disciplinarftrafen", an der "vierwöchentlichen Suspension vom Amte" und zu dem "Refurs an die Staatsbehorde". Bon Staatsgenehmigung, von Abidrift.

<sup>\*)</sup> I Cor. 6, 14 — 15. Wir haben oben ausgesprochen, für was wir es aufehen, wenn ber Staat die Kirche hindern will, "die Bofewichter aus ihrer Mitte hinwegzuschaffen", ober wenn er, was daffelbe ift, sie nöthigen will,
nur die aus ihrer Mitte als Bofewichter auszuschließen, die er bafür halt;
er, der vielleicht selbst haret isch ift und Parthei genommen hat.

<sup>\*\*)</sup> Upoftelgefch. 5, 1 - 12.

von Refurd, von all diefem enthält bie Apostelgeschichte rein Nichts, bie einaige Abichrift bavon ift bie Apostelgeschichte felbst, gegeben an alle Bots ter und alle Beiten gur Renntuignahme von ber apostolischen Machtvoll= tommenheit. Was ift nun gegen Alles bas vorzubringen? Richts, ale bie alten tauben Phrafen, welche ber subjective Berftand, ber bas gottliche Bort und feine Institutionen an meistern fich vermißt, feit Sabrbunderten vorgebracht hat, ohne etwas Erflectliches bamit ansgerichtet gu haben. Man wurde flugerweife fortfahren, die fatholifche Rirche und ihre gott: liche Inftitution mit bem Unfinn aller Secten und Bareffen in eine Claffe an feten und in einen Topf an werfen, um daran die fursiven, aber murmflichigen Drobabilien von jener Berechtigung ju geminnen, unter beren abgenütter Rirma feit Jahren Die Rirche eingeengt wird. Der Rirche 1800 jähriger Beftand, all bas Große, mas fie geleiftet, Die Bestimmtheit und unveränderliche Restigfeit ihrer Lehre wird immer noch nicht befannt, nicht flar und verdachtlos genng fenn; man wird immer noch nicht wiffen, weffen man fich mit ihr zu verseben hat "), um unter all Diefen armen und abgenütten Titeln fich ihr widerfeten, und jeden Kaftenbrief, wie ein festbelaben Schiff, gu cerniren und unter landesberrliche Quarantaine feben ju fonnen. Allein man follte boch endlich die unnune Muhe laffen. Die ftolge Roma hat mit anbern Mitteln der Rirche feine Grengen ftecten fonnen, ju einer Beit, wo foldes nach menfchlicher Berechnung noch eher möglich mar als jest, wo man 1841 post Christum natum jahlt. - Denn bas ultramontane Bift, ber chriftliche Aberglaube und fein unvernünftig Befen hat fich ju tief in das Leben und Weben ber Bolter eingefreffen, als daß es ber abfoluten Bernunft, ihren winigen und unwinigen Got: tesläfterungen mehr gelingen tonnte, aus ber Menschheit auszumergen, was achtzehn Jahrhunderte ihr eingeleibt und eingegeistet haben; die

<sup>\*)</sup> Es ift feltsam! All bie erträumten Gefährlichkeiten, welche von ber Kirche bem Staate drohen sollen (die übrigens seit der "Reformation" diese selchst und der Rationalismus in Eurs geseht hat), hat das große deutsche Reich nicht gefürchtet. Das Bolf hat die Bischöse boch gehalten und höher noch den Papst, und das Bolf war groß und mächtig, wie es seitebem (b. h., seit man von der Kirche sich losgerissen und die hierarchie für gefährlich zu halten angefangen hat) nimmer gewesen ist. Das deutsche Bolf hat all die Beschränkungen, Ehitanen, Cautelen und Berationen der Kirche und hier Lenkern nicht angethan, die jeht im Schwunge sind, und das Land hat eine Einheit, eine Blüthe, einen Glanz und eine politische Größe geshabt, nach welcher es sich vergeblich bis jeht zurückgesehnt hat.

mich an die draußen find zu richten? richtet ihr nicht die, welche bil nen find? benn die brauffen find wird Gott richten. Schaffet ben 3 ferbicht aus eurer Mitte felbft meg" "). Doch bies ift noch nicht les; noch Underes hat fich begeben gleichfalls nicht "im Ginverftand mit der weltlichen Behörde", noch mit ,ihrer Genehmignug". Als In nias und feine Krau Saphira ein Stud Landes verlauften, und In nias mit Vorwiffen feiner Krau etwas von dem Vertaufsgelde und foling und nur einen Theil brachte und gu den Fugen ber Apoftel mi berlegte, ba fprach ber Apostel Petrus: "Ananias! warnm liegeft bein Berg vom Satan verleiten ben beiligen Beift an belügen und d was von dem Verlaufsgelde zu unterschlagen? Ronnteft bu es nich unverfauft behalten? Blieb nicht auch das Verfaufegeld in beiner freit Gewalt? Warum befchlogest du in beintem Bergen folche That? haft nicht Menfchen fondern Gott belogen. Ale Ananias Diefen Bei weis borte, fturate er tobt barnieber. Große Kurcht tam über Alle Es ftanden junge Leute auf, bereiteten ihn jum Be die es horten. grabnik, trugen ihn bingus und begruben ihu". Unmöglich! methort! Ift das im Lande eine Polizei gewesen, wo ein Apostel ohne Genehmigung der Landebregierung alfo mit ihrem Unterthanen zu ver= fahren fich erlaubt und fo grob bas Landrecht zu verleben fich übernimmt! Aber meine Bedanten, fpricht ber Berr, find nicht eure Bebanten und meine Bege nicht eure Wege, und meine Rechte von alteren Datum ale bie eueren, die ihr ohnehin bei mir nur gu Lehn gehet. "Und fieh! fahrt die Apostelgeschichte weiter fort, ungefahr brei Stunben nach diesem Borfall kommt auch die Fran des Ananias berein mb der Apostel hebt alfo gu ihr ju fprechen an: Sieh! die Rufe beren. Die deinen Mann begruben, fteben vor der Thure; auch bich merten fie hinaustragen". Und wie ber Apoftelfarft geredet, alfo gefcah es auch ""). Das Alles will fich nun schlecht reimen zu ben alten unt neuen bekannten Verfügungen, ju ben "geringen Disciplinarftrafen", an der "vierwochentlichen Suspension vom Amte" und gu bem "Re: fure an die Staatsbehorde". Lou Staatsgenchmigung, von Abidrift

<sup>\*)</sup> I Cor. 6, 14 -- 15. Bir haben oben ausgesprochen, für was wir es aufe ben, wenn ber Staat die Rirche bindern will, "die Bofewichter aus ihre Mitte hinwegzuschaffen", ober wenn er, was daffelbe ift, sie nothigen will nur die aus ihrer Mitte als Bofewichter auszuschließen, die er dafür halt er, der vielleicht selbft haretisch ift und Parthei genommen hat.

<sup>&</sup>quot;") Upoftelgefch. 5, 1 - 12.

bewandert ift: "Lex Imperatorum non est supra legem Dei, sed subtus. Imperiali judicio non possunt ecclesiastica jura dissolvi"\*). Und ein Anderer, ber in der Rirche Geltung bat, lagt alfo fich vernehmen: "Si solus Christus audiendus est, non debemus attendere. quid aliquis ante nos (aut post nos) faciendum putaverit, sed quid, qui ante omnes est, Christus prior fecerit "). - Bas follen alfo Die Staatbrefcripte, Die ber Rirche ihre von ihrem Stifter verliebenen Rechte entweder ichmalern oder gang entziehen? Wie follen wir fie benten? Belden Ginn follen fie haben? Collen wir ben Meniden mehr benn Bott gehorden? ben Stagt und fein Bebot hoher benn bie Rirche und ihre Bebote ichanen? Goll in fogenannten chriftlichen Staaten die Rirche minder frei und unbefchränkt fenn, als im Reich bes Groffultans, bes Erbieindes ber Christenheit? Dan hat bem Erabischofe in jungfter Beit eine Augabl Pfarreien gur Bergebung eingeräumt, um ben gesuntenen Ginfluß bes Oberhirten zu erhöben. Das ware bantbar anzuerfennen gewesen, obgleich es weitaus fein Mequivalent für bas ift, mas man ber Rirche an Macht und But entzo: gen 25). - Man hat aber auch biefes wiederum dadurch geschmälert und berabgefest, daß man bas Befesungerecht jener Pfrunden nur an Die Perfon des jetigen Ergbischofes gefnupft, und fo daffelbe nicht der Rirche \*\*\*), fondern blos der Perfon des jegigen Ergbischofes als eine

bem Widerspruche weltlicher Fürsten mit unbeschränkter Freiheit auszuüben ift, angegriffen wird". Allocution bes Papftes Gregor XVI., gehalten ben 1. Mars 1841.

<sup>&</sup>quot;) Decret. Gratiani, Dist. X. cap. I.

<sup>&</sup>quot;') Epprian. Ferner febe man Decret Gratiani Distinct. VIII. cap. 9.

<sup>25)</sup> Es hat daber alle wirklichen Ratholiten tief verlett, als ein Protestant, ein Fremdling im Lande, dem dieses Land und seine katholischen Bewohner seines Leibes Nahrung reichen helsen, sich nicht entblödete zu sagen: "Wir (dieser einis exquilinus, der nichts mit in's Land gebracht hat, als den Wind hohler Phrasen, den Dunst liberater Ausblähung), wir, sagt er, haben das Bisthum dotirt". Gin einziges von allen katholischen Rammermitgliedern hat, emport durch diese freche Rede, passend erwidert: "daß die Dotation aus katholischem Kirch en gut genommen und in Bergleichung mit dem, was man der Kirche genommen, nur ein ihr gegebenes Almosen sein. Siehe Karlsruher Zeitung Nro. 180. Jahrzgang 1840.

<sup>\*\*\*)</sup> Es follte gum wenigsten, wenn man die Sahungen ber Rirche mahrhaft hatte einhalten wollen, nicht ein Geiflicher gu einer Pfrunde gelangen, den ber Bifchof nicht für tauglich ertlärt hat, wie

abiolute Bernnuft hat allgufehr ben Pferbefuß ihres Meifters berante febrt und zu flinkend fich gemacht, ale bag es langer babei anduhalte moalich mare. Darum ift und bleibt ber Stein, ben man verweife hat, and fürderhin der Gd : und Grundftein, auf ben allein etwi Reftes für die Butunft fich bauen läßt. Wer aber anders will und bere thut, bem wird er auch fürderhin als Rele bes Auftoges un Stein bes Mergerniffes fich in Die Wege legen. Und alfo wird 41 and fürderbin in der Rirche bei dem fein Berbleiben haben, with geschrieben fteht: "Doch gebieten wir ench im Ramen unfere bemt Jefu Chrifti, daß ihr ench gurudgiehet von jedem Bruder, bet unordentlich dahin lebt, und nicht nach der Ueberliefernus Die wir ertheilten" \*). Und weiter: "Gollte aber Jemand an tick unfre briefliche Ermahnung fich nicht tehren, fo zeiget ihn a und habt feine Gemein ich aft mit ihm, damit er beschämt werde" Diefe Lehre empfehle ich bir - bag du berfelben gemäß ben eben Rampf tampfeft, Glauben und ein autes Bewissen bewahreft, welch Ginige von fich flogend am Glauben Schiffbruch gelitten haben, # welchen homenans und Alexander gehoren, welche ich bem Satat übergeben habe, daß sie lernen, nicht weiter zu lästern" 🚥). Das heißt: es wird auch fürderhin in der Rirche die Ercommunic cation und Suspenfion ein Recht und eine Bewalt bleiben, welde die Rirche ungeirrt vor aller weltlichen Bewalt, als apostolische Machtvollfommenheit ausüben, und die Ueberzeugung trot aller Gewaltthat und Beschränfung behalten wird, daß die Binde : und Lofege: walt, die potestas clavium (von der wir feben, daß fie die allein berechtigte fen, firchliche Cenfuren jeder Art, alfo auch Die Suspension ju verhängen und aufzuheben) - eine gottliche, nur der Rirche juftebende, von feiner irdifchen Macht ihr irgendwie ju furgende ober ju hemmende fen +). Denn, fagt Giner, Der im firchlichen Rechte wohl

<sup>\*)</sup> II. Thef. 3, 6.

<sup>\*\*)</sup> II. Thef. 3, 14.

<sup>\*\*\*)</sup> I. Timoth. 1, 18-20.

<sup>†) &</sup>quot;Wir muffen namentlich klagen gegen jegliches Urtheil, welches Laien in irgend einer sich nahe oder entfernt auf die Glaubenslehre beziehenden Ungelegenheit zu fällen sich angemaasit haben; — wir muffen klagen gegen alle Decrete und übrigen Ucte, durch welche die von Gott und den fanonischen Constitutionen angeordnete Immunität der geistlichen Personer mit Füsen getreten, und auf eine seither unerhörte Weise jene heilige, aus die Ungelegenheiten der Religion sich beziehende Gewalt, welche die Kirche von ihrem göttlichen Stiffer in aller Fülle empfieng und auch mitten unter

anbert ift: "Lex Imperatorum non est supra legem Dei, sed tus. Imperiali judicio non possunt ecclesiastica jura dissolvi"). > ein Anderer, der in der Rirche Geltung hat, läßt alfo fich vermen: "Si solus Christus audiendus est, non debemus attendere, d aliquis ante nos (aut post nos) faciendum putaverit, sed d, qui ante omnes est, Christus prior fecerit"). - Bas folalfo die Staatbrefcripte, die der Rirche ihre von ihrem Stifter liebenen Rechte entweder ichmatern ober gang entziehen? Wie follen fie benten? Belden Sinn follen fie baben? Collen wir ben Menn mehr benn Gott gehorchen? ben Staat und fein Bebot hoher n die Rirche und ihre Bebote fcaten? Soll in fogenannten chrift= en Staaten die Rirche minder frei und unbeschränkt fenn, als im d bes Groffultans, bes Erbieindes ber Christenheit? Man bat ı Erzbifchofe in jungfter Beit eine Angahl Pfarreien gur Bergebung geräumt, um den gefuntenen Ginfing Des Oberhirten zu erhöhen. s ware dantbar anzuerfennen gewefen, obgleich es weitaus fein Me= valent für bas ift, mas man ber Rirche an Macht und But entzo: 25). - Man hat aber auch biefes wiederum badurch geschmälert berabgefest, daß man bas Befesungerecht jener Pfrunden nur an Perfon des jenigen Erzbischofes gefnüpft, und so daffelbe nicht der the \*\*\*), fondern blos der Perfon des jegigen Erzbischofes als eine

dem Widerspruche wolltlicher Fürften mit unbeschränkter Freiheit auszuüben ift, angegriffen wird". Allocution des Papftes Gregor XVI., gehalten den 1. Märg 1841.

<sup>&</sup>quot;) Decret. Gratiani, Dist. X. cap. I.

<sup>&</sup>quot;) Epprian. Ferner febe man Decret Gratiani Distinct. VIII. cap. 9.

<sup>25)</sup> Es hat daher alle wirklichen Rutholiken tief verlett, als ein Protestant, ein Fremdling im Lande, dem dieses Land und seine katholischen Bewohner seines Leibes Nahrung reichen helsen, sich nicht entblödete zu sagen: "Wir (dieser einis exquilinus, der nichts mit in's Land gebracht hat, als den Wind hohler Phrasen, den Dunst liberaler Autblähung), wir, sagt er, haben das Bisthum dotirt". Ein einziges von allen katholischen Rammermitgliedern hat, empört durch diese freche Nede, passend erwidert: "daß die Dotation aus katholischem Kirchen gut genommen und in Bergleichung mit dem, was man der Rirche genommen, nur ein ihr gegebenes Almosen sen". Siehe Rarlsruher Zeitung Nro. 180. Jahrzgang 1840.

baft hatte einhalten wollen, nicht ein Beiftlicher gu einer Pfrunde gelangen, ben ber Bifchof nicht für tauglich erflärt hat, wie

Guade von Seiten der Regierung jugewiesen hat, die mit feinem In Bas hilft nun aber Solches, wenn man einem firchlichen Burdetrager Gnaden erweist, der Kirche felbst aber an die Burget ihres Lebens greift, burch hemmung und Beschränkung ihrer wefenbei ten Rechte, an deren freie Andübung ihre Birtfamteit und ihr erfolgreicher Beftand fich tnupft? - Golde wesentliche Rechte aber find die firchliche Strafgewalt, bas Recht, Cenfuren zu verhangen. Gind aber alle biefe Rechte nicht fo gut wie vernichtet und aufgehoben, wenn bie Bultigfeit ihrer Berhangung und Ansführung an die jeweilige Ginwik ligung der Regierung gefnupft ift ")? hat badurch nicht der Staat bie potestas clavium, b. i., bas Recht, firchliche Censuren in bochfter In ftang zu verhangen, fich felber beigelegt? Ift badurch, bag gegen bie Berhangung firchlicher Cenfuren eine Appellation an die Regierung m gelaffen ift, nicht ber Ergbifchof ale ein weltlicher Beamter unter In bere gestellt, und bas Birtenamt als ein weltliches Umt bem Ministe rinn unterstellt und untergeordnet? Ist dadurch nicht bas gange book Rirchenamt fäcularifirt und in feiner Birffamteit vollig neutralifirt ober nur fo weit wirffam gemacht, als foldes der Staateregierung je weilig beliebig icheint und thunlich? Ift dadurch, daß den Beiftliche gegen alles tanonifde Recht geftattet ift, gegen bie erzbifcofliche Ber hängung von Cenfuren an die Staatbregierung ju refuriren, nicht fla und deutlich ausgesprochen, daß nicht der Bijchof bee Landes ihre hochft Behorde in firchlichen Dingen, in Disciplinarfachen fen, fondern bi Regierung? Ift damit nicht flar und unzweidentig ansgesprochen, ba das fatholische Rirchenrecht im Lande den Glauben changirt und prote stantisch geworden fen, d. h. daß der wirkliche Bifchof in hochfter In stang ber Landesfürst oder in seinem Namen die Regierung Bifchof, je

folches in extenso gu lefen ift in Cone. Trident. ness. 25. cap, 9; de Reform Man vergleiche, mas felbft Rottef im Staatslerifon über diefen Gegenftan für die Rirche gegen den Staat gesprochen hat.

<sup>&</sup>quot;) Die Borfchrift, dass Erlaffe bes papftlichen Stuhles (ober auch des Bifchoff fügen wir hingu), wenn sie auch nur mittelbar die burgerlichen Berbaltnist berühren, nicht ohne vorangegangene Zustimmung der weltlichen Behörd verfündigt oder sonft irgend gur Anwendung gebracht werden sollen, tonner wir gwar im Princip nicht billigen, in sofern dadurch die Anwent barfeit derselben vor dem Bortheil der weltlichen Gewalt abhängig gemach senn foll, während sie doch im Gewissen, ungeachtet der Berweigerung dieser Zustimmung verbindlich senn können. Es könnte eben f gut die Rirche, wenn sie Macht hätte, begehren, daß ihr zuvor die Erlasse weltsichen Gewalt zur Einsicht vorgelegt werden, ob fie nichts dem Recha

Der Abbe Lacordaire murbe in Deutschland querft burch feine Berbindung mit ber Soule und Berirrung bes Abbe La Mennais, fo wie burch bie in alle Beitungen übergegangene Berhandlung por bem Parifer Buchtpolizeigerichte, wo er, mit bem Grafen Montalembert bie Freiheit bes Unterrichts verfechtend, fein gutes Bertrauen auf bie Bahrheit der Julinscharte mit einem Strafurtheile bugen mußte, be-Spater als Rangelredner ausgezeichnet, und i. 3. 1858 burch bie fleine Schrift "Lettre sur le saint siege" por aller Belt ein ans tes Benanif ablegend, daß die unselige Bersuchung, Die ben vielbegabten Deifter vergiftet, nach furger Blendung von dem glaubenstreuen Junger überwunden worden fen, trat er balb, nachdem bas genannte Memoire ericienen, ju Rom ale Novige in ben Dominicaner Orben, und ichrieb bier in den Stunden, welche von den flofterlichen Pflichten und Uebungen nicht ausgefüllt murden, das Leben feines geiftlichen Stammvaters: in folder Weife bem innern Drange genugend, nun, nachdem er bie Bedeutung und Wiedereinführung der Prediger Bruder von bem Bes fichtepunfte ber Politit und bes Rechts und burch ben allgemeinen Um= riß der Stiftung und Leiftungen des Orbens ju begrunden versucht, auch die Perfonlichfeit bes Stifters, feine geiftige und sittliche Macht, Die tiefe Beisheit feiner Institutionen und Die gottselige Ergebenheit feiner erften Rinder mit bestimmteren Bugen bargustellen. Und biefe Anigabe hat er nach unferm Dafürhalten gludlich geloft. Aus den urfprünglichen Quellen jeder geschichtlichen Rorfcung, ben gleichzeitigen Schriftstellern, die er grundlich ftubirt, verglichen und gepruft, hat er fic ein festes Kundament gebildet; das gewonnene Material hat er verftanbig und naturich ausgewählt, geordnet und zusammengefügt, und wie er die Gestalten, Stimmen und Bengniffe jener Beit in ihrer fla= ren und findlichen Ginfachheit gefunden und in fich aufgenommen: fo bat er fie und in feinem Buche getren und rein wiedergegeben; eben fo frei von eitlem Schwulft und weicher Ueberschwenglichkeit als von bialectifchen und polemischen Anstrengungen. Ueberall mäßig und besonnen führt er bas Leben des Beiligen und fein Berhaltniß zu ben bedeutenoften Mannern jener Epoche, ben Bischöfen von Doma und Zouloufe Azevedo und Fulco, dem ritterlichen Grafen von Montfort, den feligen Predigerbrudern Reginald und Jordanus von Sachfen, ben beiligen Frang von Uffiff und Spacinth und den großen Papften Innoceng III., honorius III. und Gregor IX., immer objectiv und mit vorzüglichem Geschick und geistreicher Beziehung auf die allgemeinen Intereffen und Fragen jeder Beit, vor unfern Angen vorüber. ber Auffaffung und Beurtheilung bes Albigenfer Rriegs fo wie in ber bes Erzbischoses zu Rull herabgesunten; man darf sich nicht wunden, daß der Vorstand eines Bezirkamtes, ein Mann von unendlich größerem Einsuß und größerer Macht im Lande ist, als der oberste Kirchenbeamte von 800,000 Ratholisen; man darf sich nicht wundern, daß die hierarchische Ordnung vollsommen verschwunden, daß alle Ahnung von Geborsam und Unterwerfung unter die Besehle des Oberhirten der Geistlichen abhanden gekommen ist, und daß eine Reihe von energischen Männern in vielen Jahren unter den günstigsten Umständen nicht mehr im Stande seyn werde, den Ban der katholischen Kirche aus ihrer ungehenern Bertrümmerung und dem Schutte auszubanen, in welchen dieselbe von Geistlich und Weltlich, von Staatsbeamten und sogenannten Prälaten, von den Phrasendrechstern und Feilträgern, vom Arödel der Ausstänung aller Sorten und Arten, gestürzt wurde.

(Fortsetung folgt.)

# XIII.

## Literatur.

I.

Leben des heiligen Dominicus. Aus dem Französischen des hochwürdigen Vaters heinrich Dominicus Lacordaire, vom Orden der Prediger Brüder. Landshut, 1841. v. Boggel'sche Verlagsbuchhandlung.

Der Ueberseher bes Mémoire pour le rétablissement en France des l'ordre de Frères prêcheurs; par M. l'Abbé Henri Lacordaire, wovon eine nahere Anzeige in dem Band 4, Seite 160 dieser Blatter enthalten ist, hielt es für angemessen, jener frühern Arbeit die vorliegende Uebertragung der neuesten Schrift desselben Berfassers solz gen zu lassen. Nach unserer Meinung hat er daran wohl gethan, weil das Leben des heil. Dominicus — selbst abgesehen von dem wirtlichen Werthe des Buchs — jeden Falls die nächste Beziehung auf jene Dentschrift hat, und sich ihr ergänzend auschließt.

Х

Der Abbe Lacordaire murbe in Deutschland querft durch feine Berrindung mit der Schule und Berirrung bes Abbo La Mennais, fo pie burch bie in alle Beitungen übergegangene Verhandlung por bem Parifer Buchtpolizeigerichte, wo er, mit bem Grafen Moutalembert bie Freiheit bes Unterrichts verfechtend, fein gutes Bertrauen auf bie Bahrheit ber Julinscharte mit einem Strafurtheile bugen mußte, be-Spater als Rangelredner ausgezeichnet, und i. 3. 1858 burd Die kleine Schrift "Lettre sur le saint siège" por aller Belt ein antes Beugniß ablegend, daß die unselige Bersuchung, die den vielbegabten Reifter vergiftet, nach turger Blendung von dem glaubenstreuen Junger überwunden worden fen, trat er bald, nachdem bas genannte Memoire ericienen, zu Rom als Novige in ben Dominicaner Orden, und ichrieb bier in den Stunden, welche von den flofterlichen Pflichten und Uebungen nicht ausgefüllt murben, bas Leben feines geiftlichen Stammvaters: in folder Weise bem innern Drange genugend, nun, nachdem er bie Bedentung und Wiedereinführung der Prediger Bruder von dem Gefichtepunfte ber Politif und bes Rechts und burch ben allgemeinen Um= rig der Stiftung und Leiftungen bes Orbens au begründen versucht. auch die Perfonlichkeit bes Stifters, feine geiftige und sittliche Dacht, Die tiefe Beisheit feiner Justitutionen und Die gottselige Ergebenheit feiner erften Rinder mit bestimmteren Bugen barguftellen. Und biefe Unfaabe hat er nach unferm Dafürhalten aluctlich geloft. Aus ben urfprünglichen Quellen jeder geschichtlichen Forfchung, ben gleichzeitigen Schriftstellern, die er grundlich ftubirt, verglichen und gepruft, hat er fich ein festes Kundament gebildet; das gewonnene Material hat er verftanbig und natürfich ausgewählt, geordnet und zusammengefügt, und wie er bie Gestalten, Stimmen und Beugniffe jener Beit in ihrer fla: ren und findlichen Ginfachheit gefunden und in fich aufgenommen : fo bat er fie und in feinem Buche getren und rein wiedergegeben; eben fo frei von eitlem Schwulft und weicher Ueberschwenglichkeit als von dialectifchen und polemischen Anftrengungen. Ueberall mäßig und befonnen führt er bas leben bes Beiligen und fein Berhaltniß zu ben bedeutenoften Manuern jener Epoche, ben Bifcofen von Dema und Touloufe Azevedo und Rulco, dem ritterlichen Grafen von Montfort, den feligen Predigerbrudern Reginald und Jordanus von Sachfen, ben beiligen Krang von Uffiff und Spacinth und ben großen Papften Innocens III., Sonorius III. und Gregor IX., immer objectiv und mit porzüglichem Geschick und geistreicher Beziehung auf die allgemeinen Intereffen und Fragen jeder Beit, por unfern Angen vorüber. Anch in ber Auffaffung und Beurtheilung des Albigenfer Rriegs fo wie in der

Schilderung des heldenkühnen Streiters Montfort und des harten, me verschulichen Abtes von Eisterz, als der beiden Hauptführer des Kreuzgugs, bleibt er den Klippen ferne, an welchen die frauzösische Daritetung jener surchtbaren geistigsittslichen Seuche und des durch sie eutzümdeten Kampses so leicht scheitert. Vielmehr hat er die Misgriffe und Berschuldigungen menschlicher Kurzsschriedet oder Leidenschaft überell, wo er ihnen begegnet, mit sicherem Blief und ruhiger Unbefangenheit angedentet und gerügt, und den Gegensap zwischen weltlichen Iweden und Mitteln und rein geistlichen Kräften und Bestrebungen, der sich is den Richtungen der zwei katholischen Parteien offenbarte, mit den kurzustell, zen Worten: "das Wert des Abtes von Eisterz war zertrümmert, das weich fall Wert Gottes war vollendet" treffend characteristrt.

ont reuse, une a failli un pres, le maistre

In wenigen, aber beutlichen Bugen, erhalten wir guerft eine Ueberficht bes Buftandes von Europa und ber Lage ber Kirche im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts, wie fie burch die beiben machtigen Rermente jener Epoche, die Regercien ber Albigenfer und Balbenfer und durch den beberrichenden Ginfluß der Aristotelischen Philosophie anf Coule und Wiffenschaft bedingt waren. Wir werden aber nicht blef an jene, durch mehr ale feche Sahrhunderte von une getrennte Beit erinnert, wenn wir vernehmen, es habe fich als Biel und Anfgabe ber geistigen Bewegung bas Streben fundgegeben, in ber Darftellung ber driftlichen Dogmen bem Berftande bas Uebergewicht über ben Glauben anzuweisen; und weil der Philosoph und das Evangelinm ungtudli: der Beife nicht immer zusammengestimmt hatten, fegen brei Parteien ins Leben getreten, wovon die eine nach dem Borre: ihr habt nur einen Deren und Deifter, und der ift Chriftus, ben Phile: fophen diefem Berrn und Meifter preisgegeben; die andere aber, mei ber Verstand als bas ursprüngliche Licht bes Menfchen in Allem bet Worrang behaupten muffe, Jefus Chriftus bem Philosophen aufgeopfert; Die dritte endlich fich in der Meinung beruhigt habe: es beständen zwei Regionen ber Bahrheit, die bes Berftandes und bie bes Glaubens, und was in der einen mahr fen, konne mohl in der andern irrig fen.

In den Mittheilungen über die Geburt und vorbereitende Führung bes heil. Dominicus tritt besonders die mächtige Einwirkung des treffichen Azevedos auf den kunftigen Ordensstifter, so wie die propidenstielle Leitung aller Momente und Berhältnisse bis zu dem Augenblick bervor, wo durch die Zusammenkunft mit den papstlichen Legaten zu Montpellier die schon aufgegebene Sache der Rirche sich in neuer Kraft und zum siegreichen Kampse erhob.

"Wie fünftich und gebuldig, mochte man fagen, bat Gott biefe

tigfeit zuwendeten, wodurch Diefes Biel erreicht werben tonnte. Rebensordnung ber blogen Erhaltung, obgleich ber größern Bahl genugend, vermag bennoch gewiße fenrige Beifter nicht gu befrie: bigen; Diefe lofen bas Band, und entfagen einer Trene, Die fie nicht vorwarts führt, fowie Rriegsleute in einem festen Lager, bas fie nies male jur Behauptung bee Feindes verlaffen burfen, muthlos und unmutbig werben. Solche Beifter, aufänglich vereinzelt, finden fich im Dunkeln ausammen, und ichaffen fich felbft auf gut Glud bie Bewegung. Die ibnen fehlt, bis fie die Rirche, wenn fie fich einmal fraftig genug fühlen, burd einen ploglichen Angriff ju fpat baran erinnern, bag bie Bahrheit hienieden nur unter ber Bedingung die Beifter beberricht. baf fie folde fete von neuem erobert. Und diefes Befen ber menfche lichen Ratur ertannte Junoceng III. in dem Stande der Guropaifden Angelegenheiten nur allzugut. Sollte er bie Bulfe gurudftogen, Die fic ihm fo zeitgemäß barbot"?

Der Dapft fprach eine provisorische Genehmigung aus, und Domis miens eilte, nachdem er und ber beilige Franciscus von Affifi bei ib= X rem Bufammentreffen in Rom den Bund himmlifcher Liebe und Bereis nigung gefchloffen hatten, nach Touloufe gurudt, um die Orbendregel an entwerfen. Dier stellte fich zuerst die Frage bar, ob die eigentliche Rlofteraucht oder bas freiere Leben der Weltgeiftlichfeit bem Prediger: Orben angemeffener fen? Bar die ftrenge Disciplin mohl geeignet, bas von Allem abgezogene Berg bes Monches zu bilben, und bie einfame Rube feiner Tage an heiligen, mit der heldenmuthigen Kreiheit eines Apostele verträglich, der alle Welt burdwandernd bas gute Caamen: Rorn ber Wahrheit ausstrent? Dominicus glaubte ed. Denn ber Apo: fel ift nicht allein ein Menfch, ber weiß, und mittelft des Wortes lehrt, fonbern er predigt das Christenthum durch fein ganges Genn und Befen, und feine Begenwart allein ift icon eine Ericeinung Jefu Chrifti und bes Lebens in Jefus Chriftus. Was ift aber mehr geeignet, ihm Die beiligen Male Diefer Aehnlichfeit einzupragen, ale die ftrengen Prufungen bes Rlofters ? - Die Regel und Berfaffung bes Predigerordens, ein Meifterwert der Beisheit und Umficht, war vollendet, bas Rlofter von St. Roman zu Touloufe eingerichtet, die definitive Bestätigung bes Ordens von honorins III. i. 3. 1216 ertheilt, und Dominicus eifts nach bem Ofterfeste 1217 von Rom nach Toulouse guruck, um die fleine beerbe von acht Frangofen, fieben Spaniern und einem Englander nach Inrgem Bieberfehen als Sendboten bes Evangeliums in alle Belt gu gerftreuen. Dann nach Rom gurudgefehrt, wo er bie Rlofter San VIII.

11

niffen umbrangt, fein gutes Biel unerschütterlich verfolgt, und in bei Brennpunkte bes Berberbens, in dem kenerischen Toulonse, sich feiner hütte baut.

"Während aber Dominicus, allen Schredniffen des Kriegs troich feiner Sendung getren blieb, ertannte er tlar, bag jest weniger jemals in ber friebfertigen und opferfeligen Natur berfelben eine Bont ändernng eintreten burfe. Wie gerecht es auch fenn mag, bas Come gegen Jene gu gieben, die, die Wahrheit gewaltsam unterbruden: ift boch fcwer zu fugen, daß bei folchem Schute die Bahrheit mi felbit beschädigt und der Frevel mitschuldig werde, die von jedem bei tigen Bufammenftoge ungertrennlich find. Denn bas Schwert nicht gerade an ber Grenze bes Rechts inne, und es ift feine Rand ungerne in die Scheide gurudtzutehren, wenn es einmal in ber ha bes Menfchen warm und frei geworden. Darum war es von ber bid ften Wichtigfeit, bag Dominicus den großmuthigen Plan Azevert unwandelbar festhielt, und daß neben ber ritterlichen Coar, welcht gur Vertheidigung der Freiheit der Rirche die scharfe Baffe führte, in epangelifder Mann ericbien, ber feinen andern Rraften vertrante, di jenen der Gnade und Ueberzengung".

So faet und erndtet ber gefegnete Mann Gottes mitten unter be Sturme ber Schlachten, und feine einzigen Waffen gegen bie Rete und gegen die Drangsale bes Rriegs, find die Predigt, Die prufent Erörterung der ftreitigen Glaubenslehren, die demuthige Gebuld geget Mighandlungen, die freiwillige Armuth, eine unbeschrantte Streng gegen fich, und eine unermegliche Liebe gegen Andere, Die Wundergat und die Ginfenung des Rofenfranges. Endlich, im Jahr 1215, difina ihm die siegenden Arengfahrer die Thore von Toulouse, er erwitk burch Schenfung ein Saus, und versammelt barin feche getreue Junger. Run gieht er nach Rom, um von dem heiligen Stuhle bie Genehm! gung feines nenen Predigerordens zu erhalten, findet aber ben groffet Papft Innogeng III. anfänglich nicht geneigt, feinem Bunfche an ent fprechen. Es war zu bebenten, bag es die Bifchofe fenen, auf welch Das Predigtamt von den Aposteln übergegangen, und bag bie Bernfung eines andern befondern Ordens zu diesem Umte dem traditionellen Seift der Rirche vielleicht nicht angemeffen scheinen konnte. Andererfeit durfte das allmählige Erlofchen des Apostelamtes und die allgemeine Losfagung ber Bifchofe von der Predigt nicht überfehen werden.

"Apostolische Fertigkeit und haltung find Früchte einer besondert Lebensweise; sie waren in der ersten Kirche allgemein, weil die Belt erft zu erobern war, und alle Geister sich der einzigen Art von Thi nd Liebe, mit Gebet und Bunderfraft auregend, befruchtend, grünzend, ordnend und befestigend, glanbte, es sey nun die rechte Stunde etonmen, den Brüdern durch eine allgemeine Versammlung den erfrenzen Anblick ihrer Rraft zu gewähren: nicht zur Erweckung eitler selbstgenügsamteit, sondern um sie zu noch schwereren Arbeiten zu erzutdigen; ihre Ginheit zu sichern, und die leste Pand an Geses und derfassung zu legen. Darum berief er auf, Pfingsten 1220 das Gezeralcapitel nach Bologna, nach dessen Beendigung er als den Schlußzein seines geistigen Baues, den dritten Orden, die Tertiarier, unter m Namen der Milis Jesu Christisstiftete,

"Diefer dritte Bweig eines und beffelben Orbens, führte bas geiftbe Leben in den Schoof des Kamilienlebens, bis jum Beerde Des anfes, bis jum Pfühle des Brautbettes ein. Die Belt murbe mit ngen Dadden, Bittmen, Berheiratheten und Menfchen jedes Stan: is bevolfert, welche Die Beiden eines geiftlichen Orbens öffentlich trun, und in der Stille ihrer Wohnungen den Uebungen deffelben fic ingaben. Man mahlte bas Gemand bes heiligen Dominicus ober Franstus; man impfte feine Perfoulichfeit auf einen diefer beiden Stamme, m. obwohl die eigene Natur bewahrend, von ihrem Lebenssafte zu te: m: man besuchte ihre Rirchen, nahm an ihrem Gebete Theil, fand men als treuer Freund bei, und hielt fich fo nahe als möglich an ben wuren ihrer Tugenden. Man hatte nicht mehr den Glauben, daß un ganglich von ber Belt icheiden muße, um fich gur Nachahmung er Beiligen zu erheben, und jedes Saus tonnte zur Belle, jedes Saus Berlor ber Chrift durch ben Tob eine Gattin m Thebais werden. ber ein Rind, murbe er burch eine Ummalgung aus bem Glange ber Berehrung in Berbannung und Berachtung geschleubert: fo hatte er ine andere Familie, die ihn mit offenen Urmen empfieng, eine andere Stadtgemeinde, in welcher er bas Burgerrecht erworben hatte. Er rat aus bem britten in ben vollständigen Orden über, wie man aus er Jugend in bas Mannesalter tritt. Befonders haben die Krauen en britten Orden mit dem toftlichften Schmucke ihrer Tugenden berei: vert. Benn fie nicht bas Rlofter auffuchen burften, tam bas Rlofter t ihnen ins Saus; und nun richteten fie fich in einer dunkeln Ede er paterlichen ober ehelichen Wohnung ein geheimnifvolles Beiligthum in, bas von dem unfichtbaren Brautigam erfüllt mar. Ber horte icht von der heil. Catharina von Siena, und der heil. Rofa von Lima, 🔀 iefen amei berrlichen Gestirnen des Dominicanerordene, die zwei Belm erleuchtet baben? Ber las nicht bas Leben ber beil. Glifabeth von

Sifto und Santa Sabina grundete, wurde fein Leben eine immer mit cher ftromende Quelle von Seegen und heil und großen Bunderwin tungen.

"Damals leuchtete Dominicus in dem Brennpunkte seiner Reife Sein Körper wie seine Seele hatten jene Grenzscheide des Lebens et reicht, wo das Alter nur noch eine Rollendung und zartere Ausbilden der Kraft ist. Seine Gestalt, berichtet Schwester Excilia, war vermittlerer Größe, sein Buchs mager, sein Antlig schön und etwas we nig gefärbt; Haare und Bart waren hellblond, und die Augen schwaftener Stirne und zwischen den Augenwimpern leuchtete eine straßlende Klarheit, die ihm Pochachtung und Liebe gewann. Stets war er anmuthig heiter, wenn er nicht durch die Trübsale des Nebenmenschen von Mitseiden bewegt wurde. Er hatte lange schone Pande, etwolle, reintönende Stimme, und wurde niemals kahl, so daß er seinstelliche Krone nur mit wenigen weissen Paaren bestet, ganz behielt

Jest, nachdem auch die Riofter St. Jacob zu Paris und St. Ri colans ju Bologna gegrundet maren, ftromten bem jungen Orben bid Schaaren von Mannern und Junglingen, burch geistige und weltlich Borguge gleichmäßig ausgezeichnet, ju; in Deutschland, Polen m Spanien, dem Baterlande des Beiligen, welches er i. 3. 1218 gleich falls burchwandert hatte, gebieben zahlreiche Unfledelungen, und alle Orten mar der Beift und die Gnade des Berrn mit ihnen. Michts wa aber mühefeliger, als bas Leben ber Bruber. Rur in Kaften und Ent haltsamfeit ben ermatteten Beift und Rorper labend, fanden fie und langen Arbeitestunden die furgefte Rachtrube auf hartem Lager. De fleinfte Bergeben gegen bie Regel, murbe auf bas ftrengfte beftraft, fcmergliche Geiffelung, als freiwillige Buge ober gebotene Strafe bit fig geubt. Bohl mußten Menfchen, die folder Lebensordnung of Murren fich unterwarfen, die fleischliche Ratur volltommen übermunde haben; und diefen Sieg, den fie durch blutige Unterdrudung bes bod muthe und ber Sinnlichteit über fich felbft errangen, festen fie bam ber Belt glorreich entgegen. Denn was vermochte biefe noch über ber gen, die fich im Rampfe gegen Schmach und Schmerz alfo befeftigt bat ten! So bedient fich die Religion gur Erhebung bes Menichen berid: Den Mittel, berer fich bie Belt zu feiner Erniedrigung bedient; bur Die Uebung ber Anechtschaft schenkt fie ihm die Freiheit, und ber St trengiate wird Ronig.

Dominicus, überall und immer mit Bort und That, mit Strenge

nem auch die Missionen in England und Ungarn gnten Boden gewon: nen hatten, erhielt er eine Mahunng von oben, daß seine Auflosung nahe sep. Wir sehen die Brüder um sein Sterbelager versammelt.

Bruder Rudolph ftutte bas Saupt, und wischte ihm mit einem Inde ben Schweiß vom Gefichte, Die audern Bruder fanden weinend umber. Eröftend fprach Dominicus: weint nicht, bort, wo ich bingebe, werbe ich auch nublicher fenn, ale ich es hier gewesen bin. Auf Die Frage eines Bruders, wo er wolle, daß fein Leib begraben merbe? antwor: tete er, unter ben Rufen meiner Bruber. - Bentura fagte ju bem Deiligen: Bater, ihr wift, in welcher Trauer und Troftlofigfeit ihr und gurudlaffet; gebenfet unferer por bem Berrn. Und Domini: and, Augen und Bande jum himmel erhebend, betete: heiliger Bater, ich habe beinen Willen erfüllt, und bie bu mir gefchenft haft, ich habe Le bewahrt und gehütet; jent empfehle ich fie bir, bewahre und betite fie. Sie fingen nun die feierlichen Fürbitten für die icheidende Seele an , und Dominicus betete mit ihnen, wenigstens fah man ihn Me Lippen bewegen. Als fie aber die Worte fprachen: tommet ihm au Dalfe, ibr Beiligen Gottes! tommet ihm entgegen, ihr Engel bes Berrn! empfanget feine Seele und traget fie hinauf vor das Angeficht Gottes! bewegten fich feine Lippen jum lettenmale, feine Bande erhoben fich gegen ben himmel, und Gott nahm feinen Beift gu fich. 6. August des Jahre 1221 an einem Freitage gur Mittagestunde".

3wolf Jahre nach dem Tode bes heiligen murbe der Canonifationsproces angeordnet, das Grab geöffnet, und der Leichnam erhoben.

"In diesem Augenblicke drang ein unbeschreiblicher Duft aus dem offenen Grabe, ein Duft, welchen niemand mit irgend etwas früher Empfundenen vergleichen konnte, und der alle ersuntichen Wohlgerüche ibertraf. Bon Erstaunen und Frende überwältigt sanken der Erzbizschof, die Bischöfe und alle Auwesenden auf die Aniee, und priesen Bott mit frommen Thranen. Endlich öffnete man den obern Theil des Sargs, und was noch übrig geblieben war von dem heil. Dominicus, zeigte sich den Brüdern und ihren Frennden. Es waren nur noch Gebeine, aber Gebeine himmlischen Dust aushauchend und so die Fülle ihrer Berherrlichung und ihres Lebens benrkundend. Gott allein kennt die Freude, von welcher damals alle Berzen überströmten, und kein Pinsel vermochte diese von Balfamdusten durchwehte Nacht zu malen, dieses bewegte Schweigen, die Bischöfe, die Nitter, die Geistlicheu; jedes Autlig in Thränen schwimmend, über den Sarg gebeugt, und

dort den großen Mann suchend, der aus dem Sause Gottes auf sie niest bersah, und ihre kindliche Liebe mit jenen unsichtbaren Umarmungenst erwiederte, in welchen die Seele durch das Uebermaaß der Seligkeiten wund und matt wird. Der Großmeister Jordanus von Sachsen neigtes sich mit ehrfurchtvoller Andacht zu den geheiligten Ueberresten, und legte sie in einen neuen aus Lerchenholz gezimmerten Sarg".

Die Beiligsprechung erfolgte im Jahre 1234,

Der vollen Anerfennung, Die wir oben bezüglich auf Korm mibr Inhalt bes vorliegenden Berte im Allgemeinen ausgesprochen baben. muffen wir jum Schluffe noch eine Bemertung über die Art folgen lafe fen, wie Lacordaire die Bunderwirfungen bes Beiligen und die fteben gewordenen Verleumdungen beffelben hinfichtlich feiner Theilnahme at der Inquisition und den blutigen Berfolgungen der Reber behandete Was ben erften Puntt betrifft, fo hat er fich barauf befchrantt, die einfache Erzählung der Thatsachen am gehörigen Orte mit den trem bergigen, frommgläubigen Worten ber alten Urfunden anguführen: fdt felbst aber hat er jede Andschmudung und jede Buthat einer fritifden oder miffenschaftlich begründenden Erbrterung mit gartem und flugen Sinne verfagt: in folder Beife bas Kactum in berfelben zweifellofen Objectivitat, womit die Beitgenoffen bes Beiligen es aufgefaßt und bes wahrt haben, ber Gegenwart überliefernd, und es bem tinblichen Gez muthe wie bem tiefern Beifte gur erbaulichen Befchauung, bem bunkelvollen Rationalismus dagegen jum felbstverschuldeten Aergerniffe über, Aber auch die polemische Abweisung jener Berleumdungen, bat er mit gleichem Recht und Taft vermieden, um fein flares und, anmuthiges Bilb nicht burch die widerwärtigen Bergerrungen toller, Leidenschaftlichkeit oder blodfinniger Soffart zu trüben. Budem ift jes der Rampf gegen bergleichen Befchuldigungen, wenn er nicht von beis ben Seiten auf ftreng hiftorifchem Grunde mit ben gleichzeitigen, Quellen in der Sand unternommen wird, ein ichlechthin vergeblichet. und thorichter, und mit gutem Juge wird hier eine bestimmte Chenburtigfeit als ausschließliche Bedingungen eines ernften Gingehens in bie Sache gefordert. Auch Lacordaire verfpricht, ben Sandicuh als bald aufzunehmen, wenn es einem Gegner gelingt, gegen alle Benguiffe, bie er vorgeführt, nur eine Beile aus dem dreigehnten Jahrhunderte geltend an machen. Daß es übrigens nicht leicht ift, die bobenlofen Phrafen und teden Ganctelfpiele auf bem gefchichtlichen Gebiete foweis gend zu ertragen, barin ftimmen wir fo ganglich mit bem Ueberfeter jufammen, daß wir feine Borte gn den unfrigen machen: "bas Refthals len an Diefer Maxime ift allerdings mit einiger Selbstverleugnung ver

bunden, besonders in einer Beit, wo die Rritit so häufig von Indivisumen geübt wird, die entweder gar nichts oder nicht mehr gelernt has ben, als begneme Irthümer nie, unbequeme Wahrheiten dagegen stets zu vergessen, die aber gewöhnt sind, das sehlende Grundvermösgen — im geraden Verhältnisse ihrer innern Leerheit und unreisen Eleteleit — entweder durch diplomatisch vornehme oder schülerhaft vorslante Windbenteleien und Gesticulationen zu ersesen. Doppelt unerslästich wird sie bei einem Gegenstande, der wie der vorliegende die auswendig gelernten Schlagworte so vieler blödsinnigen Alten und hoffartigen Jungen berührt".

Die Uebersetung zeugt eben so wohl von genügender Kenntnis bes Gegenstandes als von gewandter und sicherer Beherrschung der Sprache, und die Aufnahme einiger Bufate über die Albigenser scheint uns danstenswerth. Auch die typographische Ausstattung ist vorzüglich, so daß wir das Buch in jeder hinsicht als etwas Gelungenes empsehlen durfen.

#### II.

Theodiceae seu Theologiae naturalis elementa, cura Ger. Cas. Ubaghs. Lovanii 1841.

Rant hatte bie Thee Gottes aus bem Gebiet ber theoretischen Ber: nunft, und diefes Lebens überhanpt, verwiefen: Der unbefannte Gott war ihm ein Poftulat practifcher Bernunft, und hatte nur noch eine Beltung fur ein jenseitiges Dasenn. Die Idee Gottes mar fo ben Mugen ber Sterblichen ziemlich weit entructt, und verfcwand endlich gang in Fichtes Spftem. Das Ich hatte fich an deffen Stelle gesetzt. Sie tehrte zwar ans ber totalen Berfinfterung wieder, und erfcbien wieder im transcendentalem Idealismus, aber in fremder, veränderter Geftalt und bem driftlichen Sinne nicht mehr ertennbar. Der Bott, ben bie Christen fo viele Jahrhunderte hindurch angebetet, hatte fich in die abfolute Identitat verwandelt, in ein abentheuerliches Gemifch vom Endlichen und Unendlichen, vom Realen und Idealen. Die neue Gottheit hatte eine auffallende Aehnlichfeit mit ber bramatischen Maste ber Grie: den, ans zwei Befichtern, einem fomifchen und tragifchen, gufammen: gefest. Der naive Anddruck Richtes in einer feiner frubern Borlefungen: "Morgen, meine Berren! werden wir einen Gott machen", mar bnoftablich in Erfüllung gegangen. Der Gingang, benn biefe neue Ibee bei ihrer erften Ericheinung fand, ertlärt fich aus ber ganglichen

Berfommenheit alles Glaubens nuter den Protestanten, denen jebe und Renerung willtommen ift.

Die nene Lehre wurde indes in der Schule wahr befunden, nur in an der Bündigkeit der Beweise hatte man einiges anszusepen. Der ger wirden Begründung wegen musse man die Sache von vorne ansangen, is die Theorie wurde der strengen logischen Methode unterworsen. Das koenn und Nichtsenn, zwei Momente, deren jedes in seiner Abstrace tion ein herr ist, treten gefälligst zusammen und construiren das Wert den. Das Werden wird Dasenn, dieses wird Anderssenn, daraus tentspinnt sich endlich der Begriff, der sich in die Idee metamorphositet, in die absolute Idee, in das reine ungetrübte Denken. So gelangt man zum Monismus des Gedankens, wie es in der Sprache eines erz senchteten Jüngers heißt. Dies war also die neue, verbesserte Aussage der absoluten Identität.

Nach dem Tode des Weisen von Berlin erhob sich in der Schule in bedeutender Streit: "ob der abgeschiedene Meister einen personlle den Gott zugelassen oder nicht"? Man begreift leicht die ganze Wicht tigkeit dieser Streitfrage: denn hat jener, der Wissenschaft zu früh ents wissene Denker keinen personlichen Gott stauirt, so wird der orthodore Wünger sich auch desselben enthalten: hat er etwas Göttliches hervarges bracht, so darf der trene Jünger, seiner Rechtglänbigkeit unbeschadet, selbiges gelten lassen. Uebrigens wollen sich die trenen Nachlebenden die logischen Dirngespinnste ihres verehrten Lehrers um keinen Preis in der Welt nehmen lassen. Das absolute Wesen betrachten sie als den Sohn ihres eigenen Geistes, aus dialectischen Gegensäpen und Wideressprüchen erzeugt, das man weder fürchtet noch liebt, mit dem man nach Belieben schalten kann.

Aber in dieser Wissenschaft des Werdens ist an keinen Stillstand zu denken; alles geht vorwärts. Schon lange stehen die Weisen der Beit auf der Warte, und spähen nach dem, was da kommen wird, sie sehen jeht der nenen Johanneischen Kirche entgegen, die uns in allen unsern Trübsalen trösten wird. Diese herrliche Erscheinung wird endlich alle Gegensähe aussöhnen: ihr allein wird es gelingen, die Petrinische und Paulinische Kirche, d. h. den Glauben und Unglauben, oder wie es in der Sprache der Propheten heißt, den starren Glauben ohne Wissenschaft und die mobile Wissenschaft ohne Glauben, in sich auszunehmen und zu verdauen. Man freut sich dessen schon im Voraus.

Beim Anblid aller biefer Erscheinungen wird man unwillführlich an die Worte des Uhnherrn, des theuren Martin Luthers erunnert, ber in seinem kleinen Ratechismus auf die Krage, welchen Schaben die Erbfunde bem menschlichen Berstande beigebracht? fühnlich antwortet: "bag derfelbe in menschlichen Dingen halb, in göttlichen Dingen aber ganz blind geworden". Da aber die neue Schule schon lange den Berzkand aufgegeben und es nur noch mit der Vernunft hält, so sieht man leicht, daß die gegebene Antwort auf sie nicht anwendbar ist. Das Motto dieser Schule ist: "Bir verstehen nichts, aber desto mehr rassonniren wir".

Mitten in dieser Verwirrung der Geister glauben wir unsere Landsleute auf das vorliegende, fürzlich erschienene Wert ausmerksam machen zn mussen. Es ist in Belgien, in diesem unserm vielsach verkannten Rachbarlande gedruckt. Der Versassen, Prosessor an der katholischen Universität, scheint das große Gebrechen unserer Zeit ties empfunden zu haben, und dadurch veranlaßt worden zu senn, der Restauration der wahren, christlichen Idee Gottes ein eigenes Werk widmen zn mussen. In der That ist die rechte Kenntniß Gottes die einzige Grundlage aller wahren Wissenschaft, wie alles guten Lebens. Das Wert verbiudet, was so selten ist, Tiessun und Gesehrsamseit in seltenem Grade, und bekundet eine vertraute Bekanntschaft mit allen bedeutenden Erscheinungen der neuern Zeit im Fache der Philosophie. Die Sprache ist der schlichte ungekünstette Ausbruck der Wahreit, ohne Prätensson durch den Glanz der Veredsamseit imponiren zu wollen.

Das Wert zerfällt natürlich in vier Abschnitte nach ben vier Saupt= formen, unter benen die gottliche Ibee in ber Gefchichte fich entwickelt bat. Der erfte Abichnitt handelt von der absoluten Regation Gottes im Atheismus, ber zweite und britte von ber Entstellung feiner Ibee im Polptheismus und Pantheismus, der vierte von deren realem Gehalt im Monotheismus. Der britte Ubichnitt, den Pantheismus betreffend, enthalt eine ber ausführlichften und grundlichften Untersuchungen biefes großen Jrrthums, die uns vorgetommen. Der Berfaffer tennt die tiefe Bunde unferer Beit, und hat feine Muhe gefpart, fie in ihrer Bloge aufzudeden, und die verderblichen Rolgen derfelben and Licht zu gieben. Und in der That, wenn es unfern Pantheisten gelingen tonnte, die Beifter ju verwirren und die Berrichaft ju erringen, fo murbe die europais fce Denfcheit gar bald in die alte Barbarei bes Beibenthums gurud: finten. Der vierte Abichnitt, vom Monotheism handelnd, ftellt die erhabene Idee Gottes in ihrem mahren Lichte dar, wie fie von den tieffinnigften Beiftern, alter und neuer Beit, ift gedacht worden, und wir lernen einen Beift tennen, ber in ben alten Sallen ber driftlichen Philosophie genährt und erzogen worden. Wir glauben insbesondere ben Lefer auf Die Prufung des Beweifes fur bas Dafenn Gottes auf:

Bertommenheit alles Glaubens nuter ben Protestanten, benen june Menerung willfommen ift.

Die neue Lehre wurde indes in der Schule wahr befunden, au der Bündigkeit der Beweise hatte man einiges ausgnsehen. Der gebrigen Begründung wegen musse man die Sache von vorne anfangen, die Theorie wurde der strengen logischen Methode unterworfen. Der Seyn und Nichtsenn, zwei Momente, deren jedes in seiner Abstration ein Perr ist, treten gefälligst zusammen und construiren das Bed den. Das Berden wird Dasenn, dieses wird Anderssenn, damit an entspinnt sich endlich der Begriff, der sich in die Idee metamorphosit in die absolute Idee, in das reine ungetrübte Denken. So geland wie man zum Monismus des Gedankens, wie es in der Sprache eines der seinchteten Jüngers heißt. Dies war also die neue, verbesserte Ansachten der absoluten Identität.

Nach dem Tode des Weisen von Berlin erhob sich in der Soula ein bedeutender Streit: "ob der abgeschiedene Meister einen personlichen Gott zugelassen oder nicht"? Man begreift leicht die ganze Bidetigkeit dieser Streitfrage: denn hat jener, der Wissenschaft zu früh entrissene Denker keinen personlichen Gott stauirt, so wird der orthodoxe Jünger sich auch desselben enthalten: hat er etwas Göttliches hervorzebracht, so darf der trene Jünger, seiner Rechtglänbigkeit unbeschadet, selbiges gelten lassen. Uebrigens wollen sich die trenen Nachlebenden die logischen Jirngespinnste ihres verehrten Lehrers um keinen Preis in der Welt nehmen lassen. Das absolute Wesen betrachten sie als den Sohn ihres eigenen Geistes, aus dialectischen Gegensäpen und Widerssprüchen erzeugt, das man weder fürchtet noch liebt, mit dem man nach Belieben schalten kann.

Aber in dieser Wissenschaft des Werdens ist an teinen Stillfand zu denken; alles geht vorwärts. Schon lange stehen die Beisen der Beit auf der Warte, und spähen nach dem, was da kommen wird, sie sehen jeht der neuen Johanneischen Kirche entgegen, die uns in allen unsern Trübsalen trösten wird. Diese herrliche Erscheinung wird endlich alle Gegensähe andsöhnen: ihr allein wird es gelingen, die Petrinische und Paulinische Kirche, d. h. den Glauben und Unglanden, oder wie es in der Sprache der Propheten heißt, den starren Glauben ohne Wissenschaft und die mobile Wissenschaft ohne Glauben, in sich auszunehmen und zu verdauen. Man freut sich dessen schon woraus.

Beim Anblid aller biefer Erscheinungen wird man unwillführlich an die Worte des Uhnherrn, des theuren Martin Luthers erinnert, ber in seinem Keinen Ratechismus auf die Frage, welchen Schaden die jequenz ber betreffenden Behörden? Versperrt Ihr den Weg bem Geiste, der ansteden kann, der aber nie vergiftet (?), so mußt Ihr die verbuhlte Dummheit, die robe pöbelhafte Sitz tenlosigkeit ganz in Fesseln schlagen, denn sie vergiftet nicht allein, sie tödtet! Sie töbtet den Geist und verunehrt den Gedanken, sie beschmust und zerdrückt das herz. Die Dummz beit, wird ihr das Wort freigegeben, schadet tausend Mal mehr, als der frechste, gotteslästerlichste Geist in seinen kez den zugespisten Behauptungen"!

Bierauf ift nur in Rurge ju ermiebern, baf biefe Un= ficht, wie Bieles auch zu ihren Gunften ftreiten moge, bennoch nicht unbebingt richtig ift. - Die Cenfur ift nicht, und fann aus Grunden, die jeder Billigdenkende anerkennen muß, nicht eine Controlle bes Gefchmacks fenn, auch nicht ein Stempelamt für bie Wahrheit, und am allerwenigften ein Bureau, welches gewiffen Schriften bas Certificat ber Tugendhaftigkeit zu ertheilen batte, - fondern fie ift, wenn fie ihr Metier und jugleich bie heutige Beit verfteht, eine. Polizeibehörde zur Berhutung bes aller grobften Scandals, Schriften wie die oben bezeichneten, konnen und follen Lebrer ihren Schulern, Eltern ihren Rindern, Berrichaften ibren Rammerjungfern verbieten. Bor Allem aber foll die fitt= liche und religiole Bolfbergiehung babin mirten, bag Niemand bergleichen ju lefen Luft behalte, und die Rritif: baß Riemand fich versucht fühle, bergleichen zu schreiben. -Die Staatscenfur murden mir bagegen fur biefe und abnlis de Tobfunden gegen ben guten Gefchmad nicht verantwortlich machen, es fen denn, daß fich nachweisen ließe, daß fie gerade bas Schlechte burchschlupfen ließe, bas Gebiegene, Ernfte aber unterdructe und beeintrachtigte. Giner folden poltevergiftenden Cenfur mare freilich beffer, daß fie nicht gebo= ren mare, und die allerschrankenlosefte Preffreiheit mare ibr, als viel minder gefährlich und als ein bei weitem geringeres Uebel, unbedenklich porzugieben.

Die Leipziger Allgem. Zeitung vom 2. Juli b. 3. legt bei Gelegenheit einer f. b. Berordnung in Betreff ber im Rheinkreife bestehenden Pfarr = Wittmen=Raffe folgendes wich= tige Geständnig ab, movon mir einstweilen Alt nehmen. "Allerdings haben die evangelischen Bewohner der Pfalz nicht : aufgebort, Protestanten ju fenn. Ihre unirte Rirche unterscheibet fich aber in vielen, bem religiofen Ginne gar wichtigen Punkten, fowohl vom Lu: therthum ale vom Calvinismus, die als evangelifche Rirchen in den fieben öftlichen Rreifen Bayerns allein befleben. Co verwirft die protestantifch =, evangelisch = drift: liche Rirche von Rheinbavern in der Vereinigungsurfunde 6. 5 die lutherische Lehre vom Abendmahle, G. 6 die luthe= rifche Lehrbestimmung von der Beichte, f. 7 die reformirte Lehre von der Gnadenmahl und Pradestination, wofür fie in allen biefen Punkten neue Lehrfage aufftellt; fie verwirft f. 8 die Nothtaufe und fagt fich damit indi= rect von ber Lehre bezüglich ber Erbfunde los; fie andert 6. 10 ben Abendmahleritus, 6. 11 ben Predigtritus 2c., ja fie erklart, 6. 3, "baß fie bie fogenannten sombolischen Bucher amar in gebührender Achtung halte, jeboch feinen anbern Glaubensgrund noch Lehrnorm anerkenne als allein die Bibel".

Die "Evangelische" Rirchenzeitung giebt über die Quasi-Berfolgung, welche in Preußen gegen die Hallischen Jahrbücher ausgebrochen ist, folgenden wichtigen Aufschluß: "Das was Ruge Protestantismus nennt, ist scheußlicher als Batermord, schrecklicher als Sodomiterei, denn es schließt alle Gräuel dieser Welt am Ende zugleich ein, die der Mensch ersinnen kann; und wenn irgend eine jesuitische Partei eine vlist hätte ersinnen wollen, wie man zugleich dem Namen des Protestantismus einen stinkenden Makel anhängen und zugleich einen großen, sich auf seine Bildung etwas zu gut thuenden Theil der protestantischen Welt zum Besten haben, vermirren und vermildern tonne, fo batte fie nur die Sallis ichen Sahrbucher berausgeben durfen, wie fie berausgegeben worden find. Ja! wir muffen une vor allen Ratholiten fcas men, blutroth ichamen, baf in bem Bereiche unferer Bes meinden eine fo monitrofe Miggeburt bat erzeugt und erzos gen werden konnen, mie diefe Sabrbucher, von beren Mitars beitern fast alle protestantische Lebrer, Die Salfte wenigstens protestantische Symnasiallebrer find, benen fortmabrend bie Seelen ber protestantischen Jugend anvertraut merben, ungeachtet fie in dem Beere mitziehen, was den Untidrift in feis ner Rabne führt. Bare ein Staat verhanden, ber fich ber protestantischen Interessen vorzugeweise annahme, er mußte über diesel Berabmurdigung über dieses Mitfuffentreten des proteftantischen Ramens durch die Sallischen Jahrbucher emport X fenn, benn neben ber Religion, die bier ale Protestantismus gepredigt wird, erscheint ja ber Socianismus fast noch als eine katholische Doctrin". Gang richtig! Da aber bekanntlich bie "Evangelische" Rirchenzeitung mit nicht geringerer Buversichtlichkeit von ihren Gegnern, ebenfalls gebeimer, jefuis tifcher Tenbengen bezüchtigt wird, fo bat fie in fofern fich in bem Obigen indirect ihr eigenes Urtheil gesprochen. - Much fie mußte bemnach im Intereffe bee Protestantismus verbos ten werden. Ober mare es nicht vielleicht gerathener, wie beute die Berhaltniffe in Deutschland fteben, den Gegenfan ber religiöfen Richtungen fich, von Staatswegen unbehindert. austämpfen ju laffen, und biefe Freiheit folglich auch ber Katholischen Dreffe einzuräumen? und bieg um fo eber, als man über ben Begriff des Protestantismus, im Schoofe befe felben noch nicht recht im Reinen zu fenn icheint.

Wenn sich eine Zeit und ein Wolf einmal von dem sichern Boden der Wahrheit, wie die Kirche allein sie verwahrt und überliefert, entfernt hat, — so ist nichts so abentheuerlich und hirnverruckt, worauf der menschliche Geist nicht in feis

nem Guchen nach Bahrheit verfiele, zu welchem ihn feine, für die Bahrheit erschaffene Ratur - felbft mider Billen, treibt und fpornt. Diefe Bemertung brangte fich bem Schreis ber biefes auf, als ihm ber Bufall ein munderliches Buch in die Band marf, welches den Titel führt: Theofebifche Muthmagungen des ungerischen Ebelmanns Zamorti Bercules über Gottheit, Geifterwirkung, Menschheit, Unfterblichkeit und Sur-Berlin bei Dummler 1830. — Der Berfaffer ift febuna. tein ungarifder Cbelmann, fondern ein foniglich preufifcher Generallieutenant. - Geine Schrift beweift gelegentlich, mit welchen Lucubrationen fich heute nicht felten die hobern und bochften Spharen ber Gefellichaft unter unfern irrenden Brubern beschäftigen, nachdem fie bes Rathes einig geworben, bie Wahrheit allenthalben, nur nicht ba ju fuchen, wo fie ju finden ift. 3ch bebe zwei Stellen aus berfelben als Beleg für das eben Gefagte bervor. — Gine Lieblingeidee bes Berfaffere ift die Seelenwanderung. Davon fagt er: (S. 70). "Wer bie Geelenmanderung beachtet, findet alle Erbmangel ber menfchlichen Ratur erflarbar und biefe motiviren wieder bie Muthmagung ber Geelenwanderung".

"Auf biese Weise hatte jede menschliche Seele, natürlischerweise ohne sich bessen erinnern zu können, eine lange Vorsschule, vielleicht einer nicht unbedeutenden Anzahl von Thierskörpern durchgemacht, wobei wieder mannigsache Verschiedensbeiten stattgefunden haben könnten. Wenn z. B. alle menschsliche Seelen, die im letten Stadium ihrer Vorbereitung als Pferde existirten, die Spuren dieser Existenz in ihren gereisetern Zustand mit hinübernehmen" (so könnte z. B. wer heute Cavalleriegeneral ist, den siebenjährigen Krieg als Husarenherrenspserd mitgemacht haben): "so wird die unter ihnen vorauszussehende Aehnlichteit schon dadurch modificiert, daß unter den Pferden selbst eine große Verschiedenheit des sogenannten Nasturells auch deshalb stattsindet, weil ja nicht alle Pferdeselen in Körpern gleicher oder gleichartiger geringerer Thiere sich entwickelt haben, sondern eine allgemeine Verschiedenheit der

frühern Buftande um fo mahricheinlicher wirb, je größer man die Angabl ber gu burchmandelnden Organisation annimmt. Das Refultat biefer Grörterung finden mir in ber alten Gen= teng, "Soviel Ropfe, foviel Ginne", und es erflart, mas in bem Sprichwort auf duntler Erfahrung beruht: baf es eis gentlich nicht gang gleiche Menschen geben fann. Bugeftanden auch, daß zwei Menschen früher in einer Reihe von Rors pern gleicher Thiere gelebt hatten, fo mird die Wahrheit eis ner volltommenen Uebereinstimmung ihrer Charaftere baburch febr vermindert, daß fie in allen diefen frubern, gleichartis gen Buftanden gang von einander abmeichende Erfahrungen gemacht, gang verschiedenartige Ginbrucke erhalten haben burf= ten. Rehmen wir an: beibe hatten im letten vormenschlichen Buftande ale Tiger exiftirt, welcher Unterschied ichon, wenn ber eine ftete bie Balber burchheult und, muthend vor nagendem Sunger, benfelben nur mit gerriffenen, blutenben Opfern gestillt batte, indeg ber andere in ber Menagerie eis nes Monarchen gegahmt und regelmäßig genahrt worben mare. Beilaufig mochte bier angebeutet werben, baf es menigstens möglich fen, bag, burch die Beitsche bes Lowenbandigers Martin und anderer, in ben nachsten Decennien bie Ergie= bung von Charafteren erleichtert murbe, die in ben Beeren ber Ronige, in bem Rathe ber Bolfer glangen, die aber ohne biefe Borfchule im Bagnio (sic) ober auf dem Schaffot geen= > bigt batten. - Wer geneigt ift, bier ju lacheln, bem fep eröffnet, daß ich felbst bergleichen teinesweges ale, ,,,,an fich fic und für anderes fepend, fondern ale ein blos Gedachtes. Potentiales, Erscheinendes oder Scheinbares "betrachte".

İ

Außerdem "muthmaaßt" er, daß nach hundert tausend Jahren die ganze Menschheit unter einem Oberhaupte vereisnigt seyn werde. "Sintausend Millionen machen nach huns bert tausend Jahren vielleicht nur einen mäßigen Theil der Menschheit aus, denn obgleich eine Ueberfüllung der Erde (S. 15) nicht zu besorgen seyn durfte: so kann und wird dieselbe doch weit angefüllter mit Menschen werden, als gegenwärtig;

gerade biefe ungebeure Menfchenmaffe aber ift ein neuer Grundi Ginheit bes Regiments zu bedingen, und warum follte mat nicht, unter Boraussebung recht geeigneter Inftitutionen, bis felbe füglich unter Giner oberften Autorität benfen fonnen baben wir doch etwas Alebnliches, wenn auch gebindert un gelabmt, burch fo viele Irrfale finfterer Beiten, feit Sabo bunderten in der Regierung der driftlichen Rirche vor Un gen gehabt. 3mar will ich nicht fur gewiß behaupten, bil bie heiligen Bater ju Rom fich zu Oberhauptern ber Menft beit und Lenkern aller bochften Intereffen empor zu arbeite verstehen werden, wie febr aber die Form eines folden Bu gimente die Menge anspricht, fann feinem entgeben, ber it von bem, mas die romifche Gurie gegolten bat, und and jest wirklich noch gilt, unbefangen gu informiren fucht. De Ginfluß biefer auf bem Erbboben einzigen, biefer au Beim .fo fürchterlichen Behördenmischung wird freilich finten, wem fle ihr Unfeben über Millionen Gewiffen fo unrichtig anwes bet, daß diefe ju Bekenntniffen genöthigt bleiben, welche burd positive Fortschritte in ber Mathematik, Physik, Chemie und Uftronomie erschwert, geschwächt und enteraftet werden, fe fann aber machfen, und mag den angebeuteten 3med wirkich erreichen, menn fie fich, ohne Uebereilung, obne Sprum, gleichsam wie von felbft, an die Spite ber geiftigen Bene aung fest, die mabrlich nur Chriftus auf unferm Planete eingeleitet bat, die aber als überall emig identisch zu betrach ten ift, mit ber Urbewegung bes breieinigen Gottes. bleibe bann ale mabricheinlich fteben, bag, wenn nach bam . bert Sabrtausenden nicht Raifer, nicht Ronige, nicht Wolfer mehr auf Erden find, die Form ber Feststellung alles Bich tigften auf ber Erde auf einem ehrwürdigen Altvater beruhm werde, und ale möglich: baf bie Borganger beffelben fic ben mehr als brittebalb bundert bereits beimgegangenen Rad blaern bee Apostele anreiben, menn man in Rom, jur rech Beit, recht erfennen und recht murbigen lernt: bas Bort. n obne Anfang, das bei Gott ift, - ben Logos - b 3

brue Bernunft". — Welche Mischung von Dunkel und Abers wie, mit ekelhafter Sentimentalität und widerwilliger Aners bennung ber Wahrheit!

11:

. Es ift ein grober Jrrthum, bag ber Protestantismus bie Breibeit ber Gemiffen wolle. - Er will Freiheit fur die antifircliche Bewegung, und Unterbrudung aller und jeder Glaubens = und Rirchenfreiheit ber Ratholifen. Dief mar Die Lofung ber Baupter und Unftifter ber Trennung im fechesebn= ten Sahrhundert, und ift heute noch bas Schiboleth ber Gegner ber Rirche, und ihrer Sandlanger und dienenden Bruder. Beweis beffen die Leipziger allgemeine Beitung vom 23. Juni, welche, nach einer Gift geschwollenen Rotig über die Frohnleichnamsprozession in Lyon, Folgendes bingufügt: "bie biefigen Protestanten hatten, wie es Recht und Pflicht gebot, gegen biefes burch bas Wefen verbotene Chaugeprange Ginfpruch thun follen, aber die Bequemlichkeit, welche fich mit ihrem Laissez faire begnügt, verachtlich bie Achseln gudt und nur gur Gegenwehr greift, wenn das Deffer an der Reble ift: fie ift im bochften Grab unfern Protestanten eigen. Mur ber Philosophismus fann Begeifterung erzeugen, Geiftesträgheit ift Inbifferentismus. Gewiß hat ber beutsche Protestantismus, aber nur in bem philosophischen Glemente, Beugungetraft ju höherer Entwickelung, ber frangofische ift mit Sterilitat gefchlagen". - Und dief weil er, die fcmache Minoritat, nicht gegen die Freiheit des Cultus der unermes: lichen Mehrheit der Nation Ginspruch thut. Wie charakteri= ftisch für die Dentweise jener Species von deutschem Proteftantismus, beffen Organ bie Leipziger allgemeine Zeitung ift.

Die Natur, welche auf 21 Rnaben nur 20 Mabchen ges boren werden läßt, bestimmt schon den einundzwanzigsten Theil aller Manner im Mutterleibe zum Colibate, und macht, weil für sie gar keine Shegenoffinnen geschaffen sind, an eine uns VIII. gleich größere Anzahl Manner Unfpruche auf Enthaltsa als ber Priefterbedarf ber katholischen Kirche jemals ve gen kann. (Aus ber Schrift: Der Colibat, von einem teftantischen Laien, Regensburg 1841, Bb. II, S. 101.

Das eilfte Buch von Kantzow's Domerania (gefdri 1542) beginnt mit folgenden Worten: "Nachdem fich bei Bugelaff anfanct feines rhegimente etwas feltzam jugeire und er aus großer unacht und gefehrlichkeit zu hoher mol und erhaltung feines gefchlechts gebren ift, achten wirbie ner Buch bavon anheben, damit man febe bas er tung und gebeyen ber herrschaft nicht an menf fürnhemen und practiten, fondern allein an tes millen und Gewalt ftebet". - In biefen Bi liegt eine größere, practifch-politifche Beisheit, als in a Bott ignorirenden, ftaaterechtlichen Theorien des achtzet und neunzehnten Sahrhunderts jufammen genommen, un liefte fich aus ihnen ein ganges Spftem driftlicher Staats beit entwickeln. Die goldenen Worte bes Kapuginers in ! lenstein's Lager: Ubi erit victoriae spes, si offenditur I find nichts als ein Corrolar jenes höchften und oberften Gr fapes alles Staaterechte und aller wahren Politif.

Wer etwa glauben sollte, daß die natürliche Entwick bes Protestantismus sich mit einigen gemüthlichen Redelten, unterstützt durch etwaige Polizeiverbote anhalten, gar auf den Standpunkt der "evangelischen" Berliner Rie Zeitung zurückbrängen ließe, lese und beherzige nachfolge Brief der Stadt Magdeburg an das Consistorium der Pr Sachsen. — Er betrifft denselben Pastor Sintenis, der von Bretschneider, dem berüchtigten Verfasser des Frei von Sandau unterstützt, so entschieden gegen die And Christi ausgesprochen hatte. Als nämlich das königliche

Morium bem fläbtischen Magistrate ben Auftrag gab, ben im Sintenis ertheilten Berweis den übrigen Geistlichen zu brer Beruhigung mitzutheilen, und bem Kirchencollegio am beil. Geist seine Einmischung in diese Sache zu verweisen, erzwiederte berselbe, wie folgt:

"Die Requifition Gines bochw. Confiftorii vom 21ten Rary haben wir zu empfangen bie Ehre gehabt, erftere aber nicht in Bollang fegen konnen, weil fie - Die Befugniffe Det tabilichen Magiftratur vertennend - fich in Bumuthungen Berliert, die fie weber als Polizeis noch als Verwaltungebes lorbe realifiren konnte. Mit Rucklicht auf die Wichtigkeit es, in feinen Rolgen vielleicht nur oberflächlich gewurdigten Begenstandes, haben wir bemfelben unter Bugiebung ber Stadte berordneten und Rirchenvorstande mehrere Sigungen gemid-Bet, und in völliger Uebereinstimmung mit ben dabei einhollig lefaften Befdluffen beehren wir une, Ginem bochw. Confiforio gang ergebenft zu erwiebern, bag wir ben, uns in Bebreff bes Beren Predigers Gintenis gestellten Antragen nicht genugen konnen. Denn gang abgefeben bavon, baf Dr. Dres Uger Sintenis die Liebe feiner gangen Gemeinde fur fich hat, baf er burch biefelbe gewählt, und von une bestätigt murbe. mb daß mir im Bort, wie im Bandel einen ber ausgezeich= netften Religionelebrer in ibm verebren, - tonnen Unorde nungen ber Urt, wie fie Gin bodw. Confistorium executirt ju feben municht, innerhalb unferes Staates nur bann recht in Anwendung fommen, wenn richterliche Entscheidungen ber bodften Inftang bem erwiesenen Berbrechen ben Stempel ber Etrafmurdigkeit aufgedruckt haben. Co lange indef Dentand Glaubenofreiheit als ungeschmälerte Rechte bes Ctaate: burgere betrachtet merben, muffen wir es Ginem bochm. Confiftoilo anheim geben, zuvorderft in vorurtheilefreie Grmagung zu gieben, inmiefern bochbaffelbe babei zu geminnen boffte, Grundfage ber entgegengefesten Art in einem Orte Beltent machen ju wollen, ber mit Recht barauf Werth legen lann, ale Beerd der feegenevollen Reformation und Glaubende

Freiheit für die neuere Geschichte bie bochfte Glanzepoche ber beigeführt, ben Schmalkalbifden Bund bervorgerufen, bie rarchie und Gemiffenegwang gefturgt, und burch fein Beifid Schwebens großen Ronig für Beiftesfreiheit bewaffnet ju be Gingebent beffen, bag felbft ber große Reformate " Dagbeburg" als fein "Chaptaftlein" bezeichnete, tann d für und und unfere Mitburger nur bochft betrübend fenn, ba fie innerhalb ber eigenen Mauern von ben bochgestellten Rad folgern bes großen Mannes Entschliegungen bervorgeben feba, bie bem 15ten Sabrbundert anzugeboren icheinen, und bei it rer fortgefenten Unwendung nicht verfehlen werden, aus bet friedfertigen Betennern ber evangelischen Lebren, ein zweites Beer von Protestanten bervorzurufen. Die Motive für die Darlegung diefer Unfichten aus den be falls gehaltenen und extractmeife beigefügten Bortragen ent nehmend, finden wir noch zu ber schlieflichen Ertlarung be grundete Beranlaffung, bag wir bem Br. Prediger Ginteil unfere fortbauernbe Achtung und Buneigung nicht nur nicht entziehen, fondern mit Sinblick auf die vorzeitigen Greignif ber Baterftadt auch fortfahren werben, die Denkfreiheit all unfer theuer errungenes, bochftes Rleinod ju betrachten, ju beffen Bemahrung wir heute vom boben Ministerio erneuerte Bürgichaft erbeten haben.

Magdeburg, 2. Mai 1840.

Der Magistrat, Franke.

Nichts ist schwachen Gemuthern gefährlicher, als wenn ber Indifferentismus sich hinter der Larve der allgemeinen, jeden Glauben, jede Religionsgemeinschaft zu verstecken sucht.— Als vor Kurzem der Bischof von Nismes seine Diocese be reiste, beeilten sich auch die protestantischen Consistorien, ihr ihre Auswartung zu machen, und ein Pastor hielt an de Spipe seiner Aeltesten folgende Anrede:

"Monfeigneur, das Consistorium von St. Undre, bessen Organ in diesem Augenblick zu seyn ich das Glück habe, bringt Ihnen seine ehrfurchtsvollen Grüße dar. Ihr Besuch in unsern Bergen ist für uns nicht ohne Seegen, und wird für Sie nicht ohne Freude seyn. Erzogen, wie Sie es sind, in der Schule des Evangeliums, werden Sie hier sinden, was Ihr Herz so begierig ist zu treffen, die vollsommenste Einstracht zwischen den beiden Bekenntnissen. Das Christenthum ist bereits wohl begriffen von unserem kleinen Orte. Hoffen wir, daß es bald überall so seyn wird; und daß in allem Bolke Jedermann, welches auch sein Glaube sey, den als Bruder betrachten wird, der nur den Herrn Jesum fürchtet, und sich ber Gerechtigkeit besteißter.

Der Bischof gab ihm hierauf folgende Antwort, die fter reotypirt, und als heilmittel gegen alle Anfalle von indiffer rentischer Pseudotoleranz verschrieben zu werden verbiente.

"Die Liebe, meine herrn, von der Sie mich unterhalten, die Eintracht, von der Sie mir gesprochen haben, wurden volltommener und verständiger sehn, wenn es nur Gine Resligion gabe. In meiner Eigenschaft als Bischof kann ich nicht anders antworten, vor Allem kann ich nur den Wunsch ausbrücken: Einheit im Glauben".

## XV.

# Die Berwaltung der Kölner Diöcese.

(Fortfepung.)

## II. Abfegung bes Landbechanten von Bonn.

Der Oberpfarrer und Landbechant van Wahnem in Bom, ans Buderich bei Befel geburtig, genoff in bobem Grate bas Bertrauen bes herrn Ergbifchofs Clemens Muguft In Betreff ber Ginfegnung gemischter Gben batte er auch nach dem Sabre 1834 die fatholischen Grundfate redlich be folgt; er gebort ju benjenigen Beiftlichen, beren bie Bum fenfche Darlegung mit folgender Rlage gebenkt: "Bu gleicher Beit begannen einige Pfarrer, bie ale Giferer bekannt maren, einen gang nenen Ion anzustimmen, und Schwierigkeiten ju machen, Rechte anzusprechen, die man bieber nicht gefaunt batte. Co tamen benn auch binfichtlich ber gemischten Chen bie Ragen abgewiesener Brautpaare por". Geine amtlichen Correspondengen find ein wichtiges Beweisfind für bie That fache, baf bie Unfpruche auf Ausführung ber Bunfenichen Convention von Pfarrern ber Rolner Diocefe gang entschieden gurudaemiefen morden find, obne baf bie meltliche Beborbe bei dem Erzbischofe jemale Beschwerde erhoben hatte, fie bes funden unwidersprechlich, daß jene Convention nicht ausges führt worden ift, bag die vielbesprochene nene Praris nie male bestanden, daß vielmehr die alte firchliche Ordnung bis jur Verhaftung bes Erzbischofes fortgebauert bat. - Bie aber bem Oberpfarrer und Landbechanten van Wahnem jenes ftreng firchliche Verfahren gewiffen Ortes vermerkt worben ift, bedarf feiner Ausführung.

Unglücklicher Weise ließ derfelbe Priefter fich auch noch

andere argerliche Sandlungen ju Schulden tommen. genug, baf er, obwohl in Bonn wohnend, bem Licht ber bermefifchen Wahrheit immer verschloffen geblieben, - er unter= flupte fogar ben Erzbischof in feinem gegen Verbreitung ber bermefischen Lebren gerichteten Bemühungen, worüber bie unter Leitung bes Curatoriums von bem Nachfolger bes Pfarrers Borres verfaßte Schrift, "Beurtheilung der Thatfachen" u. f. m. Auffchlus gibt. Dazu fam noch, bag biefer Landbechant, als er das berühmte Schreiben bes Erzbifchofs vom 31. Dtr. 1837, (welches mit ben Worten Schließt: "wir muffen nun festbalten am Bahren und Guten und betend ftill und rubig erwarten mas ber Berr über une wird tommen laffen".) sufällig an einem Tage erbielt, wo die Pfarrer feines Defanates jum Rirchweibfefte bei ibm versammelt maren: burch Mittheilung biefes die bevorftebende Gewaltthat anfundigenden Schreibens bie Gemuther beunrubigte, fatt bie Abficht, bes Roniglichen boben Polizei = Ministeriums bis ju ihrer Realistrung die von bem Erzbischofe mitgetheilten Grunde aber fur alle Bukunft forgfältig gebeim zu halten.

Nach der Verhaftung des Erzbischofs verfäumte der höchste Polizeibeamte der Provinz auch nicht, bei den Landdechanten von Bonn gelegentlich anzusprechen, und sich eine Erklärung zu erbitten über das Benehmen, welches er nunmehr einzus balten gedenke. Er hörte von diesem wie von allen wahren Unhängern des Erzbischofs, daß er "ruhig erwarten werde, was der herr über ihn werde kommen lassen".

Vor ber Regierung des Erzbischofs Clemens August war der Pfarrer van Wahnem ein ganz angenehmer und brauchbarer Mann gewesen. Selbst diejenigen, welche sich vergebens bemühten, ihn für das hermesische System zu gewinnen, erkannten seine ausgezeichneten persönlichen und amtelichen Eigenschaften an. Bei dem vorigen Erzbischofe selbst, bei Ferdinand August, dem Grafen von Spiegel stand er in bobem Ansehn. Gegen seine Wünsche und Vorstellungen mizog ihn jener einer bescheidneren Stellung und übertrug

ihm an Ivens Statt die Hauptpfarre erster Rlasse an word Martinsfirche in Bonn. Alls er ihm durch einen außerand im lichen eigenhändigen Brief hiervon Kunde gab, am 8. Mit in 1835, schloß er die vertrauliche Mittheilung mit den Worten bie "Ew. Hochwürden wollen in der Versehung nach Bonn der große Vertrauen erkennen, so ich auf deroselben Talent in nnd reinen Willen für Alles Religiös Sute nedten der Geschäftsgewandheit setz, daher der Versicherung der Glauben beimessen, daß ich mit wirklich ausgezeichneter hoder achtung verharre."\*) 2c. 2c.

Ungeachtet der Landbechant van Wahnem ein solches Imfehen durch die ganze Dauer seines Wirkens in Bonn ber hauptete, und seine Heerde wegen des Verlustes eines Iven zu trösten mußte, so konnte er doch vor dem Urtheile eines Hüsgen nicht lange bestehen. Um 18. April 1838 wurde er durch den "Kapitular-Verweser" vom Amte entsernt. Wertum? Weil er den Gehorsam verweigerte, so besagen auf dem lepten Blatte die berühmten "Personen und Umstände". Dem ministeriellen Zeugnisse scheint hier das kapitularische zu widersprechen, "Wegen pslichtwidriger Amtssührung" sagt her Hüsgen in dem Entlassungsbekrete vom 18. April 1838 wird sich aus dem Folgenden ergeben, daß beide Angaben gleichsbegründet sind.

Es ist uns noch wohl erinnerlich, wie die Sachen in Röln standen, da husgen, als Rapitelverweser, die Berwaltung der Diöcese führte, und da statt der Bestätigung durch Rom die Nachricht anlangte, daß Rom diese Wahl des Kapitels als eine Anmaaßung betrachte. Der größte Theil ber Geistlichkeit hatte schon früher die Kapitularverwaltung für ungeseplich gehalten; als aber die Spinellischen Aeusserungen

<sup>&</sup>quot;) Bufällig find wir in der Lage, diese Notigen aus sicheren Quellen hier mitzutheilen, ohne alle Weranlassung, ja ohne Wiffen bes herrn Dechanten. Wenn wir seine Neigung zu bescheitener Bers borgenheit badurch verleben, so wolle er gutig bebenken, daß die Sache es forbert.

bekannt wurden, so wurden alle Gewissenhaften außerst bedenks lich, und dieses veranlaßte bekanntlich hüsgen, unter dem 22. März 1838 dem Klerus der Diöcese bekannt zu machen, "daß der hochwürdigste herr Erzbischof Elemens August am Tage seiner Inthronisation am 29. Mai 1836 durch eine förmliche Urkunde ihn zur Ausübung der vom heiligen Vater erhaltes nen Quinquennalfacultäten, gemäß der darin enthaltenen Weissung subdeligirt habe, und daß diese Subdelegation bis jest noch nicht zurückgenommen seh". Er bemerkte zugleich, daß er dabei nicht gleichgültig sein könne, welche Meinung man von ihm in Beziehung auf seine Amtsführung hege. (Augsb. Aug. Zeit. vom 4. April.)

Man konnte mobl erwarten, bag biejenigen, welche mit bem Cardinale Cambruschini in der Wahl des Rapitele eine Anmaagung faben, das Auftreten des erzbischöflichen Bevollmachtigten als einen Gieg ber guten Sache betrachte= ten, als eine officielle Unerkennung der Ungultigkeit ber Ra= pitular "Bermaltung und ber Bahl und Umteführung bes Kapitular=Bermefere". Bekanntlich grundete ber Unspruch bes Rapitels auf Berwaltung ber Diocefe durch einen Rapitular-verwefer einzig auf ber Unnahme, daß ber Erzbischof durch Gefangennehmung burch Beiben ober Schiematiter quafi-tobt fep. Die Folge biefer Unnahme mar, wie bas Rapitel mit Recht behauptet hat, die Unmöglichkeit der Ausübung eines von bem Erzbischofe als Bollmachtgeber hergeleiteten Wer irgend als Bevollmachtigter bes Erzbischofs auftrat, bestritt eben badurch die Unnahme feines Quafi = To= bes mit allen rechtlichen Folgen diefer Unnahme. Entweder war ber Bevollmächtigte mit bem Bischof als tobt ober mit bem Bevollmächtigten ber Bijchof als lebend zu betrachten. Die Unfichten fteben fich ichroff entgegen, eine Bermittlung ift nicht möglich. Der Rapitular = Bermefer mar, recht wort= lich genommen, der Todfeind bes erzbischöflichen Generalvi= fare, fur beide jusammen nicht Raum in ber firchlichen Daß diese beiden nicht allein verschiedenen, sondern todifeindlichen firchlichen Befen fich in einer Person fors perlich bargestellt, ober um einen Rorper mit einander getampft haben, dies gab gwar der Sache außerlich ein fonderbares Unfeben, aber bem Wefen nach ift es gleichgultig. Das Rapitel hatte ebenfo gut, einen Andern beauftragen ton= nen, in feinem Ramen zu verwalten. Diefer murde bann herrn Dr. husgen nicht erlaubt baben, im Ramen bes

Erzbischofs zu wirken. Benigstens hatte er in bemfelben lagenblicke feine Verwaltung als ungeseplich aufgeben muffen.

Da herr Dr. hüsgen sich damals, aller Consequenz zum Trop, bald als Vertreter des (mithin amtlich lebender Erzbischofs, bald als Vertreter des wegen des amtlichen Is des des Erzbischofs regierenden Kapitels gerirte, so that ihm diejenigen nicht unrecht, welche ihn scherzhaft eine Manne verglichen, der unter der Angabe, daß seine an Frau todt jep, eine andere geheirathet habe, nun aber wer einen zur andern ziehe, bei der ersten die zweite, bei der einen die erste verleugnend, und lieber dem Vorwurse der Bigamie sich aussetze, als daß er auf eine von beiden chischieden verzichten wolle.

Alls der Landbechant van Wahnem das Schreiben bit gens erhielt, ließ er es bei den Pfarrern seines Decanation umlaufen, und in dem Schreiben, mit welchem er es beglettete. erlaubte er sich die vertrauliche Aeußerung: "der Geschäftsträger ber apostolischen Nunciatur hat es nige wichtige Bedenken veranlast, oder vielmehr hat auf in nige Bedenken, die Diöcese Köln betreffend, geantwortet, wo durch der Capitularvikar in Köln ... sich in Bewegung geset, um den erzbischöflichen Generalvistar in koln...

far zu seinen Gunsten antworten zu lassen". Diese Aeußerung ware gewiß besser unterblieben, ba ke einen, wenn auch gegründeten Tadel aussprach, ben, von Range abgesehen, ein Geistlicher von dem Andern bei amtlicher Gelegenheit nicht ohne Noth, und, wo er sich zu reden verpstichtet halt, lieber ernst, als scherzhaft aussprechen sollte. Doch war die launige Uebereilung an sich von sehr geringer Bedeutung; denn jene Rüge war weder gegen die Oberbehörde selbst, noch öffentlich ausgesprochen, sie war eine verstrauliche Aeußerung gegen Amtebrüder auf einem umlausenden, gleich wieder zum Absender zurückehrenden, also einem slüchtigen Worte vergleichbaren Blatte; sie war überdieß nur Andeutung der Unhaltbarkeit einer abweichenden, theoretischen Aussich, wodurch der persönliche Charakter hüsgens in keiner Weise berührt wurde.

Aber mas geschah? In bem Decanate des herrn van Wahnem war eben jungst der vormalige Caplan Weber als von Husgen bestellter Pfarrer von Rheindorf untergebracht, und somit der erste Schritt gethan worden, um die Umgebung der hermesischen hauptstadt dem Licht der neuen Lehre aufstließen. Das Umlaufschreiben kam auch an den guten herrn Weber; dieser ließ es nicht mit dem vidi weitergehen, er hielt es einige Zeit an sich, und sandte es dann erst, mit

einer im Ctyl bes herrn Professors Br. verfaften Ranbbes mertung an ben Landbechanten gurud. Diefer beeilte fich, ein zweites Circular ergeben ju laffen, morin er fich gegen Die Deutung feiner Worte ale einer Beleidigung bes Beren Busgen feierlich vermahrte, und feine Heufferung als ben füchtigen Ausbruck einer icherzhaften Laune bezeichnete und Bu fpat! Gein Schreiben vom 2ten m entichulbigen fuchte. Myril, bas Corpus delicti, murbe ichon unterm 5ten biefes Monate in das liebe Franffurter Journal beforbert: "Wie bei der sonft berrichenden Rube und Ordnung boch noch immer hier und ba Bunder angelegt mird, bemeist folgendes 21f= tenftücfe. Co lautet die einleitende captatio malevolentiae bes hermesianere. Und herr huegen veranlafte den Lands bedanten zu einem Bericht über Diese Ungelegenheit. Inculpat befannte fich ju bem fraglichen Schreiben, und gab fein Bedauern über bie Unvorsichtigfeit ju erfennen, welcher er fich fculbig gemacht hatte.

Berr Dr. husgen, da er einmal dem Denuncianten Gestor geschenkt hatte, konnte nun wohl nicht umbin — gemäß ber Stellung, die er einmal eingenommen — dem Landdes hanten jenen unzeitigen Scherz zu verweisen. Die Form diesses Berweises mochte sich nach den eigenthumlichen Umstansben, nach der bisherigen Wirksamkeit des Dechanten und nach ber eigenen Sicherheit Busgens über die Gesplichkeit seiner

bisherigen amtlichen Stellung bestimmen.

Dusgen aber, erleuchtet durch die Weisheit eines Münschen, Schweizer u. s. w., ertheilte dem Dechanten gar keinen Berweis, sondern — setze ihn ab! "Nach reislicher und unpartheilscher Prüfung der Verhandlungen sind die Bemerkungen, welche Sie sich nach dem Berichte vom 12. l. R. eingestandener Maaßen und gemäß glaubwürdigen Zeugsniffen in Ihrem Begleitungsschreiben an die Pfarrer des Descanates vom 2. l. M. .... erlaubt haben \*), abgesehen von darin vorkommenden unrichtigen Angaben als sehr anmaaßend von Ihrer Seite und als höchst beleidigend für Ihre vorgessepte Behörde anerkannt worden".

"Wollte man aber auch annehmen, daß, wie Sie felbst zugestehen, nur frohe Laune Veranlaffung zu diesen Bemers tungen gegeben habe, und daß Sie sich damit nur einen Scherz haben erlauben wollen, so bleibt es immer sehr ungeziemend und pflichtwidrig, daß der Landdechant in einer offiziellen Mittheilung an die Pfarrer seines Decanates über wichtige

<sup>&</sup>quot;) "Erlaubt haben", fordert ber Busammenhang, boch fehlt es in ber vorliegenden Abschrift.

Amtsangelegenheiten seine frohe Laune walten, und fet

nen Scherz fpielen läßt".

"Es ist beshalb auf ben Grund ber Urkunde über Errichtung ber Decanate in der Erzbiöcese Köln vom 24. Fer bruar 1827, Nro. III, worin es heißt: ""Bei pflichtwisdriger Amtsführung wird die Entlassung (der Landberchanten) von Uns oder Unserem General=Vikariate nach geshöriger Untersuchung beschlossen", nach vorläusiger Berathung beschlossen worden, Sie von dem Ehrenamte eines Landberchanten, wie hiemit geschieht, zu entlassen, und die Geschässe des Decanates Bonn einem andern Pfarrer zu übertragen, welcher angewiesen worden ist, die sämmtlichen Amtspapiere von Ihnen zu übernehmen, und daß solches geschehen, und verzüglich anzuzeigen. Köln, den 18. April 1838. Der Renz pitular=Berweser des Erzbisthums. Hüsgen".

Das ist die Justiz desjenigen Kapitels, welches seines Erzbischof eben beim Napste verläumderisch beschuldigt batte, baß er "Priester sehr unfreundlich und uncanonisch" (merosius et minus canonice) behandelt habe, welches eben ber auffallende Factum der Versenung eines ungezogenen justigen Menschen ausgebeutet hatte (s. Bd. 7, S. 760). Sind deußerung, welcher jeder animus injuriandi, jeder Gedanden hinterbringung fremd war, ist ihm die höch ste Veletz, digung der vorgesenten Behörde; — auf einem Begleitung eines Amtsschreibens stücktig umlausenden Blatz, die frohe Laune walten, den Scherz spielen lassen", ist nickt ihm allein ungeziemend und pslichtwidrig, sondern diese eine zelne, einzige tadelnswerthe amtliche Handlung genügt ihn, wum die mehrjährige musterhafte Führung eines Ehrenamts zu einer pslichtwidrigen Amts führung zu machen.

So versuhr der Kapitularverweser am 18. April, um am 9. Mai erließ der heilige Vater die Entscheidung, welche der Verwaltung des Kapitalarverwesers ein Ende machte. Ueber das materielle Recht ist heute kein Zweisel mehr gestattet, formell hatte der Landbechant gefehlt, während er für Recht und kirchliche Ordnung sprach. Ihm wurde seine Entlassung. Düsgen und das Kapitel hatten sich gegen ihren Oberherrn versehlt durch Verläumdung, Verrath, Usurpation; ihnen wurde ein milder Verweis und — der väterliche Segen. Die Verwaltung des erzbischösslichen Generalvikars wurde hergesstellt, der beleidigte Kapitularverweser verschwand, aber die Strafe der angeblichen Beleidigung dauerte fort. Ohne das harte Urtheil aufgehoben zu haben, ist hüsgen vor den Thron dessenigen getreten, der ihm, wie wir von herzen wünschen, ein milder, gnädiger Richter sep.

(Fortfenning folgt.)

# XVI.

## Briefliche Mittheilungen

aus Weftphalen und vom Rhein.

us Reft balen. Es ift icon oft und von verschiedenen Seiten ber Breichen Wirtungen weiterer Berbreitung bes Inftituts ber barmbers : Someftern ermahnt worben, und zwar nicht blod in Rudficht ber ifenpflege, fondern auch in Rudficht ber Belebung und Korberung bes ibfen Sinnes. Und gewiß mit Recht, benn jede That bie aus bem en mabrhaften Chriftenthums hervorgesproffen ift, wirft nicht blos bas basieniae, was fie unmittelbar betrifft, fonbern traat auch bte für bie Rirche überhaupt, ber fie als Gefammtgut angehort, Die Apostolische Standhaftigteit ber beiden berühmten Pralaten t blos die firchlichen Rechte in den unmittelbar freitigen Duncten abrt, fondern auch einen allgemeinen Aufschwung des firchlichen Les bervorgerufen hat. Gin wahrhaft driftliches aber ift gewiß bas tten ber barmherzigen Schwestern, und fo mag man bie Ausbreis a beffelben auch in materiell noch unscheinbarem Kortschritt, wohl lebendigem Intereffe mahrnehmen. In Westphalen besteht bis ba= ein fundirtes Rlofter ber barmbergigen Schwestern noch nicht. : jenige Erzbifchof von Roln hatte aber aus Drivatmitteln und Beis ern in Munfter eine Congregation barmbergiger Schwestern gegruns welche bort ichon feit geraumer Beit mit Erfolg ber Rrantenpflege widmen. Bor einem Jahre ift nun eine Kiliglanstalt bavon burch Er= tur einiger Schwester auch noch in Arnsberg gegrundet worden. Db= il diefes nur ein kleines Stadtchen ift, von taum 5000 Ginmob= n, fo mag boch diefe Ueberpflangung nicht für unwichtig gehalten wer-Arneberg ift die alte Sauptstadt des Bergogthums Beftpha: und bildet fur biefes noch immer, als Regierungs Sauptftadt, Mittelpunkt, von welchem aus fich die manigfaltigften morali: n Ginfluffe auf bas tleine ehemals rein tatholifde Landden, tend machen. Mun ift es wohl bedeutend, auch abgesehen von der nittelbaren natürlich nur localen Birffamteit, bort eine Unftalt er-



blüben an feben, die fo wesentlich in ber tatholischen Rirche wm und burch beren fichtbar mobithatige Früchte fich in manchem lauen & lifen ber firchliche Sinn erwecten und erwarmen wirb, wo man fon wenig Belegenheit findet, an bem Beifpiel einer mahrhaften drift Afcefe und Selbstaufopferung fich ju erbauen und ju ftarten. Dies ab um fo mehr zu munichen, ale burch die neuern Berhaltniffe bort, wi 1802 noch taum ein Protestant ju finden mar, gegenwärtig icon eine testantifde Gemeinde von vielleicht 600 Seelen fic angeffedelt bat, ! Mitalieder größtentheils der einflugreichen Claffe der Beamten angel und baber burch ihre gefellichaftliche Stellung vielfach ein bem eigent lich tatholischen Leben feindliches Glement bilben, obwohl bantbar ertannt werden muß, daß viele unter ihnen für die Korderung wohlthätigen Anstalt fich thatig interessiren. Es ift aber die E hung jener-Auftalt zugleich auch beshalb erfreulich, weil fie Bei gibt von einem auf religibfer Bafis ruhenden Ginn fur Bohlt feit und von neu erwectem firchlichen Leben, bas früher icon vi burd eine indifferentistifde Richtung geführdet ichien. Erlauben Si baber, Ihnen aus bem Briefe einer für Die fragliche Anstalt fehr tigen Freundin Giniges über ben Beift berfelben mitzutheilen.

"Die gute Sache, foreibt ifie, hat bei und fehr flein begt Im Oftober 1838 traten einige Frauen bier gusammen, verpflic fich zum jährlichen Beitrage von 1 Thaler; und an einem Tag Boche einen armen Kranken zu bekoftigen ... Die Bahl unferer glieber belief fich Anfangs nur auf 45; jest find 100 Theilnehme ter welchen auch einige Berrn, Die une hobere Beitrage gablen eine edle Fran aus Münfter leiftet und ben Bufchug von 100 5 jährlich, fo bag wir nun in Allem auf 300 Thir. Ginnahme feft nen tonnen. Dazu tommen noch manche außerordentliche Ginna fo daß wir jest icon über ein Rapital von beinahe 1000 Thl bisponiren haben. Seit Rurgem haben wir auch die fcone hof daß der König sich unfrer huldreich annehmen wird, indem er u Rrantenhaus beschafft. - Bir find zwar jest erft im Besit zwei Schwestern; indeffen, sobald wir eine britte noch zu unter vermögen, wird und felbe von Münfter mit Bergnugen gegeben. genwärtig ift die würdige Mutter hier, und ich habe die große ? daß diese mir täglich ihre Bufriedenheit über den Kortschritt der Sache bezengt, und ebenfalls verfichert fie mir, bag bie beiben & ftern, denen hier boch durch ben fleinen Aufang manche Entb auferlegt ift, fich gufrieden und gludlich fublen. Schwefter 3

rum mb Franzista sind beibe aber auch ausgezeichnet. Der Umgang mit finen hat mir in manchen Stunden schon sehr wohl gethan, und so oft ich mit ihnen zusammen an das Krantenbett der Armen getreten, hat ein Gefühl sich meiner bemächtigt, das ich nicht zu beschreiben vermag. Außer dieser Pflege nun, die den armen Kranten in unserem Kranten: Pans zu Theil wird, pflegen die Schwestern auch die ärmsten unheile baren Kranten in ihren Wohnungen, wofür von dem Verein Betten und Wässche gegeben werden, und eben diese Kranten genießen auch die

Bobltbat ber Betoftigung burch bie Mitglieder bes Bereins".

So weit die Berichterftatterin. Gebe Gott der jungen Auftalt ein gutes Gedeihen, indem er ihr die Bergen vieler freigebiger Wohlthater mwendet, und moge darand eine frohliche Caat für den himmel erspriegen!

And einem Schreiben vom Rhein. - Wenn man eine Berftan: bienng in Bahrheit municht, fo wird fie gewiß leicht erlangt werben. Denn bas Befentliche tann man ber Rirche nicht versagen, und in Unmefentlichem wird man jeden achten Ratholiten nachgiebig finden. 3mar if das Land der Verfon des Erzbischofs mit inniaster Verebrung und Liebe ergeben; bennoch wird teiner flagen, wenn er nach feiner Berfellung ans Rudficht für die Buniche bes Staates meiftens abwefenb if; id mochte Ihnen dafür burgen, daß er, wenn er gurudgefehrt ift, and feine Abwefenheit gemunicht wird, nicht lange hier bleibt. Stelle man ihm einen Administrator gur Geite, fo wird er, fobald er bie Befolite in guten Banden weiß, auf ein beständiges perfonliches Gingreifen nicht bestehen. Es konnte übrigens leicht dahin kommen, daß man von Staats wegen feine Unwefenheit munichte, fatt fie abzumenden. In ber Beurtheilung feiner Perfonlichkeit find feine Gegner noch am wenigsten aufgeklart; es ift, ale ob, bamit nur ein Bormand bes Grous bleibe, in dem Maage, wie man die fachlichen Befdwerden aufgeben mußte, der perfontiche Widerwillen noch jugenommen hatte. nicht moglich, wenn man ihn tennte, und auch in diefer Binficht murben vielen, wenn er gurudtame, batd die Augen geöffnet werden. fenne achtbare Manner, die den liebenemurdigen, anspruchlofen, grund= lich gebildeten Greis von mahrhaft impofanter Perfontichfeit noch immer für einen abergläubischen, verschminten und boshaften Pfaffen halten. Eine folde Perfonlichteit hat man fich in taufend Bugen, in Lebensart. Sewohnheiten, Reigungen und Abneigungen ausgemalt, alles rein er: fonnen, aber wenn in gewiffen hohen Rreifen die Gefchichte gefchrieben warde, die Rachwelt wurde nicht zweifeln, daß Clemens August mehr Affe, als Menfch gewesen.

1223

Ich will Ihnen einen Bug erzählen. "Der Graf Spiegel bette binter feinem Saufe eine icone Gartenanlage. Der Freiherr von Duch ift taum angetommen, fo läßt er alles ausrotten, nicht Strand, mi Blume barf fleben bleiben, alles, alles wird mit Rartoffeln bepflangt". -Sonderbar, dacht ich oft, wenn ich diefe Ergahlung boren mußte; ba fie fcheint mahr gu fenn, fie ift boch taum wichtig genug, um gur & findung zu reigen. - Dennoch gieng es mir nach, alle bie foon Standen und Blumen andzuwerfen! bacht' ich, warum that er bas will! Es mag etwas Befonderes bahinterfteden. - 3ch tam nun nach Alle. ber Borwit trieb mich in den erzbischoflichen Vallaft. Die guten bet laffenen Dausleute führten mich willig in ben Garten. Der Garten i febr fcon, alles altere Unlage; von Rartoffelfelbern feine Spur. 3 fragte nach, und erfuhr, daß ber anabige Berr ben Garten fehr gefid und taglich ftundenlang besucht habe. Bahrend wir fo plauderten, men wir an ein großes Bogelhaus. "hat er auch Bogel gehalter war meine Frage. Die Antwort: "Gehalten hat er fie nicht, aber batte eine befondere Liebhaberei baran. 3m Commer fcbicte er tal in ber Krübe auf ben Martt, und ließ alle Bogel taufen, bie ba fi waren. Diefe murben in bas Bogelhaus gefest, und nachher tam be gnädige herr, und machte die Thure auf, und fah ju, wie die Thie den bas mertten, und hinausflogen auf Die Baume, und boch in Wi Luft. Das mar feine größte Freude, feine tagliche Erholung".

3ch verließ wehmuthig den Pallaft, und bachte im Scheiden: bitte boch flatt meiner ein Ronig den Bang in den Garten gethan!

# XVII.

# Bragmente über Glauben und Biffen.

Die nachfolgenden Erörterungen und Bemerkungen has teinen feindlichen, sondern einen durchweg irenischen weck. — Der Verfasser derselben hat sich durch vielsährige detrachtungen überzeugt, daß bei der Verhandlung über die Foßen philosophischen Fragen der Gegenwart, innere tlefgreistede Spaltungen und Widersprüche selbst unter Solchen obstalten, welche ein und dasselbe Ziel verfolgen. — Wiederum wehen Manche mit ziemlicher Gereitheit einander gegenüber, de in der Sache einig, bei genauerer Verständigung mit Ersaunen sinden würden, daß sie nicht nöthig hätten, sich ubefehden, — weil die Verschiedenheit ihrer Ansicht mehr persönlichen Zufälligkeiten, und in den Vesonderheiten des Sprachgebrauches der einzelnen Schulen, als in einem instern, der Ausgleichung unfähigen Gegensape liegt.

Unter diesen Umständen scheint es dem Verfasser der nachs olgenden Bruchstücke nöthig, und in jedem Falle der Mühe werth, einen Versuch zu machen: ob sich die Fragen, um welche sich handelt, nicht in der Weise einer ruhigen, klaren Erörserung bestimmter herausstellen, und ob sich dadurch nicht die zetrennten, philosophischen Ansichten derer, welche katholische kristen sind und seyn wollen, einander näher rücken, die heinbaren Gegenfäße ausgleichen lassen. Er seinerseits halt 6, zumal in einer Zeit, die in den Elementen ihres geistlen Lebens so verwirrt und zerrüttet ist, wie die unsrige, an ch, für keine Schande zu irren, aber für eine desto größere, seizen etwaigen Irrthum nicht gestehend, aus hartnäckiger, in VIII.

boffartigem Dunkel begrundeten Rechthaberei bas ungenahte Rleid des Beilandes gerreifen ju wollen. Auch bier wie über all kommt es barauf an; ob beibe ftreitende Theile fich burd = ein höheres Band bes Glaubens und der Liebe gehalten und gebunden fühlen, oder ob fie allein ihr Beil von der phile fophischen Controverse erwarten. Daber, wenn zwei Ratho. liten mit einander über diefe Fragen verhandeln, ift Gint vor Allem Roth: beibe muffen, unabhangig von aller Phien, losopie, treu und aufrichtig fich felbft und ihre Privatmeisis nung ber Autoritat ber Rirche unterwerfen, wie biefe nicht ;. bloff in ben Capungen ber Congilien und in ben Schriftet ber Batern lebt, und fich in frubern Epochen ausgesprochen bein fondern wie fie fich in bem Urtheile des fichtbaren Sauptes be-Rirche, als dem immer gegenwartigen Organe ber Rirche, ut fomit bes beiligen Geiftes, ausspricht und aussprechen will bis an's Ende ber Tage. — Wer biefem Urtheile feinen ma ren und innern Gehorfam verfagt, wer in irgend einer Fort fein philosophisches Denken über den Glauben ftellt, ber glauf nicht an die ewig lebendige Gegenwart bes gottlichen Gelfe, in ber Rirche; fur ben ift alfo auch bie Autoritat ber Rirdi ein leerer Schall, und er muß bem lebendigen Ratholit in jeber Beife wie Giner erfcheinen, der braufen ift. 2 Jene aber, die einen gemeinschaftlichen, höchften Richter ibret Controverse anerkennen, fteben begreiflichermeife, auch bei ber fcroffften Meinungeverschiedenheit, auf einem burchmeg ang bern Gebiete, und für fie ift ein Mittel ber Belehrung und Giniqung vorhanden, welches der Menfch fich nicht felbft # geben vermag. Aus diefem Grunde fühlt auch ber Berfaffen biefes fich gebrungen, gleich im Beginn feiner Auseinanber febung, nach guter, alter Citte ju erklaren: baf wenn; win ber feinen Willen, in dem Nachfolgenden irgend eimas enten halten fenn follte, mas ber beil. romifchen Rirche miffiele, et es gleichmäßig verdammt und widerruft, und baff er jeben Christglaubigen bittet, es in foldem Falle als nicht gefdrie. ben zu betrachten.

I.

Unter allen Jestlebenben, die fich mit geistiger Arbeit zu beschäftigen pflegen, findet in Beziehung auf die Frage über das Verhältniß der Philosophie zum Glauben eine innere Spaltung statt, die je nach Verschiedenheit der Charactere und Verhältnisse, zu mehr oder minder heftigen Controversen zu führen pflegt.

Die Ginen bringen vor Allem auf ben Glauben, ohne welchen, nach bem unzweideutigen Ausspruche ber beil. Schrift, es unmöglich ift, bag ber Menfch Gott gefallen tann. -Diefes übernatürlichen Glaubens Rraft und Freudigfeit werbe aber burch bie falte, fpftematifche Sandhabung der naturlis ben Bernunft gebrochen, wenn nicht fogar ber Menfch burch Die gefährliche Liebe jum irbischen Wissen überhaupt um felnen Glauben tomme. Vestigia terrent! - Wer um fich Mide, konne nicht laugnen, daß der Philosophismus die traurige Rrantheit unfrer Beit, und ein großer Theil unfrer Belebrten und Schriftsteller von biefer Seuche angesteckt fep. Der kindliche, bemuthige Glaube fen allein das Beilmittel, welches ficher, wie ein geweihtes Umulett, burch die Gefahr leite, und wer es burch Gottes Barmbergigkeit befige, moge fich burch frevelhaften Fürmit nicht in die Gefahr flurgen, Beschäftigung mit Philosophie, oder wenig= es zu verlieren. ftens tieferes Gingeben auf bergleichen Fragen und Untersus oungen, fey baber in jedem Salle vom Uebel, und Allen, bie in der Rirche find und bleiben wollen, hochlich ju miffrathen.

Die Ansicht, welche der eben geschilderten scharf entgesen steht, verwirft diese lettere schlechthin als dumpffinnisgen Obscurantismus. — Der Apostel verlange vernünftigen Gehorsam, und wolle, daß Jeder bereit sep, Rechenschaft von seinem Glauben zu geben. Daher sey die Philosophie, als das spstematische, vernünftige Denken, die nothwendige Substruction des Glaubens, der ohne jene in der Luft hänge,

jebem Aberglauben Preis gegeben, von jedwedem Einwande : erschüttert, von jedwedem Binde einer neuen Lehre hin und hergetrieben werde. Möge auch in frühern Jahrhunderten wein naiver, kindlicher Glaube ausgereicht haben, diese Zeit fen, wahrscheinlich für immer, vorüber; der erwachte Denkgeik is sey, wahrscheinlich für immer, vorüber; der erwachte Denkgeik is sey in die Stelle der Kindlichkeit getreten, und diese Zeit was habe alles heil für Religion, Wissenschaft und Kirche nur von wert der Philosophie zu erwarten. Solcher Richtung des Jahrhume, berts zum Bessern widerstreben, von den großen, philosophischen Entdeckungen und Fortschritten der neuesten Zeit mit Absicht und Bewußtseyn keine Kenntniß nehmen, seh aber Verrath und bem heiligsten Gute der Menschheit, und insbesondere entwem philosophischen Ruhme unsers Vaterlandes.

Gine britte Meinung stellt sich, wie es gewöhnlich zu geschent ben pflegt, in die Mitte. Sie zollt dem Glauben die ihm, nade Schrift und traditionellem herkommen gebührende Ehrfurcht und Unterwerfung, — sept aber andererseits nicht geringeres Bent trauen auf die Erfolge, welche die Philosophie erringen sollten, in der Gegenwart obwaltenden Streit sucht sie in der Weise, weniger zu schlichten, als zu umgehen, daß sie die zu Beise, weniger zu schlichten, als zu umgehen, daß sie die ziechuld des Unheils bloß der neuern, deutschen Philosophie phie, etwa seit Kant, beimist, und in der Rücktehr zu den Spstemen und Lehrbüchern aus der ersten hälfte des vorigen zahrhunderts, allein heil und Rettung vor den philosophie schen Abgründen der Gegenwart sieht.

Es leuchtet ein, daß es nicht schwer ware, das Jrrige und Gefährliche in jeder dieser drei Richtungen hervorzubes ben, und mit gutem Erfolg zu bestreiten. Solcher Contros veröschriften giebt es heutzutage manche, und vielleicht nur zu viele unter uns. Ich will den Rupen und die Rothwenstigkeit berselben nicht läugnen, kann aber nicht umbin, an den Uebelstand zu errinnern, daß auf mehr als einer Seite zuweilen die Lust des Streites die Liebe zur Wahrheit überswogen hat, und daß Manche von uns sich den Angriff gegen einen unbequemen Gegner, wodurch dieser ad absurdum ges

ührt werden soll, zu einem weit größeren Verdienste anrechsen, als sie die klarste und gründlichste Auseinandersepung er Wahrheit, oder den gelungensten und glücklichsten Auserucks für dieselbe, zu schäpen wissen würden. Verlassen wir aber für den Augenblick den beliebten und gebahnten Weger gewöhnlichen Controverse, und ihre ausgefahrenen Gleise, nd suchen wir, vorläusig bloß des wissentschaftlichen Interess halber, das größere oder geringere Maaß von Wahrheit af, welches in jeder, der obigen drei Anschauungsweisen liegt.

Diejenigen, welche großen, ja ben größten Werth auf m Glauben legen, und diefen ale eine von Gott eingegof= ne Gnabe ju ichagen wiffen, haben ohne 3meifel bie beil. Schrift und die Rirchenlehre, ja bas Factum und die tägliche rfahrung für fich. - Da es ferner gewiß ift, baf Gott m Soffartigen widersteht, und nur ben Demuthigen Gnabe iebt, fo ift es auch unläugbar, baf jedwedes philosophische reiben, welches Ueberhebung und Duntel erwectt, und bas Bertrauen auf die eigene, ifolirte Rraft im Menschen fteigert. er überirdifden Gnabe entgegenwirke. Daß fomit ber Bruch vifchen ben philosophischen Beftrebungen und ber Rirchenlehre, em man zuvorzukommen behauptet, grade berbei geführt und nbeilbar gemacht wird, leibet feinen Zweifel. Wenn endlich as Wort ber Wahrheit nicht bloß für eine bestimmte Beit Gel= ing batte, fondern mahr bleibt bis an's Ende der Welt, fo unn die Biffenschaft niemale, ju teiner Beit und fur feine laffe von Menichen, ben naiven, bemuthigen Glauben ersen und überfluffig machen, und noch weniger bas Gottde, ale bae Bobere, von bem Menschlichen, ale bem Ries ern, feine Rraft und Bestätigung empfangen. Mit großem tecte ift alfo Alles, mas ben Glauben fcmacht, untergrabt ber von menfchlicher, bes Brrthums fabiger Berechnung abingig macht, ale gefährlich für bas ewige Beil bes Chriften t bezeichnen, und dem Glaubigen bleibt blos die Bahl, ob : fich fcmeigend bavon abwenden, oder, falls er außern nb innern Beruf bagu fühlt, es befampfen will.

Rann bieg bie erfte ber obgenannten Richtungen Recht zu ibren Gunften anführen, fo ift es nicht m mabr, wenn die Freunde und Bertheidiger der Philof fich barauf berufen, bag nach bem Ralle bes Menfchen gottliche Cbenbild in ihm nicht vernichtet, fondern nur bunkelt und entftellt fep. - Die Bernunft und bie ubr geiftigen Bermögen find nicht erloschen, sondern nur gefchn wenn ber Glaube eine eingegoffene Gnabe, fo ift ba noch nicht ausgeschloffen, bag biefe einen Unknupfunge im naturlichen Denten bes Menichen finden muffe, um gel in ihm faffen gu konnen. Das Gegentheil mare von der Rirche verworfene Barefie der altern Prot Das Berhältnif bes menschlichen Geiftes zur d den Offenbarung ift alfo fein irrationales, b. b. ber I tann glauben, ohne, wie Jene wollten, feine Bernunft werfen und ihr abschwören zu muffen; - ja er fann fei nunftiges Denten immer tiefer und inniger mit bem 3 bes Glaubens einigen. Bierauf beruht die Möglichkeit driftlichen Philosophie beren Birtlichkeit bie Geschichte driftlichen Jahrhunderte bezeugt, und beren Glang und bie Namen einer Reibe großer Beiligen und Bater ber find. - Das Fortmandeln auf biefer Bahn ift nicht bl laubt, es ift Pflicht für uns; und jede Behauptung, bieß in Zweifel ziehen zu wollen scheint, tann nur auf Difverftandniffe beruben.

Läßt sich die zweite, in unfrer Zeit liegende Riburch die eben angeführten Gründe rechtfertigen, so fan solchen auch selbst nicht zu Gunsten der dritten, ot zeichneten Tendenz, welche das Stehenbleiben auf dem Epunkte der ersten Sälfte des vorigen Jahrhunderts fü Eine hält, was Noth thut. Wie man auch wissenschaftlie diese Anschauungsweise denken möge, man verkenne neraktische Gründe nicht, auf welche dieselbe sich mit Zuge stüpen könnte. — Es handelt sich zunächst um die sophische Lehre und die Lehrbücher auf katholischen, meis

logischen Schulen. - Run ift es ein ausgemachtes Nactum, bas ber Gabrungeproces, in welchem beute bie Philosophie in Deutschland und Frankreich begriffen ift, fein Ende noch nicht erreicht bat. Es ift eben fo gewiß, bag mehrere Bers fuche, eine fatholifche Philosophie des neunzehnten Sabrbunberte ju ichaffen, gemacht, jugleich aber auch, bag fie auf eine, mabrbaft Schandererregende Weife miffgluckt find. Las mennais bat fich in einen muthenden Reind, nicht blog ber romifden Rirche, fondern bes Offenbarungeglaubens überbaupt verkehrt; ber Bermeffanismus ift, abgeseben von feinem wiffenschaftlich fo bochft untergeordneten Standpunkte. als Berlehre verworfen; die Gunther'iche Schule burch ibn fart compromittirt; Bautain bat mindeftene gefährliche, bog= matifde Bloffen gegeben: Baader mit einem moralifch fcbimpfe lichen Abfall, und einer wiffenschaftlich noch schimpflichern Maians mit den erbitterten Feinden der Rirche und der Bahr= beit, ben Berliner Dietiften, geendet. - Wo ift bas nene, zeitgemäße Spftem, bas fertige philosophische Lebraebaube. welches mit guten Gewiffen auf einer tatholischen Lebranftalt empfohlen, und, ohne alle Beforgnif des Conflicts mit ber Rirde, von gemiffenhaften Lehrern jum Grunde gelegt mers ben konnte? Muß gleichzeitig jugegeben werden, bag nicht Seber geeignet ift, fich in die Bewegung ju merfen, und bag wenn ber große Berfuch ber Grundung einer fatholischen Philosophie des neunzehnten Sahrhunderts von noch Mehre= ren gemacht murde, die Wiffenschaft gewiß nicht babei gewinnen, wohl aber die Bermirrung machfen murbe, - fo find Sene entschuldigt, die unbeweglich auf bem altern, wenn auch ungenügenden Standpunfte ftehen bleiben, und vor 211s Iem erft abwarten wollen, ju welchen Resultaten die heutige Gabrung führen wird. - Ber Undere bicht vor fich in ben Abgrund finten fieht, darf wenigstene nicht lieblos getadelt merben, wenn er bem Boben nicht traut, und fich wohl bedenkt, ebe er ben Ruf von ber Schwelle rucht, auf ber er eben ftebt. Allein umgekehrt haben auch Jene Recht, welche bas

bloff e Stehenbleiben, in der Philosophie wie im Leben, ung als eine, felbft im gunftigften Falle, nur auf turge Beit von baltende, proviforifche Maagregel gelten laffen wollen ale permanenten Buftand aber für rein unmöglich halten Das Reue muß erforicht, verstanden, begriffen, und entwa ber in seiner Unwahrheit und Richtigkeit bargetban, b. b. mis fenichaftlich übermunden, oder, in fo weit es Elemente ber Bahrheit enthalt, anerkannt und in den Rreis unfrer miffente ichaftlichen Erkenntnig bineingezogen werben. Das Sanor ren ift bas ichlechtefte aller Auskunftsmittel, eine Baffe, bie ... auf die Dauer, ben tobtet, ber fie gebraucht. Ber die Entwick lungegeschichte bes menschlichen Geiftes etwa mit ben fieben siger Sahren bes vorigen Sahrhunderts für gefchloffen, ale les Spatere aber für Brevel ober Thorbeit erklaren, und, für be alle Bufunft, achselguckend, ohne Renntnif gu nehmen, bas ran porübergeben wollte, wurde nicht etwa die Beit aufbale ten, fondern fich aufferhalb ber Beit ftellend, fich felbft be lebendigem Leibe begraben. Dief ift fo unwiderleglich mabr, baf fich bagegen nur bie andere, eben fo gewiffe Babrbeit geltend machen läßt: bag Rom nicht in einem Tage gebaut worden, und bag, wenn es folche gibt, die über ben bentis gen Tag binausreichend, im Morgen leben, - es bafur aud Unbere geben muß, die im Beute bas Gestern vertreten. Gs ift bafür geforgt, baf beibe nicht ichlechtbin an einander por übergeben fonnen, ohne Giner vom Undern Renntnif au nebmen. Grade ibre Reibung, ihr Rampf, ihr Bufammenftofen bilbet bas, mas wir bie Bewegungen ber Zeit nennen.

Dieß ist beshalb gesagt, baß die philosophischen Partheien unfrer Beit, wenn es möglich ist, sich weniger verachten und besser verstehen lernen mögen. — Allein wir mußten die Welt und die Menschen nicht kennen, wenn wir glauben könnten, sie dadurch andern Sinnes machen, oder den Lauf der Welt und die Leidenschaften der Menschen andern zu können. — Der Kampf der wissenschaftlichen Schulen wird, wie bieber seit so vielen Jahrhunderten, seinen Gang gehen. —

Die große Friedensstifterin Zelt wird, ebenfalls wie bieber, ben Rampfenden Frieden gebieten, und die Zukunft wird die Lodten begraben, die auf der Wahlstatt liegen geblieben sind.

#### II.

Was ist Philosophie? Was soll die Philosophie? Es ware zu wünschen, daß Jeder, der sich mit dieser Wissensschaft zu beschäftigen vorsetzt, vor allem Anfange sich Mühe gabe, diese Fragen durch eigenes, vorurtheilsfreies Denken zu beantworten.

Wir glauben, daß die Antwort auf felbige für den Christen, und für den, der außer Berührung mit der driftlichen Offenbarung steht, wesentlich verschieden laute.

Die Philosophie ift in den Zeiten ihres Berfalls ein sophistisches Spiel mit muffigen, leeren Formeln, hinter welchen fich tein ernstliches Interesse an der Wahrheit birgt; — für ernste Zeiten und ernste Menschen umfaßt sie aber die höchesten Aufgaben, die es im irdischen Leben geben kann.

Der natürliche Mensch begehrt, wenn er zu benten bes ginnt, Lösung ber Rathsel seines Dafenns, Lösung bes Rathsiels ber Natur. — Diese Antwort auf seine Fragen empfängt er entweber von ber Offenbarung, ober sucht sie burch eigenes Denten zu erwerben, wenn er von jener abgeschnitten ist.

Dieß Lettere war ber Zustand ber alten Griechen und Römer, an welche nur schwache, halbverflungene Laute ber Uroffenbarung gekommen waren. Für sie war also in ber That die Philosophie ein Such en nach Wahrheit, und es bedarf der Bemerkung nicht, daß der Bericht: wie und wo sie gesucht, und was sie gefunden, eins der merkwürdigsten Blätter in den Denkwürdigkeiten des Menschengeschlechtes ist.

Seitdem hat die Menschheit Licht und Wahrheit gefuns ben. Der burch die Propheten vorherverfündete Cohn Gots tes ift im Fleische erschienen, und hat den Seinen den Geist gesendet, der fie in alle Wahrheit leiten wird. — Dieses Licht zu verschmähen, die Offenbarung zu vergessen, be durch sie empfangenen Aufschluß über göttliche und mensch liche Dinge als problematisch dahin gestellt seyn lassen, ma aufs Neue ausgehen, um die Wahrheit zu suchen, wie wender himmel noch verschlossen wäre, und das alte Dunkel de Heidenzeit heute noch die Menschheit umnachtete, dieß win für den Christen Frevel und Thorheit zugleich. — Es lentet aber auch von selbst ein, daß in demselben Maaße, ab das christliche Bewußtseyn im Leben und in der Wissenschaft ber drei lesten Jahrhunderte zurück trat, und der Glaube wolosch, die Philosophie mehr und mehr, wie zur Zeit der Erwichen, ein in's Leere hineingetriebenes, irres Suchen nach Wahreit werden mußte.

Wenn aber der glaubige Chrift die Wahrheit in Begie bung auf Alles befitt, mas Gott und gottliche Dinge, fe wie die höchsten und letten Grunde aller irdischen Erfche nung betrifft, und wenn er bemnach, biefes Befiges fich be wußt, die Wahrheit \*) nicht mehr zu suchen braucht, f konnte ber Grrthum entstehen, ale ob es fur ihn gar teine Philosophie mehr gebe. Dieg ift jeboch junachst nicht ber Rall, in Beziehung auf die Wiffenschaft von ben Gefeten be formellen Dentens, (Logit und Ontologie) benen ber Glat bige in berfelben Beife, wie der Ungläubige unterworfen ift, Allein auch in Beziehung auf die Offenbarung felbst und ihren Inhalt ift fein naturliches Denken in teiner Beife ausgeschloffen. Der Chrift hat die Bahrheit nicht mehr ju fuchen, aber er kann benen, bie ba fuchen, ihre Arbeit et leichtern, ihnen die Sinderniffe der Unnahme der Wahrbeit aus dem Wege raumen, fich felbft im Befit berfelben, gegen alle Unfechtungen bes 3meifels fcupen, und immer tiefer

<sup>&</sup>quot;) Alles, was auf reiner, stuntider Beobachtung von Thatsachen ber ruht, insbesondere also alle empirische Naturwissenschaft, Geschichte und Sprachkunde, kann nicht zur Philosophie im eigenklichen und strengen Sinne gerechnet werden, von welchem hier die Rede if, sondern ift Erfahrungswissenschaft, die erlernt werden uns.

ir ben Inbalt bes Geglaubten einbringenb, ben innern Grund und nothwendigen Busammenhang ber einzelnen Dogs men zu begreifen fuchen. - Dief ift bie Aufgabe ber drifts lichen Philosophie, welche bemnach, wie Möhler richtig bes mertt, mehrere Stufen ber Entwickelung umfaft. Es tommt erftens barauf an, bas allgemeine Berhaltnif bes naturlichen Denfens jur driftlichen Offenbarung, bas bes 3meifels jum Glauben, zu bestimmen, und auf biefem Relbe nachzuweisen. baf ber Glaube an die Autorität ber Rirche nicht unmöglich. ber Bernunft nicht wiedersprechend, nicht irrational fen. zweites Ctabium ift bann, nach Möhler, bie biftorifche Musmittlung: welche bestimmte Lebre eben bie driftliche, im Einzelnen fen; eine Untersuchung, die fich auf ber Bafie bis ftorifcher, positiver Quellen bewegt, und ben Glauben an bie Autoritat, welche fur dieselben Burgichaft leiftet, voraussent. bier bat ber naturliche Berftand in Ausmittlung Des Thats fachlichen genau daffelbe ju thun, wie bei jeder andern, ein Ractum betreffenben Untersuchung. Das britte Stabium, fagt Möhler, ift: bas Rationale ber einzelnen, geoffenbarten Dogmen felbft nachzuweisen, welches bann ben Gegenftand ber eigentlich speculativen Theologie ausmacht.

Auf bem ersten Stadium stellt der Untersuchende Zweifel und Glauben einander gegenüber, und reflectirt über deren Berhältniß. — Es wird von dieser Aufgabe, und den sich baran knüpfenden Migverständnissen, weiter unten aussührlischer die Rede sehn. — hier ist nur zu bemerken, daß sich die driftliche Theologie der Thätigkeit der Vernunft und des Verzstandes, innerhalb dieser Sphäre, niemals entschlagen kann. — Sie ist es nicht, welche den Zweifel schafft. sondern sie hat die Aufgabe, den Zweifel abzuwehren, zu zerstören, ihn, wenn er als hinderniß des Glaubens vorkommen sollte, aus dem Wege zu räumen. — Da nun der Zweifel als ein in der sündlichen und irrenden Natur des Menschen liegender Feind des Glaubens, seit Ansang der Christenheit, neben der Offenbarung herläuft, und zweifelsohne den Glauben auch bis

an's Enbe ber Beiten verfolgen wirb, fo ift es Har, bag bie driftliche Philosophie ihre Bertheidigung genau nach dem in griffe einrichten muß. - Dan foll nicht beute auf Ginwirk antworten, die ebegeftern gemacht, und langft wieder verach fen find;' nicht mit den Baffen bes Turniere gegen die Im tillerie bes neunzehnten Sahrhunderte fechten. - Run zeit fich aber bei naberer Betrachtung, baf ber Brrthum, ber Breifel, der Ungriff auf ben Offenbarungeglauben, feinen innern Bufammenhang, feine Tradition bat, abnlich wie bie mahre Rirche bie ihrige. - Der miderlegte, abgewiesene, and getriebene Zweifel kommt wieder, und bringt fieben anden verneinende Geifter mit, arger benn er. - Die halbe, incom fequente Cfepfis wird immer folgerechter, und bobrt fich im mer weiter in bie Tiefe. - Der Gegner laugnet beute, mas er vor hundert, vor fünfzig Sahren noch einraumte. rationalistische Deismus rundet fich im Laufe ber Beit jun Pantheismus ab. Es begreift fich leicht, bag die Argument ber Bertheibigung bem Ungriffe folgen muffen, wohin fic biefer wendet, und es leuchtet fonach ein, bag ber Grrthum nur bann vollstänbig überfeben, burchfchaut, bis in feine Grundtiefen erfannt werben fann, wenn man feine Burgen fennt und weiß, auf welchem Boben er gewachfen ift. ift alfo auf biefem Gebiete nicht bloß Renntnif ber Ge schichte ber neuen Philosophie, sondern recht eigentlich bifter rifche Methobe nothig. Dag biefe heute auf allen Felbern ber Wiffenschaft an ber Tagesordnung ift, muß als ein um ermeflicher Fortschritt ber neuern Beit anerkannt werben, und es bangt nur von ben Bertheibigern ber Rirche ab, fich beffen mit Talent und Ginficht ju bedienen, um ben Bor theil der Reuerung auf ihr Gebiet hinüber ju leiten.

Aber nicht bloß auf dem Gebiete der reflectirenden, auch auf dem der speculativen Philosophie ist geschichtliche Methode nothwendig, und zwar wegen der eigenthümlichen Abgründe, mit welchen diese fteile Bahn umgeben ist. — Bie überhaupt der Hochmuth der größte Feind der acht katholi-

iden Biffenschaft ift, fo liegt inebefondere bem speculativen Theologen ber gefährliche Abweg nabe, ju glauben: bag er burd feine Forfchung ber Welt ein neues Licht angegundet, und den mahren und achten Ginn bes Dogma guerft ents bedt babe, baf alfo, ohne fein Spftem, bie Rirchenlehre unhalts bar fep. - Der weitere Schritt: bas Dogma nach bem vermeint= lich neu aufgefundenen, speculativen Grunde zu modeln, es in das Gehäuse bes philosophischen Spftems hineinzupreffen, wird bann meiftene gethan, ohne bag man fich felbft klare Redenschaft barüber ablegte. - Gegen biefe Gefahr giebt es, außer ber Demuth, die Gott ftete vor Augen und im Bergen bat, nur ein miffenschaftliches Mittel. - Der fpeculis rende Philosoph muß beffen eingebent fenn, bag unfer Glaube ein traditioneller ift. - Er muß lernen, wie weit, ohne Biberfpruch ber Rirche, Die bieberige Forschung gegangen ift, und bis zu welcher Grange fie bat geben burfen; er muß mit einem Worte fich mit ben, in Beiligkeit und Wiffen= fcaft gleich großen Bilosophen bes driftlichen Alterthums und Dittelalters innigft vertraut machen, mit ihrem Geifte fic burdbringen. - Ohne biefe positive und biftorische Rennts nif ift es ichwer, bag Bescheibenheit im Urtheil über ben Berth eigener und fremder Forschungen, und Borficht in ber felbstitanbigen, speculativen Thatigkeit bewahrt merbe. -Berachtung ber großen Mufter ber driftlichen Borgeit, und boffartiges Berabsehen auf diefelben, ift ein ficheres Borgei= den eines naben Falles, und wer ba glaubt, bag er erft burch fein Spftem bem Glauben eine Gubftruction gegeben babe, mabrend bieber die Welt in ber philosophischen Theologie im Dunkeln umbergetappt fen, liefert ben Beweis, baß für ibn biefer Sall bereits eingetreten ift, und bag er bie Grange zwischen ber allgemeinen Rirche und bem Drivatgeifte fcon überschritten bat.

## XVIII.

#### Album.

Die Darmstädter allgemeine Rirchenzeitung theilt in ib rer Stupibitat einen intereffanten Brief bes berüchtigten Chris ftuslängnere Dr. Paulus in Beidelberg, an ben, nicht mir ber bekannten, ebemaligen Verwefer bes Biethume Conftan, Freiherrn von Weffenberg mit. - Letterer batte bem bei belberger Patriarchen feine jungfte Schrift: die großen Rip chenversammlungen bes 15ten und 16ten Jahrhunderte juge fenbet, und biefer ermiebert bas Gefchent burch eine jena gabllofen, von ihm verfagten Pamphlete, beren gemeinschaft licher 3med das Wegbeigen bes letten Reftes von Dogma aus bem Protestantismus ift. Er fügt eine Bergergiefung bingu, welche auf bas innere, geiftige Verhaltniß beider Schrift fteller, fowie auf ben Rapport, ber gwifchen unfern, liberal fatholischen Rirchenfturmern, und ber antichriftlichen Brande bes Protestantismus obmaltet, ein eben fo überrafchenbes, als wohl zu beachtendes Licht wirft.

"Diese Empfindungen", schreibt Paulus, "würde ich Ener Erzellenz weit früher schon ausgedrückt haben, wenn ich nicht gerade mit der apologetischen Actensammlung, die ich beizulegen die Ehre habe, sehr beschäftigt gewesen ware. Nur der vergleichbare Zweck, Verbesserungen, die durch protestantische Generalspnoden nach dem Wunsche einer zum Selbstdenken geeigneten Provinz eingeführt, und von einem acht toleranten Regenten sanctionirt sind, gegen spätere Misverständnisse, und liberale Verkehrungsversuche fest zu erhalten, mag es einer Schrift, die weit mehr polemisch klingen muß, erlauben,

obne Errothen vor bem Berfaffer ju erfcheinen, melder bie großen Rirchenversammlungen nur um ber Rirchenverbefferung willen in's Licht ber Deffentlichkeit jurudführt, biefelben aber angleich mit bem lichten, milben Schleier unferer Berfeines rung umgiebt. Dein Gegenstand fann noch nicht andere, als in ber Geftalt einer um ihr Recht fampfenden Streitsache ericheinen. 3ch babe überall nur gestrebt, auch in dem Tone ju zeigen, daß es auch bier nur um bellere Babrbeit, und ungehinderte Wahrheitebefolgung, nicht um Streiten und um fombololatrifche oder baretifche Rechthaberei zu thun ift. Freis Ech mare es weit beffer, wenn man über Dogmen, ju benen ber gefundere Menschenverstand ber Gebildetern, der am Enbe boch eigentlich allein ben Ausschlag giebt, burch erheuchelte Amtsorthodoxie und intriquirende Lehrdespotie gemiß nicht ju= rudzubringen ift, völlig ichweigend megichreiten durfte, um nur auf bas, mas bas Leben und Befferwollen anregt, binsumirten. Aber immer noch werben bie und ba jene Meis nungelehren nicht nur als bas allein Nöthige bervorgehoben, fondern fie follen auch fo aufgedrungen, oder aufe Reue eingeimpft werden, wie wenn bas ben Autoritaten fich unterwerfende Glauben an biefelben, die Sauptfache und bas 21!= leinseeligmachende mare, mogegen die Mangel bes Lebens und auch ber Rirchenverfaffungen unberührt gelaffen werden durf= Und nur um diefer Rolgerungen willen icheint auch bas, was fonft am beften burch Schweigen zu widerlegen, und aus bem Undenken wegzuschaffen fenn mochte, auf's Reue ale an fic unftatthaft überwiesen werden ju muffen. Aber immerfort aufe Reue im Augiaoftalle arbeiten ju muffen, ift allerbinge unerfreulich und außerft unafthetisch".

- "Bu Speper hat die Polizei auf das Opusculum Beschlag gelegt u. s. w.".

Die Rheinwald'iche Berliner Allgemeine Rirchenzeitung bringt, aus (dem wurtembergischen) Franken, folgenden Beis

trag zur Lehre von ber immermahrenden Ginheit ber "evalgelischen" Rirche: "Im Allgemeinen sammelt sich in unsem gelischen" Rirche: "Im Allgemeinen sammelt sich in unsem Baterlande ein Zündstoff, der bald hestig auslodern durst. Auf der einen Seite die Pietisten, (sowohl die eigentlichen, als die unter sie gerechnet werden), ihnen gegenüber die Des gelianer. Besonders schroff tritt dieser Gegensat im Tübin is ger Seminar hervor, wo immer eine gewisse Richtung Mobilisch, war früher Schleiermacher an der Tagesordnung, so folgte auf ihn hegel, und jest scheint sich Alles für den letztern zu entscheiden. Dabei werden die Theorien von ihr auf dem Katheder laut. Welchen Sindruck die ser Stand der Dinge auf unsere Pietisten macht, können Stenschlang.

In ben neuesten Nummern ber beutschen Jahrbis der, welche, um es beiläufig zu bemerken, vor einem Jahre bie protestantische Censur tadelten, daß sie nicht Alles und Jedes vom Erdboden vertilge, was irgend noch katholische Presse heißt, und die sich heute zur gerechten Wiedervergels tung, selbst aus dem Bereiche der Gewalt haben flüchten mufsen, die sie gegen uns anriesen, sinden sich solgende chas rakteristische Stellen:

"Wer ist benn bagegen die Kirche? Wo ist sie? Rirgends
ist sie. Nichts ist sie. Ein Phantom ist sie, eine Form ohne Inbalt, benn ihr Princip ist das Princip des Staates selbst geworden. Giebt es aber eine Gesellschaft, oder Secte, oder
Gemeinde, die sich für eigentlich, für ganz besonders
christlich hält, während der Staat und seine übrigen Staatsbürger nur ein halbchristliches oder falschristliches Princip
haben, so hat sie sich allerdings dem Staate gegenüber als
eine Kirche zu formiren, aber sie beweise zuvor dem Staate
seine Unrecht, seine Unchristlichkeit und dagegen ihre präponderirende Christlichkeit. She dieses aber geschehen ist, halten
wir unsern Staat und uns Alle für gut christlich, und betrachten die Kirche als eine mittelalterliche Ruine, das Ge-

rebe Einzelner aber vom acht=firchlichen Leben für Confusion ber Begriffe, ober für einen Deckmantel ihrer Scheinheilig= leit, ihres hochmuthe, ihrer Berrschsucht". ---

"Wir haben ferner bem Namen nach eine katholische Kirsche, beren Fundament, wie wir oben zeigten, das Bewußtsfepn ber Trennung und feinblichen Entgegensepung von driftslicher Religion und heidnischem oder halbheidnischem Staate bildet, die aber eben, weil dieser Gegensap längst vermittelt ift, zur Inconsequenz der Zeit geworden; die dem Begriffe nach jeht gar nicht mehr zu rechtfertigen ist, im Leben aber noch immer Boden und Nahrung gewinnt in der noch nicht vollendeten Vermittlung von Geist und Natur (Religion und Staat) in der Brust Einzelner".

Denken und sprechen so bloß die hegelschen Philosophen? oder ift bier vielleicht ber innerste Kern bes Gebankens aller Abepten bes omnipotenten Staates bloggelegt?

Bekanntlich verschaffte fich Ronig Friedrich II., vor Unfang bes fiebenjährigen Rrieges, burch ben fachfischen Rangelliften Mentel, welchen ber preufische Gefandte burch Beftedung gewonnen batte, Abschriften von allen Depefchen, die bem fachfischen Sofe von Wien und Detereburg aus mitge= theilt wurden. - Der Berrath blieb lange Beit unentdecft. Endlich erhielt man in Wien, von Berlin aus, Runde, bag bas preufische Rabinet von ben geheimsten Regociationen ber verbundeten Bofe unterrichtet fen, und die Diplomatie in Bien und Dresden fann jest vergeblich: mer und mo der Berrather fteden moge? Es macht in ber That einen bochtomifchen Gindrud, und fpricht für die Unschuld jener, fouft feineswegs allzugemiffenhaften Beiten, wenn man fieht, baß ber fachfische Premierminister, Graf Brubt, in einer Depeiche an ben fachfischen Gefandten in Wien, folgende, über alle Borftellung naive Frage aufwerfen konnte: Mais ne se pourrait il point, que le Roi de Prusse fit ces découvertes VIII. 14

en ouvrant les dépêches, qui passent par ses états? Menbel, welcher fpaterbin entdectt murde, und fein Leben im bos ben Alter auf dem Ronigstein als Gefangener endete, batte von Potebam aus Rachschluffel erhalten, mit welchen er in ben Mittagestunden bie Schrante öffnete, in welchen bie ge beimen Daviere lagen, die er bann eiligft feinen Berführern autrua. Gine fleine intereffante Schrift, aus ber mir biefe Notigen entnehmen (Ginige neue Actenftucke über bie Beranlaffung bes fiebenjährigen Rrieges, Leipzig 1841), fügt bierzu bie richtige Bemerkung: "Gine große Lehre fur alle Bebors ben, denen die Pflicht obliegt, gebeime Schriften zu bemabren, den Gingang ju ben Localitaten, mo fich folche befinden, nie ohne Bewachung vertrauter Rangleidiener ju laffen, und überbem bas Innere mit Schlöffern ju fichern, die wenigstens von gewöhnlichen Nachschluffeln nicht geöffnet werden konnen. Diefe Borfichtsmaagregeln wurden bagumal verfaumt, und möchten vielleicht noch in wenig Cabinets = Cangleien mit geboriger Corafalt beachtet werden"!

#### XIX.

## Belgifche Briefe.

Dritter Brief.

Sie sehen, verehrter Freund, ich halte besser Wort, als bas erstemal, und schiede Ihnen meine Fortsehung vielleicht früher, als Sie bieselbe erwarteten: es ist bieß aber um so mehr Pflicht für mich, ba ich ben in meinem Briefe angefangenen Gegenstand, die Freiheit bes Unterrichts betreffend, abbrechen mußte, um Ihnen noch Einiges von dem schamlosen Treiben unserer Radikalen bei den Bahlen für die Deputirtenkammer zu sagen. Ich kann heute die Bestätigung bessen, was ich damals behauptete, daß die Leute ihren Charakter nicht verlängnen. Man sollte es wirklich nicht für möglich halten, daß man

Die Linge und Berlaumdung fo weit treiben tann, und vielleicht moche ten Sie an meiner Wahrhaftigfeit zweifeln, wenn ich Ihnen fage, baf bie rabikalen Blatter einstimmig die von den ihrigen bei den Wahlen mgewandten Intriquen und niedrigen Runftgriffe, von benen ich in meinem letten Briefe nur einige wenige Beispiele anführte, und bie fo befannt find, bag felbit die liberale aber gemäßigte Preffe biefelben laut tabelte, geradezu faugnen oder als unbedeutende, und nur eingel= nen Individuen gur Laft fallende Thatfachen barftellen; bagegen biefelben Blatter bie Rrechheit haben, eine Menge von ihnen erfonnene und abichtete als von ben Ratholifen bei ben Wahlen benutte Mittel bar: Dam gehört besonders ber Migbranch bes Beichtftubles. um die Ratholifen ju zwingen, ihre Stimmen nur ben tatholifchen Candidaten au geben; das Beichtgeheimniß macht eine offene Widerles gung diefer abfurden Befchuldigung von Seiten der angetlagten Beift: lichen unmöglich: dazu gehört ferner die immer und immer wiederholte Bebauptung eines Bundes amifchen Glerus und Abel gegen ben Mit-Doch ich will Ihre Geduld nicht mit Wiederholung biefer Berlaumbungen und Lugen ber raditalen Dreffe ermuben: weit wichtis ger ift es, die Doctrinen und Tendengen der neuen Baupter der raditalen Parthei in der Deputirtenkammer etwas naber tennen gu lernen. Dieg find aber feine anderen, ale eben die brei Manner, von benen zwei, die Berren Lebeau und Rogier, an der Spipe des gestürzten Di: nifteriums ftanden, ber britte, herr Deveaur, ale ber Schöpfer und bie eigentliche Seele Diefes Ministeriums anzuseben ift. judem eine Rechtfertigung mehr für jene Opposition der Ratholiten gegen bas Minifterium Lebeau-Rogier, Die den Sturg deffelben herbeiführ: ten, fo wie ein nener Beweis deffen, was ich Ihnen in meinen fruheren Briefen von dem conservativen Charafter der Ratholifen in der Deputirtenkammer fagte: benn die von diefen befampften Doctrinen ber Berren Lebeau und Devaux geben auf nichts weniger, als auf eine raditale Umbildung der Verfaffung und des Grundgefepes binaus, mel: de, wenn diefe Doctrinen in Anwendung gebracht wurden, eine aus: foliegend bemotratifche Richtung erhalten, und wir fo einer neuen Revo: lution entgegengeführt murden. Was ben dritten diefer unferer Triarier, beren Rogier, betrifft, fo hat derfelbe bis jest feine Tendengen und feine politische Richtung nicht weiter offentlich entwickelt: er ift eben tein fdriftstellerifches Talent, und feine gange Gewandtheit besteht in einer Art parlamentarifder Beredfamteit, die aber oft alle Korm und alles außere Decorum verlett und in heftige Ausfalle auf feine Gegner ausartet. herr Rogier hat überhaupt wenig Talent, entbehrt aller 14 \*

en ouvrant les dépêches, qui passent par ses états? Me kia nel, welcher fpaterbin entbedt wurde, und fein Leben im be ben Alter auf bem Ronigstein als Gefangener enbete, batt von Potebam aus Nachschluffel erhalten, mit welchen an ben Mittageftunden die Schränke öffnete, in welchen die beimen Daviere lagen, die er bann eiligst feinen Berführm gutrug. Gine fleine intereffante Schrift, aus ber wir die Notigen entnehmen (Ginige neue Actenftucke über Die Berat laffung bes fiebenjährigen Rrieges, Leipzig 1841), fügt bier Die richtige Bemerkung: "Gine große Lehre für alle Bebin ben, benen bie Pflicht obliegt, gebeime Schriften zu bemat ren, ben Gingang ju ben Localitäten, wo fich folche befinden, nie ohne Bewachung vertrauter Rangleidiener zu laffen, und überbem das Innere mit Schlöffern ju fichern, die wenigftens von gewöhnlichen Nachschluffeln nicht geöffnet werben konnen. Diefe Borfichtsmaagregeln murben bagumal verfaumt, und möchten vielleicht noch in wenig Cabinete = Cangleien mit ge böriger Corgfalt beachtet werben"!

#### XIX.

## Belgifche Briefe.

Dritter Brief.

Sie sehen, verehrter Frennd, ich halte bester Wort, als bas erstemal, und schiefe Ihnen meine Fortsehung vielleicht früher, als Sie bieselbe erwarteten: es ist dieß aber um so mehr Pflicht für mich, be ich den in meinem Briefe angefangenen Gegenstand, die Freiheit bes Unterrichts betreffend, abbrechen mußte, um Ihnen noch Einiges von dem schamtosen Treiben unserer Raditalen bei den Wahlen für die Deputirtenkammer zu sagen. Ich kann heute die Bestätigung deffen seben, was ich damals behauptete, daß die Leute ihren Charafter nicht verläugnen. Man sollte es wirklich nicht für möglich halten, daß mes

deur) auf ber Bahn fortidreiten, bie ich eingefchlagen habe, biefelbe, Die ich mein ganges Leben über verfolgte". Raum bedürfen biefer Worte noch einer Erflarung: herr Lebean erflart fich erftene ale ben Dann Des Rortidrittes (homme du progres), ben er gewiffermaagen ber Ordnung entgegenstellt; eben dieß Bort progres ift ja befannterweife bas Lofungswort aller berer, die bas Beftehende, auf bem reli: giefen, fo wie auf bem politischen Gebiete, umftogen wollen; zweitens fagt Derr Lebeau ohne Rudhalt, bag er fich von feinen früheren politifchen Freunden, Die eben die conservative Parthei bilden, getrennt habe, und endlich folieft er einen feierlichen Bund mit eben der radi: talen Parthei, die ihm in Bruffel Stimmen gegeben hatte. Die poli= tifche Laufbahn bes Berrn Lebeau ift fomit offentundig: er hat fich mit benen verbunden, die früher feine heftigften Begner maren; ermählt von benfelben Bahlern, Die mehrmale gegen ihn gestimmt hatten, ift er gezwungen, fich an die Spite ber Raditalen gu ftellen, und ich glaube nicht, bag bie Stellung, die er ohne 3weifel beim Bufammentreten ber Rammern einnehmen wird, meine Borberfagung Lugen ftrafen burfte. Seine Sauptftuse wird er aber in feinem Freunde De= Deaux finden.

Die nationale Repue, pon ber ich Ihnen in meinem erften Briefe forieb, bas von Beren Deveaur gur Berbreitung feiner politifchen Doctrinen geftiftete Organ, enthält einen vom Berandgeber verfaßten, booft mertwürdigen Auffan, ber die eigentlichen Tendengen unfere politifd = raditalen Triumvirate offen ausspricht. Dieselbe Beitschrift hat merft den Bruch eines Theiles ber gemäßigten Liberalen mit den Ra= tholiten, mit denen biefe felbft nach dem Abschluffe des Bertrages der vier und zwanzig Artifel die confervative Parthei bildeten, herbeige= führt, indem fie querft die Behauptung aufstellte, die Ratholifen fenen als folde nicht geeignet, an der Leitung bes Staats Theil zu nehmen, und mußten diefelbe in ihrem eigenen Intereffe ben Liberalen überlaf= Diefem Grundfage getren brachte benn auch herr Deveaux, nach bem fall bes Ministerlums de Theur, ein ausschließend von Liberalen gebilbetes Ministerium ju Stande. Berr Deveaur ging aber auf dem eingeschlagenen Wege immer weiter fort, und fich ber rabifalen Parthei nahernd, tam er endlich babin, Grundfate ale die Seinigen auf: anftellen, Die er im Aufange feiner politifchen Laufbahn ohne 3meifel verworfen hatte, ba diefelben auf eine gangliche Demofratifirung ber Berfaffung unferes Landes hinausgeben. Ginige Ausguge aus bem im letten Defte feiner Beitschrift eingerückten Artifel wird ben beften Beweis bes Gefagten liefern. Da bie Abreffe bes Senates an ben Konig abministrativen Renntniffe, und es fehlt ihm ber für einen wim be ant Staatsmann fo unentbebrliche feine, politifche Saft. Much find ei bi hi mi weitem mehr die Umftande als feine Fahigfeit, die ihn begunfigt be bane ben, und man weiß wohl, wie leicht es ift, fich in einem eben allige einer politischen Erifis gefommenen Lande emporauschwingen. Abet birtt ift es mit den beiden Mannern, an die er fich angeschloffen, benn mit bat tann ben Berren Lebean und Deveaux feinesweges politifden Blid, bie, ministrative Erfahrung und mahres Talent absprechen; weshalb da auch ihr Ginfing viel bedeutender ift und ihre Principien eine genanch Drufung verdienen. Berr Lebe au hat in einer Rebe, die er in f ner Baterftadt Dup bielt, mo feine Freunde ibm, an Chren feine Babl jum Deputirten, einen feierlichen Empfang bereitet batten, fin Die rabitalen Blatter theilten bich Zendengen offen ansgesprochen. Rede mit, die die befte Rechtfertigung ber von ben Ratholiten in ber Deputirtenfammer fowohl, wie im Senat gegen jene Berbindmy bes Ministeriums Lebeau-Rogier mit der raditalen Parthei gerichten Untlage ift. Nachdem Berr Lebeau erflart hatte, "er fahe den ihm bereiteten Empfang als einen mahren politifchen Witt an, burd ben feine Kreunde ihm öffentlich ihre Bustimmung au feinen politifden Principien beweisen wollten", feste er eben diese Principien, fo wie bas, mas er von jest an ju thun gebente, auseinander: "er glaube", fagte er unter anderem, "genng fur bie Aufrechthaltung ber Ort nung, beren Freund ju fenn er nie aufhören werde, gethan ju be ben; es fen Beit, auch an den Kortschritt (le progres) zu denten"); beshalb aber habe er fich von den Mannern trennen muffen, mit benen er lange Beit eines Sinnes gewefen, die aber jest bem Lande eine retrograde Richtung geben wollten. "Schon habe ich", fagt er ferner, "eine feierliche Berpflichtung gegen meine Babler in Bruffel eingegangen, und ergreife freudig die Gelegenheit, Diefelbe jum erftenmale bier vor meinen Mitburgern erneuern ju ton: nen: ich werde mit Gifer und ohne Unterlag (avec zele et ar-

<sup>\*)</sup> herr Lebeau, der du der von den radifalen Blättern gegebenen Ergablung ienes Empfanges in hun geschwiegen hatte, glaubte fich vertheidigen ju milifen, als fatholische Blätter ihm diese Worte vorhielten: er behauptete gesatt du haben: "er sen von Jugend auf der Sache der Ordnung zugethan geweifen, glaube aber, daß eine gut organisirte Regierung sich auch mit dem Bortichte beschäftigen muffe". Man sieht, daß diese gezwungene Ertlärung nichts erflärt, und daß seine ganze Rede darauf hinausging, sich als eines Greund der Parthei des Fortschrittes, d. h. der radifalen darzuseiles.

Entidiebenheit ausgesprochene, wenn auch vollig grundlofe und mahr= baft abfurbe Behauptungen taufden laffen. Der Senat ift eine aus erfahrenen Mannern, Die außerbem noch burch ihr Bermogen ein gang befonderes Intereffe an der Aufrechthaltung der bestehenden Ordnung ber Dinge haben, bestehende Berfammlung, feine Mitglieder find ans ben reichen Brundbeffbern, Ranfleuten und Rabrifanten gemählt. bie burchaus tein Borrecht irgend einer Art haben, wodurch fie gu einer befondern Rlaffe erhoben murben. Es tann beshalb meder von einer Ariftotratie, noch von einer ariftofratifchen Rammer die Rede fenn, man mußte benn alles Gigenthumsrecht aufheben wollen, wie bieg in frantreich von den St. Simonisten und Konrrieristen verlangt murbe; wir wollen indeffen feineswege Beren Deveanr bergleichen Absurditäten undreiben, obicon wir nicht lengnen tonnen, daß bieg bie unausweichlichen Consequenzen der Principien sind, ale deren Berfechter er jest auftritt. Chen fo grundlos, wie die eben angeführte Befchuldigung, ift es aber and, wenn herr Deveaur behauptet, ber Senat habe burch feine, an ben Ronia gerichtete Abreffe die Constitution verlett, ba bas Grund: gefet ben Senat gang und gar ber Deputirtenfammer gleich: Rellt, ihm somit dieselben Rechte einraumt; auch ift les unferm Publiciften nicht gelungen, ben Beweis für feine Behauptung ju fin= ben, er nimmt beshalb gu Jujurien feine Buflucht, indem er ben Se: nat "das fünfte Rad am Wagen (un rouage accessivement ajouté), eine Art Ballaft nennt, beffen Mitglieder als alte mur: rifde Leute, ohne alle Principien, beren Ernennung fast einzig bem Bufall überlaffen fen, bezeichnet, und nicht undentlich zu verfteben giebt, es fen Beit, an eine Reform biefes unnüben, politifchen Rorpers gu benten.

Derr Deveaux beschränkt indessen seine Angrisse nicht blos auf den Senat; in der hiese und Leidenschaftlichkeit, mit der er die Vertheidisung des von ihm gebildeten und unterstützten Ministeriums nimmt, scheut er sich nicht, selbst die königliche Prärogative mit ind Spiel zu bringen. Nachdem er die Nichtausschung der Rammer, und besonders des Senates, welche das Ministerium verlangt, der König aber verweigert hatte, scharf getadelt, und als einen Mangel an wahrer Einssicht, ja fast als ein Eingriss in das Grundgeses dargestellt hat, sagt er: "dieser Alt seine an die Stelle der im Jahre 1830 gegründeten Repräsentativversassung eine monarchisch aristokratische"! und gleichsam als sen dieß noch nicht deutlich genug, so vergleicht er den inneren Zustand Belgiens im Jahre 1841 mit dem im Jahre 1828, zwei Jahre vor der Revolution: "der König Wilchelm", sagt er, "hat

bas Deifte jum Sturge bes Ministeriums Lebeau : Rogier beigetren Met batte, fo richtet Derr Deveaux querft feine Angriffe gegen biefe In biffe fammlung, indem er nicht fowohl die von dem Senate in der Wiele bine ausgefprochene Meinung ale unrichtig und falfc barftellt, fonden it bieft Inftitution felbft ale mit ben jenigen (raditalen) Principien ber 34 te: im Biderfpruch ftebend, tadelt, und nicht undentlich gu verfteben gil brit baß er die Abichaffung berfelben als munichenswerth anfieht. Er te bad grundet feine Meinung auf die eben fo grundlofe als mahrhaft beme bifc gogifche Behauptung, ale fen ber Senat eine ariftofratifche Infitutin Thi und ftebe fomit in Opposition mit der Deputirtenkammer. Diese Bigg Die ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Berr Lebean, nicht geschent hatte, in einer feiner Reden im Senate vorzubringen wurde nun von herrn Deveaux als eine ausgemachte, vom gangen lante anerkannte Wahrheit ausgesprochen. "Man fah nicht voraus" fagt a "baß, ale man ben Senat in einen fo wenig für ihn paffenden Strik (mit bem Minifterium nämlich) hineingog, man fich ber Gefahr at feste, ber Spattung und Opposition ber Meinungen (ber tatholifchen und liberalen), noch bie Spaltung und Opposition ber verschiedenen Stände hingugufügen; fo daß bei bem erfen Worte diefer Verhandlungen das Land fich fagen mußte, man migbil lige bas Ministerium nicht allein als zu liberal, fondern viels mehr als zu burgerlich"! Daburch nun follte bewiesen fenn, bat die Spaltung des Landes in zwei feindlich fich gegenüberftebende Stan be, bem Udel ober ber Ariftofratie und bem Burgerftande auch in ben beiden politischen Gewalten bem Senat und ber Dept tirtenfammer fic barftelle: benn herrr Deveaux nennt ben Senat nicht mehr anders, ale die griftofratische Rammer, ohne biefe Behauptung weiter zu begründen; wie falfch indeffen diefelbe ift, geht barans hervor, daß die Mitglieder des Genates von benfelben Bahlern er nannt werden, wie die ber Deputirtenkammer, bag ein jeder, ber vier: gig Jahre alt ift und wenigstens taufend hollandische Gulben jahrliche Steuern bezahlt, mahlfähig ift; noch Niemanden ift wohl bisher ein gefallen, daß ein bestimmtes Alter und eine festgefente Summe jahrlider Abgaben Clemente find, auf welche fich eine Ariftofratie begruns det, ja es ift mohl mehr als lächerlich, zu behaupten, daß ein einfa: der Bürger, der durch feinen Kleiß fein Vermögen vermehrt hat, mit feinem vierzigsten Jahre ohne fein Wiffen und Billen Ariftotrat wird. Die Ehre, diese neue politische Theorie erfunden zu haben, war unfern radifalen Triariern vorbehalten; leider aber giebt es noch im: mer Leute genug, die fich burch folche mit großer Beftimmtheit mit

erfaffung felbft bem Staate unterfagt ift, fic irgendwie um bie reiofe Uebergengung eines feiner Burger gu befummern, es beshalb : verschiedenen Confessionen und in benfelben ben mit ber Erhaltung Reinheit ihrer Lehre beauftragten Personen gang allein überlaffen ı muß, über bie Religiöfitat und die barauf gebaute Moralitat ber angehörigen Mitglieder ein Urtheil au fallen. Diese von bem Bife von Luttich in zwei Schriften eben fo flar ale überzengend aus: indergefetten Grundprincipien ber Organisation bes Unterrichts und Erziehung haben von Seiten der Raditalen die heftigfte Opposition at, und ben fo ungegründeten Bormurf, als ftrebe ber Clerus nach Monopol und einer unbedingten Berrichaft auf bem Gebiete bes errichts aufe neue bervorgerufen. Der Bifchof von Luttich weif't . wie es bei ber Organisation bes öffentlichen Unterrichts in einem be, wo einerfeits die unbeschränktefte Rreiheit bes Unterrichts, an= rfeits eine gangliche Trennung von Rirche und Staat, und fomit tommene Religionslofigfeit von Seiten bes Lettern burch bas Grunds eingeführt und feierlich garantirt find, bas Bufammenwirten ber tichen und geiftlichen Gewalt allein im Stande ift, einer jeber beren die ihr gehörigen Rechte zu bewahren. Folgendes find die Saupt= Ite, auf die eine folche Organisation bernhen mußte:

- 1) Jebe in Belgien bestehende und als solche anerkannte Coufession hat bas Recht, eigene, gang für sich bestehende Schulen zu verstangen.
- 2) Jebe dieser Confessionen, oder vielmehr ihre Borsteher, haben allein das Recht, dem anzustellenden Lehrer ein Zeugniß auszustellen, daß derselbe in Bezug auf seine Lehre und seine Moraslität ihr angehöre; sie allein haben das Recht, dieß Zeugniß zu erneuern oder dem angestellten Lehrer zu entziehen, im sehteren Falle könnte derselbe nicht ferner eine Stelle behalten, die vor allem Religiösstät und Moralität erfordert.
- 3) Der Staat allein hat das Recht, den von ihm angestellten und besoldeten Lehrern ein Bengniß der wissenschaftlichen Fähigkeit zu ertheilen, dasselbe zu ernenern oder zu entziehen. Er hat somit allein das Recht, an dem von ihm gestifteten und untershaltenen Schulen die Lehrer anzustellen und abzusehen; doch taun er bei der Austellung mur solche wählen, die das religiöse und moralische Bengniß von den Vorstehern ihrer Consession ershalten haben, und ist zugleich verpflichtet, denjenigen Lehrer,

biefen felben Fehler fcmer gebußt, benn es ift bieg nicht bas erftma bag man unferem Lande feine Intelligeng, feinen Fortforitt im bel gres) und feine Unbanglichkeit an bie politischen Institutionen abwitt Der alte Ronig bemertte bie Bewegung ber Geifter nicht". Die Worte find ju flar, um einer Ertlarung ju bedürfen, und bie Da hung mit einer neuen Revolution giebt ben offenbarften Beweit wie ben eigentlichen und geheimen Absichten und Umtrieben unferer Rale talen, fo wie von bem confervativen Beftreben ber Ratholiten, Die ein folche Parthei betämpfen. Comit fallt benn die unaerecte Befanie gung, die fo oft in Deutschland gegen die Ratholiten in Belgien erten ben worden, als fepen fie eine revolutionare Parthei, die auf nide anderes hinausgehe, ale den Staat ber Rirche unterzuordnen, Die in Regierungeform verachte und mit Rugen trete, Die immer bereit fa mit den Radifalen aller anderen Länder in Bund zu treten, wahren fie bier im Lande ale Monarchiften, Ariftofraten, Retrograde und betei gleichen mehr dargestellt und von den Raditalen angegriffen werden Unfere öffentlichen Blatter und die in derfelben geführte Polemit mie fchen ben Ratholiten und ber rabitalen Parthei liefern fast täglich bend Beweis bes eben Befagten.

Dieß find die Grundfage ber neuen Kuhrer ber raditalen Partie in unserer Deputirtenkammer, in welcher ber Rampf mahricheinlich über bas Unterrichtegefes beginnen wird; benn icon bat fic ein allgemeines Befchrei von Seiten diefer Parthei gegen den Clerus erhoben, den man beschuldigt, als wolle er eine Art Monopol des Unterrichts beben, und ale fen es feine Absicht, alle nicht von ihm ausgehende und unter feiner Leitung ftebenbe Erziehung und Bildung ber Jugend & gerftoren. In der That tonnte es für Niemanden zweifelhaft bleiben, daß die unbeschränfte Kreiheit des Unterrichts denselben nothwendig über furg ober lang in die Bande bes Clerus bringen mußte, wie bieß fon großentheits ber fall ift; ich habe Ihnen in meinem letten Briefe bie Grunde dafür angegeben. Die Raditalen verlangen beshalb bie Orga: nisation eines öffentlichen Unterrichts auf Roften bes Staates, fie wot len diefen Unterricht gang unabhängig von allem Ginfluß des Clerus, dem fie nur das Ertheilen des Religionsunterrichtes überlaffen mich: ten, indem fie ihm alle Mitwirfung bei Unftellung des Lehrperfonals, alle Aufficht über die Religiösität und Morglität der anzustellenden ober angestellten Lehrer, so wie über den Beift und die Richtung des Un= terrichts absprechen. Die Nothwendigfeit eines folden Ginfluges aber ift außer allem Zweifel gestellt, wenn man bedentt, bag es burch bie

Für jeben Unbefangenen ift es flar, baß bier von Berrichaft ber lirde über ben Staat eben fo wenig bie Rede fenn tann; wie von nterdrückung ber Rirche burch ben Staat; unfere Rabifalen, Die eben tes erftere behaupten, befinden fich aber freilich in einer gang eigen= imlichen Lage, indem fie teine Soulen ihrer Bahl finden tonnten, ffe ia feinem Religionsbefenutniffe angeboren, und ihre religible bergenaung eine rein negative gegen die tatholische Rirche gerichtete Deshalb aber verlangen fie einen öffentlichen Unterricht ohne Reion, wenigstens ohne positive Religion, und daß dieß ihre eigentliche fict ift, haben fie fcon überall bewiefen, wo fie im Stande wai, ben Unterricht zu organistren. So in Luttich, wo fle im Stadtbominiren, und wo fie felbft den Religioneunterricht aus ben Souund bem ftadtifchen Gymnafium verbannt haben, mo fie beshalb e Jugend ohne alle Religion ergieben. Diefe Berfuche merben aber b ben Rall ber öffentlichen Schulen nach fich gieben, und ichon bes ht bei weitem die größere Mehrzahl ber Kinder die durch freiwillige itrage gestifteten und erhaltenen Schulen, und bas von ber Gefelloft Jefu feit brei Jahren errichtete Collegium verfpricht auch bald, a folechten ftabtifden Gomnastum bie meiften feiner Boglinge gu gieben. Der Kampf um bas Unterrichtsgeset wird und muß beiß rben, benn es handelt fich um die Bukunft bes Landes sowohl, wie i Einfinges ber radifalen Parthen; fobald durch einen anten fatholis en Unterricht bas Bolf, b. b. bie auf ben Staat allein Ginfluf aus: enden Claffen wieder gang gur Rirche gurudtehren werden, fo ftirbt : radifale Parthei'nach und nach aus, benn es bleibt ihr nichts mehr rig, als die faulen Glieder des fatholifchen Theiles des Bolfes an b au gieben. Freilich bietet die Ansführung eines guten Unterrichts:

gide Bildung und seine moralische Aufführung betrifft, von der Kirche als fählg anerkannt ift, die Sauptausgabe der Schule zu lösen, und wenn nicht andererseits, was seine wissenschaftlichen Renntnisse betrifft, der Staat ihn sur tauglich erklärt hat, die Studien hinreichend zu fördern. — Somit muß ieder öffentliche Lehrer zwei Zeugnisse haben, das der moralischen Fählgtelt und das der wissenschaftlichen Bildung. Beide müssen nur für eine bestimmte Beit gegeben senn, damit die beiden Gewalten, die die Schule gründen und beiten, ihren Einssus jeder in seinem Kreise; beide üben es durch Schulinsbettionen aus, und der Erfolg dieser Maaßregel hängt von der guten Wahl der betreffenden Inspettoren, von dem guten Bernehmen, welches unter ihren betricht, und von der Art und Weise ab, wie sie ihr Amt verwalten". Analyse da l'Exposé pag. 101—103.

bem biefes Bengnif entzogen worben, von feiner Stelle ju m fernen ").

Die Unwendung diefes focialen Princips auf ein organisches Unterriatt gefet bietet übrigens nicht bie geringfte Schwierigfeit bar. - Die Schule besteht aus grei Glementen: Rirche und Staat haben jeder feinen Theil, und es handelt fich nur barum, baß fie fich verftandigen und vereint wirfen. -Der Staat wacht darüber, daß bas Materielle ber Schulen gut erhalten werde, und bafi ber Unterricht ben Bedürfniffen der Bevolkerung entfprece: Die Rirche gibt den religiöfen und moralifchen Unterricht, fie leitet die Ergle bung, die allein den Ctaatsburger und ben morglifden Menfchen bildt; ihr gehört bie vorzüglichfte Aufgabe ber Schule. — Wie ber Lehrer, fo bie Schulen. Deshalb muß ber Staat feinen Theil haben an ber Bilbung ba Lehrer, fo wie die Rirche ben ihrigen, ber ber hauptfachlichfte ift. - Der Staat verlangt, daß die wiffenschaftliche Bildung der Lehrer eine tuchtige fen, er unterftunt ihre Studien durch Beldmittel: die Rirche giebt ihnen Die moralische und religiofe Bildung, fie lehrt ihnen die große Runft, ben Menschen zu bilden und alle Breige bes menschlichen Wiffens mit ber Relie gion und der Moral in Ginflang ju bringen. - Dem Staate gebort frin Theil in Ernennung bes Lebrers, der Rirche der ihrige, b. b., tein Lehrer fann als folder angestellt werden, wenn er nicht einerseits, was feine mit

<sup>&</sup>quot;) Die beiden ausgezeichneten Werte bes Bifchofes von Luttich , eines im Id ber Erziehung und des Unterrichtes erfahrenen Pralaten find : Exposé vraisprincipes sur l'instruction publique. Liège 1840, unb Analyse de III posé. Liégo 1841; lenteres ift ein burch neue Bemerfungen bereicherter Mi jug bes größeren Wertes. Wir laffen bier bie Ueberfepung ber Cabi mertung bes zweiten Bertes folgen; fie enthalt Die Principien und die Bi Des Unterrichts und ber Erziehung, fo wie bas Bufammenwirfen ber rif fen und ber politischen Bewalt, um Diefelben ju organifiren : "Das Di ftebt fomit feft, ber öffentliche Unterricht muß wefentlich religios und m lifch fenn, wenn er feinen 3wed für bie menfchliche Befellichaft erreit foll. Die Religion, nicht eine unbestimmte Religiofitat (une vague reif mité) muß feine Grundlage fenn und einen Sauptantheil baran baben. I enge Berbindung der Rirche und ber Schule ift eine ber mefentlichen Bei gungen ber Gescufchaft, fie ift bie erfte Bedingung mabrer Civilisation: wet Diefe Berbindung gerriffen wird, fo fehrt man gur Barbarei gurud. - I Religion ift feine menfchliche Ginrichtung; bief behaupten, beifit fie verni ten , fie fann beshalb fein Gigenthum bes Staates fenn, noch von bemiel abhangen. - Ueberall beshalb, mo das Grundgefen, die Conftitution, ! Breibeit bes Bemiffens und Die Bleichbeit ber Confessionen por bem Bet garantirt, ba muffen diefe einen freien und vom Staate unabbangigen Gin. fluß auf den öffentlichen Unterricht, in fo fern berfelbe religios und moraffe, ift, ausüben. Die Confessionen, fo wie fie find nach ihrer Grundverfaffing haben mit vollem Rechte freien Gingang in die Schule. Daraus folgt Em nung der Schulen in allen gandern gemischter Confessionen.

#### XX.

#### Die erfte katholische Rirche in London.

Babrend wir im Innern Deutschlands die eilfte Gafularfeier ber drandung des Christenthums durch heilige britische Männer und Tranen begehen \*), welche ihre Beimath, ihre Freunde und Angehö: rige für immer verlaffen hatten, um in ihnen unbefannten bentichen Stammen mit Aufopferung ber Rube und bes Lebens bas rettende Bidt ber driftlichen Lehre ju entgunden, - mahrend wir und voll Dantbarteit der Bohlthaten fren'n die aus England uns damals auge= trimt, und in dem Wechsel von eilf Jahrhunderten durch bie Gnade Sottes und nicht wieder entriffen worden find: muß es uns alle mit uniaer Theilnahme und mit tiefer Wehmuth erfüllen, wenn wir feben, in welchem Maage Großbritannien heut zu Tage beffen barbt, wovon et bamais bis jur Ueberftromung erfüllt marb: bes reinen drifts ligen Glaubens und des mahrhaften firchlichen Lebens, mb wir zugleich ermagen, bag gerade Deutschland es ift, von welchem bie Rechtommen unferer Befehrer fatt bes belebenben Glaubens ben todtenben Breifel, fatt ber ewigen Bahrheit die Errlehre empfangen haben. Bas der unfere Theilnahme und Wehmuth noch hoher fleigern muß, ift der Aublict eines fremden Priefters, der unfere Stadte burchzieht, Beitrage mittend jum Ban ber erften tatholifchen Rirche in ber Sauptstadt bes großmächtigen britifchen Reiches, in der reichften glangenoften aller Stabte, welche ber gange Erdboben trägt. Go groß ift bort bie Macht ber Brriehre, fo tief dort die alte, mahre Rirche erniedrigt, bag es feit dem Ausbruch der großen Glaubenefpaltung den Ratholifen noch nicht moglich war, ein einziges wurdiges Gotteshaus in London gu grunden. Zwar leben in London 150,000 Ratholifen, unter biesfen aber, wie überhaupt in England, nur wenige wohlhabende Kamis

<sup>\*)</sup> Bgl. die jüngst bei Boigt und Moder in Mürzburg erschienene Schrift: Programm für das Salgburgerfest mit einer geschichtlichen Ubhandlung von Professor Müller.

gefenes in allen feinen Bweigen manche Schwierigfeit bar, unt darf bes auten Billens von beiden Seiten, um diefelben au i ben; indeffen ift es eines mahren Staatsmannes, ber bas L Landes vor Augen bat, gemiß unwürdig, eine im Princip al gute und gerechte Sache nur beswegen ju verwerfen, weil ih führung manche Schwierigfeit barbietet. Unfer Minifterinm, fondere Berr Rothamb, ber Minister bes Innern, wird fich e den Somache nicht fouldig machen wollen, und in ber Ramn herricht ein ju geraber Sinn, als daß nicht ein in bem Si faßtes Unterrichtsgefen eine bedeutende Stimmenmehrheit erhal te. - In Betreff bes Unterrichtsgesetes machen aber unsere I den Ratholifen noch einen anderen, ebenfalls ungegrundeten I "Die Ratholiten, fagen fie, wollen gar fein Gefet über bei richt, benn die Rreiheit bes Unterrichts ift ihnen allein aunftilerdings wollen die Ratholifen fein die Freiheit des Unterricht gend einer Beife befchrantendes Gefet; allerdings werden fie Sand bieten zu einem Gefene, welches die Rirche des ihr ir fentlichen, vom Staate gestifteten und erhaltenen Schulen geb Ginfluges berauben murbe, benn ber Staat ift für fie nicht ftractes Befen, fondern die Gefammtheit aller Burger. Allein len auf der audern Seite fehr wohl die Rothwendigfeit, burd tes Unterrichtsgeset bie Luden, bie, wegen ungureichender Di fondere in dem Unterricht bes Landvolfes geblieben find, aus Der Bifchof von Luttich fagt dieß öftere in feinen beiben ob führten Schriften, und widerlegt somit den den Ratholiten mit fi Unrecht gemachten Borwurf, ale munichten fie bas Bolt in be fenheit zu erhalten, um beffer und ungeftorter herrichen zu Die Ratholiten wiffen mohl, daß ihre Sache feine größern Fei als Unwiffenheit und Oberflächlichkeit. Das, mas ich Ihnen ir vorigen Briefe von der Thatigfeit der Ratholiten auf bem Ge Unterrichts fagte, reicht volltommen bin, um das Gefagte a fen. - Mein nachster Brief wird endlich bie andere wichtig ber Wahlreform befprechen.

Den 15. Juli.

der Bau einer gothischen Rirche begonnen bat, umfaßt 20,000 Ratho: Men, und hat boch nur eine einzige Rapelle, in welcher nicht mehr 1000 Versonen Raum finden. Gin anderer Umftand dient bagu. Mefen Mangel eines genügenden Raumes zu dem tatholischen Gottes: bienfte noch fublbarer gu machen. Es pflegen namlich an bemfelben in London febr viele Proteftanten Theil ju nehmen, welche man bavon unmöge lich ausschließen tann, ba ein großer Theil berfelben mit ernftem Sinne Erbanung und Belehrung fucht, und bereits fehr viele berfelben gur fatholifchen Rirche gurudaeführt worden find. Grade auch für biefe Befehrung ber Protestanten ift ber Ban einer geräumigen und großartigen Rirche in London von ber bochften Bebentung. Dag fich bie Relgen eines Sieges, welchen hier die Rirche ertampft, nicht auf Lonben beschränken, leuchtet jebem ein, welcher bas Berhaltnig biefer Stadt jum gefammten britischen Reiche, und ben Ginfluß biefes Reides auf alle gebildeten und ungebildeten Bolfer ermagt. Der Bau einer geräumigen, einen glanzenden Gottesbienft geftattenben gothifden Rirche in ber Mitte ber Berbreitung und Biederverbreitung ber fatholifchen Diefes fühlen aber die Reinde berfelben. Die Stadt London, von welcher allein man ben geeigneten Bauplat faufen tonnte, hat bem Bertauf unter andern ichweren Bedingungen auch biefe beigefügt, baß bie Rirche vom Tage bes Bertaufes an in funf Jahren vollendet fenn miffe, widrigenfalls Ban und Boden an die Stadt eigenthumlich gu-Man hat nun mit großen Auftrengungen 100,000 Gulben ridfalle. acfammelt und ber Bau einer Rirche von 200 Auf Lange, 80 Auf Breite, mit einer Thurmed : Hohe von mehr als 300 Kug, ber Ban iner Rirche, welche ju ben iconften und großten von London gehoren wirb, in bem gelegensten Theile ber gangen Stadt, ift bereits mit Bertranen auf Gottes Bulfe begonnen "). Da aber die Roften noch nicht me Balfte gebedt find, fo haben bie Ratholiten jener Londoner Bemeinde ihren Pfarrer, Rev. Thomas Donle, beauftragt, auch die latholifden Bruder in Deutschland und besonders in Bagern um Bulfe Se. Maj. ber Konig von Bayern find nicht allein in Sochfteigener Verfon mit einem ermunternden Beisviele ihren fatho: lifden Unterthanen vorangegangen, fondern haben and bem Grn. Pfarrer Dople auf eine Krift von mehreren Monalen das Recht der Ginfamm= lung von Beitragen in den baperifchen Landen gewährt: und die hochwurdigften Bifcofe Banerns haben fich ebenfalls Die eifrige Forderung

<sup>&</sup>quot;) Wir berichteten über bie Grundsteinlegung biefer Rirche in Bb. 6, G. 691 bies fer Zeitschrift.

biefes kirchlichen Unternehmens angelegen senn laffen. Es steht somt fest zu erwarten, bag unsere armen Brüder im reichen England bie Estatholischem Sinn, und daß es mit vorzüglicher Theilnahme den Radischemen derjenigen Männer sich zuwendet, deren helbenmuthiger and ppferung es seine driftliche Sittigung verdankt ...

. . .

. 2

Burgburg, ben 16. Juli 1841.

#### XXI.

# Rirchliches und Politifches aus ber Schweiz.

Es find brei Glemente, welche, hier getrennt, bort vereint, man den Orts leifer oder entschiedener in einander hinüberftreifend, Die Schweiz im allgemeinen, einzelne Cantone unter bem unverfennbaren !-Uebergewicht bes Ginen ober bes Andern in Bewegung fenten, jet. trennen, und einer Grifis entgegenführen, welche früher oder fpater laum ausbleiben durfte, ohne daß fich mit irgend welcher Bahricheinlichfeit vermuthen ließe, welche Bestaltung Diefelbe vorzugeweise nehmen mochte, Diefe brei Glemente fund ber Rabicalismus, ber Pietismus und ber Daß gegen die tatholifche Rirche, in welchem die beiden erften ihren Berührungspunkt finden, fofern man biefen nicht als zwingendes Er gebniß der beiden Erftern betrachten will, mithin eine principielle Eris fteng demfelben absprechen muß. In diefe, im Grunde unfruchtbare Untersuchung wollen wir und bier nicht einlaffen, ba es und weniger um objective Erorterungen, ale um Mittheilung einiger Thatfachen un thun ift, beren Bertnupfung mit ben letten Triebfebern ju ermitteln wir Andern überlaffen. Rur eine einzige Bemertung: wie abgetrennt von Gott in manchen feiner Erager ber Radicalismus auch erfcheine, und wie gottfußlicht bagegen ber Dietismus auftrete, die Beftrebungen beiber laufen auf Gines binaus; auf Berftorung jeber feften Geftals

<sup>\*)</sup> Die Redaction erbietet fich, Beiträge gu biefem für die Ausbreitung ber tetholifchen Lehre hochst wichtigen Unternehmen an die betr. Londoner Gemeinde gu befördern unter Bermerfung eines jeden Beitrages in diefen Blattern.

img, hier bes Staatsorganismus, bort bes tirchlichen Organismus, in wiefern die Reformation einen solchen noch übrig zu lassen für gut sand. Daher die Verschmelzung des Radicalismus und des Pietismus in einer und berselben Person ein so verwunderliches Phanomen nicht ift, noch weniger aber der gemeinsame Das Beider gegen die tatholissiche Rirche befremden darf, wenn gleich beide auf verschiedenem Wege, je nach ihren verschiedenen Lebensbedingungen und ihrem verschiedenen Erscheinen in der Welt denselben auf verschiedenen Weise zu befriedigen suchen; — der Radicalismus durch die Mittel der Sewalt von außen her, der Pietismus in verborgenem Schleichen von unten herauf, darin Beide wieder zusammentressen, das sie teine Autorität über ihnen ansertennen, dagegen sich Alles dienstbar machen wollen.

Diefer Pietismus, wie er fich als Rachfolger bes Puritanismus in ranberer Geftalt in England ansgebildet und von ba unter bem Ras men Methodismus auf das Kestland verpflangt bat, fand einen Anfnubingspuntt und eine Bertstätte vornehmlich in Genf. In bem Daage, in meldem die Geistlichkeit - la venerable compagnie genaunt bon bem fichern Boden bergeftalt abwich, daß fie von den jungen Theo: legen fich fcbriftlich bas Angelöbniß geben ließ: zu feiner Beit weder Die Lehre von der heiligen Dreieinigfeit, noch diejenige von der Gotte beit Chrifti öffentlich mehr berühren zu wollen, in eben dem Maafe mußten bie Methodiften, von angefiedelten Englandern burch Beifpiel und Geld unterftunt, Anhanger gewinnen. QBie weit in ihren Doctris nen diefe beiden Partheien von einander gefehrt maren; Die Inbelfeier Calvins tonnte fie gang wohl vereinigen, da berfelbe einem jeden von ihnen eine Seite zuwendete, nach welcher fie ihn den Ihrigen nennen tonnte. - Die Erfte ehrte in ihm ben rudfichtelofen Reformer, bie Bweite ben merkwürdigen Mann und jugleich ben unversöhnlichen Feind ber tatholifden Rirche.

Ein feltsames Verhängniß hatte ben calvinistischen Vorposten auf Frantreichs und Savonens Granze, diesen vormaligen Anlehnungspunkt für Alle in beiben Reichen, welche feindselig gegen die herrschende Rirzche anftraten, durch hinzufügung eines nicht ganz unbedeutenden Landz gebietes von dem ehemaligen herzogthume Savonen in einen paritätisschen Canton umgewandelt. Die katholische Rirche gewann durch die Stipulation der Wiener Congresacte in Genf einen sestern halt, als sie selbst während Bonapartes herrschaft sich hatte erwerben können. Ein ganz ausgezeichneter Pfarrer, Namens Knarin, wirkt dort, wie ein vorzüglicher Bischof es vermöchte; ein durch Kenntniß, Unerschroz

biefes kirchlichen Unternehmens angelegen fenn laffen. Es fieht foll fest zu erwarten, baß unsere armen Brüder im reichen England bie fahrung machen werben, baß bas ärmere Deutschland noch reich if tatholischem Siun, und baß es mit vorzüglicher Theilnahme ben Raftommen berzenigen Männer sich zuwendet, deren helbenmuthiger Roperung es seine christliche Sittigung verdankt ").

Burgburg, ben 16. Juli 1841.

#### XXI.

### Rirdliches und Politifches aus ber Schweis

Es find brei Glemente, welche, hier getrennt, bort vereint, m den Orte leifer oder entschiedener in einander hinüberftreifend, Schweig im allgemeinen, einzelne Cantone unter bem unverlennben Uebergewicht bes Ginen ober bes Andern in Bewegung festen, trennen, und einer Erifis entgegenführen, welche früher ober fpater to ausbleiben durfte, ohne daß fich mit irgend welcher Bahricheinlicht vermuthen ließe, welche Gestaltung Diefelbe vorzugeweise nehmen mid Diefe drei Elemente fund der Radicalismus, der Pietismus und Dag gegen die tatholische Rirche, in welchem die beiden erften im Berührungspunkt finden, fofern man biefen nicht als awingendes to gebniß der beiden Erftern betrachten will, mithin eine principielle the fteng demfelben abfprechen muß. In biefe, im Grunde unfrucht Untersuchung wollen wir und bier nicht einlassen, ba es und wenige um objective Erorterungen, als um Mittheilung einiger Thatfaden ! thun ift, deren Berknüpfung mit den letten Triebfebern an ermitte wir Andern überlaffen. Dur eine einzige Bemertung: wie abgetres von Gott in manchen feiner Trager ber Radicalismus auch erfchein und wie gottfüßlicht bagegen ber Pietismus auftrete, bie Beftrebung beider laufen auf Gines binaus; auf Berftorung jeder feften Geft

<sup>\*)</sup> Die Redaction erbietet fich, Beitrage gu biefem für die Ausbreitung ber be tholifchen Lehre hochft wichtigen Unternehmen an die betr. Londoner Gemeinde gu beforbern unter Bermertung eines jeden Beitrages in diefen Bis tern.

keten einer bloß schriftlichen Berhandlung über die ftreizigen Puntte. berr Pilet gieng in den Borschlag ein, und erhielt hierauf von Derrn Abbe Bandry bei vier geschriebene Seiten. Inzwischen erschien von einem ungenannten Katholiken eine Flugschrift zu Prüfung jenes Briesks und zur Formulirung der aufgeworfenen Streitsätz; besonders aber wurde die Unzweckmäßigkeit einer öffentlichen Erörterung hervorgehosben, und auch hier die schriftliche vorgeschlagen. Dr. Pilet erklärte sich in einer Gegenschrift auch dießmal mit dem Vorschlag einverstausben. Sbensals auf dem Zeitungswege antwortete Dr. Abbe Espanet, und stellte seinerseits die nothwendigen Bedingnisse für die Erörterung, wie sein Vorgänger auf, was Orn. Pilet nicht minder genehm war.

Run erschien von demfelben unter dem Titel: Facilité, certitude, raison en matiére de foi eine nene Schrift, worin er erklärte, der einzige Sap, den er bekämpfen wolle, lante: "der römisch fatholische Ehrift vermag nicht auf vernünftige, leichte und sichere Weise von seiz wem Glanden sich Rechenschaft zu geben". Allein die Erörterung mußte nothwendig unfruchtbar werden, sobald Dr. Pilet (jedoch unter bestimmster Berwahrung gegen die rationalistische Richtung so vieler seiner Glaus bengenossen) das Necht der individuellen Schristaustegung, der autozitätsgemäßen gegenüber, als lestes Princip und unantastbares aufstellte. Eben so wenig konnte seine Aenserung S. 77 gefallen: "entzweber send ihr mehr oder weniger Penchler, oder ihr mußt mehr oder weniger Protestanten senn".

Gleichzeitig erhob fich zwischen einigen protestantischen Geiftlichen and dem fo gelehrten ale eifrigen Abbe Bandry ein anderer Streit iber die Legitimität der Rirchendiener und die Unsehlharkeit der Rirche, veranlagt durch eine, unter diefem Titel von ihm herausge-Jene machten auch hieraus ein Beitungegeschwät, gebene Schrift. und meinten, burch Auszuge aus Drn. Pilets Schrift ben Abbe am besten widerlegen zu konnen. Darauf ließ er im November 1830 eine neue Schrift erscheinen unter bem Titel: La religion du cocur, considerée dans ses rapports avec les confessions de foi, in welcher auch die oben ermabnte Schrift bes frn. Pilet ihre Berudfichtigung fant. Er fandte diesem ein Erempfar gu, mit bem Unfnchen; bie Drudidrift noch weiter gur Renntniß ber Mitunterzeichner bes Briefes bom 26. Marg gelangen ju laffen. Auch diefer Erfcheinung bemachtigt, fich bie Beitung, ber Matur folder Wefen gemäß entftellend, und, wie nicht andere erwartet werden fann, die Entstellung durch Ramentofig= feit verhüllend. Go murde unter andern gefagt, Gr. Abbe Baudry

denheit und Geistesgewandtheit sich hervorstellender Glerns umgid benselben. Wie denn bisweilen in weltlichem Streit an den Vorposte Geplankel vorfällt, indeß doch in den Feldlagern hinter ihnen nie Rube herrscht, so scheint zu Genf jenes auf dem geistlichen Boden fin zu finden. Ginige Nachrichten hierüber, zugleich zur Charafteristit der nigen, welche, aus Streit entstanden, ihrem Ursprung gemäß die Streit luftigen sind, dürften um so willkommener senn, da solche Ginzelnke ten selten die Gränzen überschreiten, an welchen so verschiedene Wolfen und Sprachen, wie deutsche und französische, sich berühren.

Unf die Kaften des Jahres 1838 erließ der Erzbischof von Touloud einen Birtenbrief, welcher einige Lehren der Protestanten feines Sprei gels widerlegte. Diefe fuchten die angefochtenen Meinungen in eine Antwort ju rechtfertigen, welcher der eifrige Oberhirt eine Lettre aut Protestans de Toulouse folgen ließ. hier bewegte fich ber Stra innerhalb jener Schranten bes Unftandes, welche ber Ergbifchof wit moge feiner Stellung nicht überschreiten tonnte, Die Protestanten nicht überschreiten mollten. Undere dagegen in Benf, wo berfell alebald aufgegriffen mard. Der Pfarrer Boft marf fich jum Bortfill rer ber Lettern auf, in einer Schrift: Appel à la conscience de tou les Catholiques Romains. In Diefer Schrift bemuhte er fich, 20 thers Grobheit mit puritanischer Anmaagung zu vereinigen. flarte er von vorn hergin, er finde es gar nicht paffend, bem Erzbifche den Titel Monseigneur ju geben, derfelbe tonne fich mit Monsieur begnügen; er (Boft) fen augenfällig fatholifder als ber Ergbifchof; auch er fen Priefter und Bifchof. Papft wollte er, wenigstens expressie verbis, nicht fenn; benn ber papftliche Primat, fagte er, fen langf fcon eine Gottlofigfeit gewesen, bald werde er ein Fragenfpiel fent "Diemit", Berr Erzbifchof, "maren wir fertig".

Um 26. Marz 1859 war in der Genfer Beitung, le Federal, ein von acht Methodiften, drei Geistlichen und fünf Lapen unterzeich netes Schreiben an den Abbe Espanet zu lesen, welches denselben ant forderte, vier Sabe, die jene aus ihren Schriften gezogen hatten, ente weder zu widerrufen, oder öffentlich zu vertheidigen. Bur Bollziehung dieser Peransforderung sollte er sich gegen drei der Unterzeichneten, in Begleitung von zwei Secundanten, einsinden, sollten überdem minde stens fünfzig Zeugen von jeder Parthei berusen, die Verhandlung prototoll genommen, hierauf gedruckt werden. Pfarrer Pilet, eine der Peranssorderer, ließ in der Zeitung jenem Schreiben noch weiter Bemerkungen solgen. Dieses veranlaßte den Abbo Bandry zum Anet

them Erfahrung und Beobachtung hervorgegangen, hatte Dr. Abbe Bankty in feiner Schrift jum vorans auf die beiden allein möglichen Berz Infensweisen der Gegenvarthei Bedacht genommen: — entweder, anter fametee fie, bann mußte sie sich bestreben, der Frage eine andere Wending ju geben, es versuchen, so gut es gehen mochte, von dem bezeiche anter Pfad abzulenten; oder aber sie antwortete nicht, — sen's unter den Borwand, diesen neben andern Geschäften teine Zeit zu finden, for miter der Behauptung, die vorgebrachten Gründe verdienten bei fer Unhaltbarteit nicht einmal Berücksichtigung. Damit jedoch die Berift nicht ignorirt werden tönne, sandte Dr. Abbe Bandry jedem ier Unterzeichner jener Perausforderung mit einer Zuschrift ein Eremster derfelben, die Prn. Pilet und Bost erhielten noch besondere Briefe.

Deren Baudros Schrift ichien vorzüglich ben Lettern ju erbittern. be ließ eine Begenfdrift erfcheinen, welche er, Die bereits erwähnte Ruftis takt überbietend, an den "Drn. Cappellari, Papft unter bem Ramen Breagr XVI.", richtete. Anftatt jeboch ben Grn. A. Baubry ju wiberles m. ober auf lovale Beife miber ihn in bie Schranten gu treten, griff r, nach Art ber politischen wie ber religiofen Sectenhaupter, ju ben blechteften Baffen, beren man fich bedienen tann: er verunglimpft ibn. be wirft ibm Berbeimlichungen vor, entstellt bie flaren Mengerungen iner Drudfdrift, lagt Borangegangenes unter einem gang andern Licht rideinen, und glaubt gegen die fatholifche Rirche bedwegen hauptfachich einen Borwurf erheben ju tonnen, daß man auf feine grobe Schrift egen ben brn. Erzbischof von Toulouse nicht eingehen wolle; nennt mar Dru. Baudrye Erflarung: "Freudig werde er in eine Erortes ma mit ihm eintreten, baber er (Boft) biefelbe im Beift ber Milbe ub Liebe gut führen gebente", geradegu eine Bermeigerung ber Erdra erung. Dabei wich er jeder Biberlegung bes Sauptprincips in ber isten Sorift bes Orn. A. Banbro aus. Man follte ben Orn. Boff 20 Dengftenberg eine Bufammentunft am britten Ort anrathen, finte: mi Jeber viel von dem Andern fernen fonnte.

Der waatlaubische Pfarrer Recordon, ber gleichen Clique angehde end, machte sich ebenfalls an Drn. Bandrys Schrift. Aber anch er ütete sich, in die Dauptfrage einzutreten, sondern rieb sich vorerst mage an dem Titel Gemissemens, "der mehr nach der Schule, als ach der Bibel schmecke". Daß S. 56 ff. mehr als zwolf Stellen der libel angeführt sind, das Raisonement aber Erwiederung auf das Raismement des Prn. Pilet ist, hindert Prn. Recordon nicht, zu behaupern: in der angestrittenen Schrift sen Bibel bei Seite gesept und serbe Pr. Pilet bloß als Statist behandelt.

habe fich gar nicht auf die beil. Schrift gestützt, indes seine Seine S. 95 — 135 die latholische Lehre von dem Kirchenregiment lebigt nach Aussprüchen der beil. Schrift entwickelt.

Gin Brief, den Dr. Abbe Baudry feinerfeits in Die Beitma ruden ließ, trieb ben Ramenlofen aus feinem Berfted. jener Pf. Boft, ber feine Urbanitat gegen ben Drn. Ergbifdof Loulonfe fo glangend bethatigt hatte. Diegmal mar er fo aufrid in gefteben, bag er die fragliche Schrift, über die er in ber Beit = jenes Urtheil fällte, nicht einmal gelefen habe. Er warf bie Ci auf ben waatlanbifden Pfarrer Recordon und beffen Beitnugtig Aber nicht allein dem Abbe Baudry hatte er einen ungegrandeten ! wurf gemacht, fondern überhaupt erflart: "es fen Gewohnheit, in tatholifden Rirde an fdweigen, fobald man nichts au antworten fe"; indeg ihm befannt fenn mußte, daß man mit Orn. Pilet i fdriftliche Erbrterung fich verftandigt batte, und bag bie frage Schrift in Rolge berfelben erschienen fen. Er warf ferner por: Schrift bes frn. Pfr. Malan fen nicht beantwortet worden: Espanet habe die ergangene Berausforderung abgelehnt; ber Eriff von Touloufe habe feche Sane, über die er (Boft) naher einzugi fic erboten, unberücksichtigt gelaffen.

Dem herumbalgen in ben Beitungen zog fr. Abbo Banbry with kandiger und geziemender Beife vor, eine neue Schrift, in weicher gugleich auf die frühere bes hrn. Pilet Rücksicht nahm, erscheine glaffen. Sie führt ben Titel: Gemissemens d'un coeur catholique. Mit logischer Schärfe beweist er darin: daß, sofern der Erlöser den Ranschen zu deren heil eine, über jeden Zweisel erhabene und durch bei menschliche Vernunft uiemals zu ermittelnde Lehre habe verlünden, mifür alle Zeiten geltend machen wollen, er biese nicht der subjection Prüfung und Entscheidung eines Jeden habe können anheimstallaffen, sondern daß er eine oberste Autorität habe anistellen mittalwelche allein zu erklären vermöge, was geoffenbart sep, was nicht.

Mit diefer Schluffolgerung war fr. Abbe Bauden dem Gegat auf den innersten Puntt des Lebens gerückt, und hatte angleich beste unhaltbarste Seite angegriffen. Dieß mußte um so empfindlicher swien, als fr. Bost (der vielleicht auch diese Schrift nicht gelesen hatted nicht ein volles Jahr später in einer Rede die traurige Bahrheit auf jusprechen sich gedrungen sühlte: "Es läßt sich in dem Protestantismus ein Geist der Erschlaffung wahrnehmen; er besindet sich augenscheit ich in einer Erisis; er ermangelt jedes Einigungspunttes; seine Betunft erfüllt mit Schander" (est effrayant). — Mit richtigem Talt,

ten. herr M. bewährte weber den Muth, seine Behauptung sestzuhalten, noch die Redlichkeit, eine offene Erklärung zusgeben. Er schwieg. Das Einzige, was er that, beschränkte sich darauf, in einer zweiten Austage seiner Schrift jenen ganzen Abschnitt wegzulassen, aber ohne dieses auch nur leise, etwa in einer Annerkung, zu berühren. Fällt nun einem Leser dieser zweiten Austage nachher des Hrn. A. Bandry lette Antwort an Malan in die Hände, und er sucht die darin widerziegten. Stellen in dem Buche des Methodisten auf, so sindet er dieselzben nicht, und lauft Gesahr, den Abbe für einen Fälscher und Lüguer zu halten. So handeln diese Leute, welche sich gegen Andere gebärden, als wäre ihnen die Erkenntniß geofsenbarter heilswahrheiten in aussschließlicher Erbpacht gegeben.

Etwas gahmer und weniger ftreitsuchtig treten die Dietiften ber nordlichen Schweig auf, beren beilige Raaba Bafel ift, welches wiederum mit Burtemberg in Berbindung fteht. Ihre Angriffemaffen find vorzugemeife bie Traftatlein, welche mit Profusion überall, in protefantifchen wie in tatholifchen Landern, verbreitet werden. Sier, an ber Grenge bes fublichen Deutschlands ift weniger Rothwendigkeit vorbanben, von der Behe bis jum Saupt gepangert, gegen die Ratholifen aufutreten. Siegegen haben feit einem halben Jahrhundert Ordinariate, Universitäten und Regierungen wetteifernd geforgt. In ein Land, in welchem am Sin eines ehemaligen uralten Bisthumes der lette noch lebende Domherr bem Tobtenamt eines Mannes wie Rotteck nich allein beiwohnen, sondern in der Cappa longa beiwohnen fann, mittlerweile man eben diefen Dom = und Kreiherrn bei vielen Jahren felbst an ben bochten Rirchen = Reften nur in der fleinen Rleidung erblicte, in ein foldes Land durfen die Pietiften ichmungelnder hineinblicken, als in folde Lander, welche Ergbischofe, wie Diejenigen von Touloufe und Arras, Bifchofe wie derjenige von Unnech (bes heil. Frang von Sales Rachfolger) aufzuweisen haben. Auch gegen die Beiftlichen der eigenen Confession haben fie nicht nothig, ben Baffenrock umguthun und ben Streittolben zu ergreifen; das friedlichere Befchafte, die Fanggarne aufjuftellen, um fich des Rachwuchses ju bemächtigen, führt vollständig. aum Biel. Biemlich mubelos taffen fich erft die Beiblein beitreiben, und Die neue geiftliche Leibeigenschaft wird, wie einst diejenige unter ben Feudaleinrichtungen, durch die Runkel fortgepflanzt. Ift erft eine gehörige Cohorte barmherziger Confinen geworben, fo tann man das Beitere ben sourdes mendes überlaffen; bas Terrain barf als gewonnen betrachtet werden.

Durch welche Mittel man auf Eroberungen ausgeht, zeigt folgen-

Allen ben Genannten ichloß fich als Bierter Gr. Malan an, ber Methodisnms jum Ban einer eigenen Rirche, burch Bermiet ihrer Plage und burch andere Beiftenern frommer Seelen ju reicht Mustommen verholfen hat. Auch diefen führte die Schrift bes müblichen orn. Abbe Baubrn: Defense des droits sacrés de l' copat et du St. Siege in die Schranten. Br. Malan erlaubt mit Methodiften : Urbanitat Schmahungen gegen die facholifche R und mit Dethodiften : Aufrichtigfeit Berdrehungen und Entftelli pon Orn. Banbros Behanvenngen. Diefer fab lich an ber Gegeni genothigt: Le Dr. Malan conduit par les consequences necess de ses principes a embrasser la religion catholique. wollte er ben Genannten zu einer eintaflichen Befprechung ber G principien des Ratholicismus und Protestantismus gleichsam ni gen, und formulirte die Cape, über welche die Befprechung n follte, mit erforderlicher Scharfe. Aber Di. ließ fich nicht herbei, bern suchte herauszuschlupfen, trot bem, daß er einem bidleibigen ben Titel gab: Pourrai-je entrer jamais dans l'Eglise Ron aussi longtems que je croirai toute la Bible? In biefem Buche ! einerseits der alte Rohl von Beringachtung der Bibel in be tholischen Rirche wieder aufgewärmt, andererseits Die principielle von individueller oder autoritätsgemäßer Anslegung geradezu bei geschoben, bagegen ftarr festgehalten: Christus habe jene als bie ! haft gultige aufgestellt. Der gute Mann fab nicht, in welchen 2 fpruch er fich verwickelte, wenn er nach biefer Seife bin bie i bnelle Auslegung in Anspruch nahm, bingegen ber Landesgeiftl bes Cantons gegenüber, beren flacher Rationalismus fich eben bi terlage nahm, nun awar nicht das Princip, wohl aber die Kole nen ober die Ergebuiffe von beffen Anwendung bestritt. follte die autoritätsgemäße Anslegung aufgeben, der Protestant d bividuelle zwar annehmen, aber nicht in ihrem gangen Umfange at ben burfen; jener follte ben lebendigen Papft an ben papierene imbolifden Bucher vertaufden, und biefer feine Freiheit geif summum bonum ber Protestanten eben diesem jum Opfer bring In genanuter Schrift bezüchtigte Dr. Dt., ohne alles Bedenten Den. Abbe Bauden einer von bem Socinianismus angestectten : Diese freche Behauptung tonnte Letterer nicht unerwidert laffet bewies in Dernieres observation au Dr. Malan beren Grunt feit, indem er den Beweis führte, bag er von der Gottheit Chrif ben Borten ber Evangeliften und in Andbruden fpreche, beren bie anerkannteften reformirten Theologen alterer Beit fich Beblem ten. herr M. bewährte weber ben Muth, seine Behauptung festzufalten, noch die Redlichkeit, eine offene Erklärung zuzgeben. Er schwieg. Das Einzige, was er that, beschränkte sich darauf, in einer zweiten Auslage seiner Schrift jenen ganzen Abschnitt wegzulassen, aber ohne bieses auch nur leise, etwa in einer Annerkung, zu berühren. Fällt nun einem Leser dieser zweiten Auslage nachher des Hrn. A. Bandry lette Antwort an Masan in die Hände, und er sucht die darin widerziegten Stellen in dem Buche des Methodisten auf, so findet er dieselzien nicht, und lauft Gesahr, den Abbe für einen Fälscher und Lüguer zu halten. So handeln diese Leute, welche sich gegen Andere gebärden, als wäre ihnen die Erkenntniß geoffenbarter heilswahrheiten in ausschließlicher Erbpacht gegeben.

Etwas gahmer und weniger freitfuchtig treten die Dietiften ber ndrblichen Schweiz auf, beren heilige Raaba Bafel ift, welches wiedes um mit Burtemberg in Berbindung fteht. Ihre Angriffsmaffen find dorzugemeife die Traftatlein, welche mit Profusion überall, in protefantischen wie in fatholischen Ländern, verbreitet werden. hier, an ber Grenze bes fudlichen Deutschlands ift weniger Rothwendigkeit vorbanben, von der Behe bis jum Saupt gepaugert, gegen die Ratholifen aufzutreten. Diegegen haben feit einem halben Jahrhundert Ordinariate, Universitäten und Regierungen wetteifernd geforgt. In ein Laud, in welchem am Sin eines ehemaligen uralten Bisthumes ber lente noch lebende Domherr bem Todtenamt eines Mannes wie Rottect nich allein beiwohnen, fondern in der Cappa longa beiwohnen tann, mittlerweile man eben diefen Dom = und Freiherrn bei vielen Jahren felbst an den bochten Rirchen : Festen nur in ber fleinen Rleidung erblicte, in ein foldes Land durfen die Pietiften fcmungelnder hineinblicken, als in folde Lander, welche Erzbischofe, wie diejenigen von Toulouse und Arras, Bischofe wie berjenige von Annech (des heil. Frang von Sales Rachfolger) aufzuweisen haben. Auch gegen die Geiftlichen ber eigenen Confession haben fie nicht nothig, den Baffenrock umguthun und ben Streitfolben zu ergreifen; das friedlichere Geschäfte, die Kanggarne aufjuftellen, um fich des Nachwuchfes zu bemächtigen, führt vollständig jum Biel. Biemlich muhelos laffen fich erft die Beiblein beitreiben, und die neue geiftliche Leibeigenschaft wird, wie einst diejenige unter ben Feudaleinrichtungen, durch die Runkel fortgepflangt. Ift erft eine gehörige Cohorte barmherziger Confinen geworben, so kann man das Beitere ben sourdes mences überlaffen; das Terrain darf als gewonnen betrachtet werden.

Durch welche Mittel man auf Eroberungen ansgeht, zeigt folgen-

der Borfall neuester Zeit. In Basellaubschaft war eine Pfarrei erteigte Im diese bewarb sich der erste Canditat, welchen Basellandschaft schie feiner politischen Eristenz aufzuweisen hat, sodann ein Geistlicher auf jeiner politischen Eristenz aufzuweisen hat, sodann ein Geistlicher auf jeine Pfarrstelle ebenfalls in Basellaudschaft bekleidet hatte, von der er auf eine Weise vertrieben wurde, wie solches nur in diesem modern schweizeit schen Musterstaat möglich ist. Bo zwei streiten, dachten die Pietisten dachen Musterstaat möglich ist. Bo zwei streiten, und suchen daher eine Stadt Basel, mag leicht ein Dritter sich freuen, und suchen daher eines "von unsern Leuten" an die Stelle zu bringen. Um unsehlbar zum Biel pagelangen, spiegelten sie den Dorsbewohnern, welchen die Wahl zustand die Ibentität ihres und des landschaftlichen Candidaten vor, was in Wielen, die den lestern nicht näher kannten, gelang; so daß wirtlich unser Mann von der Gemeinde gewählt ward. Allein die Sache kan an den Tag, und der Regierungerath von Basellandschaft sah sich ges nothigt, der geglücken Umtriebe wegen die Wahl zu casstren.

Den Pietiften von Bafel ichließen fich biejenigen von Schaffbmfet an. Bwifden Beiden befteht ein lebhafter Bertehr. Ihrem Befen nad find beide taum bemertbare Barietaten einer und berfelben Species. -Dier gleichfalls wird, mas auf geradem Wege nicht erreichbar war, durch Umschweife zu erzielen angestrebt. Auch von daber ein Difterde pietistischer Lonalitat. Gin seither verftorbener Beiftlicher ber Stat Schaffhausen hatte einen Vitar aus Burtemberg. Diefer war nicht lange in Funktion, ale er aus Bafel eine Bufdrift erhielt, ungefat bes Inhalts: man habe fich von ihm eine andere Birkfamkeit verfpro den; wenn er Segen bringen wolle, fo muße er fich einigen (bezeich neten) Pietiften anschließen, und von ihnen Beifung nehmen, was un wie er an predigen habe. Aehnliches murbe ihm beinahe gleichzeitig aus Stuttgart geschrieben. Der Bifar außerte gegen einen jungern Beiftlichen fein Befremden über den Empfang folder Bufdriften. Die: fer (ebenfalls einer jener Bezeichneten) zeigte fich barüber nicht minber erstaunt. Bald darauf erfuhr ber Bifar, baß eben biefer Geiftliche bie Bufdriften provocirt hatte. Der Gleiche hatte bei einer Gelegenbeit ertlart, daß er Bebenfen trage, an einem Sonntage einen Brief # foreiben, bingegen ale neugebactener Candidat einem bejahrten Beift: lichen rund gu ertlaren: ben jungern falle es fcmer, in ben Berfamm, lungen ber Beiftlichen bas gottliche Bebot ju halten: Bor einem granen Saupt follft du aufstehen und die Alten ehren, bas zu erklaren trug er tein Bedenten. Dergleichen und noch grellere Dinge findet man gang in der Ordnung, weiß man auf die merfwurdigfte Beife gn befconigen;' wogegen Jeber, ber fich ben leifesten 3meifel über die Sprachfähigleit

von Bileams Efel erlauben wollte, unfehlbar unter die Babylonier - wie jene Leute Andere zu nennen belieben -- gegablt werden wurde.

In Den Umtrieben gegen ben Untiftes Ourter haben Pietismus und Radicalismus ihren Berfnüpfungspuntt gefunden, beiben reichten bann wo ber Daß gegen die tatholische Rirche und darüberhin perfonliche Reindschaft bie Sand. Das Berfahren der wider jenen coalirten Beifts liden bis aum 20. Juli v. J. hat berfelbe in ber Schrift: "ber Antifed Durter und fogenannte "Amtebraber" in Gemägheit ber ihm von Andern gemachten Mittheilungen treulich bargelegt. Bas fpater geidab gabe Stoff au einer nicht minder interressanten Kortsenung ber emannten Schrift. Ungleich etelhafter aber noch als das Berfahren ber coaliriten Geiftlichen ift bas weniger befannte Benehmen ber Bort: fibrer in ben oberften Behörden, Die als bath ber Cache ju ihren Bweden fic bemachtigten. Kaum war ber Streit ansgebrochen, ja lange bevor nur die leifeste officielle Mittheilung irgend wo gemacht worden war, bemubte man fic, burch einen Act ber icandlichften Beifeirfenung ber natürlichen Kormen, ja ber Berlangnung jeder lopalen Befinnung, ben großen Rath - die oberfte Cantonsbehörde - wider ben Antiftes Durter gu praoccupiren, indem man einem amtlichen Bericht an jenen, folgende Stelle beifugte: "Es erhoben fich 3weifel, ob nicht Bur: ger, bie von Amtemegen Ginflug auf Die berrichende Rirche bes Landes iben (Die Bezeichnung mar fo, daß Rame und Titel ale überflußig weggelaffen werden tonnten), Grundfagen bulbigen, die die Grundpfeiler berfelben ju untergraben vermöchten. Gin freundlich bruderliches Bort ber Beruhigung murbe verweigert und bie Beangstigung (!) baburch vermehrt. Db es nicht beffer gewesen mare, ben Willen uners foutterlich ju bleiben, ber Rube jum Opfer ju bringen, bas mogen bie erwägen, die barüber zu nitheilen berufen find, womit fogar ein Urtheil in Aussicht geftellt murbe, bevor man nur wiffen tonnte, ob je eine Rlage erfolgen werbe).

Welche Achtung aber können Regenten fordern, welches Vertrauen erwarten, die nachfolgende Widersprüche auf die leichtsertigste Weise von sich zu geben im Stande sind? In Gegenwart des Antistes hurz ter ließ der kleine Rath am 3. April 1840 dem Rirchenrath erklären: "Die Nothwendigkeit erheische, daß die fragliche Anschuldigung" (welche Beatistrung des "längst gehegten Plans" einiger Geistlicher andahnen sollte) in objectiver und subjectiver Beziehung genan untersucht, damit die "Ehre und das Ansehen" (das Standeshaupt sprach sogar von "hohem Ansehen", welches dersetbe "mit vollem Recht gennesse") "des Antistes — bestens gewahrt werden könne". Ja es war

bamals in einer Anwandlung von attväterifcher Chrlichfeit fogar noch auf Die Möglichfeit "weiterer Schritte gegen ben Beitungeverleger", ber jene Aufchuldigung querft ins Dublifum geworfen batte, bingebentet. Als dann die Untersuchung burch zwei Instanzen geführt worben beendigt und ausgefallen mar, wie der Betheiligte mit Sicherheit jum vorand gemährleiften tonute und er amtliche Mittheilung des Ergeb: niffes verlangte, murde ihm durch eben jenen fleinen Rath diefelbe verweigert, unter ber jedes Rechtsgefühl emporenden, auch den robeften Rechtsformen hohnsprechenden Erklärung; "daß die Untersuchung bie Legitimation bes Untiftes nicht jum 3wecte gehabt habe; welchem bann noch verschiedene, durch die gehaltloseste Seichtigkeit fich andzeichnende, Anhängsel folgten. Daß aber hiebei ein bofes Gewiffen fich nicht uns! terbruden ließ, zeigte fich barane, bag auch biefe Schlugnahme vor bem Untiftes Burter auf das Sorgfältigfte verheimlicht wurde, und er erft längere Beit nach feiner erfolgten Refignation durch bas Bemühen eisnes Mannes, über bas im nächtlichen Dunkel angezettelte Gewebe Licht an verbreiten. Reuntniß davon befam. Wie dem Canton Margan bas Berdienft gebührt, Bernichtungeftrafen für Corporationen auf die bloge Möglichfeit einer andern Sandelneweife unter andern Umftanden erfins ben gu haben, fo gebuhrt dem Canton Schaffhaufen der Ruhm ber Gr= findung von Untersuchungen zu bloger Jucrimination mit forgfältiger Bermahrung gegen Legitimation; bergleichen Baftardjuftig gehört aud au dem Ueberschwung der Glückfeligfeit, welche man gegenwärtig in der Soweis auszustehen bat.

Ucber ein solches Rechtsversahren wäre viel zu sagen. Rur bas noch. Dießmal hatte der namenlose Artikel eines Zeitungsblattes, welscher selbst blos von Gerüchten sprach, die Behörden zu amtlichem Panseden getrieben. Später erschienen mit Namensunterschrift förmliche Beschuldigungen gegen einen Geistlichen, die mit der Angelegenheit des Antistes Hutter in engem Zusammenhang standen. Jest sand man es unter der Würde einer Regierung, durch Zeitungsartikel sich bestimmen, ober in das Regieren sich hineintreiben zu lassen. Die Gebrüder Schnell erklärten einst im Großen Rath von Bern, man könne für Aristokraten nicht die gleiche Elle anwenden, wie für andere Lente-Ein solcher Grundsaß in einem Lande mit 540,000 Einwohnern ist emprend; wenn er aber nachmals sogar für ein Ländchen mit 32000 Einswohner adoptiet werden will, so kommt es einem vor, als wollte ein schäbiger Mops die kräftigen Sprünge eines Leoparden nachahmen.

Diefe Erfcheinung im Canton Schaffhausen, bei welcher perfonliche Abneigung mit Buversicht darauf gabten durfte, den dienstwilligen Radi:

calismus im Schlepptan binter fich bergieben gu tonnen, bietet ben na: turlichen Uebergang jum Canton Margan, in welchem jener jedoch feis ner felbit bewußt, felbständig und freithatig auftritt, und begwegen nach arbferem Magkftab handelt, großere Krafte in Bewegung fest, grofere 3mede gu erreichen auftrebt, in ber Bahl feiner Mittel noch minber verlegen ift, weder jene, noch biefe zu verheimlichen fich bemuht. Ueber bie Dachinationen gegen bas Freiamt, über die ichaamlofe Berwirklichung berfetben, über die vandalifche Behandlung feiner Bewoh: ner, über die beutebungrige Berfügung gegen die Rlofter, mart in Deutsch: land und felbft in Franfreich von allen Partheien nur ein Schrei bes Unwillens laut. Die nachberige Denffdrift ber Regierung hat benfelben nicht zu brechen, ju milbern, jum Berftummen gu bringen vermocht; vielmehr hat fie bie eigene Schande nur besto unverhüllter and helle Zageslicht gezogen. Sie hat aber angleich eine Begenschrift ber Rib: fer veranlaßt, welche jener ben Degen fo gu fagen unabläßig in die Rippen fest, und bie icandlichen Berdrehungen ber Urfunden, ber Beichichte, aller Thatfachen ber Bergangenheit und ber allerneneften Beit, bunft fur' Punft nachweist. Auch biefe Denfschrift ift an "alle Gidgenoffen", barüberhin an "alle Freunde ber Wahrheit und der Gerechtialeit" gerichtet. In dem Schluß, worin fich die Rlofter um Wieder: berftellung an Die Tagfannng befonders wenden, fagen fie mit erfchut: ternbem Ernft: "Müßten bie Miofter umfonft um Schut fur ihr untertretenes Recht ansuchen; follte die mahre Weisheit und Burbe in einem leicht aufzufindenden Berabtommen zwischen Brechen und Anfrecht: balten jenes XII. Artifels (ber Bundesurfunde), amifchen Recht und Unrecht, zwischen Gingriff und Bewahrung bes rechtmäßigen Gigenthums gesucht und gefunden werden wollen: aledann burften Befete nicht mehr als Ansbrud ber emigen Pringipien bes Rochts, als Abwehr bes Unrechts ertannt, fondern mußten fie die Bergotterung bes Menfchenwil: lens genannt werden; alebann mare boch ber Bund factifch gebrochen. alebann hatte boch bas Unrecht obgefiegt, alebann burfte boch die Will: tubr ihren Triumph feiern. Alebann aber mag die Gidgenoffenschaft jenem Prunken mit den Borvatern, jenem Berufen auf derfelben Treue und Mannhaftigfeit, auf ihre Redlichkeit und Nothvestigfeit, auf ihre Biederkeit und Chrenhaftigkeit, auf alle die Tugenben, welche die Bor: vater gefcmudt haben, und die auf die Nachfommen follten übergegangen fenn, entfagen; fie mag bann jenen burch alle Beiten ftrablenden Somnd als verschliffenes Berath in die Trobelfammer werfen , und Die Jahrbucher der Bergangenheit für geschloffen, außer Begiebung gu ber Gegenwart erflaren".

Diefe Dentschrift hat in ber Schweig nicht geringe Theilnehme pe funden. Die Freunde bes Bestehenden, bes Rechts, ber Ordnung a marteten, bag bie Rlofter im Ralle fenn murben, fich glangent ju rich fertigen; fie faben ihre Erwartung felbit übertroffen; fie frenten fill fe ber Abfertigung, welche ber luberlichen Seichtigfeit, bie ben Raubei ber Belehrfamteit erborgt hatte, widerfahren mar; wie ber Rant Reben für Reben meggeriffen murbe, und Die raditale Erbarmlicheit ihrer ectelhaften Nacttheit hingestellt murbe. Danchen, die im Ini In: fel ftanben, mobin fie fich wenden follten, wurde wenigftens ein Italia tel geboten, die Mugen gu öffnen. Dag bie Schrift an ben eingefiche ten Radicalen nichts verfieng, ließ fich erwarten. Da es ihnen fant ward, Unrichtigteiten nachzumeisen, Die Grunde durch haltbare Geget grunde zu entfraften, faben fie fich auf ihr gewohntes Universalmittel. bas Schimpfen, befchrantt. Mit beffen Anwendung waren fie nit iparfam. Der Gine ertfarte, Die Dentidrift ber Riofter fepe anm Che schläfern; der Andere nannte fie ein Pamphlet, eine revolutionaitt Schrift; wieder murbe bas große Schlagwort: jefuitifch, barauf ange wendet. Gin paar Thatfachen aber zeigen, wie der Raditatismus id allem Gebudel von Gejen, Gerechtigfeit und abulichen Borten, Die in feinem Munde allefammt befudelt merben, wie die Speifen von ba Barpieen, über bem Losftenern auf feine 3mede, über ber Ansubung feiner 3mangeherrichaft, nicht blos allen Gegengrunden, fondern fellt jeder Gegenrede die Ohren verschließt, bemjenigen, den er einmal ver fehmt hat, nicht einmal bas Recht bes Bortes verftattet, und, wem es bennoch genommen wird, fich forgfältig verwahrt, bag es wenigftent ju ibm nicht gelange.

Die Klöster ließen jedem Mitgliede bes Großen Raths vom Margan, deren etwas über zweihundert find, ein Eremplar ihrer Dentichtift zugeben. Fünf derselben nahmen sie nicht einmal an, ein Paar darmster sandten sogar das Patet uneröffnet zurudt; Giner davon schrieb auf ben Umschlag: er sep ein Freund der Bahrheit und des Lichts; d. h. seiner vorgesaften Meinung und jenes Lichts welches durch jede Belendstung sich vor Berduntsung fürchten muß. Ein Dritter fügte nachstebendes Schreiben ben:

"Da ich von jeher aus Ueberzeugung ein erklärter Feind ber Albiter bin, fo hatten fie mich mit einer Bufenbung verschonen, und eine unnöthige Auslage von zwei Baben ersparen tonnen. Ich werde Ihnen also bas Gebruckte, welches wirklich ohne Werth ift, wieber zuruckset

den, wenn es mir nicht einfällt, bemfelben in einem Gemache auf ber fintern Laube die verdiente Bestimmung gu geben.

Es grüßt Gie

3. Strang".

Es ift gesagt worden, dieser Strauß sene von Lenzburg geburtig, und seine Worte durften als Ausbruck der Gesinnung weit der größern Bahl der Resormirten gelten. Er soll früher Mathematiker gewesen sen. Das aber ein Mann, der in einer so wichtigen Angelegenheit in derartiger Weise sich angern und benehmen kann, je Staatsschreiber von Aargan gewesen sep, können wir zur Ehre diese Cantons nicht glauben, kaum, daß er gegenwärtig die Stelle eines Bezirksamtmanns in Lenzburg bekleide. Wäre die Identität des Briefstellers und des Erz-Staatsschreibers, nunmehrigen Bezirksamtmanns von Leuzburg, wirkz sich erwiesen, so wärde derselbe früher öfters im Kloster Muri sich einz gefunden, erst noch vor einem Jahr den gegenwärtigen Abt mit den derbsten Lobhudeleien und mit den diessten Bersicherungen von Regiezungsgnust regalirt haben.

Sep bem wie ihm wolle, fo find bas Proben, welchen Leuten bie Befdide ganger Boltellaffen anvertrant find; mas von Gefengebern, Die fo binter ihre Feindseligfeit fich verbarticabirt haben, ju erwarten Rebe, welches Bertrauen in Menfchen, die jedes freie Bort ber Babrbeit von fich wegweisen, gefest werben tonne. Dergleichen Thatfachen mußen bie Rothwendigfeit einer confessionellen Trennung ichlagender beweifen, als es burch jebe Entwicklung ber Berhaltniffe und Buftanbe. burd bie einläftlichfte Erorterung gefchehen tonute. Wie wird bie hoffentlich gerechter richtende Nachwelt über eine Berfammlung nrtheilen. bie eine großere Ungabl berartig gefinuter Mitglieber in ihrer Mitte fiben fabe, benn mehr als mahrscheinlich find diese Wenigen nicht bie Einzigen, welche folche Befinnungen fagen, vielleicht nur die Gingigen, welche biefelben fo an Tage gegeben baben. Man burfte fich nur überwinden, die Verhandlungen des großen Rathe vom Margan im Mai (bevor die Dentschrift ber Ribster erschienen war) ju burchgeben, um ju feben, welcher fanatifcher Bag die Ginen bewegte, in welche Cophiftereien die Andern fich bineinrannten, in welchen Incriminationen und faden Behanptungen die Dritten fich gefielen, und wie felbft ben Meiften, Die fich gemäßigter ausbructen, ber Begriff von Beiligfeit bes Gigenthums, Die Bahn ber Gerechtigfeit felbft bis gur lenten Spur verloren gegangen war, und fo manche Mengerung teinen andern 3med batte, als ber Billführ bestmöglichst einen Dautel ber Legalität um: anbangen, ober ale einen Att ber Mäßigung basjenige erscheinen gu

laffen, mas die hohe Potenz absoluter Gerechtigkeit als pflichtschulig ihr dargebrachte Duldigung in einem viel weitern Umfange gebieterist fordern durfte. Nicht achtungswerther stehen einzelne katholische Mieglieder des großen Raths, welche das Dekret gegen die Klöster und deswegen beschimpften, weil deren Eigenthum für den ganzen Canton in Anspruch genommen werden will, und an demselben bloß das and zusepen wußten, daß es nicht ausschließlich zum Besten der katholischen Bevölkerung verwendet werden solle. Diese bekämpften nicht das Anniben, nur das Theilen des Raubes, sallen also mit jenen in Bezug auf Mangel an Rechtlichkeit und Gewissenkaftigkeit zusammen.

Die Klöfter des Cantons Thurgan find nicht beffer daran, als die jenigen der Marganer vor dem 13. Jenner es waren; der Radifalle mus ist dort weder zahmer, noch in seinen Absichten gemäßigter, mit in seiner Derrschaft beschränkter, als er es im Canton Margan it. Drückte doch bald nach den Schlufinahmen in diesem Canton ein Ragierungsmitglied vom Thurgan dem Borsteher eines der reichsten Mitter sein Bedauern darüber ans, daß man auch nicht das Mindeste von einer Verbindung mit den aarganischen Klöstern hätte herausbringen können, um unverweilt gleiche Verfügungen gegen sie zu treffen.

Die thurganischen Rlofter haben nun jum viertenmal um bil fe, und ben zwölften Artitel ber Bundesurfunde aufrufend, an die Tage fanung fich gewendet. Ihre diefijährige Befchwerdefchrift, ,ihr letter Rothfcrei", wie fie fich ausbrucken, ift gang furg. In ben grofen Rathen von Lugern und Schwyg machte fie einen tiefen Gindrud, be fondere burch ihren Schlug, welcher fo lantet : "Lage es außer bet Bereiche Ihres Willens oder Ihrer Rraft, hier endlich Rath an fchaf fen, fo ermannen Sie Sich zu bem Entfchluß, einen Artitel bes But besvertrages aufzugeben, ber gwar feinem Bortlauf nach flar, be ftimmt und bindend fich ausspricht, in feiner Anwendung aber zur Phraft ohne Sinn und ohne Wahrheit geworden zu fenn fcbiene; einen Artitel, der dem mit dem Untergange Rampfenden icheinbar einen Reb tungeauter guführt, aber ohne allen andern Erfolg, ale ben berbei Todestampf zu verlängern; einen Artifel, ber meiter feinen audern Er folg haben tonnte, ale den trugerifden hoffnungefdimmer, langfamt verglimmen zu laffen. Den Widersachern der Rlöfter wird alebann be Daube diplomatifcher Feinheiten und ftaaterechtlicher Deutungen, be jenigen, welchen das Wort - Wort, die Urfunde - Urfunde ift, und über Allem bem der Gid fteht, die Rranfung erspart, Diefen alijahrlich wiederholen zu muffen, und bennoch demfelben jenes Gewicht nicht ver fchaffen gu tonnen, welchen es fur ben ichlichten Ginn, fur bas offent Semuth bes einfachen Menschen jest noch hat und, ob Gott will, jum beil der Menschen ferner haben wird. — Um Schus, um Gulfe, um geneigte Verwendung, oder aber um endliche Befreiung von dem irriz.
gen Wahn, als liege eine Sicherstellung der Rioster in dem XII. Urz titel der Bundesurkunde, siehen wir zu Ihnen nochmals aufs dringendz fe. Denn am Ende muß auch die bitterste Wahrheit erwünschter sepu, als das endlose Schwanken zwischen Zuversicht und Mißtrauen, als der peinigende Widerspruch zwischen dem sessstellen Wort und der willz tührlich geübten That".

Die thurganifden Rlofter hatten ihren erflärteften Begner an ber Tagfanning in bem Rantonsgefandten, einem gemiffen Dr. Rern, in beffen fonober Nichtachtung natürlicher und positiver Befebe fcwerlich Bemand einen Schuler Savignys ertennen wurde. Es ift in bem grofen Rath eines andern Cantons gefagt worden, welches Bertrauen bas Bott in Gerichte feten tonne, Die bas Recht gu fcbirmen, Die Berechtigfeit gu handhaben hatten, und beren Prafidenten oder Mitglieder ben vor Angen verübten Juftigmord gegen bie Klöfter, ben Raub ihres Gi= genthums fo leichtfertig beschönigten, benfelben ale eine gegen jede Un= fechtung geficherte Berfügung ju rechtfertigten fein Bedenten trugen. Und jener ift Prafident bes thurganifden Appellationsgerichte, welches ther Ehre und Freiheit, Sag und Gut, Leib und Leben feiner Mitburger in letter Inftang abzusprechen hat! Wenn man die Thatsachen und Sachverhaltniffe etwas naher tennt und weiß, wie er diefe ju verdreben, die Riofter anguschwärzen befliffen mar, fo mird hierin ichwerlich jemand ben Priefter der Themis erfennen; follte aber über die Berbindung jener Kunftgriffe mit diefer Gigenschaft irgend einen Menschen ein Stannen anwandeln, fo wird er fich von bemfelben befreit fühlen, alfo bald er bernimmt, daß eben derfelbige Kern seiner Beit fich nicht entblodet babe, in Schenken sein Bedauern auszusprechen, daß im Nanton Thurun nicht eine größere Bahl von Anhängern bes verrühmten Dr. Strauß fich finde.

Um selbst die besser gesinnten Tagsahungsgesandten iere zu führen mb gegen die Richtigkeit der Angaben den Kloster Zweisel zu erwecken, antbiddete er sich nicht, vorzugeben: "Die Earthause Ittingen habe war binnen fünf und dreißig Jahren wohl einigen Vorschlag aufzuweisen, aber im Verhältniß zu dem Stammvermögen könne derselbe kaum in Anschlag kommen, und es gebe sich dort eine so üble Wirthsschaft kund, wie in allen andern Klöstern". Vermuthlich hatte der der Berr Ehrengesandte die Inventarien von 1802 und 1836 im Ange und hätte vielleicht nöthigen Kalls die Zahlen derselben einander gegens

7

abergeftellt. Da hatte bas eine Inventarium bie Bahl 735,107, bas ! andere die Babl 737,512 ausgewiesen, und die Differeng von blet 2405 mare mit allem Recht nicht in Betracht zu ziehen. beibe Bahlen nicht gleiche Großen answeisen, bag bie erfte Schweizen. franten, Die zweite Bulben, beibe wie 2:3 , b verhaltend bezeichne, i bas fcheint ber Berr Chrengefandte verheimlicht, benn es überfeben ; an baben, mare taum moglich, ba bei ber Babl bes erften Inventage riums ber Buchftabe & (Livres) fleht, überdem noch Rappen anigeführen find, und jum Ueberfluß au den meiften Stellen den Franten ber Oute-Denbetrag gur Seite gefest, überhaupt bas Specielle bes Inventarinmes in Gulben burchgeführt ift. Dach Ausgleichung beiber Juventarien aber ergiebt, fich in der genannten Beit ein Borfcblag von 174,838 Gul ben auf ein urfprüngliches Kapitel von etwas mehr als 500,000 fl. Di nun jene Summe nicht in Anschlag zu bringen, ob dabei von schlechte i Birthichaft au fprechen fene, bas mag ber Beurtheilung eines Jebans Bemertenswerth ift nur die Anfrichtigfeit ber Rag überlaffen bleiben. bitalen die berjenigen ber Pietiften ben Rang ablaufen gu wollen fceint

Diefe zeigte fich eben fo glangend in ber Behauptung, bas Riofer St. Ratharinenthal habe fich einen Ructichlag von 136,598 fl., baties nige von Münfterlingen einen abulichen von 126,332 fl. ju Coulben : tommen laffen. Die armen Klofterfrauen muffen Diefes alles verzebet verschlendert haben, indeg der Gr. Chrengefandte mohl miffen tonnte. baß Ratharinenthal begwegen fo fehr gutudtam, weil man ihm im Jahr 1804 die Defonomie des verschuldeten Rlofters Paradies mit Ges malt aufgeburdet hatte, wobei es über breifig Jahre lang feine Krafte an diefes verwenden mußte, und als ber Staat bas fett gefängte Opier abichlachtete, mit feinen Reflamationen abgewiesen murbe, bag in Münfterlingen ber Grund gu bem Ructfcblag burch bie ungemeffenen Dilapidationen eines weltlichen Bermalters gelegt murbe, ber über eine zwölfjährige Verwaltung nicht bie mindefte Rechnung abzulegen im Stande war, barauf aber, ale ber Schaden nicht mehr länger verbeimlicht werden tounte, durch feinen Bruder, ben regierenden Land= ammann, unter ben hochobrigfeitlichen Fittig genommen murbe, bas tounte gedachten Orn. Chrengefandten ebenfalls nicht unbefannt fen. Anguführen, wie viel feitdem die Rlofterfranen burch Darben und Ar beit zu Reparation diefer Berlufte beitrugen, pafte nicht in bas Ep: ftem. Das ift radifale Unpartheilichfeit.

Es ift hier nicht der Ort, die Summe der Tagfapungs-Juftruktionen, welche übrigens laugft betannt find, ju berühren. Aber eine Bemertung, wozu die Mehrzahl derfelben Beranlaffung bietet, lagt fic nicht

unterbruden. In ben meiften großen Rathen wurde bas Marganifche Berfahren einzig von dem Ctandpuntt bes zwölften Artifels der Bun= besurfunde migbilligt. Bir erinnern und nicht, daß in irgend einem großen Rath ber protestantischen oder felbit paritätischen Cantone Red: ser anfgetreten waren, welche mit Rraft, Eruft und Burbe, mit je: ter Begeifterung, mit jenem Kener ber Rebe, welche bas Bewuftienn. Ar bie geheiligtsten Principien, für bie erften und letten Garantieen der Menfchenwohlfahrt, ju fampfen auch bem Unberedteften verleibt. imes gewaltthatige und raubfüchtige Berfahren bes Cantons Margan wn bem Standpunkte ber Gerechtigkeit gegen Jedermann, der Beilig: tit bes Gigenthums, durch wen daffelbe befoffen werde, belenchtet, be-Ampft, beffen Schenflichkeit in jener Karbenglut bargestellt batten. h welcher es dargestellt zu werden verdient. Für benjenigen, welchen ber Bofewicht fich jur Bente anderfeben bat, lauft es gmar auf eist binaus, welcher Beweggrund einen Andern antreibe, um ihn ben fingen bes Ungethums ju entreigen, ju Burdigung bes Leptern aber in bie Beweggrunde, welche biefen hiezu veranlagten, feineswegs teicanttia.

È

?

10 10 11

r E

6

23

. .

116

Ŀ

## ::

::

.

N L

:

Um fo hoher bas Gottliche über bem Menschlichen, bas für alle Beiten Gultige über bem Beitweiligen, bas Allgemeine über bem Beindern feht, um fo hoher follte ber Gultus der Berechtigfeit, Die Dantellofe Chrfurcht vor ber Beiligfeit des Gigenthums, Diefe, in ei: tes jeben mahrhaft freien und unverdorbenen Menfchen, burch ben Grifft bes Ewigen eingetragenen Befete über Stipulationen fleben, Die wn Menfchen gegeben und aufgehoben, Die aus ber Uebereinstimmung iner Debrzahl hervorgegangen, burch eben eine folche auch wieder bekitigt werben tonnen. Die momentane Inconvenienz, einen Sepen Papier erreißen an feben, tann amar für den vorliegenden Fall das Gleiche bemirten, mas bas eiferne Kefthalten an jenen unverruchbaren Grund: lagen bes allgemeinen Bohlfenns hatte bewirten follen. Edler, groß: artiger, murbiger mare es aber ohne 3meifel gemefen, von biefen ausmgeben, biefe jum Pulefchlag aller Erflarungen gegen Margan ju ma= ben; ihnen dann burch jenes die Siegel aufzudrucken und der Gehif ben Ansspruch bes Rechts in subsidium folgen ju laffen. Edler, groß, artiger, murbiger hatte eine folche Argumentation fich bargeftellt, als eine folde, welche jene gang befeitigt und ausschließlich an diefes fich balt, biemit gleichsam schweigend zu erklaren: gabe es feinen XII. Urtitel ber Bundesurfunde, alebann mare euer willführliches Sandeln ein Att ber Gerechtigfeit, ener frevelhaftes Geluften eine lobliche That; VIII. 16

indeß es ein Gesetz giebt, welches höher fteht als dieser und jeder ant dere Artifel, einen Richterstuhl, welcher nach tiefern Erwägungsgrunden urtheilt, und eine innere Freiheit, der dieser hehre Name in dem Maaße nur zukommen kann, in welchem sie vor jenen sich beugt.

Kreiheit! Diefes Bort wird fo vielfältig gebraucht; man liebt es. mit bemfelben fich zu bruften; man mahnt, diefelbe in ber Schweit porzugemeife zu finden. Die leicht aber ließe fich nicht ber Bemeit führen, daß fie bem Befen nach nirgends weniger vorhanden fen, als in der fogenannten freien Schweig; daß fie hier der Bier nach Stellen und Ginfluß, dort dem fragenhaften Gogen der Popularitat, an bem einen Ort der verfappten Unmaagung, an dem andern dem Terroride: mus, heimlich den ichleichenden Ranten, öffentlich und offiziell ben 3me den ober ben Geluften der Gewalthaber als Opfer geschlachtet werbe. Ift g. B. ber einflugreiche Mann, welcher es nicht magen barf, viel leicht nicht magen mag, mit einem folden zu erscheinen, ber bie Abzei. chen einer andern Confession, einer andern Stellung an fich tragt, et außerlich ober innerlich freier ju nennen? Wir fonnten g. B. eine folden anführen, ber für einen ber Tuchtigern, ber Ansgezeichnetert ber Redlichern gilt, und boch der Ginladung eines Pralaten gur Ut terredung auf einem Schloß, in deffen Rabe Befchafte jenen riefet auswich, hierauf bas Unerbieten eines Besuches bes Pralaten in feine Baterftadt nur dann annehmen wollte, wenn fich berfelbe in weltlider Rleibung bei ihm einfinde. Welche Festigkeit, ba, wo es bie Entsche bung großer Fragen gilt, läßt fich von folden Mannern erwarten, wel de Beforgniß nicht begen, daß ein "leicht aufzufindendes Berabtommen amifchen Brechen und Aufrechthalten jenes awolften Artifels, amifchen Recht und Unrecht", in dem Bahn, "hierin die mahre Beisheit und Burde ju finden", fie übermannen tonnte?

In dem Angenblick, da wir dieses schreiben, wird die Schlufinahme ber Tagsabung vom 9. Juli befannt. Der Rampf der Wahrheit gegen die Lüge, des Rechts gegen die Willführ, der echten Freiheit gegen die vorgespiegelte, der Eidgenoffenschaft wider die Meineidgenoffenschaft, der unverjährbaren Principien gegen den Radikalismus ist noch versichben, weß der Sieg bleiben werde, noch ungewiß; derjenige des lebe tern wurde ohne allen Zweisel die Schweiz schneller ihrem Untergange entgegenführen, und diesem die Schwach hinzufügen, denselben muthwillig verschuldet zu haben.

## XXI.

## Betrachtungen über bie firchlichen Buffande Schlefiens und bes Breslauer Domfapitels.

(Gingefandt.)

Um firchlichen himmel Schlesiens ift noch immer geschäftige Be-Die verschiedenen Constellationen, unter welchen bie beiden Embidatenmablen für ben vermaiften Sirtenftuhl herbeigeführt murben, weren anfangs für die eroterische Laienwelt durch bichten Bolten= Die Beitungeblätter haben biefen Schleier allmählig Meier verhüllt. Der himmel ift aufgeflart. Bas verborgen mar, fteht aufz wedt por ben Augen ber lachenden und weinenden Welt. Denn mas ichen wir an dem flar gewordenen Rirchenhimmel, mo er über ber Breslauer Dominsel sich wölbt? Etwa die Lichtconglomerationen der Dibcefan = Jutelligeng; Die, wie ber glangende himmelemagen, unfere Bruft mit feligen Befühlen erquicten und lebendig erregen follen? D win! Rur einige Sterne, Die burch bas nächtliche Rirchendunkel mit ih= ten belebenden Strahlen freundlich und entgegenleuchten. Mur fie ae= Dabrten bis jest für die im Rirchenschiff Schleffens beforgten Bemuter Die einzige Beruhigung. Dagegen wird unfer Berg von Uns mbe erariffen, ja mir fühlen und ale Glieder ber Diocese wie von ei= nem bruckenden Alp belaftet, wenn wir von der oben und verlaffenen Dimmelefeite unferen Blid hinwenden gur Erde. Sier läuft bas Perfonal bes Brestaner hochwürdigen Domcapitels jur Befprechung feiner Plane gefcaftig durcheinander. In fortgefentem Vertehre mit einer hohen Staatsperfon horcht es auf die Maagregeln, die bei den Statt finden= ben Bahlen zu handhaben fenn werden. Thun das alle? O nein! Es ift befonders ein Trijolium mit einer Bifchofemune in feiner Mitte welche bas bordende Organ ift.

Uebrigens ift das alles in diefen Blattern icon besprochen worden, Inch tann bem rubigen Beobachter, ber in ben verschiedenen Beitungssberichten über die statt gehabten Candidatenwahlen die Spren von bem Baigen gu sondern versteht, bas mahre Urtheil über die Beränderun-

gen in den Buständen des genannten hochwürdigen Domstiftes nicht verborgen geblieben senn. Wir wurden daher eine fernere Besprechung dieser Juftände kaum für nothwendig erachten, wenn nicht manche in der Diöcese von Mund zu Mund gehende Einzelheiten zur Schattirung des öben Gemäldes dieses politisch kirchlichen Dramas einen zu interessanten Beitrag gewährten. Wir haben diese Einzelnheiten aus dem Munde der Diöcese mit möglicher Sorgsalt zu sammeln gesucht. Sie geben dem ganzen Bilde oft in seinen einzelnen Partieen einen höchst pittoresten Effect.

Bieht man junachft aus ben öffentlichen Beitungeberichten über bie erfte Candidatenwahl bas Refumé, fo ergiebt fich ber San: bag bie eingereichte Lifte eine öffentliche Schmach war für bas gange Domcapitel. Rur ein Gingiger aus dem hochwurdigen Wahl : Corpus, den man in jungfter Beit als Prediger in ber Bufte bargeftellt hat, hielt fich frei, von diefer Schmach. jum Rirchenhimmel und fah "ein granelich Beichen im Saus bes Lebens". Und fiehe! Er protestirte gegen Minoritätemahlen, nache bem eine versuchte Majoritätsmahl gang erfolglos geblieben mar. eigentlichfte Conftellation ift in ihrem genanen Thatbeftande immer nod etwas dunkel, wenn gleich die Sauptmomente am himmel ber Dibcefe flar hervorgetreten find. Go weiß man g. B. bag Gr. Majeftat bet Ronig bem hochwürdigen Capitel die Unweisung geben ließ, mit allen canonischen Formen die erfte Candidatenlifte anzufertigen. Der Ronig werbe bann die Lifte placetiren, und bas Rapitel muffe aus ben ihm jurudgefandten Candidaten ben Bifchof mahlen, ohne daß ihm geftat= tet fen noch neue Candidaten in Vorschlag ju bringen. Nun follte man fagen: unter diefen Umftanden hatte im Ravitel über die anzunehmeube Majoritätemahl fein Streit obwalten tonnen. Denn bloge Minoris tätswahlen geben gar feinen eigentlichen Bifch ofecandidaten. Candidat, für den die major pars capituli gar nicht zu gewinnen ift. ber ift auch fein möglicher Bifchof. Gine Lifte aus folden Canbibaten enthalt baber feinen möglichen Bifchof, falls wir bei ber Bis schofemahlnoch diefelbe Freiheit voransfegen, wie bei ber Candidatenwahl. Diefe Freiheit mare aber aufgehoben, wenn bat Rapitel aus lauter Minoritätscandidaten fpater nach toniglichem Befehl feinen Bifcof mablen mußte, ohne bas Recht zu behalten noch neue Candidaten in Borfchlag zu bringen. Und will es nun fcheinen, als habe die unfirchliche Partei des Rapitele daffelbe um diefe Freiheit bringen wollen. Sie wünschte ben möglichen Bischof in ihrer Mitte

m wiffen. Sie fab fic aber burch bie tonigliche Anweisung: canos nifd ju mablen, mit ihrer Candidatenlifte im Gebrange. melszeichen fanden zur Durchführung ihrer Plane nicht gang gunftig. Sie mußte furchten, wovon fie bas Gegentheil fich in eine hoffnungewie Derfpettive ftellen wollte. Rur fo erflart es fic, wie es moas fic mar, bag fie, tros ber erhaltenen foniglichen Unweisung, boch auf Rinoritatemablen gedrungen haben foll. Man hute fich alfo, den Beborfam gegen unfirchliche Regierungsbefehle im Brestauer hochwurdis Domcapitel in allen Rallen aus einer lopalen Befinnung, und umgefehrt einen anscheinenden Ungehorfam aus illonalen Grundfaben abauleiten. Sier liegt und ein Kall vor, wo ein Mangel an Lopattat auf ber untirchlichen Seite bloß barum fich zeigte, weil ein fopaid Dandeln mit den eigennützigen und felbitfüchtigen Ructfichten und Bitoten nicht im Ginflang mar. Wenn daber eine auch felbit fonialice Anweisung mit diefen Absichten collidirt, fo fteht die Lovalität ber Unfirchlichen auf ber verlornen Schildmache.

•

•

•

ķ

.

3

ij

=

:

2

Ē

ī

Indeffen feste boch der kirchliche Theil die Majoritätswahlen durch. Er ließ aber, als der Bersuch ihrer Anwendung gang erfolgtos blieb, wab auch nicht ein einziger Candidat im Scrutinium nach einer langen Reihe von Wiederholungen heransgebracht werden konnte, seine krafichen Flügel wieder matt werden. Er willigte jest und excepto in die von der untirchlichen Partei ursprünglich verlangten Minoritäts-vahlen.

Run regnete es Candidaten. Man ergahlt fich, daß fogar 3millinge and der Bablurne bervorgegangen und approbirt worden fenen. Sehr ertfarlich: Da hier eine Entscheidung über die Erftgeburt un= wiglich war. Freilich wird man erinnern, bag auch bei ber Bahl burd relative Majoritat immer nur Giner ber Bemablte fenn tonne baß folglich, wo zwei mit gleichen Stimmen begehrt fenen, teiner von beiden die Majoritat habe und ein neues Scrutinium wethwendig werde. Indeffen darf man wohl annehmen, daß das Breslauer hochwurdige Domcapitel über folche Rleinigkeiten erhaben Andere jedoch nehmen daffelbe wegen biefes Berhaltens fogar im Sous. Sie feben barin einen Gerechtigfeitsact und machen folgende Conjectur: "Das Capitel, fagen fie, fen in zwei Parteien getheilt, welche gegenseitig in fich aufammenhalten. Es liege baber in ber Ratur ber Sache, oder fen doch mindeftens mahricheinlich, daß gleich beim erften Scrutinium jede Partei ihren Liebften in's Ange gefaßt, baß alfo eine gemischte 3willingegeburt fich berausgestellt habe; bag folglich ein tirchlicher und untirchlicher Candidat zu gleichen Stimmen aus dem Wahlbecken aufgestiegen sen. Wenn demnach beide zugleich in die Lifte verzeichnet worden, so sen bei ben Parteien ihr Recht widersahren, was Niemand tadeln tonne. Denn das Kapitel sen nun einmal keine Ginheit, sondern eine Zweiheit, man tonne daher auf den Corporatiousgeist gar nicht provociren". Bife Wett!

Die fruchtbare Wahl foll dann, wie man erzählt, in wiederholten 3willingsgeburten fich fortgefent haben. Welche Luft! — Aber fle kounte doch nicht immer fortgehen. Es mußte die Frage entstehen: folgten wir aufhören?

Es will in der That viel fagen, wenn ein hochwürdiges Domftifts: tapitel fich nicht ichamt, eine Candidatenlifte einzusenden, worauf Dans ner fich befinden, die diefen Ramen taum verdienen, wenigstens bann nicht, wenn man, was hier nothwendig ift, eine geiftige und darattervolle Mannheit verfteht: In der Ferne lieft man nur bie Namen, ohne die Personen zu fennen. In Schlesien aber fennt man Unter ihnen möchte Die aute Balfte wohl immerbis die Perfonen. eine Seite darbieten, die einen Wigbold gur Anfertigung beluftigen= ber Carricaturen, aber nicht zur Bervorhebung ber vom Tribentinum ges forderten bischöflichen Qualification veraulaffen fonnte. Die Beltfins ber lachen, wo die Rirchfinder weinen. Ift es nicht bejammernewerth, ift es nicht brudent für tirchliche Bemuther, wenn bie größere Balfte eines Diocefantapitels, in Rolge ber veröffentlichten erften Canbibatens lifte, jum Gegenstande bes Dipes und ber Beluftigung gemacht werben fonnte? Dem einen aab man einen filbernen Bischofostab und ließ ihn nach einem golbenen greifen, ber mit weltlichen Infignien gefchmudt Den andern machte man jum Spielwert eines Papageien. nen Dritten ließ man eine Geldfifte bewahren. Ginen Bierten fellte man gar an den Bratenwender in die Ruche. Ginen Kunften gierte man mit einem Pfanenschweif und ftellte ihn unter Ectenfteber; benen er alle feine Titel an den Fingern aufgahlte. Ginem fechften gab man ein auf Null stehendes Thermometer in die Sand. — Ich frage nochmals: Ift es nicht bejammernswerth eine firchliche Corporation fo behandelt ju feben? Und wenn diefe Behandlung feine unverdiente mare, foute da nicht der herr fprechen: "Beichet von mir; lagt mich bit: terlich weinen; gebt euch nicht Mühe mich zu troften über die Berstörung der Tochter meines Bolks"!

Sethft in einem weltlichen Collegium, welches mit dem hochwurdigen Domfapitel im Bertehre fteht und fehr gut weiß, an welchen und wie

Tielen Enden diese Corporation der kirchliche Schuh drückt: soll man ist Lesung der ersten Candidatenliste gestannt haben. Giner der Räthe babe ausgerusen: "Nein, so erbärmlich hätte ich mir den 3u=

Tand des hiesigen Cavitels doch nicht gedacht"! —

Seit der mit dem königlichen Mißfallen beladenen Administratormahl konnte man über die Gesinnung des wirren Trifoliums nicht mehr
m 3weisel senn. Diese hochwürdigen herrn haben zu ihrem persönlidem Jammer auch noch das Unglück, in ihrer Papageien Matur das
sigene Leid nicht verschweigen zu können, weil sie es für Freude halten.
sist wahrscheinlich mehr als Naivität wenn man gegen Laien kein
Dehl daraus macht, daß sich drei Mitglieder des Kapitels wegen der
katt gesundenen dem Könige mißfälligen Administratorwahl bei der Resierung "purificirt" hätten. D verrathene Tochter Jerusalems!
Bo ist die Treue deiner Diener! Sind solche Männer es wohl werth
deinem Rathe zu sien, wo sie aus dem erbärmlichsten Egoismus,
werden?

If aber dieses Urtheil nicht zu strenge? O nein! Wir können es burch eine zweite auf der unkirchlichen Partei ruhende Schmach noch mehr bestätigen. Wenn man die zweite Caudidatenwahl mit der ersten in Berbindung ninmt, so erscheinen die unkirchlichen Mitglieder als wahre Sobblinge. Sie gehen in ihrer Cameleonsnatur durch ganz entstande sich ändern. Bei der Gesinnung, je nachdem die Zeiten und Umsstände sich ändern. Bei der ersten Wahl stehen sie dem kirchlichen Theile gegenüber; bei der zweiten schließen sie denselben sich an. Bei der ersten konnte man für kirchlich gesinnte Candidaten so wenig eine Wajoritätswahl durchsehen, daß es sogar der unkirchlichen Partei sast gelungen wäre, eine solche für sich zu gewinnen — sintemal, wie gesagt wird, man sich nicht geschämt hat, seine Stimme sich selbst zu geben.

Wie toft sich nun dieser Widerspruch? Auf diese Frage kann schon ber Kirchenhahn eine Autwort geben. Wenn er an dem Tage nach Abend gesehen hat, und an dem andern psötlich nach Morgen zeigt, so sagt jeder Beobachter der himmelszeichen: es habe der Wind sich geändert. So nun wirst du, lieber Leser, auch in dem gegenwärtigen Falle von dem Breslauer Kirchenhahn wohl sagen. Und du sagst dabei nicht Unrecht. Nachdem nämlich die durch Minoritätswahlen zu Stande gebrachte Liste eingesandt war, so bließ für die untirchtiche Partei, von Berlin herüber gegen alse Erwartung, ein frostiger Boreas. Man begreift es kaum, wie man eine gegentheitige Erwartung haben konnte. Man wußte nämlich, daß der Domberr Körster seinen

Protest, ben man, wie es beift, bem Rapitelsbericht als Severatetum nicht beilegen wollte, befonders an das hohe Minifterium eine fchicft hatte. Wie tonnte man nun für bie eigene illopale und unlich liche Sandlung and Berlin eine Belobung erwarten? Das Kapitel mil aber auch bas fonialiche Diffallen erfahren, bag es fold eine lin einzusenden fich erlaubt hatte. Das tonigliche Schreiben drudte fi jest nicht mehr in ber urfprünglichen Beife ans, daß man "mit if len canonifden Formen" mablen folle, fondern befahl - wie wo lautet hat - unter Beifugung einer Drohung bie Anfertigung eine Lifte ,,nach Majoritätswahlen". Bei bicfem Bindftog britte fich der Brestaner Rirchenhahn. Uebrigens hatte man auch ohne bi anegeftoffene Drohung feinen 3wect ichon erreichen tonnen. Der Both. commiffarius fannte ja feine Leute. Er raunte ihnen in's Dhr: mit ben obmaltenden Umftanden möchten fie fich felbft aus bem Auge if Sie follten gur Erreichung von Majoritatewahlen mit bem fiche lichen Theile fich vereinigen. Dabei wurden aber, wie die Berliner 96 richte wiederholt gemeldet haben, die auf der erften Lifte geftandenen brei firchlichen Candidaten ex numero capituli, Korfter, Fifdet und Elsler als vom Ronige gestrichene bezeichnet. Dur Rnauer wurde als persona grata suggerirt; von den übrigen Namen ber Life follte weiter feine Rotig genommen werben.

Es barf nicht verschwiegen bleiben, daß die Reprobation jener bie Manner in ber gangen Diocefe einen hochft fcmerglichen Gindrud ge macht; daß badurch die aufgelobte hoffnung in Aufebung bes gerechten Berhältniffes unferer Staateregierung gur Rirche und gur Befriedigung ihrer Bedürfniffe um ein Bedeutendes gefunten ift. Und wie follte and eine Kirchenproving nicht traurig werben, wenn fie gerade diejenigen Danner von ihrem hirtenstuhl ausgeschloffen fieht, welche die allge: meine Uchtung, und fogar die öffentliche Bolfeverehrung für fich haben. Gin fo fanftmuthiger Mann wie Eteler tonnte reprobirt werden? Und wie erklart fich bie Berwerfung bes firchlich frommen Fifcher? In Un: fehung des hochwürdigen Dompredigers aber flimmen alle Confessionen in ihrer Verehrung überein. Mur folche, die von allem positiven Chriftenthum entblößt find, fteben als Unholde bem firchlichen Leben jeber Confession gegenüber. Gie ichreien über Kanatismus und Ultramonta: nismus, wo in den gemeffenften Schranfen eine firchliche Ader ihren Pulsichlag geltend macht. Man will fein firchliches Leben und Stre: ben mehr. Wer die Kirche zu verrathen fabig ift, ber ift ihr Mann; deffen Aufklarung wird von ihnen gerühmt. Man follte daber in ber Umgebung Seiner Majeftat Des Königs auf antlagende Stimmen, Die seen tirchlich gesinnte Manner sich erheben, nur mit der größten Borsisch borchen. Man sollte ihnen nicht unbedingtes Vertrauen schenken, senn sie 3. B. sagen: "dieser oder jener Mann, der jest so hoperkirchs den will, war früher ein Liberaler. Nur darum wurde er sir 8 Domtapitel andersehen". Statt dessen müßte es heißen: "mant sich der Ansicht hingegeben, als ob er ein Liberaler sey; aber er ir es nicht. Ein trügerischer Schein hat zu diesem Urtheil verleitet. itte man seine streng kirchliche Gesunnung gekannt, so würde man sich ihl gehütet haben, ihn zu berusen". Rehren wir jedoch zu der unschlichen Parthei zurück.

Schorfame Diener find, wenn fie einmal einen fleinen Widerfpruch b erlaubt hatten, befto punttlicher in der Erfüllung der ftrengeren Bede ihrer Berrichaft. Sie wollen die alte Gunft nicht verlieren. Die mite Bahl hatte mit absoluter Majoritat eine Canditatenlifte gur Folge, iche burchgangig ju Gunften bes firchlichen Theils ausgefallen ift. abei blieb aber die unfirchliche Partei der Gubernialanweisung voll= mmen getren. Sie accedirte nicht zu ben brei verworfenen Candida= n ber erften Lifte. Benigstens muß biefes gefchloffen werben, weil nft boch gewiß Giner in die zweite Bablifte übergegangen fenn arbe. Dagegen accedirte fie ju dem ebenfalls auf firchlicher Seite ebenden Rnaner. Sie wußte zu gehorchen. Ift alfo nicht die zweite ifte, wie gefagt, für die untirchliche Parthei eine noch befondere imach? Wird nicht dadurch das oben ausgesprochene Urtheil volltom= ien bestätigt? Erscheint ste nicht als ein merum instrumentum guernii? Soll die Tochter Sions nicht flagen, daß fie von ihren Rin= ern verrathen und verfauft wird, foll fie nicht trauernd ihre Sande mn himmel erheben, und von oben herab fich bulfe und Troft erfleen, ba fie auf ber Erbe verlaffen ift? - -

Möge aber auch das Inbernium bebenken, wozu solche Spiele mit eiligen Dingen hinführen können, und schon wirklich hingeführt haben. Solche gebrauchbare Naturen sollte man verachten. Sie haben nur eizen empirischen Gesichtstreis. Das höhere, geistige Leben ist ihnen ine unbekannte Welt. Sie sind nur so lange getren, als man ihnen kussichten eröffnet. Alles wird von ihnen blos äußerlich ausgefaßt, da ie selbst nur äußerlich sind. Durch äußere Verhältnisse lassen sie hren handlungen sich bestimmen. Kein inneres, vom himmel ihnen begebenes Motiv treibt sie zu ihren Unternehmungen. Wo nichts Irdisles zu hoffen ist, da verfallen sie in einen lethargischen Zustand. Den himmel wollen sie umsonst haben, für die Erde laufen und rennen sie.

Bie gang anders ift es mit Personen von ftrenger und gewissen=

hafter firchlicher Gefinnung. In bemfelben Daage, als fie ber getreu find, find fie es and bem Staate. Rur wollen fie n eine Treue ber andern aus außern Rudfichten jum Opfer bringe ber die firchliche ber burgerlichen, noch die burgerliche der fir Gine jede ift ihnen Pflicht, und eine jede begrundet ihnen ein fo und nicht audere zu handeln. Pflicht und Recht find hier b tive bes Thuns und Laffens. Solche Manner find fabig für und Rirche ihr Leben ju opfern. Für den Staat, wo die Burg fie ruft, und die Rriegstrommete des Baterlandes Gefahr an ihr ren führt. Rur bie Rirche, wo die Rirchenpflicht es gebietet : Berrn Borte im Gewiffen ertonen, ich bin nicht getomme Krieden gu bringen, fondern bas Schwert. In Rällen halten fie fest an ihrer Pflicht. Sie find innerliche N Ihr Leben ift geistig und nicht fleischlich. Es ift firchlich ne Seiten bin, und nicht in Ginfeitigkeit weltlich. Behorfam gegen ben Landesfürsten aus Gewiffenhaftigfeit un aus Gigennun; aus Gottesfurcht und nicht aus Menfchenfurcht.

Wir wollen und Glud munichen, daß das hochwurdige Dor in Breslau von folden Mannern wenigstens nicht ganglich enth und wollen hoffen und zu Gott fleben: daß er sie zum Beispir den laffen moge, für folde, die außerlich getrieben werden, Rohr vom Winde; die nur alles nach ihrem eigenen lieben Ich len, und alles darauf beziehen, sep es auch sogar bas Kirchenre

Wir stehen nun am Vorabende ber eigentlichen Bischofema wir freuen und junachst wenigstens von der Aurcht frei ju fe und bei ber erften Candidatentifte immer noch dructte. Wenn . Schmerz über die Reprobation ber firchlichen Candidaten ber im Clerus tief gefühlt wird, fo leuchten uns boch unter ben at der Diocefe gemählten Candidaten ebenfalls hoffnungefterne entgegen. Wir bedürfen aber der Kraft eines Mannes. tagte Alter ift gur Tragung diefer Burde gu fcwach. Wer ein geworden ift, moge feinen ihm bekannten Wirkungefreis nicht mi ihm unbefannten vertaufden wollen. Goldenes Bisthum! Bi beinen Birtenstab tragen? Moge es ein pastor bonus fenn! I in die geiftliche, und nicht in die weltliche Scheme Schape fa Moge er einen Glauben haben, ber an feine Schaafe ihn feffe ibn au ihrem apostolischen Bater macht; nicht aber ihn zwin Beerbe ju verlaffen. Moge es nicht nothwendig fenn, ba feine hirtenpflicht gemahnt werde, und moge er fern fenn von Untirolichteit, Die ein mahnendes Breve Des heil. Baters, anfte

seinen Inhalt zu erröthen, durch Mittheilung an protestantische Staats-Beamten zum Gegenstande unlauterer Zeitungsartisel machte. "Das Schreiben des Papstes", heißt es in der Rheinwaldischen Verlizur R. 3. vom Februar d. J. "an den abgegangenen Fürstbischof Sedlnisti ist in Vieler Hände gekommen. Wahrzlichein Meisterstück römischer Politik! wie schlau weiß des Kurie die unbequemen Prälaten los zu werden, und wie gering deutt man jenseits der Alpen von dem bürgerlichen Gehorsam eines Landes : (!) Bischofs".

Bas foll man gu folder Sprache fagen? Wir find, leider! hier h Schlesten an foldes Gebahren zu lange icon gewohnt. Bon tathoficen Kirchenbischöfen scheint man nichts niehr zu wissen. Sie sollen kehnnbelt werden wie burgerliche Landesbischöfe. Danten wir Gott, daß in biefer Beziehung am politischen himmel in Preußen gunstigere Beiben ericbienen find. Dur bier in Schlesten treiben unfere Beitungen iren rücksichtelosen Uning fort. Jeber für Katholiten auch noch so besichtigende und frankende Artisel, jede Schmähung und jede handgreifslice Unwahrheit, womit man die Kirche schwarz zu machen vermeint, wiffer ohne Dinderniß die Censur. Will aber einige Opposition ja auch um eine in den gemeffensten Schranten gehaltene Bertheidigung fich gel= tent machen, fo wird der Artitel querft verurtheilt, und dann — falle er im Breglauer Kirchenblatt fich fund geben will — auch noch bier gestrichen. Diefes Umt wird von einem Mitgliede des erwähnten Trifoliums im Dom: capitel ausgeübt. Go lebt bas tatholifche Schleffen noch fortgefest unter bem brückendften Joche einer intoleranten Cenfurbehörde, die noch dagu auf latholischer Seite ihre willigen Sandlanger findet. Gine folche Behörde ift für den Staat ein wahrer Kinch. Anstatt Frieden und Sinigfeit in befestigen, läßt sie das heiligste Pfand der andern Confession ungestraft schmähen. Sie führt dadurch unheilvolle Zustände herbei. Wäre bie tatholische Confession in Preußen bloß eine tolerirre, so mußte man, unter Senfgern , fold eine Behandlung fich gefallen laffen. Nun aber ift fie eine gleichgestellte. Gie hat mit der protestantischen Confession gleiche Rechte, ohne fie im Leben ju genießen. Gie fieht fich burch bie Cenfur gedrückt und gemißhandelt. Freitich follte die hochste kirch= liche Behorde so etwas sich nicht gefallen taffen. Es sollte die Bis= thumsadministration ihrer Stellvertretung des Bischofs fich bewußt wer= ben und foldem Unfug entgegenwirken. Gie follte nicht ichwanten, fon= bern mit Seftigfeit handeln, wo man garantirte Rechte in Unfpruch Mehrere Rlageschriften und Bittschriften gur Abstellung nehmen fann. biefes Censuruninges sind aus der Diöcese schon an den Polizeiminister Rochow eingefandt worden. Auch ift man nicht ungehört geblieben. Aber bloß brieflich hat man Insicherung erhalten, daß dem Uebelstande werde abgeholsen werden. Im Leben ist er bis jest noch immer ders felbe geblieben. Man betrachtet Die Ansübung Diefer Willtührherrschaft aleichfam als ein durch Beriahrung gewonnenes Recht. Dan bedenft nicht, daß es ein Unrecht ift. Wo nun die höchfte Staatsbehörde folch ein vorhandenes actives Unrecht in der Behandlung ber katholis for Unterthanen fennt, ba follte man boch auf Die Sanbhabung ber Gerechtigteit nicht langer warten laffen. Unfer in feinen gerechten Gefinnungen vielfach ichon bemährter Landesvater fucht zwar den Staats:

wagen wieder in das Geleise der Gerechtigkeit hineinzubringen. In mar ist Manches schon geschehen. Es sind aber Rücksichten, weben nur err man gefesselt ist. Wir wollen diese Rücksichten nicht für nichtige achten. Sie sind magni momenti in einem gemischten Staat all der vorwaltender protestantischer Beamtenwelt, wie es in Preußen de Fall ist. Man will, daß der König zugleich Schirmvogt der preußen ist ist. Man will, daß der König zugleich Schirmvogt der preußen ist Gerechtigkeit sich geltend machen. Und wenn er dieses thun mit der Menten Willen auch zur vollenderen Ah at werden läßt: so mit er kein treueres Wolf haben, als das katholische. Zwar wird der kert ein treueres Wolf haben, als das katholische. Zwar wird der kert kindit auch da nicht untreu, wo er in seinen consessionellen Recht zusch das sicht in ken gebrückt süblt. Aber er kann auf die Dauer unzufrieden werder kindit gedrückt süblt. Aber er kann auf die Dauer unzufrieden werder wir solcher Unzufriedenheit und Forderung eine revolutionäre Beweger und siehe wollte, wie das so häusig protestantischer Seite geschieht, ungiebt ein eklataures Zeugniß von offener Windheit. Er gehört zu enen, auf welche der Svruch paßt: "Sie haben Augen und sehrt nicht, Ohren und hören nicht".

### XXII.

# Der legte General. Bifar bes folnischen Erzithtes auf bem rechten Rheinufer.

Bu Anfang bes laufenden Jahres wanderte ein Mam ben Weg alles Fleisches, welcher burch die vortrefflichen Ebgenschaften seines Herzens und Geistes, und wegen seiner außern hohen Stellung eben so achtungswürdig erscheint, ab er durch sein stilles, vielleicht nur wenig gekanntes Wirken einen großen, nachhaltigen und segensreichen Einstuß auf das kirchlich religiöse Leben in den Rheinlanden, auf die Schicksale der kölnischen Erzbiocese in jungster Zeit ausgeübt hat.

Um 19. Januar des Jahres 1841 um halb zwölf Uhr Bormittags ftarb zu Röln am Rhein fromm, ergeben und gestärkt durch die Seilsmittel der römisch katholischen Kirche nach langen Unterleibsleiden an den Folgen eines heftigen Blutbrechens der Hochwürdige herr Johann Wilhelm Stophan Schmiß, ein Mann von seltener Herzensgüte und Sanstheit des Charakters, — erfahren und bewandert in manchen Zweigen philosophischen und theologischen Wissens, und der Botanik, — ausgezeichnet durch praktische Gewandtheit, äußerst streng und punktlich in Wahrnehmung seiner Amtspflicht, — rein und unbescholten in Sitten und Wandel, —

bescheiden, anspruchlos, — genügsam, nicht babsüchtig, wahrhaftig und zuverläßig, — katholischer Priester aus Reis gung und Beruf, — voll aufrichtiger, werkthätiger Liebe ge-

gen Gott und den Rachften.

Schmit mard im Sabre 1774 gu Roln geboren; feine mifsenschaftliche Bilbung erhielt er in den in Personal, Lehre und Disciplin fatholischen, febr vortrefflichen Studienanstalten berselben Stadt; 1703 trat er in die Benediftiner = Abtei gu Deut, und 1707 empfing er die Priefterweibe. Bon etwa biefer Beit ab betleidete er bis jur Aufhebung ber Abtei bie Lettorftelle in derfelben, und hielt philosophische und theolos gifche Vorlesungen. Vom Jahre 1804, wo er durch die Drangfale der Zeit die stillen, ihm bald heimathlich gewors benen Rloftermauern verlaffen und eine feiner Richtung vollig jufagende Lebensweise aufgeben mußte; lebte er ernft und jurudgezogen vom Gerausche ber Gefellschaft, und widmete feine Beit frommen Uebungen, ber Geelforge und ben Bifsenschaften. Im Jahre 1812 mard ber Kapitular = Vikar bes blnifchen Ergftiftes auf dem rechten Rheinufer ju Deut, Greiberr von Raspars in Beis auf diefen in der Gin= famfeit lebenden Dann aufmertfam und nahm ihn ale Ge= neral = Bifariate = Setretar in feine Dienfte. 3m Jahre 1816 beehrte ibn Geine Beiligkeit Pabft Dius VII. mit viel Butrauen und ernannte ihn jum apostolischen Protonotar. Und im Sahre 1820 d. 13. Februar bestellte ibn der genannte Ra= pitular : Bifar Freiherr von Raspars auf ben Grund eines Confistorial : Detrets d. d. Rom ben 12. Januar 1820, und eines pabstlichen Schreibens d. d. Rom ben 22. Januar 1820 ju feinem Rachfolger fur den Rall, daß und fobald er mit Lod abginge. Ale dieser Todesfall wirkliche intrat, indem von Raspars im Jahre 1822 b. 15. August ftarb, begann Schmit fofort in der Gigenschaft als apostolischer General = Difar mit ber Leitung und Bermaltung bes folnischen Ergftiftes auf ber rechten Rheinseite ju Deut. Dieses Umt befleidete er bis jum 19. Mai des Jahres 1825, mo die Bulle de salute animarum vollzogen und der erzbischöfliche Stuhl von Roln in der Derfon bes Sochseligen Erzbischofe Ferdinand August, Grafen jum Defenberg und Canftein, wieder befest mard. Derfelbe fcbrieb ibm bei feiner Entlaffung: "Indem ich alfo bier= mit Em. hochmurden von allen ferneren Dienft = Berrichtun= gen und Umte-Obliegenheiten entbinde: finde ich mich augleich verpflichtet, Em. Bochwurden meinen Dant fur die feit vielen Jahren mit besonderer Corafalt, Treue und Gemiffenbaf= tigteit, und fogar mit Aufopferung Ihrer Gefundheit geführte Bermaltung gang befondere zu außern". Und am Schluffe

heißt es: "muß mir übrigens vorbehalten, mich in vortont ist menden Gelegenbeiten an Sie zu wenden, und die freiwillig Ausage der Dienstleistungen in dazu geeigneten Fällen in überfpruch nehmen zu mögen". Obgleich ihn in Anerkennung steht ner Verdienste ums Erzbisthum eine Domprabende angedom der ward, so lehnte er doch aus Rücksicht auf seine durch werd Sorge und Mühe geschwächte Gesundheit jede dergleich nat Auszeichnung ab und zog sich von den öffentlichen Geschäfte zurück, nur daß er zuweilen als apostolischer Protonom ze fungirte. Unter andern instrumentirte er bei der Wahl die 1. Dezember des Jahrs 1835 und am 29. Mai des Jahr – 1836 bei der Inthronisation des jetigen Hochwürdigsten so Erzschischofs Elemens August, Freiherrn von Prostes Berrschering, dessen aufrichtiger Verehrer, unerschütterlicher Wirzschänger und treuer Diöcesan er trop aller Verdächtigungen und Verfündigungen gegen Hochdenselben bis in den Wirtzverblieben ist.

Was die Gesinnung des Hingeschiedenen und sein öffent ! liches Wirken angeht, so beschränken wir und auf die nad in

folgenden furgen Undeutungen.

Borerft hat Schmit die beilige Grundlage des tathon fchen Glaubens, auf welchen er den Driefter= und Umteller abgelegt hatte, beffen but feiner Corafalt ale General: 20 car anvertraut war, für fich und feine Diocefan = Ungehörigen unverfehrt und unverfürst bewahrt. Bei jeder Gelegenbeit bewied er fich ale einen Verehrer und Forderer der Wiffen fchaft, aber einer bes Ramens murdigen Wiffenschaft; bage gen war er ein entschiedener Seind der falfchen Wiffenschaft einer Biffenschaft, welche ben Glauben ber Rirche untergrabt, in den Sitten den driftlichen Ernft allmablig verfluchtigt bie Verfaffung der Kirche am Ende völlig umftößt, und bie Ordnung und Rube im Staate gefahrbet, furg: ber Dent und Lebens = Ungebundenheit nach und nach Thur und Thor öffnet und offen halt. Emfer Dunktationen, Bonnet Sochschule in den neunziger Sahren, Febronius, be la Mennais, hermefianismus, Bautainismus u. a. waren für ihn namen, die eine faliche Richtung in ber Wiffenschaft bezeichneten, und der er von Bergen feind mar. Und wie reichlich er die Rraft des Glaubens in fich aufge nommen hatte, und daß die Religion bei ihm nicht blof Cate bes Berftandes, oder der Unterhaltung, oder bes Ermerbi, fondern die Angelegenheit des Lebens mar, hat er durch die driftliche Tugendhaftigfeit, welche er in jedem Berhaltnif an ben Tag legte, und insbesondere durch den Gleichmuth bewiesen, womit er ben sich ihm mit schnellen Schritten, und

in schreckender Gestalt nahenden Tod empfieng und als will:

hommen begrüßte.

G6 ift zweitens Thatfache, baf Comin bas fichtbare Oberhaupt, ben Mittel = und Ginheitpunkt ber Rirche, ben Bischof von Rom, ben Dapft anerkannte, ihn ehrte, ihm Der Papft mar in feinen Augen tein "frember berricher", tein ... fremder Italiener", - wie es einem in Antte einer tatholischen Bevolterung lebenden Manne in jung-Ater Beit einfiel, fich über die bochfte, auch vom Ctaate aner= . Innte firchliche Beborde bes fatholifchen Rheinlandes ju auf= Ifen. - nichts weniger: Schmit verehrte ben Dabit in allen Dingen Firchlicher Ordnung, ale ben Rachfolger bes Upoftel= Aftriten, Des beiligen Petrus, ale ben Stellvertreter Chrifti mf Erben, ale das Saupt der gangen Rirche, ale den Ba-Itr und Lebrer aller Christalaubigen, welchem in Detrus von thriftus die volle Macht übertragen worden, die gesammte Rirche zu weiden, zu leiten, zu verwalten. Er hielt es mit wie beiligen hieronymus ,wer mit Rom im Berbande fteht, dift mein Mann"; er hielt es mit bem beiligen Augustinus "Rom hat gesprochen, die Frage ift abgemacht". Die Muswhe jener Leute "Rom verftehe die deutsche Sprache, die al tentiche Biffenschaft nicht" erschien ihm lacherlich und gumal bes fatholischen Prieftere unwurdig. Und die Projette eini= ger Leute von einer National = und Ceparat = Rirche für Deutsch= land, gleichsam ale habe das Chriftenthum ohne das biftori= fche Papftthum irgend eine gottliche Verheißung und hohere Burgfchaft für feinen Fortbestand, berlei ichiematische Entwurfe betrachtet Schmit, diefer praktische und von der Ueberficht bes Bangen geleitetete Dann, fur hirngespinnfte mußiger Ropfe, unerfahrner Leute. Dennoch mar er feineswege Romling, Ultramontan, hierarch im niedrigen Wort= verftande; er liebte deutsche Berfaffung, beutsche Gitte, beut= iche Gigenthumlichkeit; ein Deutscher mar er wie von Geburt, fo auch aus Reigung, nur enthielt er fich - wie es bem Ranne giemt - alles Prunkens mit Deutschthumeleigefühlen.

Der gewissenhafte, ber kirchlichen Obrigkeit ergebene Rastholik ift auch ein treuer Unterthan gegen seinen Fürsten in schlimmen wie in guten Tagen. Schmit hat dieß in jeder Lebenslage bewiesen. In dem hochseeligen Könige Friedrich Willehlm III., wie im jepigen Staatsoberhaupte Friedrich Wilshelm IV. verehrte er den Stellvertreter und Diener Gottes auf Erden zum Schrecken der Bosen, zum hort und Schutze ber ruhigen Bürgere; er war Seiner Majestät dem Allersburchlauchtigsten Könige mit Liebe zugethan und befolgte in allen Dingen bürgerlicher Ordnung seine Befehle, nicht aus

Zwang und aus Furcht vor weltlicher Strafe, sondern : bes Gewissens willen, um sich der Anordnung Gottes ni zu widersegen; er wußte dem Kaiser zu geben, was des K

fere ift, wie er Gott gab, mas Gottes ift.

Schmit hat endlich Die Zügel ber firchlichen Verwaltu mit fester sicherer Sand geleitet. Dieser in seiner außerlid Erscheinung so schwache Mann, stand als eine unverwüstli Mauer für das Saus Israel, für das katholische Dogr für die kirchliche Versassung und Disciplin, wenn fremde E fluffe in fein Gebiet Uebergriffe ju machen versuchten ; "ni innovetur", an diefer Regel bes beiligen Papftes Stephar bielt er unabbringlich fest; und "Wir wollen dem Rachfol das Erzstift so überliefern, wie es Uns übergeben murd diese Redensart mar bei ihm sprichwörtlich geworden, 1 mit diesem Spruche wies er jebe unfirchliche Bumuthung ihn fiegreich von der Sand. Namentlich bezüglich der gemitten Ghen hat er die alte, in der colnischen Erzdiozese fi befolate und in der Lehre ter fatholischen Rirche gegrund fogenannte ftrengere Prarie festgehalten und bie Bu Schaften gefordert, daß 1) der katholische Chetheil in der fullung feiner Religionspflichten nicht gestört werde, und i 2) die aus der Che in hoffenden Rinder beiderlei Gefchlei in ber katholischen Religion erzogen werden. Auch bat fich ju Unfang ber zwanziger Jahre ber eben fo zweckwil gen, ale untirchlichen Berbreitung einer häufig verfälfc Bibelübersepung im Erzstifte fraftigst widersept, und die ! mertung des Verfaffere, "er gebore auch jum Benediktiner ben", fonnte die captatio benevolentiae nicht erzielen.

Erkennen wir es bemnach als einen offenkundigen! weis der über Köln und die kölnische Erzdiöcese sorgfa wachenden und väterlich waltenden Fürsehung an, daß ger in jenem entscheidenden Zeitpunkte, in jener Uebergangsept ein Mann von solcher tief christlichen, streng katholischen sinnung, von solcher Amtstreue und Gewissenhaftigkeit, der Spite des kölnischen Erzstiftes stand, und die kirchlic Angelegenheiten leitete. Möge der herr das kölnische Erzt thum für und für in Seinem allmächtigen Schutz erhalt und die hirten desselben mit Licht und Kraft aus der Hausrüsten zu Seiner Ehre, zum heil für Deutschland.

## XXIII.

# Fragmente über Glauben und Wiffen.

#### III.

Der Mensch ist für die Wahrheit erschaffen, deshalb rebt er nach Wahrheit. — Wahrheit ist nach dem heil. Thosas v. Aquin Uebereinstimmung der menschlichen Erfenntniss it ihrem Objecte, d. h. wenn von Religion und Glauben le Rede ist, mit Gott. Für diese Erfenntniss begehren wir sewisheit, d. h. das, durch keinerlei Besorgnis des Irrthums estörte Bewustsehn jener Uebereinstimmung. Da aber der krthum seinem Wesen nach ein falscher Schein der Wahreit ist, so liegt die Frage nahe, wie Irrthum und Wahreit von einander unterschieden werden, und wie wir Gewisseit erhalten können?

Die Gewisheit wird entweder, als eingossene Gnade urch einen unmittelbaren Act der göttlichen Barmherzigkeit nie bie menschliche Seele gelegt, oder durch menschliche Geistesthätigkeit erworben. hier ist nur von der Gewisheit, in iesem lettern Sinne die Rede. In Beziehung auf diese uns vor allen Dingen daran erinnert werden, daß alle Erzentnis des Menschen nur eine menschliche ist, d. h. es leibt immer die Frage: ob sein Denken dem realen Seyn ntspreche? Selbst der höchste Grad der Gewisheit muß ist immer nur innerhalb der, dem Menschen angewiesenen Brenzen gedacht werden. Die höchste menschlichen Kräften reicht werden kann.

Mit diesen kann fich ber Mensch nie auf ben Stands punkt Gottes stellen, in welchem bas Denken ber Grund bes Seyns, und Seyn und Denken Gins ist. In Gott find alle VIII. Dinge, in Gott und vor Gott giebt es alfo, der Natur begottlichen Wefens nach, jenen Unterschied nicht, durch welcher ber Schein und der Jrrthum im Menschen benkbar wirb.

Weil also ber Mensch, in Folge seiner gefallenen natur irren kann, so sind für ihn, bei dem Streben nach Bette beit und Gewißheit, zwei Abwege möglich, beren gehind Wurzeln in den Abgründen seines Herzens liegen. Ennimmt entweder zu leichtfertig, aus ungeordneter Liebe zu beite Dingen (Borliebe, Borurtheil), das Falsche für wahr, der begnügt sich nicht mit der Gewißheit die der Mensch, folcher, erreichen kann, er strebt aus eigener Kraft nach gitt ich er Gewißheit, und hält, weil er diese nicht erreicht kann, das Wahre einstweilen für falsch, — er zweiselt spitch matisch. Der Grund hiervon liegt in einer untergeordnete Liebe zu sich selbst, in der Hoffart.

hieraus geben die beiden Grundrichtungen bes Irribmin der Philosophie hervor: Dogmatismus und Stepticismus benen in der Religion Aberglaube und Unglaube entspreche

Der hauptcharakter ber neuern Philosophie, seit Cantilius, ist der lettere, obwohl viele, mahrhaft aberglanbist Tendenzen (im falschen Mysticismus und Pantheismus) rind dogmatisch nebenherlaufen. — Somit bleibt es also eine haupt-Aufgabe für die katholische Philosophie und deren Rossaupt-Aufgabe für die katholische Philosophie und deren Rossaupt-Aufgabe für die katholische Philosophie und deren Rossaupt-Aufgabe für die katholische Philosophie und gleichzeitig den Dogmatismus zu vermeiden, — sondern auch an die heilung des Skepticismus unfrer Zeit, wenn eine solche möglich ist, ponken, oder wenigstens dieser heilung, in so fern sie einem, von der Philosophie unabhängigen Wege vor sich gest. kein hinderniß in den Weg zu stellen.

In der That kann der Stepticismus als eine, nicht bist geistige, sondern auch moralische, in der hoffart gegründete Krankheit gar nicht allein auf philosophischem Wege geheilt werden. — Gegen den Steptiker, wie gegen den Scrupularten (auf dem Gebiete der Moral), — verfängt kein Raisome

nt irgend einer Urt. Der Steptifer ift ein Scrupulant auf n Felde der Metaphpfit. - Nur findlicher Glaube des Bers, und Enthaltung von allem und jedem Raifonniren, n beibe retten. - In abnlicher Beife verhalt es fich r auch mit gangen Beitaltern in der Geschichte. Der Cfepsmus tann burch logisches Denten nicht übermunden mer-, benn er bezweifelt nicht nur die Borderfate, fondern feiner weitern Entfaltung, die Realitat und innere Babrt bes Gefetes, auf meldem ber Spllogismus berubt. obl aber vernichtet im Laufe ber Beit ber Cfepticismus fich bit: in feiner letten Vollendung zweifelt ber 3meifel am reifel, und dief ift der Moment, wo er, zwischen ber Ruckr jum frommen, findlichen Glauben und ber Bergweiflung bend, mit Gottes Gulfe bem erftern in die Urme fallt, von aus er bann auch wieder zu einer gefunden Philosophie, r Gewifheit in irbifchen Dingen gelangen fann. mge Procest geht übrigens, wie bemerkt, gar nicht auf phi= fophischem Gebiete, und noch weniger auf ftreng dialecti= jem Bege, fondern meistens burch Mittheilung bes überna= rlichen Glaubens von oben herab, vor fich. Die Gnabe if ber einen, und bie Angft bes Bergens auf ber andern ieite fpielen babei die Sauptrolle. Bugleich erhellt hieraus, if in bem Cape: "es gebe nichts Gemiffes auf Erben, als r geoffenbarte, von Gott eingegoffene Glaube", - die :ofe Bahrheit liegt, baf es fur ben Steptiter aller= nge tein anderes Beil giebt als in dem findlichen Glauben, ab darin, daß er alles Philosophiren aufgebend, und ber itimme feines Bergens und feines Gewiffens folgend, fich er Barmbergigfeit Gottes in die Urme wirft \*). In folden allen wird ber Steptifer bem Labprinthe feines Zweifels urch ein Bunder entruckt, bei meldem er nichts weiter gu un bat, ale baffelbe liebend, findlich, demuthig aufzuneh-

<sup>\*)</sup> In diefem Sinne betete jener Frangofe: "Mein Gott, wenn Du bift, bilf meiner armen Seele, wenn ich eine habe, in den himmel, wenn es einen giebt". Die ewige Liebe erhort anch biefes Bebet.

Als Borbereitung baju bient bie, mit der Cebnfuck nach Rettung verbundene Ueberzeugung: baf es feinen anbern Ausweg aus bem Rreife bes Zweifels giebt, eine Uebes zeugung, - auf welche ein großer Theil ber protestantifchen Steptifer bereits angelangt ift. - Bon ber tatholischen Bie losophie kann man in diefer Lage nur verlangen, baf fie ei nen Rranten folder Urt nicht falfc behandle, und burch eine falfche Eurmethode feine Beilung verzögere ober unmöglich Bon einen confequenten Cfeptiter forbern: bag et. ehe er glaube, fich wieder auf den Ctandpunkt bes halben Stepticismus ftelle, und fich auf biefer Bafis bie Bahrheit bes fatholischen Glaubens, burch bie bekannten Mittel, ande monftriren laffe, ift ein arger Miggriff. - Dan unter richte ben Steptiter, ber an die Pforte ber Rirche flopft, bas ift Alles mas er verlangt, und bas Befte mas man ibm geben Aber man raisonnire nicht mit ibm. Bon einem Eteptifer verlangen, wie man es muß, daß er vor aller Des monftration, ein Dentgefet, ein Princip, eine Babrbeit its gend einer Urt auf Treu und Glauben annehme, bamit man baraus weiter folgern konne, beißt jum Rranten fagen: @ moge vorläufig boch gefund fenn, damit man im Stande fen, ihn zu beilen. - Wenn ber Cfeptiter beten fann, ift er ge rettet; wo nicht, fo ift ihm auf dem Wege bes bloffen Bet ftandes ichwerlich beigutommen. Sochftene fann er gur im mer confequenteren Ctepfis, und fomit jur Bergweiflung ge trieben werden, mas bann freilich eine gefährliche Probe if

Dagegen ist es andrerseits vollkommen richtig, daß der von Gott eingegoffene, übernatürliche Glaube nicht als nothweisbige Grundlage, und als erster Ausgangspunkt der Philosophie angesehen werden kann.

Der von Gott eingegoffene Glaube gibt bem Menschen, ber burch ben Zweifel um jeden festen Boden gekommen ift, auf übernatürliche Weise Gewisheit, zuerst in Sachen bes religiösen Glaubens, und er gewinnt bann, von diesem Standpunkt aus, gewissermaaßen in umgekehrter Ordnung, auch Gewisse

beit in allen menschlichen Dingen. — Allein bieser Weg ift, wie allerdings zugegeben werden muß, ein übernatürlicher. — Die Philosophie muß nach menschlichen Mitteln streben, um baburch ber übernatürlichen Gnade des Glaubens die Bege zu bereiten.

3ch tomme also auf die Frage nach bem Rennzeichen ber Bahrheit, und ber nahe verwandten andern: nach ben Mitsteln, um ger menschlichen Gewißheit zu gelangen? zurud.

In biefer hinficht kommt allerdings Alles auf den Aus-

Entweder sagt der Untersuchende: ich will an der Wahrbeit meiner Wahrnehmungen, meiner gesammten Erkenntniß,
zweifeln, so lange ich zweifeln kann. (Descartes, und in spezieller Anwendung auf das katholische Dogma: hermes). Ober er sagt: ich will an die Wahrheit aller meiner Wahrnehmungen und Erkenntniß glauben, so lange ich kann; b. ich will das, was sich meiner sinnlichen oder vernünstigen Ratur als wahr darstellt, für mahr halten, bis ich durch ans bere, entgegengesetzte Wahrnehmungen mich genöthigt sehe, baran zu zweiseln, oder es für falsch zu erklären.

Ratürlich hangt nach dem System, welches mit dem Zweisel anfängt, das philosophische Endurtheil von der instividuellen Prüfung, und diese wieder von der Consequenz des Zweisels ab. Um irgend etwas, also auch die Wahrheisten des geoffenbarten Glaubens für wahr zu halten, muß der Mensch vorher daran gezweiselt, und dann durch eine krenge, in sich nothwendige Demonstration gefunden haben, daß es ihm unmöglich sey, länger daran zu zweiseln. Wer diese Prüfung nicht vorgenommen, hat mit seinem Fürwahrsbalten keinen Unspruch auf Achtung von Seiten der Philossophen. Dieß ist die Quintessenz der Lehre des Hermes. Höchstens gestattet er dergleichen Vorurtheile, den sogenannsten Köhlerglauben, dem ungelehrten, großen Hausen. — Daraus folgt dann, daß Jeder, der auf den Namen eines denkenden Menschen Anspruch macht, in seinem eigenen Ras

men von vorn anfangen, mit seinem Zweisel bas Geband ber geistigen und physischen Welt einreißen, und es mit seiner Demonstration wieder aufbauen muß. — Was aus diem Systeme sich für factische Folgerungen ergeben, zeigt Geschichte ber beiben letten Jahrhunderte. — Der Menklömmt nie und nirgends auf diesem Wege zum festen Imben; ihm bleibt immer der Zweisel: ob er auch consequent und standhaft genug gezweiselt habe, woraus von selbst wellt, daß er sich in jedem Augenblick versucht fühlen mit das Erperiment des allgemeinen und consequenten Zweisel von neuem anzufangen.

Umgekehrt macht das Spstem, welches mit dem Glaude anfängt, dem Menschen weder den Zweisel, noch die indelle Prüfung zur Pflicht, sondern erkennt, wie es auch ber That nicht anders seyn kann, die Nothwendigkeit eine Prüfung nur im Falle des wirklich entstandenen Zweisels me Der Mensch soll die geglaubte Wahrheit so lange festhalten die der Zweisel sie rechtmäßig zerstört hat; woraus sich posseich der wahre Nupen des Zweisels in der Philosophie wigibt, — der in nichts anderem, als in der Zerstörung det Irrthums besteht. — Daher ist die Prüfung an sich, went der Ausgangs punkt nur nicht der Zweisel, sondern der Glaube ist, kein Unrecht und kein Unglück. Jeder Mensch prüft in diesem Sinne, wenn sich ihm ein Zweisel ausdringt, aber er ist nicht verpflichtet zu zweiseln.

Wenn man dagegen ben Zweifel als das Erste und Nothwendige sest und von ihm ausgeht, wenn man das Fürwahr
halten bavon abhängig macht, daß es unmöglich sey, langer zu zweiseln, wenn man die Nothwendigkeit für das
einzige Eriterium der Wahrheit erklärt, und nichts eher annehmen will, bis biese Nothwendigkeit obwaltet, dann sind
die Grundlagen, nicht bloß des religiösen Glaubens, sondern
aller menschlichen Erkenntniß überhaupt erschüttert, und es ift
dem Skopticismus eine breite Straße geöffnet. Diese skeptis
sche Seite der neuern Philosophie beruht aber, wie der ge-

fammte Entwickelungsgang ber lettern überhaupt, auf feinem Ungefahr, auch nicht auf ber individuellen Bosheit Gingelner, fonbern ift ein Produkt ber gesammten Zeit und ihrer tiefin= nerften Richtung. Der Stepticismus aber hat verschiebene Grabe und Stufen. Auf ber erften will er bie Freibeit bes Glaubens in eine Rothwendigkeit vermandeln, ein Streben, welches aus ber Erbfunde unfere Wefchlechte, bem Dochmuthe bervorgebt, ber, wie er fich fo baufig in einen Engel bes Lichts vertappt, fich in biefem Falle ale reiner Gifer für die Bertheibigung der Rirchenlebre gegen die Ungriffe ber neuern Philosophie geltend ju machen sucht. Die Reinde ber Rirche follen gezwungen werben, die Bahrheit unfere Glaubene ju bekennen; im innerften Grunde unfere bergens aber wollen mir felbft, um nicht, wie ber Berr es ben Seinen vorhergefagt, den Juden ein Mergernig, und den Beiden eine Thorheit ju febn, nur bas glauben, mas fich als nothwendig erweifen läßt. Das zweite Stadium ift bann: Unterordnung bes positiv Gegebenen, unter die philofopbifche Manipulation, und bief zwar, um bas Dogma als nothwendig beduciren ju fonnen. Geben diefe Beftrebungen fich endlich von der Rirche besavouirt, fo tritt bas britte Stadium ein: Auflehnung gegen die Rirche, und of= fener Bruch mit beren Autoritat. - Bermes, beffen subjective Ehrlichkeit bier nicht in 3meifel gezogen werden foll, ftebt, ihm felbft unbewußt, in ber philosophischen Ginleitung auf ber erften, und in feiner positiven Dogmatit auf ber zweiten Stufe biefer Leiter. - Rach feiner Berurtheilung haben mehrere feis ner Schuler fich auf die britte gestellt.

#### IV.

Wie irrig es sen, die Nothwendigkeit, den innern 3 mang, jum alleinigen Eriterium der Wahrheit zu machen, und nur, wo diese Nöthigung eintritt, Gewisheit anzunehmen, zeigt sich, wenn man das Furwahrhalten in verschiedenen Sphären der menschlichen Erkenntniß genauer analysitt.

Alle Erkenntnig bes Menfchen ift, nach ihrem Gegraff ftande und nach ben Organen, beren fich ber Ertennende bient, eine dreifache. - Gie bezieht fich entweder 1) auf übent finnliche Wahrheiten, und enthalt Urtheile über Thatfacen der Cpbare des Wahren, Guten und Schonen, ober 2) Thatfachen ber Ginnenwelt, welche ber Ertennenbe fell mahrnimmt, oder 3) auf Thatfachen, welche Undere mahn nommen haben, Geschichte (im weiteften Ginne bes Borte Das Organ für die erfte jener Spharen wird heutzutage ge wöhnlich Bernunft genannt; in ber zweiten find bie Gin das vermittelnde Werkzeug; in der dritten ftust fich mi Fürmahrhalten auf den Glauben an die Autoritat w mundlichen oder fchriftlichen Bengniffen. Der Berftan (im Gegenfage ber Vernunft) ober bas Bermogen, ans gebenen Borderfagen Schlufe zu gieben, legt bloß auseinen der und entwickelt, entfaltet bas, mas ichon in ben Borin fapen liegt; er liefert feine materiell, fonbern nur formal neue Erfenntnif. - Geine Operationen beruhen auf ben Gefete des Widerspruches: bag ein Ding nicht jugleich al fepend und nicht fepend gedacht werden tann. Sindet er un. baß in gemiffen Borderfagen eine gemiffe Folgerung eingehült liegt, fo tann er allerdinge nicht bas Gegentheil berfelte benten, - baraus aber, bag aus ben Borderfagen eine rich tige Folgerung gezogen werden fann, folgt feineswege mit Nothwendigkeit die Richtigkeit jener Borderfane felbft.

Der Verstand giebt also ohne allen Zweisel Gewisheit, und zwar, da das Gegentheil der, auf diesem Wege erzielten Resultate, nicht gedacht werden kann, nothwendige, die Freiheit des Menschen ausschließende Gewisheit. Vergessen wir dabei jedoch nicht, daß jedwede Schlußfolgerung durd mehrere Vorausse hungen bedingt ift, die daraus hervor gehende Gewisheit also auch immer nur eine menschlicht durch die Wahrheit der Prämissen bedingt ift.

Die logische Gewißheit der Folgerung entscheidet nam lich, was sich nach dem Doigen von felbst versteht, gunach

nie über bie thatfachlichen Pramiffen; fen es, daß biefe auf geschichtlichem Wege, sen es, daß sie durch die Ginne un= mittelbar erkannt werden.

Die Schlußfolgerung selbst beruht ferner aber auch auf er Wahrheit gewisser Ariome, und da diese unmittelbar aus em. in der Natur des menschlichen Geistes gegründeten Denksesetze hervorgehen, so sept jede logische Operation die Wahrseit des menschlichen Denkgesetzes voraus, d. h. sie geht von er Annahme, dem Bertrauen, dem Glauben aus, daß das nenschliche Denken überhaupt Wahrheit gebe, und nicht durchsveg Täuschung und Lüge sep. — Diese Annahme aber, so natürlich, vernünstig und gerecht sie auch ist, gehört nicht mehr dem Felde der Logik an, sondern führt auf ein ganz anderes Gebiet, und in letzter Instanz auf den Satz zurückt daß man unmöglich annehmen könne, daß Gott den menschslichen Geist und die Welt so disparat und widersprechend ersschaffen habe, daß das Denken dem realen Seyn nicht entspreche. —

Durch alles dieses ist nun freilich in keiner Weise geläugnet: daß der Spllogismus volle Gemißheit gebe. Auch der Skeptiker kann sich der obwaltenden Unmöglichkeit: das Gegentheil des, durch eine richtige, logische Operation Erkannten zu denken, nicht entziehen. — Aber er könnte eben diese Unmöglichkeit für eine Schwäche, für einen Mangel unserer Natur ausgeben. — Und wenn sich auch gewöhnlich der Skepticismus nicht auf dieses Gebiet wirft, so läugnet und bestreitet er dasur besto öfter die Vordersäpe, auf welche sich jedwede Folgerung stügen muß. Nur wer die Vordersäpe zugegeben hat, für den waltet allerdings die nothwendige Erkenntniß des daraus Gesolgerten ob. Daher ist selbst die nothwendige Erkenntniß durch den Spllogismus immer nur eine bedingte, und in der Anwendung sehr beschränkte!

Die Frage: ob die Sinne eine nothwendige Ertenntnig b. h. eine folche darbieten, beren Gegentheil nicht gebacht werden kann, muß in abnlicher Beise beantwortet

merben. Der Ginbrud, ben die Ginne empfangen, ift folut nothwendiges Wiffen, und beruht auf einem nicht abs laugnenden Bewuftfenn. Die Unnahme bagegen: baf bief finnlichen Gindrucke ein reales Gepn entfpreche, baf ni Alles, mas die Ginne empfinden, blog im Gubjecte vorge daß die subjective Empfindung und die objectiv wirkende fache einander genau entsprechen, diese Unnahme ift fein wege in bem Ginne nothwendig, bag nicht bas Gegent g ebacht merden fonnte. - Beweis beffen ber Ibealismus Dagegen fann auch nicht eingewendet werben, bag prafti Jeber, auch ber feptische Idealift, genau fo wird band muffen, als wenn feine finnliche Erkenntnif real ware, daß dem zufolge Niemand, felbst wenn er die Realität finnlichen Gindrucke bezweifelt, feine Sand in's Reuer fted Denn diese Rothwendigkeit ift eine von auffen ber mirtende, thatfachliche, prattifche, bie Jeber, um nicht fürgefter Frift gu Grunde gu geben, freilich in Teinem Be beln anerkennen muß, - keineswegs aber eine von innen b aus wirkende logische, die Möglichkeit des 3meifels im banten ausschließende. Mit andern Worten alfo: die Mu forderung, die Realitat der finnlichen Erkenntniff glauben, ift die ftartfte, die es geben tanu; die Unnabm felbst ift aber nicht eine, auf absoluter Nothigung berubend die Denkbarteit ber entgegengefesten Unnahme, und folglid bie menschliche Freiheit ausschließende. - Auch bier murbe alfo ber Grundfat: bag Rothigung allein bas Rriterium ber Gewifheit fen, gerade die Gewifheit der finnlichen Babr nehmungen erschüttern, und baburch bem Stepticismus in bie Bande arbeiten.

Ift dieß bereits auf ben Gebieten ber Fall, welche bas eigentliche Feld des nothwendigen Erkennens, des Biffens find, so gilt das eben Gefagte, in noch viel höherm Maase, wenn es sich um den historischen Glauben, und um ein Erkennen übersinnlicher Wahrheiten, um die höchsten und letzten Gefepe des Wahren, Schönen und Guten handelt. — Das in

giebung auf biefe ebenfalls bie Folgerungen aus gemiffen amiffen ben Werth bes Spllogismus haben, leibet feinen eifel; aber gerade um bie oberften Pramiffen handelt es . und beren Unnahme läßt fich burch feine Röthiauna vingen. - Bielmehr entspricht biefen Thatsachen ber übers lichen Belt, ein innerer Ginn bes Menschen, ben mir in iebung auf bas überfinnlich Wahre Intelligeng ober rnunft, in Sinsicht auf bas Gute, wo er am flarften bestimmteften bervortritt, Gemiffen, in Beziehung auf Schone, Gefdmad nennen. - Diefer Ginn ift in fot bem Willen untergeordnet, baf er durch eine fehlerhafte, pt auf die Wahrheit gerichtete Abficht, verdunkelt, getrubt, weilig gang unterbrucht werben fann. - Aber weder bie-Ginn, noch bas innere Gefet, nach welchem berfelbe fein theil fpricht, lagt fich bem Menfchen anbemonftriren. t wie fern biefe naturliche Rraft bes Menfchen, in Begies ng auf die Thatfachen ber driftlichen Offenbarung, für fic ein nicht gureicht, fonbern ber Erregung, ber Unterflugung, e Rachhulfe burch die Gnade bedarf, wird weiter unten er= ibnt werden. Bier bleibt nur die Frage übrig: woburch in, wenn Rothigung nicht bas einzige Eriterium ber tahrheit ift, noch feyn fann, die Wahrheit vom Jrrthume iterschieden werden fonne?

Die Gewißheit liegt, wie früher bemerkt, in der vollkommen Zustimmung des denkenden Geistes zu der Behauptung, iche den Inhalt seiner Ueberzeugung bildet, folglich immer im adividuum selbst. — Allein da grade der Jrrthum die tauschens Gestalt der Wahrheit annimmt, so ist es die Frage, welche introlle der Mensch für sein Fürwahrhalten habe. —

Wenn Cartesius biese im 3 weifel sucht, so ift, wie früst gezeigt wurde, bieses System in sofern falsch, als es irch ben Zweifel nothwendig die Gewisheit erzeugen, und shalb nur auf ben Grund des vorhergegangenen Zweisels e Ueberzeugung, als solche, anerkennen will. Dieß muß m Stepticismus führen, und es leuchtet ein, daß, da ber

Bweifel feiner Ratur nach in's Unendliche fortgesponnent ben fann, ber Schritt in bie Beighung immer ein gant führlicher bleibt. — Die bicht baran grangenbe, große 234 beit ift aber bie: bag jede Gewiffheit nothwendig poraus sig bag alle gegen ben aufgestellten Cat gemachten Ginme sam gen geloft, alle entgegen ftebenden Sinderniffe des Rubraud baltens befeitigt, alle Widerfpruche als unbegrundet ne iff nachgemiefen werden tonnen. In foldem Ralle ift iie ber 3meifel zwar nicht, wie Bermes will, "bie Burget Bedingung des Glaubens", oder überhaupt des Furmab = 10 tene, aber er bient gur Berberrlichung, gur Beftatiguna Babrbeit, und gur Bernichtung bes Errthums. Dief ift mabre 3med und Beruf bes 3meifele in der Philosophie, in der Rirche. Ferner ift es zwar nicht nöthig, daß ber. " einer Wahrheit fest Ueberzeugte baran in eigner Berfon, Bermes, gezweifelt habe; mohl aber ift es zu einer wiffe fcaftlich begrundeten Ueberzeugung allerdinge notbit baff er den Zweifel Anderer fenne, und ibm ju begegmet miffe. - Co ift es auch in ber That immer in ber Rirde gehalten worden, - und es bedarf taum der Bemertung in mie große Gefahren die Abwege nach beiben Seite Den Zweifel, ben Ginwand gar nicht binführen murben. berudfichtigen, wie Bautain es ju munichen ichien, biefe ben Lernenden in eine falfche Gicherheit wiegen; ibn, wit :ber Bermefianismus, in ben 3meifel fturgen, ibn aum w. 3meifel verpflichten, ben Glauben nur nach vorgangigen 3weifel julaffen, muß nothwendig lahmend und geiftib. tend auf bas miffenschaftliche Leben wirken, den Glauben felbst aber und alle achte Glaubensfreudigkeit in ber 2Bur sel serftoren. Dief ift um fo mehr ber Fall, als Bermes, nach dem er juvor ertlart bat, daß nur der Glaube fichhab tig fev, ber fich als nothwendig rechtfertigen laffe, in ber Durchführung feines Spftem auf die eigentliche Evidenz, bie logische Nothwendigkeit, Bergicht leiftet, ja fogar bie Gewiß beit mantend ju machen fucht, welche auf dem Glauben an

ann Mutoritat ruht. Die Rothwendigfeit, welche nach hermes einzige Eriterium der Wahrheit ift, foll, was Glaubensreit ben betrifft, bloß eine moralische fenn durfen. Ich foll vom thenaturliche Thatfachen für mahr halten, nicht wegen ber Sim finbritat ber Beugen, welche fie verburgen, "fondern, wenn June mir, ohne biefe Unnahme, unmöglich fenn wurde, eine uns le nacht beutlich, mas hierunter verstanden Bund birb. Die Erweckung eines Tobten ift übernatürlich, benn urmit beite man die Wiederbelebung einer faulenden Leiche für die tigun Birling einer natürlichen Urfache halten, fo hatten wir, nach bernes, einen unverwerflichen Grund, felbft wenn eine Leiche orbie dele, fie nicht zu verbrennen ober zu begraben, weil ja jene multiche Wiederbelebung, die einmal gefcheben, auch öfter on, detreten tonnte. Wir mußten alfo alle Leichen unbegraben Diffa men laffen. Welch unerträglicher Geftant, welcher Schaben noul bie Gesundheit! - Nein! es ift augenscheinlich Pflicht Beide Todten zu begraben. — Aber um Diefer Bflicht willen. Riffen wir berfelben Ausführung gemäß, auch an bie Erwedung bee Lazarus von ben Todten glauben. Und bergleichen armfelige Cophistereien follen bann eine Nothwendigkeit begrunden, bem Berichte ber Evangelien von den Bundern Glauben beigumeffen, und um berfelben Bunder willen, an bas Evangelium und die Rirche ju glauben! Daber auch die Bartlichfeit ber ingrimmigen Reinde ber Rirche fur ein Gyftem , welches, wenn es hielte, mas es verspricht, jeden Deniden, ber eines Schluffes fabig ift, allein und lediglich burch eine Art von philosophischem Sollenzwang verpflichten mußte, eben ihren Protestantismus in furgester Brift abzuschmoren, mabrend es jest gwar ben Glauben todtet, aber ihn nicht mieber ermedt. Bobidenkenden und redlichen Schulern bes verftor: benen Bermes mußte allein ichon diefe verfängliche, fich felbit widersprechende Protection, die ihrem Spitem ju Theil geworben, Die Augen barüber öffnen, auf welcher gefährlichen Etraße fie manbeln.

Gin zweites, mehr positives Mittel der Controlle für individuelle Uebergeugung ift die Autoritat. Gie ber ursprünglich auf dem Werthe, ben mir darauf legen, baf Erfenntnig Underer mit ber unfrigen übereinstimmt, - 1 burch biefe Uebereinstimmung eine Brobe fur bie Babr unfrer Unichanung liefert. Je größer die Bahl berer ift, benen folche Uebereinstimmung ftatt findet, und je ausgeze neter biejenigen, mit benen wir übereinstimmen, an Bon gen bes Geiftes und Charaftere find, besto ftarter ift bie ! torität, fo bag in vielen Rallen bie Autorität, allein unb fich, felbft vor aller Prüfung, ein Grund unfrer Ueberzeugt fenn tann und wirklich ift. - Bahrend Cartefius ihren Be miffennt, - übertreibt La Mennais die Berufung auf ib Ausspruch. Ihm ift bas individuelle Denken nichts und jedem Betracht vom Uebel; - für Descartes giebt es ba gen feine Autoritat \*).

Allein der Mensch ist in der Wirklichkeit nie und 1
gends ein isolirtes Individuum, sondern immer und in je Hinsicht Theil des ganzen Geschlechts. Er kann, wenn durch seine individuelle Erfahrung den Streit in seinem ! nern zwischen der Bejahung und der Verneinung nicht i scheiden, den Zweisel nicht schlichten kann, an die Erfahri Anderer in Vorwelt und Mitwelt, ja an die des ganzen i schlechts, an die Geschichte appelliren, und so den Rreis ner individuellen Kenntniß erweitern. Er thut dies auch; mer, wenn er mit seiner isolirten, individuellen Deliberat nicht ausreicht, und nicht zum Abschluße kömmt, fragt er !

Die Autoritat vertritt in biefem Falle nicht bie Gi

<sup>\*)</sup> Vous devriez vous souvenir, sagt dieser zu seinen Gegn que vous parlez à un esprit tellement detaché des ch corporelles, qu'il ne sait pas même, s'il y a eu auc hommes, avant lui, et qui partant, ne s'emeut pas be coup de leur autorité.

abipibuellen Ueberzeugung, wie La Mennais meint, aber Matiat biefelbe entweder, oder fie mird felbft Bafis und b einer individuellen Uebergeugung. Gben fo fann ber and die Unterwerfung unter die Autorität zwar nicht Rothwendigkeit erzwingen, aber er kann die falfche Un= it gerftoren, bie, gegen bie mabre Autoritat erhobenen iel beseitigen. Die Autoritat (und bie Geschichte als mlung aller Autoritäten) ift also auf diese Art nicht et= Meufteres. Tobtes (wie fie es nach bem Spfteme bes commun febn murde), auch nicht ein bloffes Bablen Raioritaten und Minoritaten, fonbern bas Inbivibuum t fie gemiffermaaßen in fich auf, macht fie zu feinem Gi= ume, und ichlichtet mit ihrer Gulfe ben etwaigen 3mei= feinem Innern, ober flutt fich, feb es gur Befrafti= ber bereits gewonnenen Ueberzeugung, feb es, um erft ebergeugung ju geminnen, auf die Autorität. Unfer ineller Bernunft = und Berftandes-Gebrauch wird baburch ger Beife ausgeschloffen, wohl aber ift unfer Gefichts= meitert, und ftatt unfrer eignen, ifolirten Erfahrung uns die Erfahrung Underer, fo viel wir beren fragen. an es Noth thut, die ber gangen Menschheit, fo weit efchichte reicht. Mit einem Worte: ber Menich fann rage von bem Felde feiner Individualität auf ein mei= Gebiet, ja auf bas ber gangen Menschheit verpflangen. nn, wenn er zweifelt, untersuchen, ob fein Surmahr= ein allgemeines, fein Ausspruch ber bes Menschengeis iberhaupt, ober ber bes beffern Theiles der Menfchheit Dazu bedarf es feiner Unanimitat, noch weniger kommt er auf ein geiftlofes Bablen ber Stimmen an. Grunde und Gegengrunde auf bem großen Schauplate beschichte entwickelt find, fo ift die Frage grundlicher imfaffender erörtert, ale wenn die Deliberation blof im en einer ifolirten Menfchenfeele vor fich gegangen ift. ich entscheidet immer bas Individuum darüber, mas eine : Autoritat und welche Autoritat eine beffere fen, und

biefes Abmagen, Bergleichen und Meffen ber verschiebenen > Autoritäten ift ohne Zweifel, wie großen Unftog La Mennais baran auch nehmen moge, ein Gefcaft bes individuellen Berftanei Aber eine Ueberzeugung ohne ein überzeugtes Indivi -: buum ift nicht bentbar, und ber extreme Grrthum auf beiben-Seiten liegt barin: daß bei La Mennais bas Individuum volle lig untergeht, mabrend Descartes baffelbe in bem engen, burfe tigen Gehäufe feiner Ichheit absperrt. In Bahrheit aber folliber Mensch fein Urtheil allerdings felbft, aber er foll etnicht als isolirtes Individuum, sondern in lebendiger Ber bindung mit der Gefellichaft fällen; und er foll, wenn es nie thig ift, vorber die Geschichte ale Zeugin vernehmen, und We Bergangenheit plaidiren laffen. - Alfo verftanden ift bem nach die Autoritat vom bochften Berthe in jeder Sphare bet :menfchlichen Ertenntnig, und fie wird felbft bei rein logifche -Operationen anerkannt. Wer im gewöhnlichen Leben eine Be rechnung von Wichtigkeit anftellt, lagt biefelbe gur Probe and noch von einem andern vornehmen, und fieht die Uebereinftim mung mit biefem ale Beweis ber Richtigfeit feines Calcule an ;-

Aus diefer Erörterung ergiebt fich alfo, wie La Mennait 🕳 eine große Wahrheit nur verrentt und aus ihren Fugen ge ... riffen bat, wenn er behauptet: bas Individuum habe niemals und nirgende Gewißheit, es fen benn burch die Autoritat bet gangen Menfchengefchlechte. - Cben fo falfch ift es, baß feine Theorie den confequenten Cfepticismus dadurch unmöglich : mache, daß fie jede individuelle Bernunftthatigfeit ausschlieft. Wer bem Individuum jede Sabigteit: Gemigheit ju erlangen, abstreitet, muß consequenterweife auch bie Infallibilitat bet Gesammtheit aller Individuen bezweifeln. Und in der That aabe die Meinung und das Beugniß aller Menfchen, bie je gelebt haben, niemals eine folche Gewißheit, welche bewirtt, baf das Gegentheil bes behaupteten Capes einen logifchen Wiberspruch enthielte. Der Jrrthum ber gangen Menfcheit ift und bleibt dentbar. - Dagegen bat La Mennais volltom: men Recht, wenn er gegen ben allgemeinen 3weifel bes Car-

teffus, ber jedmede Berufung auf die Erfahrung ber gangen Renfcheit abschneibet, die Geschichte geltend zu machen und wieder in ihre Rechte einzusepen fucht, die burch bas Spftem bes fleptischen Rationalismus nur allzusehr geschmalert murben.

#### V.

In neuerer Beit ift, jum Theil burch Bautain angeregt, felbft unter fatholifchen Schriftftellern, eine belebte Erörterung über ben Beweis ber Thatsachen ber driftlichen Offenbarung entftanben. - Roch größeres Intereffe hat diefe Frage burch bie Bewegung erhalten, welche Strauf innerhalb bes Protefantismus bervorgerufen bat. Ich glaube, daß diese vermis delte Discuffion fich auf wenige einfache Gefichtepuntte gurud= führen lagt, die meiftens mit einander verwechselt werden. Ronnen die Thatsachen, welche die driftliche Offenbarung ansmachen, bewiesen werben? Dief ift bie erfte Frage, und bie Antwort hierauf kann nur babin lauten: wenn je ein Ractum in ber Beltgeschichte, fo ift jene Reihe von That= fachen bewiesen, auf welche fich bas Chriftenthum ftutt. -3meite Frage: Lagt fich in Beziehung auf geschichtliche Thatfachen überhaupt, ein logisch zwingender, die Denkbarteit bes Gegentheils ausschließenber Beweis berftellen? fann die Rothwendigkeit (im Ginne von Bermes) als Rriterium ber hiftorischen Gewißheit angefehen werben? Diese Frage muß freilich verneint werden.

Sedweder hiftorifche Beweis beruht auf Zeugniffen, jebes menschliche Zeugniß läßt die Denkbarkeit des Gegentheils au, b. h. es kann, ohne dag ein logischer Widerspruch vorhanden mare, auch bas Richt = oder Underefenn deffen ac= bacht werben, was ber Beuge aussagt, und bieg zwar, weil es benkbar ift, daß ber Beuge irren ober lugen tann. -Folglich tann jedes gefchichtliche Factum, allein und für fich betrachtet, geläugnet merben, ohne bag ber Läugnende baburch gegen bas bekannte Gefen bes Widerspruche verstieße. Bier-VIII.

18

aus folgt, daß, wenn man nur eine Rorm, nur ein Rite rium ber Gewißbeit annimmt, nämlich bie logifde Gribent ober die Unmöglichkeit, fich bas Gegentheil eines Capit gu benten, - es gar feine hiftorifche Gewißbeit, fonbat bochftens eine mehr ober minder große Bahricheinlichkeit giett Celbft mo Gins gegen eine Trillion ftebt, ift, ben Gefent bes Dentens gemäß, nicht logische Evidenz, fondern imme nur Wahrscheinlichkeit vorhanden. Draktifch ift bies freilit in fo fern in ben meiften Berhaltniffen gleichgultig, ale Rie mand im gewöhnlichen Leben Unftand nehmen wird, in be eben erwähnten Salle den befagten Grad der Bahricheinlich feit ale gleich bedeutend mit ber Gewißheit zu nehmen. lein ftreng theoretisch gefagt bliebe ber Cap: bag es gar tin biftorifche Gewigheit, fondern nur größere ober geringen Babricheinlichkeit gabe, immerbin gefährlich. Außerden it er falfch, benn bas Nactum beweift, bag jeber Menfc obm Ausnahme, ungahlige Facta, trop der theoretischen Dentbas feit bes Gegentheils, nicht bloß als mabricbeinlich, fonber als gewiß behandelt, mabrend man biejenigen, die baran gwie felten, als Thoren verlachen murbe.

hieraus folgt, daß man das eben ermähnte Gefet bes logisch en Widerspruches nicht in dieser Weise auf That sachen anwenden durse, und daß der historische Beweis, der ohne allen Zweisel volle historische Gewisheit giebt, tein mathematischer, logisch zwingender seb. — Es folgt daraus ferner: daß wenn man nicht dem Stepticismus gewonnenes Spiel geben will, man beide Gebiete, das der Geschichte, und das der Logik oder Mathematik, nicht vermischen, sondern streng auseinander halten musse.

Der historische Beweis sett ben historischen Glauben vor aus; für den, der den historischen Glauben, wie der berühmte Hardouin, völlig verloren hat, giebt es keinen historischen Beweis, der ihn zur Annahme irgend einer Thatsache zu zwingen im Stande ware. Auch hier kömmt Alles auf ben Ausgangspunkt der Untersuchung an. Entweder sagt bei

Untersuchende: ich glaube an Alles, was auf dem Wege der Geschichte an mich gelangt, es sep benn, daß andere entgegen= stehende Facta mir diese Annahme zweiselhaft, oder den his storischen Glauben ganz unmöglich machen. — Oder er sagt: ich zweisle, nach dem Princip des Cartesius, \*) an Allem was ich durch die Ueberlieferung erfahre, so lange ich kann, und glaube erst dann, wenn ich nach den mir vorgebrachten Beweisgründen nicht mehr zweiseln kann.

1. 3m erften Salle, welcher ben Ctandpunkt bes naturfichen, gefunden Menschenfinnes bezeichnet, ift ber biftorifche Beweis eines Factume nichts anders, ale bie Befeiti= gung ber Grunde, welche fich ber Unnahme beffelben entge= genftellen tonnten. - Der Berftand gerftort bier, mogu er volltommen tauglich ift, ben 3meifel, ber ale Sindernif bes biftorifchen Glaubens erscheint. Dieg fest aber nothwendig ben, jedwedem hiftorischen Beweise vorausgebenden, biftori= iden Glauben voraus. Der Cat: ich merbe bas nicht glauben, mas Beugen ausfagen, gegen welche ich Ginwendun= gen zu machen habe, ift nothwendig burch ben andern be= bingt: ich merde Alles glauben, mas Beugen aussagen, ge= gen bie ich feine Ginmendungen vorzubringen meiß. - Und bief Bertrauen, meldes ich dem untadelhaften Beugen fcente, ein Bertrauen, welches auf teinem 3mange, auf tei= ner logifchen Nothigung beruht, ift eben ber hiftorifche Glaube. 36 glaube, indem ich bem Beugen glaube, an die menfchliche Ratur in ibm. Und wenn viele Zeugen, Die fich nicht verabredet baben, baffelbe ausfagen, wenn taufend Umftande ihre Ausfage beftätigen, glaube ich, bag Gott ein folches Busammentreffen nicht julaffen murbe, wenn bas bekundete Ractum nicht mahr mare. Daffelbe gilt in noch boberem Maage von den Bundern, welche die Lehre Chrifti, feiner

<sup>\*)</sup> Es muß hier jedoch bemerkt werden, daß Descartes felbst das Grundprincip feiner Philosophie nicht auf das Gebiet der Ge-foichte verpflanzt wissen wollte.

Apostel und beren Nachfolger beträftigen, und wo Gott fatt ben ein Zeugnif fur die Wahrheit der Lehre Christi giebt.

2. Der entgegengesette Standpunkt ift ber bes Cfeptifet welcher, wenn er confequent verfolgt wird, ben bistorifating Glauben abfolut ausschlieft. Wenn ich bem Steptiter in Million Zweifel widerlegt habe, und er vor ber Sand lie fütir mehr aufbringen fann, so wird er fich barauf ftuten, bal & wenigstene denkbar feb, daß irgend Jemand in kommenbaturu Sahrhunderten noch einen Zweifel auffinden konnte, ber milii! nicht widerlegt ift. Die Wunder, welche bie Erscheinm Chrifti begleiten, fchreibt er, mit ben Pharifaern, bames big fchem Ginflufe gu, ober verweift fie, wie ber neuefte Bret unt ftantismus, in bas Gebiet ber fabelvollen Cage. Daf cit weiser und mahrhafter Gott, wenn er burch ein Wunder in Beugnif giebt, nicht irren und nicht lugen konne, ift freille logisch gemiß. - Der Steptifer aber laugnet, bag biefes bestimmte Greigniff 1) geschehen, ober 2) bag es über ober außernatürlich, ober 3) bag es von einem, mit Freibit die Welt regierenden Gotte gewirft feb. Und zu jeder bie fer Unnahmen gehört hiftorifder Glaube und Bertranes. fein blog logisches Denten \*). - Gegen ben Steptifer auf bem Gebiete ber Geschichte giebt es folglich nur eine prab tifche Waffe. 3ch muß feinen Ckepticismus auf bie Gpite treiben und ihn badurch gerftoren. 3ch muß ihm zeigen, baf, wenn er gewiffe Racta, g. B. die ber driftlichen Gefchichte laugnet, er aus eben benfelben Grunden und megen ber nam

<sup>\*)</sup> Wenn Bautain früher behauptete: Die Wunder seyen bloß für die Gläubigen (Christen) vorhanden, so lag dieser Behauptnug ein großer Mißgriff zum Grunde. Im Gegentheile geschen die Wunder, damit sie Motive zur Annahme des Glaubens werden, also nicht bloß für gläubige Christen; aber sie sepen den Willen: die Wahrheit zu erkennen, und den allgemeinen, menschlichen, natürlichen und vernünstigen hist orischen Glaw ben vorans. Wer entschlossen ist zu zweiseln, so lang er möglich erweise zweiseln tann, für den ist jedes Wunder versoren.

lichen Bebenten, gar teine Thatfache irgend einer Art ans nehmen fonne, mas ihm bann freilich praktifch unmöglich ift. - 3ch muß ihm ferner zeigen, bag wenn er in Begies bung auf einzelne, ihm jufagende Satta vom Glauben ausgebt, er nicht bas Recht habe, in Beziehung auf andere, ben pofitiven Zweifel zur Grundlage zu nehmen, und bag, wenn er es bennoch thut, die Urfache bavon nicht in feinen naturlichen Geiftesanlagen, auch nicht in einer beilfamen ober entidulbbaren Cheu vor Taufoung und Grrthum, fonbern in feinem Willen liege, beffen verkehrte Richtung die mabre Burgel des Un= glaubens ift. Und in diefer Sinficht bleibt einzig und allein bie Berufung, nicht an ben Berftanb, fonbern an bas Gewiffen bes Ungläubigen übrig. - Der Berftand ift bloges Berkzeug, ber bem guten, wie bem bofem Willen bienen lann. Deshalb wird auf diefem Gebiete ber Wille auch nie burch ben blogen Verstand bezwungen. Der Wille wird burch bas Berg bes Menfchen follicitirt, b. h. burch feine Reigung ober Abneigung, burch feine Liebe ober feinen Saf. fucht und begehrt aber der Mensch, wenn fein entgegenftes bendes Intereffe obwaltet, die thatfachliche Wahrheit, und nimmt fie auf, wann und wo fie ihm entgegentritt, weil er für bie Bahrheit überhaupt erschaffen ift. Deshalb glaubt er an fie, wenn er nur unbefangen und ehrlich ift. Gein hiftorifder Glaube aber hort auf, sobald er fich felbft, ober ir= gend ein anderes, erschaffenes Ding mehr liebt, ale bie Babrbeit. Sieraus geht bann fomobl ber hiftorische Aberglaube, ale ber Stepticismus in ber Geschichte bervor. Desbalb ift aber auch der biftorische Glaube an die geschichtlichen Thatfachen ber driftlichen Lehre fein bloges Rechenerempel, fondern ein freier Aft bes menschlichen Bergens und Willens, an ben fich eben beshalb fein ewiges Beil knupft, und ben er ohne die Gnade nicht vollbringen fann.

Diefer, uns meistens felbst nicht klar bewußte Ginfluß bes Bergens und bes Willens auf ben historischen Glauben,

tritt bei ber überwiegenden Mehrzahl aller Thatfachen bullet Profangeschichte gar nicht bervor, weil wir fein bentom Intereffe fie ju laugnen haben, und weil wir, im Gear theil, ben Bormurf augenscheinlicher Rarrheit auf une labate murden, wollten wir gegen das, mas alle Belt annimmt einen Widerfpruch erheben. Daher murbe Jeber, ber Julia Cafar's Leben und Ende laugnete, bieg nur mit ber aufen ften, intellectuellen und moralischen Unftrengung, ja mit eine gemiffen Gelbftverlaugnung vermogen. - Gang andere ftebt ba Menfch zu den Thatfachen der driftlichen Offenbarung. nimm er diefe als mahr an, fo ift der, unmittelbar auf ihn feld jurudfallende Ginfluß unermeflich; er muß fich als Cunda erkennen, muß die Nothwendigkeit: das Rreug des Berrn auf fich zu nehmen, einseben, muß feinen Sochmuth brechen, feiner Sinnlichkeit Gewalt anthun, den Spott des Unglaubens über fic ergeben laffen, oder, wenn er dieß Alles nicht mill, vor fet nem innern Richterftuble fich felbft verwerfen. Co ift grabe Diefelbe Unftrengung und Gelbftverlaugnng vonnöthen, a Chriftum ju glauben, die bagu geboren, murde Julius Cafar's Dafenn und Tod ju laugnen. Diefen innern Gieg tam aber ber Menfch nur mit bem übernaturlichen Beiftande ber Gnade erfampfen, und es zeigt fich bier, wie es einerseits vollkommen richtig ift, ju fagen: daß die hiftorifche Offenbarung ftreng bewiesen werden fonne, und wie andrerfeits ben noch ber herr fagen konnte: Niemand kann zu mir fommen, wenn nicht der Bater ibn giebt, ber mich gefandt bat. Mit einem Borte: ber Menich, an welchen die Botichaft von ber Erlösung gelangt, und der die Thatfachen des Chriften thums vernimmt, municht entweder, daß diefelben mabr fem möchten; bann ift es unmöglich, bag er nicht zum Glauben tomme weil ber, welcher ihm das Wollen gegeben, ihm auch bas Bollbringen geben wird. Ober, er municht, burch fleijd: liche Gefinnung oder hoffart bewegt, daß fie nicht mahr fenn mochten; bann fann feine Macht und feine Beisheit ber Erde ihm die Ueberzeugung von deren Wahrheit aufnothigen

Deshalb ift ber Glaube ein Verdienst und eine Tugend, und beshalb steht geschrieben: wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. — Andrerseits aber kann ber Glaubisge die Wahrheit dieser Thatsachen, gegen jeden, auch den scharfsstunigsten Zweisel, durch den strengsten Beweis rechtsertigen, so daß Jene, welche nicht glauben, keine Entschuldigung haben.

#### XXIV.

## Churfürft Magimilians I. von Babern Geburt und Erziehung.

(Fragment aus einem noch ungebruchten Werfe.)

Ungeachtet bes Migverhältniffes ber Jahre (bie Bergogin mar fünf Jahre alter als ihr Gemahl) mar die Che Bergog Wilhelms eine burchaus gludliche ju nennen. Die Zeitgenoffen fprechen mit Rubrung von der großen Gintracht, welche gwischen bei= ben boben Gatten berrichte 1). Innige Frommigkeit mar bas Band, welches biefe icone Sarmonie ftete ungetrubt erhielt. Renata ftand bem Gemable - welchem die Geschichte ben Beinamen bes Gottseligen gegeben bat - an ftrenger Reli= giofitat nicht nach; fie mar ein Mufter liebevoller Canftmuth und mahrer Gottergebenheit. Werfe ber Barmbergigfeit gu üben, mar ihr jum Bedurfniffe geworden; beinabe ihr ganges Gintommen verwandte fie auf Almosen und wohlthätige Stiftungen. Um lothringischen Sofe berrichten frangofische Sitte und frangofifcher Lurus vor; aber Renata gewöhnte fich leicht an die einfache Weise ber beutschen Bofe. beutschen Sprache murbe fie bald vollfommen mächtig 2).

<sup>1) &</sup>quot;Erat illi (Renatae) semper cum marito cor unum et anima una".

<sup>2)</sup> Der erfte beutsche Brief, welchen fie an bie Berzogin fchrieb - Landehut am 6. Inline 1568 - verrath freilich noch einige Un-

Diese glückliche Che ward bann von Gott auch reichlich mit !
Rindern gesegnet. Wenn auch beinahe die Halfte berselben die !
reiferen Jahre nicht erreicht hat, so war es doch drei Sohnen !
beschieden, durch sturmvolle Zeiten hindurch zu hohem Altet !
zu gelangen, und unter ihnen war jener Held, welcher — obs !
gleich nur Regent eines kleinen Landes — mit mächtiger Hand !
in das Getriebe der Weltbegebenheiten eingreifen sollte.

Das erste Rind, welches Renata gebar — im herzoglichen Schlose zu Friedberg, wo die alte Herzogin von Lothringen mehrere Jahre lang sich aushielt, um der geliebten Tochter naher zu seyn — war ein Sohn, welcher aber gleich nach der Geburt verschied, nachdem er in der Taufe den Namen Christoph empfangen hatte. Die Niederkunft war sehr schwer — die Herzogin selbst dem Tode nahe gewesen.

Das nächste Rind mar eine Tochter 3), welche nach ber

behülflichkeit in den Schriftzügen wie im Ausdrucke. Am 14. Julius schried sie an Herzog Albrecht: "Gesellt uns unserntails die Laundsart hierumb, gleichfalls die Stadt, darin wir schon uft spaciern gereist, ve lenger ve bas, und befinden schwne lust an allen orthen. Gedenkhen auch an E. L. in allem gueten gar oft. Sonderlichen khönen wir des väterlichen gesprechs so E. L. mit uns zu München wolmainlich für und für gehabt, nit verzgesten, das uns warlich nit wenig erfreiet".

<sup>5)</sup> Sonderbarer Beise wird von den meisten baperischen Geschichtsschreibern und Genealogen der 23. September 1572 als der Geburtstag dieser Prinzessin angegeben (so wie der 23. Januar 1571 als der des Prinzessin angegeben (so wie der 23. Januar 1571 als der des Prinzessinsch Christoph), und dabei hat keiner bedacht, daß, wenn diese Angabe richtig wäre, der daranf folgende 17. April natürlicher Weise nicht der Geburtstag Maximilians senn könnte, da zwischen beiden Geburten nur ein Zeitraum von 205 Aagen säge. Unerklärlich bleibt es immer, daß auch das alte Verzeichniß bei Westen rieder (Beiträge Bd. III.) desen sämmtliche Angaben der Geburts und Sterbetäge von Mitzgliedern der regierenden Familie sich bisher als richtig erwiesen baben, ausdrücklich sagt: "Item den 25. September in der Nacht vor 12 Uhr ist die fürstl. Fränse Perzoginn Christina zu

ofmutter Christiana genannt mard, jedoch nur ein Alter acht bis neun Jahren erreichte. Der Berlust dieser lies iewürdigen Prinzessin ging dem Vater tief zu herzen, da sie "nicht allein aus natürlicher väterlicher Zuneigung, sons m auch ihrer Tugenden wegen sehr geliebt, die sich schon blühender Kindheit reichlich an ihr geoffenbart, also daß sie, wenn es mit göttlichem Willen und Wohlgefallen gesten wäre, gern im Leben gesehen hätte". — Nachdem er

Münden geboren im Beiden bes Bibbers; ber Mond mar bamale brei Biertl alt". Birflich ftand am 23. September 1572 Die Sonne im Beichen bes Widders, und ber Mond mar nabe baran, fich ju fullen. Dagegen aber muß angemerft merben, baß ber herzogliche Rath Grasmus Kund in einem vom 5. Januar 1572 batirten Bedichte: Bavaria laeta, Die Beburt einer Tochter Bergog Wilhelme, Namene Christiana, augleich mit bem für bie Chriftenheit fo erfreulichen Geg : Gieg von Lepanto -6. Oftober 1571 - in lateinischen Berametern besingt, wodurch fic alfo abermale herausstellt, daß diefe Pringeffin Christiana fcon zu Anfang bes Jahres 1572 am Leben mar, und mithin die beinahe allgemein angenommene Bestimmung ihres Geburtstages auf ben 23. September b. J. unrichtig fenn muß. Bas aber die Sache anger Zweifel fest, ift ein mit ber Jahrgahl 1571 bezeichneter Teftaments : Entwurf, welchen bie Bergogin Renata furg vor ihrer zweiten Niederkunft zu Papier bringen ließ, und welcher erft neuerlich im fonigl. Saus : Archive aufge: funden worden. Darin beift es: ',, Nachdem wir mittlft gottli= der Gnaden jest jum andern Mal ichwanger worben, bub bie Beit onfer ob Gott will gluctlichen Riederfunft und Geburt vaft nachent thumen, vns auch hierumb erinnert, wie ftreng es vns in erfter unserer vor einem Jar lander mißgelungenen geburt ergangen, vnd wie nachend vuß bas fterben gestanden ift, Go ha= ben wir omb fo vil mer Urfach gehabt, vuß mit Gott dem All: machtigen zeitlicher zu verfonen, fonder auch vufer zeitlicher Sab halber auf Mittel vud Wege zu gebenfen" u. f. w. - Sonach erscheint die Angabe Bewolds in seiner Genealog. Bavar., wonach der Pring Chriftoph im 3. 1570 und die Pringeffin Chrifliana im J. 1571 geboren worden, ale die allein richtige.

amar .. ben ergangenen fummerlichen Rall ibres jungen Be fterbens bem Allmächtigen ergeben, und fich barüber getroff follen, bag fie jest im unverganglichen ewigen Reiche bimmlifden fichern Freuden wohl und feliglich verfeben". mar boch "bie vaterliche Liebe fo tief eingewurzelt, baf er lieben feligen Tochter gar nicht vergeffen tonnen". Er fe bemnach den Entidluß, ...um die Ebre Gottes der Tod wegen bier auf Erden zu mehren, bergeftalt wie ibr fell Beift bem Schöpfer oben unaufhörlich bient", in Dund eine Erziehungsanstalt für junge Madchen, hauptfachlich Pflangichule für Frauenklöfter, ju ftiften. Wenn es fouft mobnlich fen, für die verftorbenen Chriftglaubigen Geelenmi fen und Sabrtage anguordnen, fo meinte ber Bergog, es wert in diefem Ralle großer Gulfe und Rurbitte nicht bedurfe da die gliebe Seele bieg ichnode fundliche Wefen noch in ler Unichuld und Reinlichkeit verlaffen" 4). Db bas ichol Borhaben mirklich jur Ausführung gekommen ift, vermögt wir nicht anzugeben.

Darauf am 17. April 1573 kam abermals ein Sohn zur Wel welcher nach seinem Taufpathen (und Obeim von mutterlich Seite), dem damals regierenden Kaiser, den Namen Max milian erhielt. Nachdem früher allgemein Landshut als b Geburtsort dieses Fürsten gegolten s), ist es jest außer Imfel gestellt, daß diese Ehre der Stadt München gebührt. Ulerdings hatte Herzog Wilhelm, so lange der Vater lebt seine Hofhaltung zu Landshut; aber die Herzogin Rena kam zu allen ihren Niederkunften (die erste ausgenomme die sie in Friedberg hielt), wahrscheinlich um der besse ärztlichen Pflege willen, in die Hauptstadt. Gine al Ausschreibung meldet: den 17. April an einem Freit

<sup>4) &</sup>quot;Rhattich Bedenthen von Stiftung eines Jungfram : Seminar 1582."

<sup>5)</sup> Selbst die Inschrift auf Maximilians Sarge in der Gruft d Michaels Rirche läßt ihn zu Landshut geboren fenn.

Morgens ein Viertl vor ein Uhr ist geboren Berzog Maximilian, im Vollmond und im Zeichen des Storpions, und hat ihn der hochwürdige Fürst und Erzbischof zu Salzurg, Johann Jakob Khun, in der neuen Feste in der mitte kren Rundstube getauft 6).

\* Auch alle folgenden Kinder sind, wie gesagt, ju Münsen geboren: den 8. December 1574 Maria Unna, nachmals Saiser Ferdinands II. Gemahlin — den 22. September 1576 Hilipp, welcher schon in seinem dritten Jahre das Bisthum Regensburg erhielt, und im Jahre 1598 als Cardinal starb; — den 6. October 1577 Ferdinand, welcher auf dem erzbischöfschen Stuhle zu Köln seinem Oheim Ernst nachfolgte, — den 5. October 1578 Eleonora Magdalena, welche nur sechs Mosate alt wurde, — den 30. Mai 1580 Karl, welcher schon den 27. October 1587 starb, — den 18. April 1583 Albrecht, velcher durch Heirath die Landgrafschaft Leuchtenberg ersparb, — endlich den 4. Julius 1587 Magdalena, welche den Psalzgrafen von Neuburg heirathete.

Wir finden nirgends aufgezeichnet, welchen weiblichen Banden die Pflege der ersten Kinderjahre Maximilians anverstraut war. Ohr? Zweifel geschah diese Erziehung unter den Augen der Herzogin selbst, welche alle Nachrichten als eine außerst liebevolle und sorgsame Mutter schildern. Schon in seinem siebenten Lebensjahre — bald nachdem Herzog Wilshelm regierender Landesfürst geworden — ward der junge Prinz der weiblichen Pflege entnommen; ein frommer und geslehrter Böhme, Wenzeslaus Petrsikh, gewöhnlich Petraus 7) genannt, welcher in den Diensten des Erzbischofs von Prag

<sup>6 )</sup> Beftenrieder, Beitrage III, G. 83.

<sup>7)</sup> Er war aus Budweis gebürtig und hatte zu Jugolstadt mit Auszeichnung studiert. Seinen Abschied von der hochschule feierte Philipp Menzel durch ein Gedicht in lateinischen Berametern. Wir sehen daraus, daß er von Ingolstadt sich nach Wien begab, wo er an dem Reichshofrath Ser einen Beschüper hatte. (Carmina Ph. Menzelii, Ingolst. 1596.

Bruber ein gludseliges neues Sahr und alles Gute. A bem Gottlob die Cache nun einmal babin gekommen, ibr von ber Rinder und Weiber Bucht meggezogen, unt mir in die mannliche freie Schule bergestalt gegeben seib, baff ihr euer Studieren mit biefem neuen brei und achti Nabre anfangen follt: fann ich nicht unterlaffen, euch fleine Briefchen ju ichreiben, und in bemfelben anguge bag mich biefe eure Ankunft bochlich erfreut, und bag mir biefer Beit nichts lieberes und angenehmeres batte m fahren können; wie ich bann bergegen anch leichtlich gla will, daß ihr bieffmale an keinem Ort lieber ale bei mi Altenhof bleiben und ftudieren wollt. Damit aber biefe fere bruberliche Freude langwierig und boch fur beibe I nutlich fowohl, ale auch unfern anabigften bergliebften tern tröftlich fep: fo wollen wir oft einer ben andern ! vertrauliche Schreiben unterweisen, wie wir uns nicht a gegen einander, fondern zuvörderft gegen Gott, alebann gegen jeder manniglich halten follen. Unterdeffen fo gi euch wohl. Gegeben Munchen ju Altenhof, Monbtag be Januar bes alten Ralenders Unno Chrifti 1583" 11).

Bur Aneiferung der Prinzen wurden einige junge f von Abel mit ihnen erzogen und unterrichtet; jedoch wu mit größter Sorgfalt nur solche Rnaben gewählt, über t Sitten=Reinheit man volltommen beruhigt seyn konnte. ( bemerken darunter die Namen Dettingen, Törring, Haßl Muggenthal u. s. f.) Gben so streng war die Auswahl jenigen, welche in den Erholungsstunden den Prinzen sich hern durften.

Endlich im Jahre 1584 entwarf herzog Wilhelm führliche Vorschriften für die beiden Manner, welchen so wichtige Erziehung anvertraut war. Die Instructionen

<sup>11)</sup> S. baper. Annalen. Baterlandstunde. 1835. S. 247. Big ben diefem intereffanten Auffage des frn. hofbibliothet = E Foringer Bieles entlehnt.

<sup>12)</sup> Sie find vom 3. Januar 1584 batirt.

h Im folgenden Jahre — 1581 — erhielt Maximilian außer m Präceptor auch einen eigenen Hofmeister, Namens Wilsem Schlüberer von Lachen <sup>9</sup>). Ueber die Fortschritte, welche Prinz in diesen Jahren besonders in der lateinischen Sprast machte, liegen noch gegenwärtig die Beweise vor <sup>10</sup>). Auch ng er jest an dem Bater, wenn derselbe abwesend war, einische Briefe zu schreiben. Mit dem Beginne des Jahs 1583 ward auch Herzog Philipp, dem Erzieher seines Brust, übergeben, und bezog jest ebenfalls das Altenhoss-Gestde, wo Maximilian schon seit längerer Zeit verweilte, und für beide Prinzen nebst ihrem Gesolge eine eigene Wohnung eitet war.

Maximilian, bamals nicht zehn Jahre alt, richtete an i fechsjährigen Bruber zum Empfang folgendes halb icherzs bernsthafte Briefchen: "Maximilian von Gottes Gnaden rzog in Bapern wünscht bem hochwürdigen durchlauchtigen rften Derzog Philipp seinem freundlich geliebtesten Berrn

<sup>9)</sup> Bahricheinlich von einer abelichen Familie aus Schwaben (auf ber Sochzeit Bergog Wilhelms finden wir zwei Schluberer im Gefolge bes Kardinal-Bifcofs von Augeburg, beren einer ben Titel Statthalter führt); Wilhelm Schlüderer ftand urfprünglich in Dienften bes Bifchofs von Speper, wohin er auch nachmals auructehrte. Che er gur Ergiehung Bergog Maximilians berufen murbe, hatte er eine zeitlang bie weltliche Administration bes Bisthums Regensburg geführt. Gin icones Beugnig giebt ihm ber papftliche Runtine Ringuarda in einem Briefe an D. Wilhelm, d. d. Salzburg b. 18. Nov. 1581 : "Ex Screnitatis Vestrae literis cius voluntatem de domino Schlüdero ad aulam transferendo intellexi; etsi vero malim longiorem ipsius praesentiam quam discessum, propter viri pietatem, ingenium, probitatem, prudentiam, facilitatem morum, ac diligentiam quae summa in co sunt, - quia tamen ad majora vocatur, non possum non probare, sapientissimum Vestrae Serenitatis propositum"; etc.

<sup>0)</sup> Marimilians eigenhanbige Schulhefte werben unter ben Bantforiften ber t. Dofbibliothet zu Munchen verwahrt.

Bruder ein gludfeliges neues Sahr und alles Gute. Rade bem Gottlob bie Cache nun einmal babin gekommen, ibr von ber Rinder und Weiber Bucht meggezogen, und i mir in die mannliche freie Schule bergestalt gegeben feib, anf baf ihr euer Stubieren mit biefem neuen brei und achtzigftet Jahre anfangen follt: tann ich nicht unterlaffen, euch bie fleine Briefchen zu ichreiben, und in bemfelben anzuzeigeit baß mich diese eure Untunft bochlich erfreut, und daß aud mir biefer Beit nichts lieberes und angenehmeres batte wibet fahren können; wie ich bann bergegen anch leichtlich glauben will, daß ihr diegmals an feinem Ort lieber als bei mir gif Altenhof bleiben und ftudieren wollt. Damit aber biefe un fere bruderliche Freude lanamieria und boch fur beibe Theile nublich fomobl, als auch unfern gnabigften bergliebften Meltern tröftlich fey: fo wollen wir oft einer ben andern burd vertrauliche Schreiben unterweisen, wie wir uns nicht alleif gegen einander, fondern guvorderft gegen Gott, alebann aud gegen jeber manniglich balten follen. Unterbeffen fo gehabis euch mohl. Gegeben Munchen zu Altenhof, Mondtag ben 7." Januar bes alten Ralenders Unno Chrifti 1583" 11).

Jur Aneiferung ber Prinzen wurden einige junge Cented von Abel mit ihnen erzogen und unterrichtet; jedoch murden mit größter Sorgfalt nur solche Knaben gemählt, über deren Sitten=Reinheit man vollfommen beruhigt seyn konnte. (Wirdbemerken darunter die Namen Dettingen, Törring, haßlang, Muggenthal u. f. f.) Gben so streng war die Auswahl dere jenigen, welche in den Erholungestunden den Prinzen sich nathern durften.

Endlich im Jahre 1584 entwarf herzog Wilhelm ausführliche Vorschriften für die beiben Manner, welchen eine so wichtige Erziehung anvertraut war. Die Instructionen 12),

<sup>11)</sup> S. baper. Unnalen. Baterlandstunde. 1835. S. 247. Bir has ben diesem interessanten Auffape des Grn. Posbibliothet = Custos Köringer Bieles entlehnt.

<sup>12)</sup> Sie find vom 3. Januar 1584 batirt.

#### Marimilans Beburt unt Gruiebung

ve der Raifer Ferdinand I. und Maximilian im mog Albrecht V. für die Erziehung imm Eine alle meinen, maren biebei zu Raibe gezogen weiten. Der Hauptinhalt der ganzen Alnweiun, if in trem wien berselben ausgedruckt: "Es ift uns berteilt gelegen, daß die liebe Kindbert und alle in der geführt werde auf den betweit eine zu wiese, des Gehorsams gegen die Aeltern, der Tomber und Rüchternbeit".

Da die Grundlage aller Erziehur: t. Immir in Gotteefurcht ist, so macht auch bie seiner in Gotteefurcht ist, so macht auch bie seiner in it den Ansang. Die Prinzen seiner Abendgebet mit Andacht verritier in Messe, an Sonn= und Feierieger im Messe, an Sonn= und Feierieger im Sie sein ihrer Andacht Gebet sur Geer in ihrer in halten, damit sie rut in desemble das ganze Jahr bintuit in nach das ganze Jahr bintuit in nach das ganze Letensen in liegt wohl die beste Weiterlieden in seine größten Werth auf Keuper.

Als Haupterfordernis wir einer undwahrheiten unserer reiler in bei mit dem kleinen beuten int dat, und bis zu dem großer int estritten werden sollte. In em täglichen Brode stere in em Gedächtnisse unt Berringen Grundlage funt

)1. 24 fich eines Fürften Gemuth weder jum gottlichen Dienfte mod jum beilfamen Gebrauche feines Standes mohl ordnen to Da biezu nichts nüglicher fep, als bie driftlich Beicht, in welcher ber Mensch fich felbft erkennen, ver nichten, anklagen, vor Gott und feiner Rirche bemutt aen tann, fo follen bie Pringen öftere im Sabre; befogt bere zu beiligen Beiten, biezu angehalten merben. Auch med ben bie Erzieber angewiesen, bas Gemuth ber Dringen wit. aller Erhebung, vor Stolz, Uebermuth, Born, Unwilled: Reid und bgl. mit Bleif und Befchelbenheit, und wenn nothig mare, mit gebührendem Ernfte, ja felbft mit Suff ber Ruthe zu bewahren. Dabei mird ihnen aber große Bo ficht anempfohlen, bamit ihre Boglinge gin teine furchtfam verzagte Beife getrieben werden", fondern fich angewobne tapfer und unerschrocken ju reden und ju handeln; inber Die gutunftige Bestimmung berfelben fowohl im geiftel den ale weltlichen Stande "Ernft, Tapferfeit und eid mannliches Gemuth erfordern." iĄ.

Bon Leibesübungen werden für biefe erften Jahre Balle fpiel, Regeln, mäßiges Laufen und Reiten, von Spielem Stahl= und Rohrschießen und Schachfpiel gestattet.

Die Tages Drbnung wird auf folgende Beise bestimmt, Um sechs ober halb sieben Uhr Aufstehen und Ankleiden, band Gebet im Oratorium; — von sieben bis acht Uhr Studium der Grammatik, — um acht Uhr Morgens Suppe, dann Messe, — nach der Messe wieder Lernstunde besonders Uebung des Gedächtnisses bis eine halbe Stunde vor dem Mittagmahls welches um eilf Uhr eingenommen wird, — während der ersten hälfte der Tischzeit Vorlesung aus einem geistlichen Buche; — "wer sich mit Worten oder sonst nur im Geringssten unbescheiden oder ärgerlich erzeigt, voraus mit übermäßisgem Trunke, der soll an unserer Sohne Tasel nicht mehr kommen", — nach dem Essen bleiben ungefähr ein Paar Stunden zur Ergöplichkeit frei, "da unsere Söhne bei und, bei der Frau Mutter und bei unsern Kindern sepn, oder nach

Gelegenheit eine Rurzweil suchen mögen, boch baß ber hofs meister oder Praceptor auch nicht weit bavon sep"; um zwei Uhr Wiederanfang des Studiums, besonders Schreibubuns gen, dann Musikunterricht bis eine halbe oder ganze Stunde vor dem Nachtessen; — nach diesem Recreation; — um acht Uhr Gebet und Schlafengehen.

Damit "ber Jugend das Studieren nicht gar zu fauer werde", wird wochentlich, wenn kein Feiertag einfällt ein balber oder ganzer Bakang-Lag gestattet.

Die Wahl ber Lehrbucher betreffend außert sich die Instruktion allerdings gegen das Lesen der alten Klassifer, in welchen meistens nur "heidnische Phantasie, Gögen und Buhls werk" zu finden sey, und empsiehlt dafür neuere driftliche Autoren, wie Vives, Jovies, Natalis, Prudentius, u. s. w. Da aber dem Herzoge hiegegen Vorstellungen gemacht wurs den, gab er zu, daß mit gehöriger Vorsicht die klassischen Schriften des Alterthums in den Kreis des Unterrichts gezos gen wurden. Unter andern las Marimilian später den Tacis ws und Xenophon mit großem Fleiße; aus des letztern Cyros pädie machte er Auszüge, welche noch vorhanden sind.

Co wie in dieser für die beiden Erzieher gemeinschaftlischen hauptinstruktion im Allgemeinen die Grundsate erörtert waren, nach welchen herzog Wilhelm die Erziehung seiner Cohne eingerichtet wissen wollte, so nahmen die besonderen Anweisungen, welche der hofmeister sowohl als der Präceptor, jeder in Bezug auf seine Dienstverhaltnisse erhielt, nastere Rücksicht auf den herrscher-Beruf, zu welchem die herzige Maximilian und Philipp herangebildet werden sollten. (Letterer war bereits Fürst Bischof von Regensburg).

Dem Hofmeister Schlüberer wird zuerst hauptsächliche Eorgfalt empfohlen, daß keine fektischen oder in der Religion verdächtigen Personen bei dem Prinzen Zutritt erhalten; (bamals hingen noch mehrere Adelige im Lande dem augesburgischen Bekenntnisse an); die jungen Gemüther seyen ohne dieß zum Borwipe geneigt, und es seyen Beispiele vorzvill.

handen, daß katholischer Fursten Kinder durch den Umgang mit nicht gang rechtgläubigen Personen heimlich, und ehe man der Sache gewahr murde, zur Irrlehre verführt worden seben.

Befondere fcon ift aber die Stelle, in welcher bierauf ; ber hofmeifter angewiesen wird, in feinen Boglingen teinen Sochmuth aufkommen ju laffen, indem felbft die größten Dotentaten fich Dube gegeben, burch humanitat und Freunds & lichkeit die Bergen der Menschen zu gewinnen; "wie denn bei & driftlichen Berrichaften an fich felbft icon beilfam, wohlans ftandig und lieblich ift, daß fie gegen manniglich, voraus gegen die ihnen von Gott untergebenen und anvertrauten Umterthanen ein liebreiches, mohlmollendes und vaterliches Ge muth tragen, und fich allezeit felbft erinnern, bag fie ja nicht I etwa alten beidnischen leibeigenen Rnechten fondern Chriftens Leuten, ihren Mitbrudern und ihren Miterben bes bimmlis ichen Reiches, ju Berren, ju Borftebern, ju Beschütern und . Berforgern gegeben und vorgefett feben, und an benfelben alle ihre ewige und zeitliche Wohlfart entweder groß mehren und befordern, oder auch hindern, gurudmerfen und verbers ben mogen". Wie schon ift bier nicht bie große Stee ber im Chriftenthume begründeten Befreiung ausgesprochen! wie beftimmt diefer Gegenfat von einem driftlichen Gurften au einem Tyrann, welchen jene Beit fich nicht anders ale beibnisch ober turtisch benten mochte.

Auch dem Präceptor Peträus ward in der ihm gegebes nen besondern Vorschrift aufgetragen, den Prinzen "in Lehre und durch Beispiele vorzustellen, was heute oder morgen ihr Beruf sehn werde; nämlich daß Fürsten und Obrigkeiten von Gott geordnet sehen, seinen wahren Dienst und die mahre, unverfälschte Religion zu schüpen, die Unterthanen nach Recht und Billigkeit zu regieren, Frieden und Ruhe zu erhalten, und jedermann um Gottes willen zu helsen und zu rathen,— indem sie an seiner Statt auf Erden Anderen vorgesetzt sepen, damit männiglich bei ihnen Trost und Zuslucht sinde; — daß

auch ein großer Titel und Namen anders nichts seb, als eine Mahnung jener Forderungen, welche Gott und die Welt an ben Inhaber zu stellen habe".

Unter biefer zweckmäßigen Leitung verfloffen bie Ctubienjahre und Maximilian machte die erfreulichsten Fortschritte. Die fcnelle Entwicklung feiner geiftigen Unlagen that inbeffen feinen religiöfen Gefühlen feinen Gintrag. 3m Gegenteile lagt fic nicht verfennen, bag in bem Daage, als feine intellectuellen Rrafte gunahmen, auch bie Rraft feines Glaubens inniger und lebendiger murbe; und fo bildete fich jene fefte Ueberzeugung aus, welche ibn nachmals durch alle Eturme bes Lebens bindurch aufrecht hielt. - Er mar eilf Jahre alt, ale bie Cobalitat ber Berfundigung Maria gu Runchen ibn zu ihrem Vorstande mablte. Diefe Vereine maun von ben Jesuiten nach dem Mufter ber Bruderschaften gu Rom auch in Deutschland eingeführt worden, und hatten fich balb großer Theilnahme ju erfreuen. Beforberung mahrer Frommigkeit mar ihr 3med. Nachdem Maximilian feche Monate lang dieses Chrenamt bekleidet, wollte er baffelbe aus Bescheibenheit wieder ablegen; ba ernannte ibn die Congrega= tion - ju Rom jum Borfteber aller marianischen Sodalitaten Deutschlande, und mahrscheinlich hat er biefe Stelle fein gan= les Leben bindurch beibehalten 13).

Statt Petraus ward, beiläufig um Neujahr 1586, Joshann Barvitius berufen, welcher spater in kaiserlichen Diensten ine Anstellung fand, aber seine Anhänglichkeit an bas bayes riche haus nie verleugnete. In diese Zeit fallen, wie die

<sup>15) &</sup>quot;Cum ser. Princeps Maximilianus anno supra millesimum quingentesimum octogesimo quarto sodalitati Monacensi, quae a propitia matre nomen habet, elementissime praeesse dignatus esset, jamque in sextum mensem cum praeclarissimarum virtutum splendore, ardenti Mariano celo et congregationis existimatione singulari praefecturam gessisset: per incomparabilem modestiam eadem se praefectura abdicavit, reclamante universa sodalitate. Sed accidit divina quadam providentia, ut magnificus et clarissimus vir iisdem diebus Roma reversus a primaria Romana Annunciationis sodalitate literas afferret, publiceque recitaret, quibus se-

handen, daß katholischer Fursten Kinder durch den Umgang mit nicht gang rechtgläubigen Personen heimlich, und ehe man der Sache gewahr murde, zur Jrrlehre verführt worden seben.

Besonders ichon ift aber die Stelle, in welcher bierauf ber Sofmeifter angewiesen wird, in feinen Boglingen teinen Sochmuth auffommen zu laffen, indem felbft die größten Dos . tentaten fich Muhe gegeben, burch humanitat und Freunds lichkeit die Bergen ber Menschen zu gewinnen; "wie benn bei driftlichen Berrichaften an fich felbft ichon beilfam, wohlans ftandig und lieblich ift, bag fie gegen manniglich, voraus gegen die ihnen von Gott untergebenen und anvertrauten Uns terthanen ein liebreiches, mohlwollendes und vaterliches Ge ; muth tragen, und fich allezeit felbft erinnern, daß fie ja nicht ; etwa alten beibnischen leibeigenen Knechten sondern Christen-Leuten, ihren Mitbrubern und ihren Miterben bes bimmlis ichen Reiches, ju Berren, ju Borftebern, ju Befchübern und . Berforgern gegeben und vorgefett feben, und an benfelben alle ihre ewige und zeitliche Wohlfart entweber groß mehren und beforbern, ober auch hindern, gurudwerfen und verders ben mogen". Wie schon ift hier nicht die große Soee ber im Chriftenthume begrundeten Befreiung ausgesprochen! wie be ftimmt diefer Gegenfat von einem driftlichen Fürften gu einem Tyrann, welchen jene Beit fich nicht anders als beibnisch ober turtisch benten mochte.

Auch dem Präceptor Peträus ward in der ihm gegebes nen befondern Vorschrift aufgetragen, den Prinzen "in Lehre und durch Beispiele vorzustellen, was heute oder morgen ihr Beruf seyn werde; nämlich daß Fürsten und Obrigkeiten von Gott geordnet seyen, seinen wahren Dienst und die wahre, unverfälschte Religion zu schützen, die Unterthanen nach Recht und Billigkeit zu regieren, Frieden und Ruhe zu erhalten, und jedermann um Gottes willen zu helsen und zu rathen,— indem sie an seiner Statt auf Erden Anderen vorgesetzt seyen, damit männiglich bei ihnen Trost und Zustucht finde; — daß

auch ein großer Titel und Namen anders nichts seb, als eine Mahnung jener Forderungen, welche Gott und die Welt an den Inhaber zu stellen habe".

Unter biefer zweckmäßigen Leitung verfloffen bie Ctubienjahre und Maximilian machte die erfreulichsten Nortschritte. Die fcnelle Entwicklung feiner geistigen Unlagen that indef= fen feinen religiöfen Gefühlen teinen Gintrag. 3m Gegen= theile lagt fich nicht verkennen, bag in bem Maage, als feine intellectuellen Rrafte gunahmen, auch bie Rraft feines Glaubens inniger und lebendiger murbe; und fo bildete fich jene fefte Ueberzeugung aus, welche ibn nachmals burch alle Eturme bee Lebens hindurch aufrecht hielt. - Er mar eilf Sabre alt, ale bie Codalitat ber Berfundigung Maria gu Munchen ibn zu ihrem Vorstande mablte. Diefe Vereine maren von ben Jesuiten nach dem Mufter ber Bruderschaften gu Rom auch in Deutschland eingeführt worden, und hatten fich balb großer Theilnahme ju erfreuen. Beforderung mahrer Frommigkeit war ihr 3med. Nachdem Maximilian feche Monate lang diefes Chrenamt bekleidet, wollte er baffelbe aus Bescheibenheit wieder ablegen; ba ernannte ibn bie Congrega= tion - ju Rom jum Vorsteher aller marianischen Sodalitäten Deutschlands, und mahrscheinlich bat er biefe Stelle fein gan= jes Leben hindurch beibehalten 13).

Statt Petraus ward, beiläufig um Neujahr 1586, Joshann Barvitins berufen, welcher später in kaiserlichen Diensten eine Anstellung fand, aber seine Anhänglichkeit an bas bayerische Haus nie verleugnete. In diese Zeit fallen, wie die

<sup>13) &</sup>quot;Cum ser. Princeps Maximilianus anno supra millesimum quingentesimum octogesimo quarto sodalitati Monacensi, quae a propitia matre nomen habet, elementissime praeesse dignatus esset, jamque in sextum mensem cum praeelarissimarum virtutum splendore, ardenti Mariano celo et congregationis existimatione singulari praefecturam gessisset: per incomparabilem modestiam eadem se praefectura abdicavit, reclamante universa sodalitate. Sed accidit divina quadam providentia, ut magnificus et elarissimus vir iisdem diebus Roma reversus a primaria Romana Annunciationis sodalitate literas afferret, publiceque recitaret, quibus se-

vorhandenen Schulhefte zeigen, Maximilians erfte Berf in der lateinischen Dichtkunft 14).

Ueber diese missenschaftlichen Bestrebungen murden die schönen Kunste nicht hintangesett. Bon dem Organi der Liebfrauen=Rirche, Namens Wiesreiter, erhielt der PUnterricht im Orgelspiele. Im Zeichnen bewies er großes schick; ja er versuchte sich selbst im Delmalen. Wenn er auch darin zu keiner Vollkommenheit brachte, so ward hiedurch der Grund zu der großen Gemälde-Kenntniß ge welche er in der Folge sich aneignete. Viel Vergnügen währte ihm die Drehbank, an der er bei schlechtem Wetten nen Theil seiner Erholungsstunden zubrachte. Noch jest den in der Residenz zu München mehrere kunstliche Arbaus Elsenbein und Sbenholz gezeigt, welche ihre Entstel seiner Hand verdanken.

Nach allen Nachrichten war Maximilian ein fehr begieriger Knabe von lebhaftem Geiste und vortrefflichen lagen, babei aber etwas schuchtern; beshalb ward ber meister angewiesen, ihn baburch beherzter zu machen, ba ihm, so oft sich eine Gelegenheit barbote, eine Gruß=Ber bung ober irgend eine andere, mit einem furzen beut Vortrage verbundene Ausrichtung übertrüge. — Und doch

ren. Maximilianus, novo et inaudito in hanc diem e plo, universis Deiparae sodalitatibus per universam maniam Praesectus denuntiahatur". (Acta Congregat. 1 14) Wir konnen nicht umbin, den Glückwunsch abzuschreiben, er an seinen Bater bei Gelegenheit eines Aderlasses rich "Mos est Germanis, pater illustrissime, nostris, Et vetus et qualem tempora nostra serunt:

Et vetus et qualem tempora nostra ferunt:
Ut, si forte cui minuatur sanguis aperta
Vena, quae recreent, munera dentur ei.
Ergo serenata capias munuscula fronte,
Quae sunt ex nostra dona profecta schola:
Carmina, scripturas, flores, violaria, nugas,
Qualia paupertas mittere nostra potest.
Nam mihi non aurum, nec rerum suppetit usus,
Quae possim meritis reddere digna tuis.
Unica sed restat semper mihi prompta voluntas,
Hanc tibi perpetuo dedo, colende parens.
Atque simul dominae me totum trado parenti,
Utrique exoptans prospera cuncta. Vale!"

in dem fcuchternen Rnaben ichon ber Beginn jener imponis renden Perfonlichkeit bes Mannes, vor welcher felbft ergraute Rriegsmanner zu gittern pflegten!

Gin Gefchichtschreiber 15) ergablt, et feb nicht vergeffen worben, bem Gemuthe bes jungen Dringen, neben ber boben Achtung fur bie tatholifde Rirde, einen unbefdreibli= den Saff gegen bas Lutherthum einzufföffen. In ben Ergiebunge = Borfchriften, von welchen wir fo eben gefproden, findet fich nichts, mas eine folche Behauptung rechtfertigen tonnte; es wurde auch ju bem Beifte ber Milbe und Biebe, welcher in benfelben vorherricht, burchaus nicht paffen. Bare aber auch wirklich biefe Unweisung gegeben morben, fo wurbe fich nach ben Unfichten jener Beit, und befonders in einer Goode, da ber geistige Rampf jeden Tag in wirkli= de Thatlichkeiten auszubrechen brobte, mit Grund nichts ba= gegen einwenden laffen. Sat boch beinahe anderthalb Sahr= bunderte fpater noch ein Ronig von Preugen den Erziehern feines Thronerben befohlen, bemfelben .. vor ber fatholis fchen Religion fo viel ale immer möglich einen Abichen ju machen, und ihm beren Ungrund und Abfurbitat vor Augen zu legen"! 16)

<sup>15)</sup> P. Ph. Bolf im erften Bande feiner Geschichte Marimilians I., S. 51.

<sup>16)</sup> Friedrich Withelm I. in der Inftruftion und Bestallung für ben Grafen Fintenstein und den Obersten von Kattstein" vom 13. Aug. 1718: "Insonderheit muß meinem Sohne eine rechte Liebe und Furcht vor Gott beigebracht, hingegen aber alle schäbliche und zum argen Berderben abziehende Irrungen und Setten, als Atheist: "Arian: Socianische, und wie sie sonst Ramen haben mögen, als ein Gift, welches so zarte Gemüther leicht bethören, bestecken, und einnehmen tann, auf Aeußerste gemieden und in seiner Gegenwart nicht davon gesprochen werden; wie denn ingleichen ihm anch vor die fathosische Reigion, als welche mit gutem Fug mit unter dieselben gerechnet werden fann, so viel als immer möglich einen Abschen zu machen", n. s. w. S. Eramer, zur Geschichte Friedrich Wilhelms, S. 5.

#### XXV.

# Reflegionen über ben Firchlichen und politifon Buftand in Baben.

(Fortfegung.)

In die Trummer des gerrütteten firchlichem Lebens angeblich Die nung zu bringen, eigentlich aber, um den Fasse vollends den Beid anszustoßen, fielen die Anarchisten auf eine neue Wendung alter Ding.

Als nämlich im Jahr 1840 bie Mitglieder der Schaffhaufer wode ben ersten hauptschlag zur Durchführung ihrer Tendenzen duch Einführung von Spnoden anzubahnen gedachten, aber durch Spnoden nicht wie sie nach herkommen und kanonischem Gesehe in der kase lischen Kirche seit Anbeginn bestanden, sondern durch Spnoden mit einer Verfassung, wie man sie bedurfte, um durch solche ungelmt durchsehen zu können, was man seit Jahren im Schilde führte 26); als endlich als Vorläuser und Programm bessen, was man anstreht und auszusühren beschlossen hatte, jenes berüchtigte Schreiben im bablischen Kirchenblatte erschien 27); als die geistlichen Agitatoren das gange

<sup>26)</sup> Ueber bie Berfaffung, welche man ben Synoden gu geben gebachte, um mit ihnen gu erreichen, mas man burch diefelben in ihrer alten Berfaffung nie su erreichen im Stande gewefen fenn murbe, außerte ber Regierungs: Eom miffar Gidrodt in der Rammer fich folgendermaafien : "Gine Ennode, wie fie die Petenten und die neuere Beit ju wollen fcheinen, mit befonderer 3# fammenfegung mit legislatorifd en Formen und Befugniffen, fennt bas fatholifche Rirchenrecht nicht; fie mufften erft mit Aufbebung bes bisberi gen Rirchenfoftems und aller hiftorifden Rechtsverhaltniffe neu gefchaffen werben". Karlsruher Zeitung Nro. 180. Beilage. 1840. - Wir muffen uns recht febr mundern über die garte Schen bes herrn Regierungscommiffats por "den bifterifchen Rechtsverhaltniffen"; denn wir haben bisher entfettid wenig von einer Achtung für hiftorifche Rechtsverhaltniffe, wenigstent in Betreff ber fatholischen Rirche, ju bemerfen Belegenheit gehabt. — Man vergleiche über die badifchen Synoden noch die ausführliche Darftellung in Diefer Beitschrift, Jahrg. 1840, Bb. 5 in bem Artifel: "die Union in Bo ben" ic.

<sup>27)</sup> Siebe Diese Beitschrift a. a. D.

Morgens ein Viertl vor ein Uhr ist geboren herzog Maximilian, im Vollmond und im Zeichen des Storpions, und hat ihn der hochwürdige Fürst und Erzbischof zu Salzburg, Johann Jakob Khun, in der neuen Feste in der mittsteren Rundstube getauft 6).

den geboren: den 8. December sind, wie gesagt, zu Münschen geboren: den 8. December 1574 Maria Unna, nachmals Raiser Ferdinands II. Gemahlin — den 22. September 1576 Philipp, welcher schon in seinem dritten Jahre das Bisthum Regensburg erhielt, und im Jahre 1598 als Cardinal starb;— den 6. October 1577 Ferdinand, welcher auf dem erzbischöfsichen Stuhle zu Köln seinem Oheim Ernst nachfolgte, — den 7. October 1578 Eleonora Magdalena, welche nur sechs Mospate alt wurde, — den 30. Mai 1580 Karl, welcher schon den 27. October 1587 starb, — den 18. April 1583 Albrecht, welcher durch Heirath die Landgrafschaft Leuchtenberg erzwarb, — endlich den 4. Julius 1587 Magdalena, welche den Pfalzgrafen von Neuburg heirathete.

Wir finden nirgends aufgezeichnet, welchen weiblichen handen die Pflege der ersten Kinderjahre Maximilians anverstaut war. Ohr? Zweifel geschah diese Erziehung unter den Augen der Herzogin selbst, welche alle Nachrichten als eine äußerst liebevolle und sorgsame Mutter schildern. Schon in seinem siebenten Lebensjahre — bald nachdem Herzog Wilsbelm regierender Landesfürst geworden — ward der junge Prinz der weiblichen Pflege entnommen; ein frommer und geslehrter Böhme, Wenzeslaus Petrsikh, gewöhnlich Petraus 7) genannt, welcher in den Diensten des Erzbischofs von Prag

<sup>6 )</sup> Beftenrieber, Beitrage III, G. 83.

<sup>7)</sup> Er war aus Budweis gebürtig und hatte zu Ingolftabt mit Auszeichnung studiert. Seinen Abschied von der hochschule feierte Philipp Menzel durch ein Gedicht in lateinischen Deras metern. Wir sehen daraus, daß er von Ingolstadt sich nach Wien begab, wo er an dem Reichshofrath Eder einen Beschüper hatte. (Carmina Ph. Menzelii, Ingolst. 1596.

vom Staate auctorifirten Ennobe beigefellen wurde, wie foldes m: ameidentig angeftrebt murbe. Das war fo meit gut und lobenswert und hat Biel bes Bofen vom Lande abgehalten. Aber was aut it. und den beftehenden Gefenen gemäß, bas foll eben barum auch gant und voll und ohne Matelei gewollt und angegriffen werben; mit bet einen Sand geben und feten, mit ber andern aber wieder nehmen und aufheben, heißt Richts geben. Und bas eben ift es, mas wir in ber Sache tabeln muffen; es ift jener Biderfpruch, ber fich, wie ber rothe Raden, durch fo vieles hindurch gieht; es ift jenes widerwartige weber falt noch warm Gein, jene emige Schautelei zwischen bem Rechten und Berfehrten, Die mit dem tauben Galg ber Mittelmäßigfeit bas Land zu falgen meint; es ift jene abgenütte Ueberlauferei, Die jest beim Rationalismus, jest bei driftlichen Staatsprincipien einfpricht und noch immer nicht flar geworden ift, daß Chriftus und Belial fich nicht gufammen toppeln laffen, fondern daß wer den einen liebt, ben anbern haffen muffe; bas ift es, durch beffen Bermeidung die Regierung fich alle Chrenmanner von entschiedenen Grundfanen von der rechten und linten Seite zu eifrigen Unhangern und Freunden machen murde. Chriftus ober Strauß, bas gottliche Recht ber Ronige, oder die Antonomie der Salloren, das ift jest die Frage, in welche man fich in Deutschland hineingeriffen fieht und bei deren Lofung man fich mit Bestimmtheit für die eine ober die andere nolens volens entscheiden muß. Bohin man fich in biefer Les benefrage der Staaten und der Rirche ju menden habe, mird gmar hin und wieder flar, aber an der Alp hat man, wie es scheint, ben . tiefen inhalteschweren Sinn der Frage noch immer nicht voll und gang begriffen; taher die Salbheit, das Schwanten, ja Widersprechende fo vieler Maagnahmen, daber das Segen und Pflegen, das Schirmen und Decken des Liberalismus und Rationalismus: dann hinwiederum das Begen und Verheben der Anhänger und Befenner der rationalen Trini: tat von "Licht, Freiheit und Recht". Jest bas rucffichtlofefte Niebertreten ber Rirche und ihrer Rechte, bann wieder ein Ginen mit ihr und ihrem Princip; jest ein Schmalen und Balgen und Scheelfeben auf die "Ultramontanen, Pfaffen und Römlinge"; dann wieder ein beim= lich Frohsein, bag es noch folche im Lande gibt, die uneigennung bem grimmfalten Kanatiemus der Radifalen den eigenen Leib jum Berfeten und Berreißen hinwerfen, um den wilden Anfturm der Gobendiener ber abfoluten Vernunft von dem Beiligthum ber Religion und bes göttli= den Rechtes ber Obrigfeiten abzuwenden. Aber wie lange foll wohl bas duobus litigantibus tertius gaudet eine Bedeutung behalten? Giner biefer Beiden wird am Ende fich ben Sieg erftreiten, und ficherer Der,

Morgens ein Viertl vor ein Uhr ist geboren herzog Raximilian, im Vollmond und im Zeichen des Storpions, und hat ihn der hochwürdige Fürst und Erzbischof zu Salzdurg, Johann Jakob Khun, in der neuen Feste in der mittsteren Rundstube getauft 6).

den geboren: ben 8. December 1574 Maria Unna, nachmals faifer Ferdinands II. Gemahlin — den 22. September 1576 Philipp, welcher schon in seinem dritten Jahre das Bisthum Regensburg erhielt, und im Jahre 1598 als Cardinal starb;— den G. October 1577 Ferdinand, welcher auf dem erzbischöfsichen Stuhle zu Köln seinem Oheim Ernst nachfolgte, — den 7. October 1578 Eleonora Magdalena, welche nur seche Mospate alt wurde, — den 30. Mai 1580 Karl, welcher schon den 27. October 1587 starb, — den 18. April 1583 Albrecht, welcher durch Heirath die Landgrafschaft Leuchtenberg erzwarb, — endlich den 4. Julius 1587 Magdalena, welche den Pfalzgrafen von Neuburg heirathete.

Wir finden nirgends aufgezeichnet, welchen weiblichen Sanden die Pflege der ersten Kinderjahre Maximilians anverstraut war. Ohr? Zweifel geschah diese Erziehung unter den Augen der Herzogin selbst, welche alle Nachrichten als eine äußerst liebevolle und forgsame Mutter schildern. Schon in seinem siebenten Lebensjahre — bald nachdem Herzog Wilshelm regierender Landesfürst geworden — mard der junge Prinz der weiblichen Pflege entnommen; ein frommer und geslehrter Böhme, Wenzeslaus Petrsikh, gewöhnlich Petraus 7) genannt, welcher in den Diensten des Erzbischofs von Prag

<sup>6 )</sup> Beftenrieder, Beitrage III, G. 83.

<sup>7)</sup> Er war aus Budweis gebürtig und hatte zu Ingolftadt mit Auszeichnung studiert. Seinen Abschied von der hochschuse seierte Philipp Menzel durch ein Gedicht in lateinischen Perametern. Wir sehen daraus, daß er von Ingolstadt fich nach Wien begab, wo er an dem Reichshofrath Eder einen Besschüper hatte. (Carmina Ph. Menzelii, Ingolst. 1596.

amar "ben ergangenen fummerlichen Rall ibres jungen Bat fterbene bem MUmachtigen ergeben, und fich barüber getroffe follen, baf fie jest im unverganglichen ewigen Reiche bimmlifden fichern Freuden wohl und feliglich verfeben". mar boch "die väterliche Liebe fo tief eingemurgelt, baf er lieben feligen Tochter gar nicht vergeffen tonnen". Er falle bemnach ben Entichluß, "um die Ehre Gottes ber Tochten wegen hier auf Erben zu mehren, bergeftalt wie ihr felig Beift dem Schöpfer oben unaufhörlich bient", in Dund eine Erziehungeanstalt für junge Madchen, hauptfachlich all Bflangichule für Frauenklöfter, ju ftiften. Wenn es fonft gef wöhnlich fen, für die verftorbenen Chriftglaubigen Geelenme fen und Jahrtage anzuordnen, fo meinte der Bergog, es merbil in diefem Salle großer Gulfe und Furbitte nicht bedurfet da die "liebe Geele dieg fchnode fundliche Wefen noch in d ler Unschuld und Reinlichkeit verlaffen" 4). Db bas fcom Borbaben mirklich zur Ausführung gekommen ift, vermogen wir nicht anzugeben.

Darauf am 17. April 1573 kam abermals ein Sohn zur Welt, welcher nach seinem Taufpathen (und Oheim von mutterlicher Seite), bem damals regierenden Kaiser, den Namen Maxis milian erhielt. Nachdem früher allgemein Landshut als ber Geburtsort dieses Fürsten gegolten 5), ist es jest außer Zweis fel gestellt, daß diese Shre der Stadt München gebührt. All lerdings hatte Herzog Wilhelm, so lange der Vater lebte, seine Hofhaltung zu Landshut; aber die Herzogin Renata kam zu allen ihren Niederkunsten (die erste ausgenommen, die sie in Friedberg hielt), wahrscheinlich um der bessern ärztlichen Pflege willen, in die Hauptstadt. Gine alte Ausschreibung meldet: den 17. April an einem Freitag

<sup>4) &</sup>quot;Rhattich Bebenthen von Stiftung eines Jungfram: Seminary.

<sup>5)</sup> Selbst die Inschrift auf Maximilians Sarge in der Gruft ber Michaels : Kirche läßt ihn zu Landshut geboren fenn.

ken noch ben Andern Genüge geschehen; man hat weder den Petenb und ihren Bunschen entsprochen, noch ist man dem Rechte der Rirk und dem Perkommen tren geblieben. Und so haben bald darauf the freitenden Partheien, die eine unbefriedigt, die andere verlent, tem Unmuthe in öffentlichen Blättern Luft gemacht. Fragen wir nun ter nach dem Totaleindruct, welchen diese Berhandlung auf die Einstigern aller Farben gemacht hat, von welcher Art war er? Es war ingünstigste. Man fühlte nur zu sehr, daß nicht eine entschiedene tenfregel getroffen sen, sondern einem bloßen Elekticismus gehuldigt weben war; daß man sich allein vom Drange der Umstände bestimmen

auffebende, vollgiebende, welche lettere jugleich die richterliche enthält. Da nun die Mitglieder ber Rirche jugleich Mitglieder bes Staates find, über fie alfo die Rirchengewalt und die Ctaatsgewalt jugleich malten , fo mufiten fortmabrende Collifionen gwifden der Staats: und der Rirchenres gierung eintreten, wenn nicht beibe Bewalten gang verfchiebene und gefchiedene Ephären hatten: und biefes ift ber Rall, weil fie eis nen vericbiebenen Grund und 3wed baben. Staat und Rirche theilen fich in ben gefellichaftlichen Menfchen, erfaffen an ihm verschiedene Seiten. Die baber ber Ctaat als Geber ober Schüger bes Befellichen, b. h. bes Rechtlich : ftaatlichen von der Rirche forbern tann, daß fie, obwohl fie in: nerlich bober und auficrlich umfaffender, als ber Staat ift, boch als aufiere Befellichaft bem Staatsgefen gehorche, fo fann die Rirche von dem Staat fordern, daß er ihr Inneres unberührt laffe, ihre äufiere Gefellschaftsordnung in dem Maaß an: erfenne, als fie ber Musdrud ihres innern Befens ift, und er fie bur: gerlich aufgenommen bat, baß ferner, da die Rirche eine geiftig:leben: bige Inflitution ift, ber Staat fie in ihrer rechtsmäßigen Ent: widlung nicht hemme. Bas fo die Bemiffensfreihelt für ben Gingel: nen gegenüber ber Staats: und ber Rirchengewalt ift, bas ift bie Rirchen: freiheit für die moralische Perfon ber Bemeinde. Die Rirche ift baber im eminenteften Ginn bes Bortes eine Rorp erfchaft, und diefe forpericaft: liche Rraft ift für ihre Birtfamfeit fo wefentlich, daß von dem Mugenblice an, wo ber Staat, fatt fich auf fein Bermahrungerecht gu befchran: ten, in bas Innere ber Rirche eingreifend, ein Recht positiver Berfügung über fie an fich genommen bat, die frühere allgegenwärtige Segenswirfung ber Rirche auf die Gefellichaft ju einer mabren Sterilitat verdorrt ift. Mit bem Boben feiner rechtlichen Sclbftftandigfeit, mit ben Mitteln feiner focia: Ien Birffamfeit hat man bem Elcrus bas Bewufitfenn feines Standes und feiner Stellung genommen; einfam und thatenlos ficht er blos in dem Rreife ber Seelforge; feine collectiven Leiftungen find untergegangen". Dr. Fr. Jof. Buf über ben Ginfluß bes Chriftenthums auf Recht und Staat, I. Theil, p. LVIII. - Bergleiche ferner, was in not. 7 gefagt ift.

gestanben batte, marb fein erster Lebrer. Es scheint bief fanfter, gutmuthiger Mann gewesen zu fenn, gang geeigt ben erften Unterricht in fo gartem Alter gu ertheilen. A lefen mit Vergnügen feine Berichte über bie Fortschritte, n che fein kleiner Bogling in ben Studien macht (welche a ein anberer Berichterstatter, Ulrich von Prepfing, bestät indem er ben 11. Ceptember 1580 dem Bergog Wilhelm n bet, baf "Seine fürstliche Gnaben fo gar gern und wi ftubieren".) Mit fichtlicher Borliebe verweilt Betraus bei gablung ber "Recreationen", die er bem Dringen feines Bi verhaltens wegen gestattet; 3. B. wie fie in ber Rutiche Uhnfrau (ber Bergogin Unna) nach Menging fahren, bafe bas Mittagemahl einnehmen, und den größten Theil bes ges mit Rifden gubringen; - wie fie ein anderesmal in Weiber unter ihrem Benfter einen großen Becht gewahr n ben, ber ben fleinen Sifchen nachstellt, und ihn mittels ei Ungel fangen, wie der junge Bergog feine Beute bann Ahnfrau prafentirt, juvor aber - "weil die Freude su hac captura so groß gewesen" - ben Sisch abmalen le um bie Abbilbung bem Bater ju fenden! Wieber ein at resmal begleiten mir ben Praceptor (bief mar ber Titel, er führte) mit feinem Boglinge, beffen Gefpielen und Dies fchaft auf einer Ballfahrt nach Thalfirchen; ber Pring re "auf seinem Rapple" bis an die Wiese unweit des Dor von bort aber gebt er ju Ruff mit ben Uebrigen, und fl mit ihnen eine lateinische Litanei; in ber Deffe betet er Rofentrang, und fur alle Diejenigen, beren er in feit täglichen Gebete im Allgemeinen eingebent ift, für jeben geln ein Vaternofter fammt dem Ave Maria; auf dem R wege ladet fie der Obeim, Bergog Ferdinand, jum Mitta fen in feinen Sausgarten ein 8).

p. 267.) Er ftarb als herzoglich banerischer Rath im J. 1 zu Rom.

<sup>8)</sup> S. des Frhrn. v. Frenberg Sammlung histor. Schri Bb. IV.

Im folgenden Jahre — 1581 — erhielt Maximilian außer m Präceptor auch einen eigenen hofmeister, Namens Wils Im Schlüderer von Lachen <sup>9</sup>). Ueber die Fortschritte, welche Prinz in diesen Jahren besonders in der lateinischen Spraze machte, liegen noch gegenwärtig die Beweise vor <sup>20</sup>). Auch ng er jest an dem Bater, wenn derselbe abwesend war, winische Briefe zu schreiben. Mit dem Beginne des Jahs 1583 ward auch Herzog Philipp, dem Erzieher seines Brusts, übergeben, und bezog jest ebenfalls das Altenhoss-Gesude, wo Maximilian schon seit längerer Zeit verweilte, und für beide Prinzen nebst ihrem Gesolge eine eigene Wohnung ritet war.

Maximilian, bamals nicht zehn Jahre alt, richtete an i fechsjährigen Bruber zum Empfang folgendes halb scherzs bernsthafte Briefchen: "Maximilian von Gottes Gnaden rzog in Bapern wünscht dem hochwürdigen durchlauchtigen rften herzog Philipp seinem freundlich geliebtesten herrn

<sup>0)</sup> Bahriceinlich von einer abelichen Familie aus Schwaben (auf ber Sochkeit Bergog Wilhelms finden wir zwei Schluderer im Gefplae bes Cardinal-Bifcofs von Augeburg, beren einer ben Titel Statthalter führt); Wilhelm Schlüderer fand urfprunglich in Diensten bes Bifchofs von Speper, wohin er auch nachmals auructebrte. Che er aur Ergiebung Bergog Maximiliaus berufen murbe, hatte er eine geitlang die weltliche Administration bes Bisthums Regensburg geführt. Gin icones Beugnig giebt ihm ber papftliche Nuntius Ninguarda in einem Briefe an S. Wilhelm, d. d. Salzburg b. 18. Nov. 1581: "Ex Serenitatis Vestrae literis eius voluntatem de domino Schlüdero ad aulam transferendo intellexi; etsi vero malim longiorem ipsius praesentiam quam discessum, propter viri pietatem, ingenium, probitatem, prudentiam, facilitatem morum, ac diligentiam quae summa in eo sunt, - quia tamen ad majora vocatur, non possum non probare, sapientissimum Vestrae Serenitatis propositum"; etc.

<sup>10)</sup> Marimilians eigenhändige Schulhefte werben unter ben Bandfchriften ber t. Dofbibliothet zu Munchen verwahrt.

ift anch bas hinweg geschwunden, was man für gesund und gut gefal Des Steines fressend Fener hat so tief dem ganzen Körper sich el sengt, bag ber Brand jur Stunde nicht will enden und alle Bil die man seitbem auf das höllisch Ding gegossen, sind wirkungslos ohne hülfe gebtieben; und um den Erorcismus der Kirche, der das hi Besen vielleicht allein beschwören könnte, hat man zur Zeit sich nicht umgesehen im Lande, um kluger Beise der heimfahrt Steine in den Beg zu legen.

Alfo ift es um das Geistliche und Geistige im Lande bestellt. verhält es sich nun aber mit bent, was man das Politische nenn Man sollte meinen nach ben großen Redensarten, die man ober unten im Lande führt, nach den "europäischen Landtäg die man im Sande der Alp im "Interesse der ganzen Mensch hält, nach dem selbstgefälligen Dünkel, womit man vom blanen ider Auftlärung umnebelt aus seinen Wolken auf die größten Eten bes deutschen Reiches und seines Bundes niederschaut und den zornigen Redensarten, womit man die Faust im Sacke i

<sup>\*)</sup> Mis vor nicht gar langer Beit bas ergbischöfliche Orbinariat von ber ! rung bas Staatsgutheißen verlangte für ein Circular an ben Clerus, Diefem bas Ordinariat Die Publication firchlicher Actenftude unterfagen te, und ju diefem 3wede ber Regierung bas Biderrechtliche und Gefat Darftellte, welches mit der Dublication folder Actenftude für die firchlid toritat, den Glauben bes Boltes und für unfere Beit überhaupt verbund da foll das Minifterium fatholifcher Rirchenfection das Unfuchen bes O riats rund abgefchlagen und erwidert haben : "tie hohe Stelle febe ibr nicht ein, wie durch gang unschuldige (?) Conferengbischluffe bas 21: des Ordinariats gefährdet werden tonne. Die hohe Stelle tonne b fanntmachung weder für rechtswidrig noch für gefährlich halten. D fanntmachung leifte noch oben binein ben wefentlichen Rusen, fie die Meußerung ber öffentlichen Meinung bervorruf welcher das Ordinariat die Empfänglichfeit für die beabsichtigte ordnungen, fo wie das Bedürfnif berfelben, ober bas Begentheil gu er im Stande fen". Gine Regierung, welche in ber Beröffentlichung Actenftude nichts Gefährliches und Wiberrechtliches findet, fondern it gentheil es für nüglich halt, burch folderlei bie öffentliche Meinun porjurufen, damit man baraus die Empfanglichteit und bas Bedurfn Die beabsichtigten Unordnungen oder bas Gegentheil erfennen fonne, uns ficherlich nicht nur nicht gram, fondern vielmehr bantbar für die fo Darftellung fenn, weil fie dadurch in ben Stand gefest wird, au erf was ein guter Theil ihrer Unterthanen davon halt.

für den Berdruß sich schadlos hält, den man empfindet, wenn eine bei politische Rote die hochgehenden Plane unserer "Lichts., Rechts. b freiheits-Ritter", wie Spreu nach allen Winden stäubt; turz nach teden Eingriffen, die man in tausendjährige Rechte und Instituzien macht und mit einer Staunen erregenden Rücksichtslosigkeit das lägte, die Religiou von 800,000 Meuschen verletzt, — nach allem im sollte man glauben, daß das Land einer Kraft und einer Macht, fit auf die religidse und politische Einheit seiner Bewohner, sich erz me, welche allein dem drohenden Kriege mit Frankreich die Spipe wen tonnte. Allein nichts weniger als Das!

Mer gerade diefes, was foust einem Lande für ein politisches Uns let eilt, ist bem unfrigen ein Glück. Denn ware bem Lande eine badt befdieden, die so groß wäre, als sie klein ift; wäre es, statt dein fleiner Bruchtheil in ben beutschen Bund eingeschnurt zu fenn. te biefer Bund, fo mare es fürmahr fcmer zu fagen, mas es fcon Les aus fich ausgegohren haben murbe; und es mochte, wie mich bot, unfer politifches Glud jenes von Krantreich wohl um ein Beuntendes überholt haben. Solches Alles aber, wie es jeno fieht und Inft im Lande, hat fich alfo gestaltet und gefügt. Das Land hat im Ichr 1810 eine ftandifche Berfaffung erhalten. Schon Bieles tam bei biefer bewichtigen Sache barauf an, welche Principien diefe bei ihrem Baue in m Grunde genommen und noch mehr lag nach ihrer Ginführung wan, bon welchem Geifte und Principien aus fie weiter ausgebilbet, bieftivirt und in bas Gemuth und Leben bes Bolfes eingeführt werbe, weit fie bort vom Papier und tobten Buchftaben weg fich Rleifch und wen nehme und zum lebendig fraftigen Organismus fich geftalte, in en bas Nationalleben nach feiner religiofen und politischen Seite fich wturgemaß regen und entfalten und mit bem Beift und Leben ber übri= Bauen bes beutschen Bundes und Reiches fich ftammhaft einen und # Einem Bolte gusammenwachsen moge, fart burch die Ginheit fei= ur Sprace, feiner Sitten und eines naturgemäßen, weil ans ber Da= im und ihrer Geschichte entsprungenen politischen Lebens. Aber welche faftoren haben bei biefem Gestaltungsproceffe bes staatlichen Lebens in Ritte bes Bolfes mit = und eingewirft? - Das, was bas beutsche Reich gerfprengt und in feine Staatsatome von Badus, Reug, Greit chleit aufgeloft und gerbrockelt, die Reformation und ihr erftge: berner Sohn, ber Rationalismus - hat auch hier den erften Bug und bie Geftaltung bes Bertes verdorben. Der Protestantismus ift nam: lich, obgleich weit aus die Religion ber Minderheit im Lande. Den

noch bie bei weitem einflufreichere. Mur unten in ben Dieber ber Beamten = Dierarchie tritt auch ber Ratholicismus häufiger ein oben die Gifersucht nicht gerne fieht, nicht gerne bulbet. Benige, was baber in jungfter Beit von achtem Ratholicismu beffern Staatsprincipien fich ber Regierung beigesellt und augefügt ift vom Protestantismus im Lande ungern gefehen, vielfach angef und hat in feinen feindlichen und ditanofen Bestrebungen, wie bi batten im Ständehaus genugfam ausgewiesen, Die fraftigfte 1 finung unter einem lauten Salloh von Seiten ber tatholifden 9 - nalisten geistlicher und weltlicher Karbe gefunden. Da nun abe Protestantismus im Lande, wo der Patriard der Denkalanbiafei nen Gis und Lehrftuhl aufgeschlagen hat und Andere von aleicher' ibm rübrig zur Seite gingen, natürlich benfalaubig ift, fo ift es natürlich auch gefommen, daß der Protestantismus im Lande übe gend und fast burchaus rationalistisch geworden ift. Und ba unn i feit bem Jahre 1819 bis auf heute fast alle Manner, die an ber 6 ber Regierung ftunden, jenem rationalen Protestantismus als Glauben mit Borliebe augethan maren, fo hat auch in Kolae! Die rationalistische Rechts = und Staatsausicht weit aus die Ober gewonnen und fich der Ausbiidung und Weiterführung der Berfo als Baffe untergelegt; und ber Sauerteig Calvins und Luthers ihr revolutionares Wefen ift darauf, wie ein Damonion, in fonell hineingefahren. Winter trat als Minister auf und legte in ber ; mer in jener befannten Rede gegen den Abel feinen politischen Gie los. Das hat dem Josephinismus, d. h. jenem rationalistischem & licismus, ber oben im Lande haufte, mundrecht geschienen; er ha wohlbefannten Lehren mit Freuden vernommen und hat barau Bruderichaft getrunten mit jenem unten im Lande, ale Rleifch vot nem Rleifch und Bein von feinem Bein. Rottect, bas Saupt jene tholifden Rationaliften, hat fofort Binter Die Sand gereicht und fre lich ihm zugenicht, als er fo fraftig dem Adel zugefent. Und als in der Folge Winter durch die Umftande und von angen ber fic genothigt fah, den eigenen Doctrinen und ihren Confequengen ben den juguwenden, und gegen Rotted und die feines Beiftes mit etwas barich berangnfahren, fo war boch Rotteck nie geneigt, Opposition gegen den Minister mehr als thunlich war ju icha und ohne Noth dem Manue, den er wefenhaft in Ginheit fich felber mußte, feine Stelle, für die er teinen Beffern mußte Rotted ließ fich daber manches Widrige vom I eridmeren. fter Winter gefallen, und hat Diefem nur gur Strafe gumeilen

Blumentefe gehalten aus jenen liberalen Rebensarten aus bes Minifers Rammerreben, und folche in einen Strauß gufammengebunden und ann Riechen bem Minister unter Die Rase gehalten. Go ging es fort im Sanzen und Wefentlichen in auter Gintracht, nur über bas Mehr ober Beniger ber Ausbildung ber Verfassung im frangofischen Sinne, über Concessionen, über das Reben von Dingen, Die Baden gar nicht be: trafen, über ,bas Opposition bilden im Interesse für gang Deutschland, in fur bie gange Menfchheit" 33) lag man im Saufe ber Gemeinen mit ber Regierung im Saber, im Geringften nicht wegen principienbafter Differeng. Daraus begriff fich Rottets Opposition, die an fich nie eine war. Rottet, als ein Mann, ber Rant ftubirt, Logit verftund, Bacher gefdrieben und alle Jahre, fo lange er aftiv mar, fein Gn= Rem vom Ratheber herab aus : und durchgeführt hatte, wollte, daß man bas, was man im Princip gewollt und auf= und angenommen batte, auch mit Bewußtsein und Confequeng gang wolle und nach allen Seiten durchführe und ausgestalte. Die Regierung dagegen, obgleich innerlich und wesenhaft beffelben Beiftes, ber in ber Rammer wehte, untericied fich nach Aufen nur darin von ben Ständen und ber rationalistischen Theorie ihrer Baupter, daß fie dem reiffenden Laufe allzu rafcher und zu weit gehenwollender Ausbildung jener Principien und Ideen als Ballaft fich anhängen, und als hemmschuh fic unterlegen ju muffen glaubte, um bie wirbelnde, alles in ihren Birbel hineinreißende Windebrant ein wenig zu retardiren und ihr Betofe, mit bem fie über bas Land baberfuhr, wenigstens noch Augen an mastiren, bamit es feinen garmen febe ba und bort und Berdrieflichtei= ten bringe ins Land herein von Außen her. Nicht alfo die Principien find es gewesen, andere bei ben Ständen, und andere bei ber Regierung, welche fich wechfelfeitig befehdet hatten, fondern nur über das Buviel und Buweit, oder über das Quantitative, nicht über das Qualitative ber Principien hat ftets bis auf heute ber Streit fich fortgeftrits ten. Allein auf die Principien kommt es an, nicht wie weit man fie burchführen und geltend machen will; find fie gut und recht, fo ift fein

<sup>83)</sup> Man vergleiche einen Artitel des frantischen Couriers Nro. 65, 3hrg. 1841, in welchem das Berhaltnis der Stände gur Regierung, die wesentliche Ginheit der Stände mit der Regierung in Principien, im Bustimmen in allen Puntsten des Budgets, die Gleichgültigkeit der Stände gegen die Interessen der katholischen Rirche, ihre lächerlichen Ertravaganzen über die Angelegenheiten Babens hinaus in die ganze Welt sehr richtig und wahr dargestellt ift. Uebers haupt adoptiren wir hier diesen Artitel nach seinem ganzen Inhalt.

Grund, warum fie nicht gang und ohne Ruchalt fich entfatten und ansführen follen; find fle folecht, fo ift auch bie mindefte Entwicklune icon au viel, ja icon die Annahme folder der Thorheiten größte. Aber bas ift eben die Bornirtheit aller halben Unhanger und Renner bes Rationalismus, daß fle in ihrer philosophischen und speculative Unwiffenheit nicht miffen, mas ein Princip, mas ein ideenhafter Gebante, in ben Strom und bas Triebwert bes religiofen und bes Staats lebens geworfen , bedeute ; daß fie nicht wiffen , daß ein Bedante eine geis flige Macht ift, die in fich felber Leben hat; die von einem Geifte fich lots reifend und in den Strom bes Lebens geschlendert, wie eine Lawine, burd Die eigene Schwere fortgeriffen, unaufhaltfam babin fturmt und Alles mit fich in ihrem Laufe fortreißt, was in ihrer Bahn fich findet. Sie beareifen nicht, daß in Luther auch icon Straug und die Salloren fteften, und alles, was im Caufalnerus biefe mit jenem als Ibentifches verband, wie weit fie auch aus einander zu liegen fcheinen. Gie begreifen nicht, daß wer Luther wolle und den Rationalismus, auch die Revolution, Strang und die Salloren mit in den Rauf nehmen muffe, wenn er feis nem Berftand und feiner Bildung feine Sotife anthun will. Das find Dinge, die man in unfern Tagen miffen follte; bem Biffen jedes Staats mannes ift zuzumuthen, daß mit Principien fich nicht fpielen laffe. Denn daß Gedanken und Ideen, wie man falfchlich glaubt, nicht wie Stiere in das Joch fich fpannen, oder wie Roffe in Baum und Bugel fich nebe men laffen, die man jest gefpornt rafder laufen, jest gebenimt langs fam ziehen läßt, hat fich bald barauf fattfam ausgewiefen.

Das Jahr 1830 brach an und mit ihm die "glorreiche Juliudres volution". Rottet hat fie freudig in den "politischen Unnalen" begrutte und von ber "großen Woche, die Paris fich burchgestritten, viel m Aber mas an ber Seine losgebrochen, marb baft rühmen gewußt. auch an der Alp verfpurt. Die Principien, die man unter Ludwig. ber querft ihr ftorrifch Befen laftig fant, mubfam eingedammt und bat allan Bucherifche, fo viel es thunlich mar, abgefchnitten und ausgeren: tet hatte, find burch Demmnig verftartt nur heftiger losgebrochen. Bas man an ber Berfaffung gefürzt hatte, bas murbe wieder reftituirt, und oben hinein die Preffreiheit und der "Freisinnige" eingeführt. Wie von zwo Saiten, die auf gleichen Ton gestimmt, die eine fompathe: tifch mit erklingt, wenn die andere im gleichen Tone schwingt, also hat es auch diesfeits bes Rheines angeklungen, ale die Welfchen jenfeits bie die Marseillaise gesungen. Warum? Es ist leicht zu errathen. man nicht feit Jahren auf gleichen Ton bas Land gestimmt? Sat man , nicht, wie jenfeits des Rheines, auch diesfeits das religible Leben burd

Die Anfildrung mit Bewalt verbrangt, und mit ihr bie alte Chrinrot und Achtung vor dem gottlichen Rechte ber Kürften und ihrer Throne aum Land binausaeschafft mit Rübrigfeit? Sat man nicht ben einzigen Damm und Schirm in fowerer Beit, die Rirche mediatifirt, fefularis firt, und mit der übrigen Beamtung in Reihe und Glied gestellt? Dat man nicht mit Allem, mas Win und Spott aufzubringen muße ten, bas Anhangen an bas alt Bergebrachte, Siftorifche und Da= tionale verlacht und verächtlich gemacht? Dat man, bie Berfaffung ichuf und weiter bilbete, auch nur im Mindeften baran gebacht, bas Bosgemachte gut ju machen und bas übel Berfaumte nachzuholen? Dan hat bas Land gegen Frankreich mit Douanen abgesperrt, aber gegen bas unbeimliche Wefen, bas bruben feit Jah: ten umgebt, gegen die Revolution 34) und ihren Beift, hat man da bei Beiten Borfchan gethan? Im Gegentheil! Man ift die alten Bege ruhig fortgefdritten; man hat zur alten Thorheit noch überhin ber nenen viel hinzugethan. Binter farb und bas Staatsruder fam in Rebenius Sand. Diefer Mann hatte ben Liberalismus, mare es ihm gestattet gemefen, wo möglich noch potengirt. Uls er aber in langer Rebe allgu laut zu einem Spfteme fich befannte, mit bem ber beutfche Bund nicht fchiffen wollte; ba mußte er entlaffen werden, und bem Denfions-Ctat fielen ob dem Miggriff einige taufend Gulben weiter gu. Run folgte Rudt, ein Mann, ber fich zwar bis jest in Richts, wie Rebenius, verredet, aber, wie wir fcon oben fahen, in Bielem gar fehr verfcrieben und vergriffen hat. Go haben nun im Laufe ber Beit Die Chefs des Ministeriums mehrfach gewechselt, aber der Rationalis: mus ift aller Begleiter und Leiter ohne Unterschied gewesen, und wie ein toftbares Erbgut von der einen Sand gur andern fortgewandert und forgfam beibehalten morben in allen Berhältniffen.

(Fortfennng folgt.)

<sup>34)</sup> Bare bas frangofifche Wefen ein bifchöflicher Fastenbrief gewesen, da mare es fcharf beobachtet und ohne Staatsgutheisten nicht in bas Land hereingefoms men. Aber hier hatte auch ber Spruch nicht gegotten: Simile simili gaudet.

### XXVI.

### Zagebuchsgloffen über Weltlage und Zeitlauft.

Es gibt gar manche Ereignisse, die so fehr Rinder be Augenblickes sind und mit ihm auf= und untertauchen, be man über ihr flüchtiges Seifenblasenleben nur Glossen macht kann; ebenso gibt es Gedanken, die nicht anders als in glossenhafter Form ausgesprochen zu werden verdienen.

Die Geschichte glossert das Geschehene, die Gegenwart beine kritische Glosse auf die Vergangenheit, und über sie wird bie Zukunft unausbleiblich ihre Randglossen machen.

Es gibt Namen, die mehr fagen, als ein Buch fagen kann, ein folder ift der des "Vergnüglings", den sich der Ber storbene erwählt und dadurch dem jüngsten Gericht den Urtheilsspruch erspart hat. Der Vergnügling ist indessen, Gott sep Dank, dem deutschen Wesen so fremd, daß der Verstorbene auf seinen weiten Reisen sich auf eigene Kosten seinen Namen selbst suchen mußte.

Die Juden haben ohne Zweifel in der neuesten Zeit die besten Geschäfte im Gelde, die Russen in der Politik gemacht; die einen haben Kronenthaler, die andern, wie der russische Ausdruck lautet, Kronseelen gewonnen, und beide sind Millionaire geworden; ängstliche Seelen fangen daher schon an, von den einen eine friedliche, von den anderen eine kriegerissche Universalmonarchie zu befürchten; was aber davon das Schlimmere sep, wurde sich, wie die Ausgabe von der Quas

brainer bes Birkels, gar fehr zu einer unlösbaren Preisauf=

Wer vier Rosse vorspannt, fahrt in ber Regel schneller als mit zweien; wer aber seine vier noch ben vier Winden binspannt, ber fahrt nicht nur langsamer als mit einem Rosse oder einem Ochsen, sondern er kann auch ziemlich sicher seyn, baß sein Fuhrwerk in vier Stücke fahrt; die Lehre von der Allmacht Gottes kann man nicht durch Wagenlenker in's Lesben führen, die sich zur Allmacht des Polizeistaats bekennen.

Bu Duffelborf ist die erste Majorität zur zweiten Minorität geworden; es fragt sich nun, ob durch die öffentlich an den Tag gelegte Meinung des Volkes die zweite Minorität nicht wieder zur britten Majorität geworden ist.

In der Augeburger Allgemeinen Zeitung macht ein Correspondent von der Ifar den Borfchlag, Schelling, den die preußische Regierung nach Berlin berufen, um die Sichel an bie feit fünfundzwanzig Sahren forglich gehegte und üppig aufgeschoffene Begeliche Drachenfaat ju feten, moge bie Sache umtehren und fich an bie Spipe jener jugendlichen Feuergei= fter ftellen, benen die Majestät gleich dem Punkt auf dem 3 gilt und gang entbehrlich ift, ba man ja orientalische Codices genug befitt, die ohne alle Vocale gefchrieben find. Schelling biefen Operationsplan befolgen, bann murbe, fo meint ber Augeburger Berichterstatter, ber alte Rapoleon ber Philosophie ein junges Schlagfertiges Beer von Weltstürmern ju feinen Dienft bereit haben, die jugendlichen Berferter aber wurden in ihm einen Subrer gereifter Beieheit gur Bandi= aung ihres Uebermuthes erhalten. Diese Combination bes Entgegengesetten ift in ber That originell; wollte die preußische Regierung, ftatt ben Rolner Dom auszubauen, in Berlin eis

nen babylonifchen Thurm erbauen, fo tonnte fie wind erts; nichts Zwedolenlicheres thun, ale biefen icharffinnigen In Die graillen b jectenmacher zu ihrem geheimen Oberbaurath ernennen. gegen eines muffen wir uns vermahren: der Berfaffer mothe inn feine Lefer glauben machen, an ben Ufern ber Sfar fen bie Taufendguldenfraut neuer Beisheit gereift, allein foon be inte Schluß, der omnia ad majorem nostram gloriam lant. lagt barüber feinen Zweifel, daß es unreines ober vielner int fdmuniges Spreemaffer ift.

Alls herr Lippmann in Berlin Proben einer neuen Ge mald = Copier = Methode produgirte, erließ einer feiner Beiling Freunde, und wie es fcheint, mohl auch Glaubensaensk in ber Allgemeinen Zeitung von Augeburg ein Manifest, be i man mit Recht die Bluthe judifcher Impertinenz nennen tomit. Es wurde der Christenheit in der insolenteften Beife bain ber Bormurf gemacht, daß fie nicht herbeieile, biefen Bebran ju honoriren und feine Entdedung zu liquidiren; allein bet Ungludliche, unbankbar Berkannte feb ein Jude, und mit könne man von Bethlebem erwarten! Die preußische Regie rung bat feitdem binlanglich bewiefen, wie ungerecht bich Befculbigungen maren, indem fie jebem nur billigen 20me fche bes Betheiligten mehr als entfprochen. Allein wir um fererfeits baben bas Recht, jenen jubifchen Sachwalter au fre gen, mogu befint benn bie Judenschaft bie Reichthumer ber Chriftenbeit? mogu haben eure Rothschilde fo viele Millionen, bie fie in ben Stand fegen, von jeder neuen Rinanunoth driftlicher Regierungen immer neuen Gewinn, immer neue Projente ju gieben, wenn fie nicht einmal einem ihrer Glaus benegenoffen, ber eine unerhorte Erfindung gur Chre ber Jubenichaft gemacht baben foll, bavon einige Beller jumerfen Die andere glangen in ber Geschichte, um nur zwei Namen zu nennen, die Medigeer in Jialien, bie Rugger in Deutschland, und boch maren auch fie urfprunglich nur Bam

'n

quiers; was haben sie für Runst und Wissenschaft gethan, wie viele großartige gemeinnützige Stiftungen zum Besten der leibenden Menschheit, die sie Millionen kosteten und die noch ihren Namen tragen, hinterlassen! Aber ihr macht und arm, und verlangt noch, daß wir eure Arme unterstützen; eine Forderung, die in dem Munde eines jüdischen Sachwalters nicht befremdet; allein, daß die Allgemeine Zeitung zur Verzössentlichung ihre Spalten öffnete, mit denen sie in andern Dingen so reservirt und sprobe thut, dieß hat und, wir könznen es nicht leugnen, ungleich verwunderlicher geschienen.

Wenn Regierungen fich um Dinge befummern, die fie nichts angeben, fo muffen nothwendig bie Dinge, um welche . fie fich bekummern follten, dabei ju furg fommen. Friedrich II. gewann feine Schlachten und ließ feine Leute mittlerweile nach ihrer Weife felig werben. Er forgte felbft fur Saftenfpeifen, bamit feine katholifchen Solbaten ihre Saften halten konnten, wenn es ihnen beliebte, und er beschüpte fogar die Sefuiten. Es ift bieg teineswegs fo gemeint, als munschten wir Friebriche Boltarianism und Indifferentism in einer neuen, voll= ftanbigen Prachtausgabe auf Staatskoften von den Mitglie= bern ber Akademie neu aufgelegt und gleichfam vom Staate canonifirt. Allein fo viel ift gewiß, wenn der oberfte Staate= rath eines Boltes, wie bieß 3. B. gegenwartig im Canton Margau geschieht, nichts Wichtigeres zu thun bat, als einen Rrieg auf Leben und Tod gegen mehrlofe Rlofterbruder und arme Rlofterfrauen ju führen, und in ihnen bie gefährlich= ften und furchtbarften Seinde des Staates fieht, neben denen berfelbe, nachdem fie taufend Sahre harmlos fortbeftanden, feinen Tag langer mehr feiner Exifteng ficher fen; wenn ber Rriegominifter feine Artillerie gegen Rirchenthuren aufpflangt; wenn ber Polizeiminifter feine Genebarmerie beauftragt, eine Treibjagd auf orthodore Beiftliche anzustellen; wenn ber Douanier angewiesen wird, auf die Ginschmuggelung von Gebet= und Erbauungsbuchern und Rosenkränzen das wachsamsste Auge zu haben; wenn Landammann und sämmtliche Rästhe sich um eine streitige Bischosswahl den Ropf zerbrechen; wenn der President du Conseil den Katechism studirt, der Justizminister auf Orthodoxie inquirirt, und der Feldmarschall Operationspläne gegen den Jesuitism und die Generale der geistlichen Orden entwirft; wenn, sagen wir, das Regiezungswesen also bestellt ist und die Eidgenossenschaft darüber im Begriffe steht, sich Freundschaft und Bund auszukunden, abann kann man wohl versichert seyn, daß die guten Leute keine Muße haben, Schlachten zu gewinnen, wie sie Friedrich II. von Preußen gewonnen hat.

In Rufland gilt nur ber militarische, Dienstadel, Unterbrechung im Dienst ift baber Unterbrechung bes Abels. Dieß Princip hat den Abel zum Militar, aber nicht das Militar zum Adel gemacht.

Es scheint, es gibt eine Parthei und eine sehr einflußzreiche in Rußland, die da glaubt, den freundschaftlichen Beyftand Deutschlands hinführe nicht mehr nöthig zu haben, sie halt sich darum auch an keine freundnachbarlichen Rücksichten mehr gebunden und hat ihre Gränzsperre angeordnet, mögen die Nachbarn auch immerhin Hungers sterben und die Propingen ihrer Verbündeten veröben. Sie stellt sich auf den Standpunkt kalten eisernen Rechtes, was von keiner Barmeherzigkeit in keiner freundschaftlichen Rücksicht etwas weiß. Diese Stellung legt uns das Recht und die Pflicht auf, wenn wir noch ein Gefühl unserer nationalen Würde haben, auch mit ihr die kurze Sprache des kalten eisernen Rechtes zu rezden, und sie ihre egoistische Straße, die sie sich selbst erwählt hat, ziehen zu lassen. Oder sollen wir uns etwa den Russen latronenmäßig als dienstsertige Begleiter ausbrängen?

Die Ginen singen: "sie follen ihn nicht haben". e andern antworten: "wir hab en ihn gehabt"; untersfen find die Dampsschiffe geschäftig ihn gleich der Schweiz einem englischen Gasthof zu machen, worin die Inhaber e Stock ihren Plumpubbing und ihr Beefsteak effen.

Die Englander pflegen erst zu handeln, und bann zu terhandeln, die Franzosen können in neuester Zeit nicht bem Unterhandeln zum Sandeln kommen.

Es hat Gelehrte gegeben, die so unendlich Bieles muß= u, daß sie zulest in ihrem Kopf keinen Raum mehr für ven eigenen Namen hatten und sich nur schwer darauf bemen konnten: der deutschen Literatur steht durch ihren Roswpolitism und die unermüdlichen Uebersehungsfabriken, die leiche Gefahr bevor; kein Kraut wächst auf dem weiten Erenrunde, das unsere Garköche nicht zuzubereiten wußten, und as sie dem deutschen Michel nicht als Morgen-, Mittagber Abendkost vorstellten.

Bei der Stellung, welche gegenwärtig durch die Vertheisung politischer Macht Berlin in der Mitte unseres Vatersandes einnimmt, ist es eine ernste und unsere künftige Entstellung tief interessirende Frage: Woher kömmt es, daß in tiefer Hauptstadt norddeutscher Intelligenz und Vildung, nun ihon zum zweitenmal zur Schande Deutschlands, Excesse gezen die öffentliche Moralität, und zwar von Seiten der hösieren Rlassen und der Jugend, in einer Weise vorgekommen ind, der eher auf Bestialität als auf Humanität schließen äst. Excesse, wie sie in keiner anderen deutschen Stadt, aum in Paris, dem wir doch immer seine Corruption vorseersen, das öffentliche Schamgefühl und den öffentlichen Alns

ftand beleidigen! - Gine andere, unfer gemeinsames 2 terland nicht minder intereffirende Frage ift die: mober tom es, daß man eben bort, wo man feit fünfundzwanzig 3 ren einen großen Theil ber Rrafte auf Entwicklung ber 3 telligent verwendet und die Schulbildung in aller Beife gel bert und Seminarien aller Urt angelegt, bag man nun bort Lucken in ben Reihen berühmter Lehrer nicht aus dem eigen Nachwuche ausfüllen tann, fondern fich genothigt fieht, ib aus andern Landern, über beren Obscurantism man ofts Rafe gerumpft, berbeigurufen, und fich nicht felten mit & ten begnügen muß, die felbft nicht mehr der Jugend ange rend, dort ber Berjungung in einem Alter bienen follen, rin der Muth tein Gefallen mehr an neuen Rampfen find und die ermudeten Rrafte ber Rube bedurfen. Ift benn Boden bort gar fo unfruchtbar, daß er immer fremder Die gen bedarf, die fein Cand noch nicht geschwächt bat? Es w fdlimm für Deutschland, wenn es fich alfo verbielte.

Die Capitolinischen Plane des Gebeimrathe Bunsens fin wie ich glaube, binlanglich bekannt; nun tritt ein Berichte ftatter in ber allgemeinen Zeitung auf, mit bem Borgeben bas Gebeimnif feiner jerufalemifchen Genbung ju tennen Satte er, mas wir nicht glauben mogen, Recht, fo mars Diefe Dlane nichts weiter, ale die Fortfetung der am Tenne bes Jupiter Rulminator abgeblitten erften. Da Breufen mel als feche Millionen Ratholiten gablt, und ju Jetufalem fid fo gut wie feine Protestanten finden, fo hatten wir, wie und fcbeint, ben bochft billigen und befcheidenen Bunfch ju außerm Preußen moge feinen Ginfluß in ber orientalischen Rrife Gunften ber Glaubensbruder feiner Unterthanen anwendem Der Berichterftatter ift nicht diefer Meinung; ftatt fich fur bie Ratholiten, die dort find, ju verwenden und ihnen in ihrent Bedrangniffen beizusteben, wie es auch gerechtere Protestans ten gewunscht, die ihre Gastfreundschaft genoffen, foll bie

Dreufifde Regierung vielmehr allen ihren Ginflug ju Gun-Den der Protestanten verwenden, die dort nicht find. Die Ratholiten fteben ja, beift es, icon unter dem Schute Frantbeiche, und biefer foutt fie fo mohl gegen turtifche Erprefungen und Dighandlungen, daß fie teines andern Schupes on Rothen baben!!! \*) Da aber bort noch feine "Evanelifchen" ju befchuten find, fo foll Preufen die Abführung iner Rolonie borthin leiten. Dieser Plan mare allerdings Dunfenifch, und bes Unterhandlers ber Convention murbia: Mein wir hoffen, daß die preußische Regierung auf diese ein= itigen Borfchlage nicht eingeben, fondern bedenken wird, daß re feche Millionen fatholische Unterthanen den gleichen Un= weil an ben Lasten des Staates mit den "evangelischen" tras buffen, und daß fie daber auch ein Recht haben, daß ibre Regierung die Interessen ihres Glaubens, dem Auslande ge= genüber, gleichmäßig vertritt, und ihre Diplomatie nicht gu einer protestantischen Missionsanstalt macht. Diefer Cachverbalt icheint mir fo einfach, daß jener Berichterstatter ibn mit aller Cophistit nicht wird umfehren fonnen. Und baf Defterreich die Sache von diesem Standpunkte aufgefaßt, bafür find ibm alle beutschen Ratholiken zu Dank verpflichtet. Reine an= bere Unerkennung verdient es auch, daß die Augeburger AUgemeine ihre Stimme fo oft ju Gunften Jerufaleme und ber forischen Chriften erhoben, und diese Frage nie schlummern laffen.

In einem der Rathsfale des Dogenpalastes zu Benedig ift über dem Sipe des Dogen eine Inschrift zu lesen, die unster Anderem Folgendes besagt: Mens et animus et consi-

<sup>\*)</sup> Als jener Artifel geschrieben wurde, hatte Frankreich, noch jum Ueberfluß, burch seine ifolirte Stellung befanntlich seinen Ginfluß - ganglich neutralifert.

lium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut cor pora nostra sine mente, sic civitas sine lege. Legu ministri magistratus. Legum interpretes judices. Legu denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimu Dieß ist eine Inschrift, die der Polizeiminister noch mehr in mer vor Augen haben sollte, als der Justizminister, den von diesem darf man es ohnehin voraussepen.

Diele find es, die die Unpartheilichkeit ber Augeburg Allgemeinen Beitung ruhmen, auch wir mochten gerne bara alauben, aber fie fent ben Glauben ber Glaubigften auf allt harte Proben. Als es verlautete, daß eine Censurvorschrift aud 🗡 gegen die Hallisch=Deutschen Jahrbucher in Bollzug geset werden follte, ba ließ fie es geschehen, bag mit allen Gloden Sturm geläutet murbe, ale liege bie beutsche Beifterfrei beit in ben lenten Bugen; fie konnte nicht Artikel genug auf nehmen, die alle ihren Schrecken ober ihre Trauer über die Attentat gegen eine Zeitschrift an ben Tag legten, die wir bier nicht weiter qualifiziren wollen. Dagegen lagt fie ein Berbot gegen eine katholische Zeitschrift nach ber anderen babin geben, ohne fich auch nur zu bemufigen beffelben mit eis nem Worte ju ermahnen, ja ihrentwegen konnte bie gangt katholische Journalistik, mogu man bereits auf gutem Bege ift, unterbrudt werden, ohne daß es ihr ichiene die beutiche Beiftesfreiheit, die fie mit den Sallenfern für die fo innig verbundene ausgibt, fen dabei im mindeften betheiligt. fehlt es ihr etwa in diefer Beziehung an einlaufenden Urtitelt ober hat ihre Cenfur in Betreff bes Berbotes gegen tatholifche Schriften einen andern Maafftab, als wenn es fich barum handelt das Berbot atheistischer ju befeufgen und ju beklagen?

Die Leipziger Allgemeine Zeitung, die ihre altere Ras mensschwester, wenn wir und recht erinnern: die Bluthe alter Niederträchtigkeit nannte, hat ihr unter andern auch den Vorwurf gemacht, daß sie mit der ultramontanen Meute im

iund stunde. Die obigen Glossen und die Farbe aller das in berührten Artikel jenes Blattes wird jeden davon überseugen, welch ein Grad von Fanatism zu einem so ungerechsen Borwurf gehört. Wenn die Dienste der Augsburger Allsemeinen die Dienste unserer Freunde und Bundsgenossen ind, was wird sich denn die Leipziger Philisterin, diese taktsend tonlose Lügentrompete speculirender Markschreier für ersaubt halten! Mit solchen verglichen ist es freilich ein sehr peringes Verdienst den Unpartheilichen zu spielen.

## XXVII.

## Briefliche Mittheilungen

aus Würtemberg.

Aus Rurtemberg. Der Buftant, ben ich hier gu Laube ge= roffen, ift über alle Befdreibung. Erwarten Gie nicht, bag ich ihnen ein Bild von ber Lage ber Ratholifen in Burtemberg maje; die Berationen, benen fie hier unterworfen, die Erniedrigungen, men fie preisgegeben find, aufzugahlen, mare eine berfulifche Arbeit. inige wenige Thatfachen, Die ich and ber Menge herausheben will, de fle eben ber Bufall mir unter die Feber führt, werden Gie auf bas ebrige ichließen laffen. Die Maagregeln in Betreff ber gemischten ben mogen als diejenigen, die bem Intereffe ber Begenwart am nach: m liegen, den Aufang machen. Das fleine Burtemberg icheint es lein auf fich nehmen zu wollen, die fatholische Rirche jum Buructweis en, ben Geift ber Beit, ben Geift ber Kreiheit gur Umfehr au amin= n. In Burtemberg wird nicht nur die Ginfegnung ber gemifchten ben - ohne Rucfficht auf die funftige, religiofe Erziehung ber Rin= r - ben tatholifden Beiftlichen gur Pflicht gemacht, wie man aus n gabireichen Gewaltemaagregeln gegen getreue Priefter, Die fich Die: m Gebote nicht fügten, bereits allgemein weiß; fondern es ift benfeln fogar verboten, por dergleichen Chen auch nur abzumahnen. farrer Schmitt in Ragelsberg, der fich biefes Berbrechen ju Schulben

fommen lieft, murbe jum abidredenden Beisviele fitr Undere, am ftag por bem weißen Sonntag, ploblic abgefest, fo gwar, t icon am folgenden Morgen nicht mehr in feiner Rirche functi burfte, ungeachtet auf biefen Tag eben die erfte Communion aroffen Ungahl Rinder anberaumt mar, die nun aus den Sanden berbeigerufenen, benachbarten Beiftlichen bas beilige Saframent er gen mußten. Der Gindruct bei ber, an ihrem braven Pfarrer n niger Liebe hangenden Gemeinde mar außerordentlich. Er fpre burch Thronen und Bahnefnirschen deutlich aus. Die - Energie Regierung geht aber in Diefer Sache fo weit, bag felbit in Ralle gemischte Brautpaare freiwillig auf Die fatholische Trauung verz ber fatholische Pfarrer boch nicht vor Widerwärtigfeiten ficher if Regierung forfct nach, ob er nicht indirect und unter ber De biefem ihrem Entschluffe Schuld fen, und webe ihm, wenn fich ein bacht ber Art gegen ihn herausstellt! Rurglich begab sich ein folch im Decanate Speicherg. Die Brant mar von Kindheit an bes P Beichtfind gemefen: er mußte alfo wohl in der Beichte gu bem 3me fie gemirkt haben; und fiebe ba! man entblodete fich nicht, ihn gu = legung des Beichtstegels aufzufordern, und mit einer Strafe von 170 ! thalern zu belegen, weil er nicht angeben wollte, was in ber Beich foen der Brant und ihm über diesen Dunkt verhandelt worden Interceffion des bischöflichen Ordinariats, das fich bier feines Unt nen in gar rührender Beife annahm, wurden ihm die 170 Reich amar nach=, er jedoch mit einem tuchtigen Bermeife von Seite ! tholischen Rirdenrathes angesehen. Dem Bolfe feine Pflichten n tholifden Grundfagen an's Berg ju legen, ift überhaupt verpout tennen die Geschichte ber Confiscation des Ratechismus von Det Die, and lauter Protestanten gebildete, Rreibregierm Rechts: und Schamgefühl genug gehabt, Diese Confidcation, in ber an fie gerichteten Beschwerben, wieder aufzuheben. Aber bet amtmann, welcher gleich aufangs zu verfteben gegeben, bag er n berer Beifung bandle, hat gegen diefen Befdluß feiner vorgefest aierung Bernfung eingelegt an bas Ministerium!! Es mag fepi er die höhere Beisung früher nur vorgeschütt; jedenfalls wird in feiner Berufung nicht verrechnet haben, denn es mare eine of Giufeitigfeit von Seite der hohern Behorde, wenn fie, die jede rung fatholischer Gesinnung so nachdrücklich zu unterdrücken und i Nahrung und Unregung fo forgfältig abzuschneiden bemüht ift, grundliche und fraftige Belehrung gufließen ließe, wie fie ber Rates bes Deter Canifius gemahrt. Wie weit in erfterer Begiehung, nar

iebung anf bie Unterbradung und Befeitigung alles beffen, mas ber slifden Gefinung Rahrung geben tonnte, Die Animertfamteit und falt ber Regierung getrieben wirb, ift taum glaublich. Dag man . Balfahrten ju verbindern und außer Uebung ju bringen fuche, n allgemein befanntes Mittel, bas and am Rheine practicirt murvie früher in ben fogenannten Auftlarungszeiten bei uns. Das aber. um ben Ballfabrern fets unr eine verbbete Rirche an geis und überhaupt jeden Concurs jur gemeinschaftlichen Andacht gur ibern und bem Bolte gu verleiben, verbiete, je irgend mo mehr ne Deffe auf einmal gu lefen und bem Pfarrer eines Ballfahrts: wie 3. B. in Dobenrechberg, jur Pflicht mache, feine Deffe ftets or Sonnenaufgang au lefen, bas ift gewiß eine erstaunenswurdige inerung bes Berfahrens. Und man glaube nicht, bag, mahrend auf nen Seite Alles geschieht, bamit bas fatholische Leben allmählig be, auf ber andern Seite etwas verabfaumt werbe, um ben Ueberjum protestantischen Gultus - fo weit von foldem noch bie Rebe ann - an erleichtern. Die neue Borfchrift, daß in den fatholi= Rirchen nicht mehr als ein Altar bestehen burje, und bie fatho= Rangel burch einen in ber Mitte ber Rirche angebrachten nieberen ubl, gleich benen ber Protoftanten, erfest werden muffe, zeugt von nicht geringerer Aufmertfamteit auch in biefer Begiehung. Es isher befannt, und ift erft jungft wieder burch einen hochft aufen Borgang in Paris an Tage gefommen, daß Burtemberg in iswärtigen Beziehungen fich ber ruffischen Politit auf bas engfte bließen fucht; bag es aber auch in ber innern Bermaltung bieur Richtschnur genommen, geht aus biefem Berfahren beutlich Run ift es zwar leicht zu begreifen, bag man, den friedfer= Ronig der Frangosen zu insultiren und zu reigen fich erlaube; an aber, mitten in ber Bewegung, Die Europa auf ben Bahnen ligiofen Emancipation fortreißt, in einem fleinen Lande, das den und Stimmen ber, ihrer Keffeln fich taglich fraftiger erwehrenreffe auf allen Seiten bloggestellt ift, mit einem folchen Softeme liele gu tommen hoffe, bas muß billig Stannen erregen. Freilich ie Regierung an bem Bifchof und bem Kapitel gu Rottenburg u fehr eine Stupe. Dennoch icheinen die Ratholiken allmählig efinnung zu tommen. Die beffere Richtung, beren erfte Symp: gu Tübingen hervorgetreten, ichreitet raich vorwarts durch bas Land, und man fann fagen, daß feit einem halben Jahre eine Hiche Beranderung vorgegangen ift in ber Befinnung ber Beift: t und des höheren Bürgerstandes. Das Landvolf mar ohnehin

immer gut. In dem katholischen Smünd, das früher wegen sei ligiösen Gesinnung eben nicht berühmt war, hat kürzlich die Rei vergeblich alle Wühe angewendet, um die Wahl eines protestan Bürgermeisters durchzuseten. Die Katholisen blieben standhaft, die Regierung ihrer Absüchten fein hehl hatte, da sie sogar nach langer fruchtloser Untersuchung gegen den erwählten katholischen germeister offen erklärte, daß sie ihn nur bestätige, weil sie ihr durch zwei Drittheile der Stimmenden gewählt, die Bestätigun der Versassen nicht versagen könne; und als nun die protestan Blätter dieses Versalls wegen, wie gewöhnlich, über die Into Bornirtheit zc. zc. der Katholisen schreen, antwortete ihnen ein gentheimer Katholis mit der Frage: ob wohl eine protestantische sich einen katholischen Bürgermeister erwählt oder gesallen gelasse, und woher es denn komme, daß nirgend ein solcher zu sinden

#### XXVIII.

# 3wed und Bedentung ber Bibelgefellichaft.

Das nachfolgenbe Altenftud ift in mehrfacher Sinficht wichtiger und intereffanter Beitrag gur Rirchengeschichte m jungfrergangenen Beit. Es zeigt, von welchem Standuntte aus die preußische Regierung vom Jahre 1815, welche mals in vielfacher Beziehung ben Ton in Deutschland an= gab, unmittelbar nach ber politischen Wiederberftellung unfere Baterlandes, die religiofen und firchlichen Derhaltniffe faßte. Bugleich wirft biefes Dokument ein überraschenbes Licht auf ben mahren Zweck und bie tieferliegende Absicht der Bibelge= fellicaft. - Diefe follte, wie aus ben unten folgenden, gepert gebruckten Worten bes Referipte erhellt, bie Bereini= gung aller "driftlichen Confessionen" vorbereiten, und bieg war baburch: baff allen Glaubensgenoffen die Bibel in die Sande gegeben murbe. Dief fen ber einzige, erlaubte (?) mb richtige (?) Weg, auf eine innere Unnaherung mter ben verschiedenen Befenntniffen bingumirten, weil fich bon ber bloß außern, mechanischen Bufammenziehung berfelben nichts hoffen laffe. - Es erhellt hieraus, welcher tiefere 3wed ben fpatern Maagregeln auf bem firchlichen Ge= biete jum Grunde lag, beren innerer Busammenhang baufig beftritten ift, benen man aber, wenn man ben Inhalt ber bier mitgetheilten Urfunde mohl überlegt, Die Anerkennung nicht verfagen wird, daß ein Grundgebante fie beharrlich ein Bierteljahrhundert lang geleitet habe. Nachdem nämlich der Beg ber innern Ginwirtung, jum Behufe ber Bereinigung aller driftlichen Religionspartheien, mehrere Sabre bindurch verfucht worden, wurde gur außern Bufammengiebung ber VIII. 21

Lutheraner und Calvinisten geschritten, und gemischte & Militärkirchenwesen, Umformung der Schulen, und Bese ber Bischofsstühle und Ratheber sollten unvermerkt aud Lösung des schwierigern Theils der Aufgabe anbahnen, die katholische Rirche ebenfalls auf den bewußten "gem samen Grund" stellen. Die Vorsehung hat jedoch t wohlberechneten Plan, der heute vertagt und in der bin Sphäre sogar aufgegeben scheint, an einem Tage ven Deshalb hat die genauere Renntniß desselben hoffentlich noch ein historisches Interesse, ist aber in dieser Bezie von um so größerm Werthe, als er die vorige preußische gierung auf das entschiedenste gegen den, ihr so oft gema Vorwurf übereilter, wenig planmäßiger, und nicht lang mug vorber berechneter Schritte schüpt.

"Es ist in neuern Zeiten die Meinung aufgetom als ob die Jugend und der gemeine Mann der Bekannt mit der ganzen heiligen Schrift nicht bedürfe, ja als o bedenklich sey, und gar nachtheilig wirken könne, wenn ihnen dieselbe in die Hande gebe. Diese Ansicht hat auf viele protestantische Schulen unsers Vaterlandes den stuß gehabt, daß in mehreren derselben die Bibel gar i oder in mehr oder minder unvollkommenen Auszügen gebr worden ist, und vielleicht wird es in einigen Schulen jest so gehalten".

"Zwar ist jene, zuerst von Frankreich ausgegan nachher unter ben Deutschen hauptsächlich von Bahrdt seinen Verehrern ausgebreitete Meinung, auch von nahten Pabagogen angenommen, vertheidigt und unter die Elebrer gebracht worden. Das unterzeichnete Ministerium aber berselben nicht beistimmen, indem es durchaus nic Schwierigkeiten und Gefahren für die Jugend und ben gnen Mann, die jene befürchten, aus dem heiligen hervorgehen sieht, deffen freien Gebrauch (!) unfre sahren sich und ihren Nachkommen mit ihrem Blute erf haben, und durch dessen Geist und Kraft sie selbst, wei

fent, Schaben bavon zu nehmen, vielmehr mit Gelft und Amft erfüllt, und reichen Segens für ihr inneres, und badurch anch für ihr außeres Leben theilhaft geworden sind. Dages gen ist es wahre Gefahr von der Entfernung der Bibel überhaupt, als auch vom Gebrauch der Bibelauszüge in den Bolisschulen zu fürchten, durch die Erfahrung berechtigt. Uns bekanntschaft mit der Bibel führt Gleichgültigkeit gegen dies elbe herbei, und diese ist mit Schuld an dem Versiegen achts hristlicher Religiosität, welche aus dieser Quelle floß, und le wir in den lepten Jahrzehenden so sehr verschwunden hen".

"Der Gebrauch ber Bibelauszüge in den Volksschulen rbert aber diese Unbekanntschaft eben so sehr, als die Enternung der Bibel überhaupt aus denselben. Er begünstigt n so nahe liegenden Wahn, als ob man an dem in den ubzügen Enthaltenen das Wesentliche habe, und das Uebrige fer jenem vermeinten Kern von geringem Werthe sep".

"Er erschwert bas tiefe Gingeben in ben Geift, ber rch die gange beilige Schrift weht, und in die Grundans bten, welche burch biefelbe bindurch berrichen, worauf es e ben Glauben, wie fur bie Gemuthebildung bes Chriften br ankommt, als auf bas Berfteben einzelner, abgeriffener tellen. Indem er bie gange Bibel ber Jugend icon aus a Sanden und Alugen rucht, wirft er ber Bertraulichkeit, bem glichern innern Umgange mit berfelben entgegen, ber ehebem ben Familien ftatt fand, und wodurch fie ber Quell fo ofen Segens für Gingelne, wie fur bas Bange mar und ieber werden tann. Wer endlich bedentt, wie febr es in r Sand berer, welche Bibelausjuge verfertigen, liegt, bem olle barin ju geben, mas fie wollen, der wird nicht ohne e größte Beforgnif, es mochte ber achte und vollständige brund der driftlichen Beilewahrheiten dem Bolte allmählig ang abhanden fommen, mabrgenommen haben, wie diefelben t vielen Schulen an die Stelle der Bibel felbft getreten find".

"Das Ministerium ift weit entfernt, vorauszusegen, baß

alle beutschen Babagogen, welche bie Bibelauszuge ben Boli schulen empfohlen ober selbst bergleichen angefertigt baben, alle jene Resultate, Die fich vielmehr von felbft ergeben, a gegangen find. Es ift bingegeu mit ihnen barin felbit ein baf bie Bibel nicht zu Buchftabir = und Lefeubungen genich braucht werben muffe, fo wie barin, bag bie Jugend beim Religioneunterricht nicht gleich bie gange Bibel n Anfang bis zu Enbe lefen folle. Es balt nur bafur, et um beffentwillen noch nicht nothwendig, ber Jugend ant ber gangen Bibel nach individuellen Unfichten angelegte In juge in die Bande ju geben, es muffe fatt beffen ben & rern zuerft in ben Seminarien, und nachber fortgefest bu bie Beiftlichen zu einer zwedmäßigen Behandlung ber bei gen Schrift beim Religions-Unterricht Unleitung und Uebm ertheilt werben, und wenn gur leichtern Erreichung biele 3medes moblgeordnete Summarien aus ber Bibel und che bere Bulfebucher mit frommer, von bem gottlichen unichie baren Werthe ber beiligen Schrift burchdrungener Gefinnmi verfaßt werden, fo glaubt es, bag biefe an ihrer Stelle fem werben und verkennt ihre Rupbarkeit nicht".

"Inzwischen kehrt die religiose Sinnesart des Zeitalten zu ben gesundern, kräftigern und reinern Unsichten des Chrbstenthume allmählig wieder zurud. Die allgemeiner sich and breitende Anerkennung der unverjährbaren Rechte der beilbigen Schrift offenbart sich in unzweideutigen Zeichen. Man lernt es immer mehr einsehen, daß sie den unwand belbaren Grund enthalte, der alle driftlichen Confessionen vereinigt, und daß, wenn von einer außern mechanischen Zusammenziehung derselben nichts sich hoffen läßt, der einzige erlaubte und richtige Weg auf eine innere Annäherung unter ihnen hinzuwirken, in der wachsamen, von der Ausmerksamkeit, nur alles ihr hinderliche zu beseitigen, begleitenden Sorge bestehe, daß jener gemeinsame Grund, auf dem sie alle ruben, ihnen

nicht verbunkelt, fondern vielmehrimmer inniger bekannt werbe, und fein Licht, feine Wahrheit, fein Leben, und bamit denn auch feine Liebe fie alle burchbringe".

"Um diese auch in dem preußischen Staate wieder ers nachte Reigung zu dem fast schon aufgegebenen Wahren — von velcher diesenigen Padagogen, die jene oben erwähnte Melsung hegten, hoffentlich auch ergriffen, und durch sie zu grössern und würdigern Ansichten erhoben sehn werden, — zu sordern, sest das unterzeichnete Ministerium bierdurch sest nad verordnet, daß überall in den protestantischen Schulen die ganze vollständige Bibel beim Religionsunterricht gebraucht werden soll, dergestalt, daß den Schülern und Schülerinnen, welche schon mit einiger Geläusigkeit lesen können, das neue Lestament, denen aber, welche dem Konstrmations-Unterrichte nahe, oder Theilnehmer desselben, oder bereits über ihn hins aus sind, die vollständige heilige Schrift Alten und Neuen Lestaments in die Hande gegeben werden soll".

"In den Schulen, wo gegenwärtig die Bibel gar nicht gebraucht wirb, ba ift fie auf die eben gegebene Beife wieder einzuseinen, und mo fie burch Bibel = Auszuge verbrangt mar, ba tritt fie auf die namliche Urt an beren Stelle. Boltefchullehrerseminarien foll zu einer zwedmäßigen Behandlung ber Bibel beim Unterricht, babei auch gut fertigem Auf= folagen, welches ju Unfange außerer, bann auch innerer Bekanntichaft mit berfelben fo forderlich, aber ebenfalle grofen Theils außer Uebung gekommen ift, Unleitung gegeben, und biefe nachber von den geiftlichen Borftebern ber Schule fortgefest werben. Die Geiftliche und Schulbeputation wird beauftragt, hiernach die nöthigen Borfchriften an die Superintendenten, Schulinspectoren und Borfteber ber Ceminarien ju erlaffen, angleich auch die Superintendenten und Schulinfpectoren anzuweifen, genau zu unterfuchen, wie es mit diefer Angele= enheit in den ihrer Aufficht untergebenen Schulen fteht, den irgend baju vermögenden Eltern die Anschaffung bes neuen Testaments oder ber gangen Bibel für ihre Rinder zur Pflicht zu machen, bie Bahl ber wegen Unvermögens ihrer Eltern ber Beihülfe ber in bebürftigen Schulkinder auszumitteln, und über bas be les balbigft an die Geiftliche und Schuldeputation zu beihrten, welche bann wieder anber Bericht zu erstatten hat".

"Wegen einer Beihülfe zu Beschaffung ber Bibeln Etestamente für Kinder unvermögender Eltern wird die u. Deputation sich auf geziemende Beise zunächst an die hie haut hauptbibelgesellschaft zu wenden haben. Dieselbe wird sersucht werden, dieses Anliegen überall nach Kräften zu terstützen, und bezweifelt das Ministerium den, besten Erfanicht, da dieser Weg zugleich der sicherste zu seyn schaften auf welchem der löbliche Iweck der Gesellschaftserreichen stehet. Der Bericht der 2c. Deputation wie spätestens binnen drei Monaten erwartet. Bertin, den konden Wooden 1814. Ministerium des Innern. (gez.) von Schaftmann".

Wir können nicht umbin, diefes Rescript noch mit ein gen gelegentlichen Bemerkungen zu begleiten, zu benen mit fieben und zwanzig seitdem verflossene Jahre ein Recht geba

Die tiefere religiöse Regung, welche zu jener Zeit duch bas gesammte nörbliche Deutschland ging, ist ein unlängband Factum. Nachdem Gott durch eine Reihe von wunderahnschen Fügungen unser Volk aus einem Abgrunde der Schmad und aus harter Knechtschaft erlöst hatte, trat allen denkenda Zeitgenossen der Gedanke an eine höhere Leitung, auf ein nicht abzulehnende Weise nahe. Die Gemüther waren erwster und zugleich weicher geworden. Die Sehnsucht nach den Glauben der Läter ging durch viele Herzen. Viele warfen sich die Frage auf: um welcher Verschuldung willen so greßes Leid über unser Vaterland gekommen sep? und nicht Wenigen ward der Zusammenhang zwischen dem Ende und der Zerrissenheit des Reiches, und der Lossagung der einen hälste unsers Volkes von der Kirche klar.

Damals mar ber Moment gekommen, wo unferm Baterlande ein großes Beil batte werden tonnen, wenn biefe, freilid unflare und fich felbft noch nicht begreifende Richtung. burch rechtzeitige Schritte von oben berab, mit fich felbft verfandigt worden mare. Allein Deutschlands Unftern wollte, bet große Augenblick, in biefer wie in fo mancher andern Beziehung, ungenutt vorüberging. Das oben mitgetheilte Refeript beweist, daß man die Nothwendigkeit ber Ginheit ber Rirde begriff, aber bas einfache Ractum überfah, bag tiefe eine, große, allgemeine Rirche bereits feit 1800 Sabren leftebt, bag es folglich nur barauf antomme, bie mabre Rirche ju fuchen, und fich bann mit ihr ju vereinigen, nicht dne neue Rirche ju machen. Die große Lebensfrage unfres Bolles wurde nicht im Ginne bes Glaubens, fondern bes glaubenoleeren und glaubensarmen Indifferentismus gefaft. und ber alfo gefaften Aufgabe entsprach bie Lösung.

Die Bibel in vielen Millionen Eremplaren in's Bolk werfen, sie jedem Einzelnen in die hand geben, damit er sich seinen Glauben daraus abziehe, hieß, aller Geschichte und Erfahrung zum Trop, jeden Einzelnen zu seinem eigenen heilande und Propheten machen. — Daß fortan der Indisferentismus einerseits, und andrerseits der tausendfach gestaltete Sectengeist in breiten Strömen durch unser Vaterland suthen werbe, war eine Folge, von der es heute kaum zu begreifen ist, wie sie nicht vorhergesehen werden konnte.

Man suchte die Bereinigung, aber man sah nicht vorans, daß, wenn man auf directem oder indirektem Wege die katholische Kirche mit in den allgemeinen Schmelztiegel wersen wollte, eben diese sich, wie alles wahrhaft Lebendige, ih= res Unterganges aus allen Kräften erwehren werde. Geschah dieß, was nicht ausbleiben konnte, so war ein geistiger Kampf auf Leben und Tod unvermeidlich, der früher oder später Deutschland in dieselben Gesahren stürzen mußte, benen man eben durch die Bereinigung vorbeugen wollte.

Man wollte den, seinem Grabe juwankenden, lebensfat-

ten Protestantismus retten, und sah nicht voraus, daß gemite Bibelgesellschaft ein Mittel sep, ihm die lette, gemeinsam Glaubensgrundlage zu entziehen, die alten Symbole vollatzu vernichten, und ihn mit Riesenschritten der Austösung zahllose Utome entgegen zu führen.

Seute ist keine menschliche Macht im Stande das Chaschene zu andern. Aber ein redlicher, treuer Wille, in sessen geste und klare Absicht: der Wahrheit zu dienen, verdunds mit einer ungetrübten Sinsicht in die wirkliche Lage in Dinge, könnte auch heute noch Wunder thun, und der Schließ: allein den Willen Gottes zu erfüllen, ich allein helfen kann, käme selbst heute noch nicht zu spät. Auber das Labyrinth der menschlichen Wege und Ausstückt und Berechnungen ist so verschlungen, daß menschlicher Wieden menschliche Rlugheit nicht mehr helfen können. Rund menschliche Rlugheit nicht mehr helfen können. Rund wenn auch heute wieder das Bestreben obsiegen solln: gleichzeitig Gott und seinen Feinden zu gefallen, so fürchin wir, daß die Geschicke sich ohne Erbarmen erfüllen werden.

#### XXIX.

### Die Rudfehr der Carthaufer in die Ginode des heiligen Bruno.

Nachdem ber heil. Bruno im Jahre 1086 jene Wilbuis bei Grenoble aufgefunden, in die er einige Gefährten zu dem strengsten Bugerleben versammelte, wurde er seche Jahre spitter durch seinen ehemaligen Schüler, Papst Urban II., nach Rom eingeladen, denn nicht allein hatte das Oberhaupt der Kirche die Gelehrsamkeit, den tiefdringenden Ernst dieset Mannes im Andenken behalten, sondern es war balb aud

er Ruf von feiner neuen Ordnung ju gottgeweihtem Leben in beffen Runde gekommen. Wie ungern fich Bruno von den Beinigen und ber ermablten Bufluchteftatte trennte, fo durfte t boch bie an ihn ergangene Aufforderung nicht ablehnen. mar fuchte er bie Lebensordnung, wie er biefelbe in ber Gin= be sum Gefet gemacht, auch in ber Sauptstadt ber Chrifteneit fortzuseben, wozu ihm ber Papft den möglichften Borbub leiftete; jeboch in feinem gangen Umfange mar bas Bors then nicht auszuführen. Deswegen fandte er die feche Ge= ibrten, die ibn begleitet hatten, nach ihrer Ginfiedelei gu= id, und erwirkte endlich, wiemohl mit großer Mube, Ernbniff, ihnen folgen gu burfen.

Da war eben ber Erzbischof von Rheggio gestorben, und e Glaubigen biefes Sprengele gingen Bruno ernftlich an, e erledigte Burde ju übernehmen. Diefes Unfuchen, bann e Reife, welche ber Papft um eben diefe Beit nach Frantich unternahm, mas in Bruno die Beforgnif wecte, er ochte aus der Ginfamteit neuerdinge ju Geschäften gezogen erben, bewog ibn, in Calabrien eine Ginobe aufzusuchen, welcher er unerkannt und ungehindert feine früher begon= ene Lebensweise fortfegen tonnte. Er fand einen folden Erenwinkel, wie er ihm jufagte. Da traf ihn furz barauf ber tormannenfürst Roger, und mard durch die Unterredung mit im. burch bie tiefen Gebanten bes Mannes, burch ben Un= lick bee ftrengen Lebens, welches er führte, fo fur ihn ein= enommen, bag er Bruno's Ginfiedelei erweitern lieg, die Schankung einiger Guter beifügte und ihm eine Rirche er= aute, welche in der Ghre der beil. Jungfrau und des Erfts ingemartprere Stephan geweiht marb, mober Diefes berühmte farthauferklofter ben Namen von St. Stephan im Bufc S. Stefano in Bosco) erhielt.

Bier ftarb der beilige Ordensstifter den 6. October bes fabres 1101, noch nicht volle 50 Jahre alt. Wie die große Farthaufe bei Grenoble ber Auszeichnung genoß, das Stamm= tofter des Ordens zu fenn, so mar diese Carthause nicht al=

lein die zweite bes Orbens, fondern umfcbloß auch bie in fchen Ueberrefte bes Stifters. Da fie aber ber Entferm wegen aufter ber Aufficht bes Mutterflofters fanb, enm bier ber Geift, welchen Bruno feinen Schulern eingehn Y batte. nur allgubalb, fo bag biefelben burch Giftercienfer fest werten mußten. Diese weilten in St. Stephan bis Sale Naph Leos X. Da raumte er bas Rlofter benjen 18 wieder ein, für welche es urfprünglich gestiftet worben. bann murbe Brunos Leichnam ber Gruft enthoben und Rerebrung ausgestellt, und fortan weilten bier wieder, Dem Rolf in weitem Umfreise in verdienter Achtung fiche Die Carthaufer. Aber bie große Ummaljung, welche von ! tepten Jahrzebend bes verwichenen Sahrhunderts an beim gang Europa unterjochte, flief burch ben bongpartifden bringling Murat auch biefe Orbensmanner aus ihren frie chen Bellen binaus in bie Welt, und gab diefe, wenn nit ber Merwüftung, fo boch bem Berfall Preis.

Wie hierauf mit der Rückfehr freundlicherer und ben Moble bes Menschengeschlechts zusagenderer Grundsase and bieser Orden wieder auflebte, und sein Stammkloster bei Gromable wieder bezog, und allmählig an dieser oder jener wormaligen Statte sich wieder ansiedelte, so wurde auch das Absper zu St. Stephan im Busch, auch Serra di San Brunome genannt, demselben wieder erworben, und im Pornung bei Jahres 1840 aufs neue bezogen, worüber der Wärter bei genen Pflanzung, der P. Paul Gerard, wenige Wochen nach ber Resignahme, an den Ordensobern folgenden Bericht er nattete.

Durch ungunstige Witterung einige Zeit zuruckgehalten, Marte fich endlich der himmel auf. Um 16. März traten wir unfern Weg an, der Erzbischof von Rheggio in einer Sanfte, fein Weleite und wir auf Maulthieren. Auf dem Plat vor ber Pomlirche fanden wir zur Begrüßung Er. erzbischöflichen Gunden den Clerus versammelt. Alle Glocken der Stadt läuteten, von jeder Seite strömte das Bolt herbei, um seinem

trenen Sirten und beforgten Bater Ehrfurcht zu bezeugen. e Burgergarbe, die Dragoner, viele Berren bes erften Rangaben und bei vier Stunden weit ju Dferd bas Geleite. 1 Abend erreichten wir, burd ben beschwerlichen Beg eritet, Spessano. Bier mußten wir, um bie Ankunft andes Maulthiere von Cofenza abzuwarten, ben 17. verweilen. 18. Abende erreichten wir Cofenza. Raum angefommen, fo attete uns ber Erzbischof in bem Gafthofe einen Befuch, und une auf ben folgenden Tag jum Mittagmal ein, bei bem er als febr werthe Freunde behandelte. Unter febr beftigem Reverließen wir Cofenza am 20., und erreichten Abende bie d ibre Unbanglichkeit an bas rechtmäßige Ronigshaus bemte Ctabt Diggo. Da fant bas Saus bes Mitters 211= Nachdem wir am folgenden Morgen in ber Rira bereit. , worin Joachim Murat begraben liegt, Meffe gelefen, den wir nach Monteleone auf, und ließen von ba neue zulthiere vom Berge berab tommen, um am 24. endlich t Ort unferer Bestimmung ju erreichen.

Die Bitterung mar abichenlich. Regengufe, Sagelicaner, bneegeftober, Erberschütterungen folgten fich wechselnb. Richts inte und gurudhalten; bas beife Berlangen, unferm beili= n Bater Bruno und ju Gugen ju werfen, bieg und Allem os bieten, Alles überminden. Roch fagen wir feine halbe tunde ju Pferd, und man batte fagen mogen, die Bolle be alle ibre Gemalten entfeffelt. Windestoben, welches, ne mertbaren Schut ber gottlichen Borfebung, uns fammtb batte barniebermerfen fonnen, furchtbarer Schloffenschauer, iche une unbarmherzig gerzwichten; Wafferfluthen, fodann Berorbentlicher Schneefall, fo bag wir halb tob maren. Aber ) fobann auf biefem höchften und gefährlichften Berge ber openninen ein Unterfommen finden? Bei jedem Schritt gabnte 1 Abgrund. Endlich famen wir nach Coriano und wurden n ben Dominitanern auf bas freundlichfte empfangen. Celn ftanben für uns in Bereitschaft; aber bag wir noch nuch= rn waren, beffen gebachte man nicht, und bas Rachteffen

wird erft um neun Uhr aufgetragen; wir wußten uns ju g

Am 25. endlich mar die Carthause unfer lettes Biel. Gegenstand unferer Sehnsucht. Die Entfernung beträgt ju italienische Meilen; aber bes fteilen und fcneebebedten ges willen brauchten wir vier Stunden bagu. Schon eine En aufferhalb Soriano begegneten und die erften Bergleute, che inniges Verlangen, bas Gewand bes heil. Bruno w ٤٦ ben, und entgegentrieb. Bon Strede gu Strede famen : Saufen, alle unter ben lebhafteften Freudensbezeugung Alm eisernen Rreuze (croce ferrata), eine Stunde von Carthaufe, eben ber Stelle, mo ber beilige Bruno feine ! fammenkunft mit dem feligen Landewin batte, barrte w eine Abtheilung Burgergarbe und eine Mufikhande. D fpielte, die Garde gab mehrere Salven, von ber andern Ge flogen Raketen auf, und mehr ale 500 Berfonen riefen ! berholt: Es lebe ber beil. Bruno! Es leben bie Cobne W beil. Bruno! Es lebe Br. Redeschi \*)! Unfere Augen wurte thranenschwer. Wir fliegen von ben Dferben, marfen und if ben Schnee auf die Rniee und mehr durch mein Schluche als durch meine Worte vermochte ich bas Rreug gu begrufe und fprach einige Worte gur Erinnerung an ben beil. Brum Das Freudengeschrei und die Thranen des Bolfes unterbre den mich.

Bormarts reitend begegneten uns immer zahlreichere has fen Leute jedes Geschlechts, jedes Alters, jedes Ranges. Leb ber wurde die Witterung immer ungestümmer, bedrohlicher; der Schnee fiel dichter. Wir, mit Geduld gewappnet, vor warts. Durch den Schnee stürzen sich die Leute, drangen sich, um uns zu sehen, uns zu begrüßen. Endlich öffnet sich der Blick auf die Carthause; sie glich einer zerstörten Stadt ohne Bedachung. In der Rabe stand eine neue Musikbande, eine neue Abtheilung des Bürgermilitärs, ein neues Menschenges

<sup>\*)</sup> Der Erzbischof von Rheggio.

kinge jedes Geschlechtes. Bon der Kerne ber faben wir die Belilidkeit von Serra aus ber Kirche ber heiligen Maria im aufd beraustreten, die filberne Bilbfaule tragend, in welche be Chabel bes beiligen Bruno und ein Ringer bes beil. iterband eingeschlossen ift. Bon neuem erschallt aus buns und hundert Rehlen ein Lebehoch dem beil. Brunn; in inen Jubel bupft, springt, tanat das Bolk. Wir verlieffen infere Pferde, jogen burch Schnee und Roth voran, und k. Enbischöfliche Gnaden von Rheggio bekleideten fich mit wontifical = Gewand. Un einer Brucke unfern des klei= m Sees, in welchen fich ber Beilige jur Bufe fturzte, mach= m wir halt. Da tritt einer aus Serra, der bisher ein fehr telnswerthes Leben geführt hatte, bervor, wirft fich auf die frbe, druckt fein Geficht in den Schnee, giebt die unverunbarften Zeichen der Reue, weint, zieht sich aber wieder mrid, weil der beil. Bruno herannahte. Da ift er! Der Cle= ud bleibt fteben, man läßt das Bild nieder, der Gr. Erzbi= idef umarmt es und kuft es wiederholt unter vielen Thra= m; wir besgleichen und nehmen bas Veniam aus bem Schnee. Ber vermöchte es, die Rührung des Bolfes über diefen Un= fid au beschreiben. Es waren mehr als 10,000 Menfchen rfammelt, und es genügt ju fagen, baf felbft die Rranken s entgegenkommen wollten, daß fie nur mit Gewalt guruck= balten werden konnten. Waren die Bache burch den Re= n nicht fo angeschwollen, die Wege nicht in fo abscheulichem fande gemefen, fo murbe aus ungleich meiterer Rerne al-Bolt fammt feinen Beiftlichen berbeigeftromt feyn.

Run stimmte der Clerus die Antienne an: Venite filit zi, darauf, unter Wiederholung derfelben, bei jedem Verse n 33sten Psalm. So gings bis zu jenem See, in welchem te Vildfäule den heiligen Bruno vorstellt, wie er sich in das baffer stürzt. hier begannen Se. G. G. die homne: Iste inkessor, sie wurde von zwei Chören gesungen, darauf das bremus gesprochen, und so kam man an der Grotte an, in selcher St. Bruno eine Zeitlang sein Büßerleben führte. Man

Beiligen folgfend vorftellt, fanden wir ein frangofifches bicht, von bem Syntifus ber Gemeinde verfaft. ftimmte der Erzbischof die Untienne Similabo an, und ful berfelben abermale bas Oremus. Der Feierzug ftellte fiche auf einer ber Liebenfrauentirche gegenüberliegenben Unbiben von welcher der. Br. Erzbischof an die in bichten Saufer berftebenbe Boltsmenge eine febr ichone Unrebe bielt, wie allgemeine Rübrung und andachtevolle Begeifterung für beil. Bruno bervorrief. ĸÉ

Endlich. und immermabrend prozeffionemeife, jog ES in die Rirche unferer Lieben Frauen im Bufch und fang Salve regina, worauf ber Erzbischof wieber bas Oremu bub. Unter Gefang ber Litaneien ber beil. Jungfran wi ber Bug jur Carthause jum beil. Stephan, etwa eine im nifde Meile weiter. Bei unaufborlichem Schneegeftober, b moraftigen Weg, an Abgrunden vorüber, ginge vorwid Der Gifer, welcher Alles befeelte, lief jebe Schwierigfeit berudfichtigt, und himmelan fliegen Gefange, Dufit, Re bengejauchze: es lebe ber beil. Bruno! beffen Bilbfanle W Prozeffion vorangetragen marb.

Un bem Gingang in die Carthaufe ftanb ber Clerus be benachbarten Gemeinde Spodola und hielt Allen ein Arm jum Ruffen vor. Unter Abfeuerung mehrerer Heinen Rans nen traten wir endlich in die Carthause ein und zuerft in be ren Rirche, die gwar ohne Dach und Rugboben, aber fet icon ift. Der Erzbifchof fang gur Ghre ber beiligen Brum nnd Stephan bas Pater und fprach abermals bas Oremns Durch bas Rlofter begab man fich auf ben Gottesader, w von zwei Choren bas de profundis angestimmt murbe, und barnach ber Erzbischof bas Deus qui inter apostolos und Deus venis largitor sprach. Durch die Sacristen und bei Capitelhaus hinaus, bas Te Deum fingend, begab fic ber Bug in den eine halbe italienische Meile entfernten Rieder Cerra. Die das Concegeftober, fo dauerten auch Gefange,

, reelen Mitenfpiel, Trommelgewirbel, allgemeine Freudenbezeugung inzöfisch fiet. Bor bem Fleden angekommen, ertönten die Gloden, faßt. Rollte es von neuem: Es lebe der heilige Bruno; Es lebe an, untigen König! Es lebe der Erzbischof! Die Einen küften unsere ftellte übenänder, Undere warfen aus den Fenstern Buckerwert; dies en Andie läft ein Feuergewehr knallen, Jener entlocht einem Insen Haupenment liebliche Tone; hier vernimmt man Jubeln und Jauchse bielt, wie, bort zeigt fich die tiefste Andacht; es ist unmöglich, den alle terung maneinen Enthusiasmus zu beschreiben. Nun gings zur

dentliche, beren größter Schat die irdischen Ueberreste bes beise, justigen Bruno sind, und welche auch die im Festzuge ents und sandem getragene Bilbfäule verwahrt. Nach dem Eintritt in Goremann kinche sette sich der herr Erzbischof auf einem errichtes inzfraundem Ihron und ich hielt eine Anrede an das Bolk, an die ba eine diestlichkeit und an Se. Gnaden, um unsere Empsindungen lestöber, die diese frohe Wiedereinsehung auszudrücken, darauf sties ge verie mit die Stufen des Ihrones hinan! knieten vor dem wieriglie den Erzbischof nieder, kusten ihm ehrsurchtvoll die hand und Russe, bann eichtete auch er noch einige Worte an das Bolk bildes sine Theorem wiede mehr bestieben den Bolk

Unferer lieben Krauen Rirche ift noch unter Dad siemlich autem Buftand und bat fieben Altare, aber blo nen Gingigen, (benjenigen, unter welchem ber Beilige be ben lag), an welchem man Meffe lefen fonnte. Grotte und ber Gee find wohl erhalten; hingegen die thause felbst und ihre Rirche find gang vermuftet, die! berfeite ber erftern ift ichon und in ziemlich baulichem St in foldem befinden fich auch bas Capitelhaus, Die Cac und einige Gemächer. Der Oberverwalter ber Proving uns nachstens in den Befit ftellen und dann erft werbei alles genau untersuchen und Roftenüberschläge anfertige fen. Berichiedene Berfonen baben uns Gegenstände geb welche einst ber Carthause augeborten; a. B. Die Siegel papftliche Bulle über Die Gerichtebarkeit, einige Bucher bere Rleinigkeiten. Der Berr Erzbischof bat einen ein Ciborium, Meggemander, eine Glode, bas nothige ! gerathe versprochen. Wir find Willens, allererft eine R abzuschließen, um bas Sochwürdigste barin zu vermahrei Meffe zu lefen, bann einige Cellen berzuftellen. ben wir an ben Minifter eine Bittschrift abgeben laffen er uns 100 Tannen aus einem nabeliegenden, einft bei thause zugehörenden Forft bewillige. Mehrere Perfone ben uns unentgeltliche Sandarbeit angeboten. Alle Uns berechtigen nus ju ber erfreulichen Soffnung, bag aus wieder ein dem Dienste des Ewigen nach Borfchrift u beiligen Ordensstifters geweihetes Saus bald merbe bere fenn.

#### XXX.

## Die aargauifchen Klöfter und ihre Anklager.

Ungablig find Die Gunben, welche feit einem balben Sahrhundert und barüber nuter mannigfachen Regierungsformen gegen Recht und mahre Freiheit begangen worden, unter bem Scheine ober dem Borgeben. Areiheit und öffentliches Bohl (le salut publique) gu befordern, indem Die Gewaltigen, erfüllt von herrschenden Ideen einer falichen Auftlarerei und einem felbstgemachten Phantom allgemeiner Boblighrt frehnend, mit bespotischer Willführ ihren Untergebenen ein Glud aufbringen wollten, bas biefen ein Abichen war, und jedes Element einer wahrhaft freien Entwickelung, jedes concrete Leben, das fich bem Lineal ibrer abstracten Reformtheorien nicht anpaffen ließ, mit bag verfolgten und zu vernichten ftrebten, nicht achtend die Rechte, die bis da= bin für heilig gehalten maren. Es ift Diefem Beifte bes Unrechts und ber Revolution bier icon oft begegnet worden, Diefem Beifte, ber bas "biftorifche Recht" mit Rugen tritt und überall bas bleiche Gefpenft feines leblosen und lebentodtenden Bernunfterechts auf den Thron fenen mochte, jedoch teineswege geneigt ift, feinen eigenen Grundfaten con: fequente Anwendung gn geftatten, wo fie den Tendengen feiner Schoofifinder nicht zufagt. Es ift namentlich jenem Abgott des absoluten Staats, der in einzelnen Banptern fich individualifirend oder durch bie schwankende und fcwache Majorität einer Bolkeversammlung reprafen: tirt, nach den Gingebungen und dem Bortheil des Angenblicks Recht ju Unrecht macht, und Unrecht gu Recht, in diefen Blattern ichon oft mit der Factel der Wahrheit und Des Rechts in's Untlig geleuchtet worden, in welcher Geftalt auch und in welchen Regionen er offen: bar oder verftedt hervortrete. Unerträglicher aber fann derfelbe mohl nicht leicht anderswo fich zeigen, als in kleinen fogenannten Freiftaa: in benen er die Berrichaft gewonnen hat; am unerträglichsten, wenn in ihrer Bevolkerung confessioneller Zwiespalt besteht und in den wlitischen Rampf ber Partheien fich einmischt. Da gebarden fich die Mudlichen Führer einer Parthei ale bas unantaftbare, abfolute Staate: VIII. 22

----

oberhaupt, und bespotisiren die abgeneigte Minorität, von der sie bie leicht bald sich überflügelt sehen mussen, und obtrudiren gewaltsan einer solchen Masse des Wolkes, von dem sie ihre Gewalt ableiten, Radiregeln der Verwaltung, die deren heiligsten Interessen und dien ihren Gefühlen und ihren Gewohnheiten widerstreben, und uenn das dann einen Freistaat, wo keinem selbstständigen Leben mehr int freie Statt vergönnt ist. Ein Schauspiel dieser Art, und zwar der grellsten, liefert und eben jest der Canton Aargan.

Diefer Canton, ein Product der durch die frangofischen Rriege to porgerufenen neuern politischen Gestaltung ber Schweig, ift aus for beterogenen Bestandtheilen ausammengesett. Die größere Balfte in Bevolferung ift protestantifc; der Landestheil, in welchem fie iben Dauptvorfit hat, war ehemale Bernifcher Oberherrichaft unterworfen. 2 andere, tanm fleinere Balfte der Bevolferung ift fatholifch; fie hat i ren Gip hanytfachlich in dem ehemaligen, größtentheile fatholifden Cat ton Baden und dem Frictthal. Bei ber Bereinigung mar politif Bleichheit ber Confessionen und Gemiffensfreiheit als Grundfas anige fprocen; ber Fortbestand ber Rlofter inebefondere, die in den tathe ichen Landestheilen noch bestanden, durch einen Artifel der eidgenfif ichen Bundesacte (Art. XII.) ausdrücklich garantirt. Es maren W beiden Abreien Muri und Wettingen, vier Frauentlofter, Bermetfoni, Kahr, Snadenthal und Mariatronung, und einige Rapuzinerfiblen. Schon bald zeigten fich jedoch einzelne confessionelle Reibungen; a bem Tage, an welchem bas Concordat mit bem beiligen Stuble in großen Rath verhandelt murde, drängten fich Taufende von Reformir ten, mit Rnitteln und Stocken bewaffnet, um das Rathhaus, weil if nen vorgespiegelt worden, ihre Religion ftebe in Befahr, mabrend d fich nur darum handelte, der fatholifden Rirche im Lande den Gred von Setbiffandigfeit und die Freiheit der Verbindung mit Rom und mit ihrem Diocefanbifchof zu garantiren, beren fie. zu ihrem Gebeihe wefentlich bedarf, ohne daß badurch das Bestehen der protestantifden Landesgemeinden irgend beeintrachtigt murbe. Schlimmer geftaltete fic Die Sache, nachdem im Jahre 1831 burch die Budungen, welche bie frangofifche Julirevolution auch durch die Schweiz verbreitete, die nem Berfaffung hervorgerufen murbe. Diefe verschaffte ber protestantifde Mehrheit, und insbesondere ben radicalgefinuten Rührern derfelben übet: wiegende Gewalt, um fo mehr, ale fich gerade diefen noch manche Re tabilitäten der fatholischen Landestheile auschloffen, Ratholifen bem Re men nach, in Gefinnung aber Genoffen jenes in feichtefter Auftlarerei

lo breit machenden Siftoriographen, ber fürzlich bort im beimathlichen Boden fein Grab gefunden bat, und unn vielleicht ber traurigen Richigfeit feiner Beftrebungen ploblich inne geworden ift, ale er eben ber bonen Fruchte, Die durch feine Beiftesverwaudten im Baterlandchen ur Reife gebracht, anschauend mitgenießen wollte. Spott und Schimpis ben über die Rirche und ihre Diener maren gwar felbst in ben oberen Landesbehörden nicht felten zu hören. Man erlaubte fich die milihrlichften Gingriffe in Gegenstände ber firchlichen Jurisdiction und Einen Beiftlichen g. B. abgufeben, weil er eine verbotene be obne firchliche Difpens nicht einfeanen wollte, nahm man feinen nftand, aber von oben berab feste man einen Schulmeifter wieder n, ber burch den Gemeinderath und den Begirtefchulrath feiner Stelle ttfent worben mar, weil er in ber Schenfe bie gebeimnifvollfte Reier er tatholifden Rirde fpottend nachgeafft hatte. Alebald murden auch ie Principien, benen man im Berhaltnig gur Rirche bulbigte, in alr Schroffheit ausgesprochen. Die Regierung bes Cantons Margan ereinigte fich mit feche andern Cantonen ju Aufstellung ber vielbefproenen Babener Conferengartitel, welche ber Rirche jede felbitfandige legung abzuschneiben bezwectten. Die Befanntmachung Diefer Artitet regte im Canton Margau, wie anderemo, Befturgung und Unwillen nter ber fatholifden Bevolferung. Zaufende baten um Burudnahme. Rau befchied bas Bolt, es verftehe bie Sache nicht; es folle fie ber beiftlichfeit überlaffen. Diefer aber entgegnete man: fie verdummen 1b fanatifiren das Bolf; der Bifchof habe die Sache gut geheißen. 16 bann ber Bifchof die Artitel verworfen und ber beilige Stuhl die: then verdammt hatte, wurden fie bennoch feineswege gurudgenommen, ielmehr noch im felben Jahre ber Beiftlichkeit ein unbedingter Staats: b auferlegt, ben fie, jumal unter biefen Umftanden, ohne Befchwerung 3 Gewiffens nicht leiften fonnte. Rein Bunder, daß diefes Ungn: iedenheit erregte. Diejenigen aber, welche ihre Ungufriedenheit lant erben ließen, welche ber Berrichaft biefer falfchen Grundfate, obwohl if gefehlich erlaubtem Bege, entgegenzuwirfen fuchten, welche es mag: n, den Tendengen der All = weisheit und All = recht der Regierungsor= me entgegenzutreten, murden mit veratorifchen Polizeimaafregeln und uterfuchungen verfolgt.

Run ructte das Jahr 1841 heran, in welchem eine Berfassungereifion ftattfinden follte. Gin Berein (der fogenannte Burgerverein) bliz ete sich, um bei dieser Getegenheit beffere Bestimmungen im Interesse er tatholischen Lirche zu erwirken. Gine zahlreiche Versammtung stellte als Forberung auf: Barantie beiber Confessionen, Trennung bericha in Rirche und Schule, Concordate über die tatholifch : tirchlichen Mue itt, legenheiten mit ben tirchlichen Behörden, Garantie ber Rlofter und & incti res Gigenthums, nebst Gestattung freier Verwaltung und freier & nahme von Novigen. Der erfte Entwurf einer neuen Berfaffung feit auch etwas billigere Grundfage, als bie bisher befolgten, auf ober h Auslicht. Aber die Katholifen perwarfen ihn, weil er ihnen die w wünschten Garantien nicht barbot; die Raditalen, weil er nach im Anficht ber Rirche ju viel gemahrte; Die Protestanten überhaupt, weils Parität feststellte, nach der Ropfzahl aber im großen Rathe ihnen eine Mitalieder mehr aufommen murben, wie ben Ratholifen. Berfaffungeentwurf befeitigte biefe lette Ginwendung, gewährte in ben Ratholiten nichts Befferes. Wie fehr auch die Ratholiten dagen an wirten fuchten, biefer neue Berfaffungeentwurf wurde am 5. 3 nnar 1841 von 15,336 Stimmen angenommen und fo jum Gefet cife ben, mahrend 11,454 Stimmen ihn verwarfen. Um 7. Jan. fundige eine Proclamation Diefes Refultat bem Lande an, und fprach die Er wartung and, daß alle guten Burger fich um bieß nene Grundgeft ins tunftige vereinigen murben. Aber am-felben Tage murben anglei Die Miligen der reformirten Landschaft einberufen. Um G. Jan. madt Die Regierung der von Lugern die Angeige: fie finde fich bewogen, W Mitglieder des Burgercomites in den Begirfen Bremgarten und Mm in der nachstemmenden Racht zu verhaften, und es fen taum zu be greifen, bag biefe Maagregel in jenen Gegenden nicht die Lofung im Unruhestiftung und zu Boltsbewegungen werden dürfte, worauf mat and in Colothurn und allem Auschein nach in Bern und Bafelland: schaft ichon im Borans vorbereitet mar. Die Berhaftungen waren bem Bezirksamtmann Beibel aufgetragen; um Mitternacht mit bem Begim eines Sonntage, follte fie vollzogen werden; die Manner, welchen fie brobte, maren gnerfannte Chrenmanner, auf welche bas tatholifde Bolt, als feine beften Stupen und Bertreter, alles Bertrauen feste; ein Sonntag follte dem ju den Rirchen ftromenden Bolte Die Runde bringen, daß man diefe feine Befchuter in Bande geworfen. wurde die Bollziehung erft gewagt, als gegen Mittag am 10. Jan. bet Regierungerath Baller, von Bewaffneten begleitet, bingugetommet war, auch dieses gewiß nach vorher überlegtem Plane; benn an dem: felben Tage noch murbe ein Brief von der Krau diefes Mannes, aus Bug nach Muri adreffirt, aufgefangen, ber fonft nach Maran ju abreffiren gewesen ware. Um hellen Conntage alfo murbe die Maagregel ausgeführt; ber Großrath Krei gleich vor ber Rirchthur, eben nach

bianna bes Gottesbienftes, von Landiagern ergriffen und fortget, ohne ihm ju gestatten, sein am Wege liegendes Saus noch ju ten, fein jammerndes Beib ju troften. Sorglos ergriff man in Saufe eines ber Berfolgten, welcher felbft abwefend mar, einen ern , auf den es gar nicht abgesehen mar, und führte ihn für jes binmeg. Als biefes fo vor ben Angen bes Boltes vorging, ba ) es in unüberlegtem Sturme los; ba erfüllte fich, was die Regieerwartet, was fie freventlich provocirt hatte, was fcon vor ei= r Beit ein Bernischer Offizier gehört hatte: bag es am 10. Jan. im jan lodgeben werbe. In wenigen Stunden hatte fich bas Bolt gufam= aerottet; am Rachmittag feine Bertheidiger gewaltfam befreit und Bollrieber ber Regierungebefehle gefangen gefent, und mertwürdiger= e. noch por Mitternacht beffelben Tages, langte icon in Burich, über Marau 16 Stunden entfernt ift, ein Schreiben der Regierung mit der Anzeige von im Freiamt ausgebrochenen, ohne Blutveren taum beigutegenden Unruhen, obwohl dort feine Gifenbahnen die theilung beschleunigen. Run hielt es bas Bolt jenes Diftricts für Rothmendigfeit, fich bewaffnet jufammen zu halten, um nicht wehr= jebe Bedingung fich gefallen laffen ju muffen. Aber die Regierung e ihre Maafregeln getroffen; am 11. Jan. traf eine wohlorgani-Truppenmacht mit ben ohne vorbedachten Plan aufammengerotteten holiten aufammen; diefe murden mit Leichtigfeit geworfen und ger= it; eine übermäßige Dacht bernifcher und bafellaudichaftlicher Ernp-, die auf die Aufforderung der Regierung überraschend schnell bemaren, überschwemmte bas Land.

So hatte die Regierung, d. h. die raditate Parthei, gewonnenes el. Am 12. Jan. schon, inter strepitum armorum, eitte man sich wichtigsten Frucht zu versichern, die man von dem Siege über den h Willführ und Ungerechtigkeit hervorgerusenen Ausstand zu genen trachtete. Schon an diesem Tage wurde der große Rath zumenberusen, um die Aussehung der sämmtlichen Ridster des Aarz's zu decretiren. Erst am folgenden Tage sanden sich Mitglieder iben in ersorderlicher Auzahl zusammen; jedoch nur 115 von 200, unter nur etwa ein Drittel der katholischen Repräsentanten. In Eizung wurde die Aussehung sämmtlicher Ridster des Aargan's die Mehrzahl beschossen, auf den Antrag eines jener Raditalen, dem Taufregister gemäß zu den Ratholisen sich zählt. Vier und zig katholische Mitglieder des großen Rathes haben später gegen en Beschluß Protestation eingelegt. Sätten ihrer fünf und nennzig nund tren ergeben ihrer Kirche gleiche Protestation erhoben, dem

m &

**Mil** 

Befdluß von 105 anderedenkenden Protestanten hatten sie bemoch tetliegen muffen. So will es - Die Freiheit!

Es mar erreicht, mas die Leufer ber herrschenben Parthei lint itet 1 erfehnt hatten. Die Rlofter, Diefe Deerde, der fatholifchen Oppoficie gegen die absolute Staatsmacht, welche in ben Banden ber Rabitate **JE 1**(1) rubte, fie maren vernichtet. Gine vollbrachte Thatfache wiegt in w mide mberi bentigen Politif fcmerer ale das Recht, durfte man benfen. Di ohne Prototolle fnicht! Alebald zeigte fich, bag mehrere eidgenbille Mitftande mit jenem Verfahren im Margan feineswegs einverftante fepen. Gine angerordentliche Tagfagung murbe auf beren Antrag p Unch auswärtige bobe Dlachte gaben ihr Erftamen fammenberufen. und ihre Migbilligung über diefe Borgange energifch zu erkennen. Ru erfannte die Nothwendigfeit, was man im Sturmfcritt unter Baffe getofe befchloffen und eiligst vollzogen hatte, hinterher auch ju rechie tigen ober wenigstens mit einem Schein von Rechtfertigung gu umlie ìc. Im Auftrage ber Regierung wurde eine Dentichrift abgefast mi ber Gidgenoffenschaft vorgelegt, um die Rechtmäßigkeit ber vollzogene Aufhebung der Riofter, ungeachtet der Art. XII. der eidgenöfifche Bundesacte darzuthun. Aber ber Unflage folgte auch die Bertheide anna von ber andern Seite. Wie man auch fouft in ber neneften Beit Die Erfahrung gemacht hat, daß Staatsichriften, welche die Rechtien tigung verübter Bewaltmaagregeln fich vorgefest, wenn fie auch mit besonderer Geschicklichkeit in Berdunkelung und Berdrehung der mahrn Lage ber Sache verfaßt maren, im Erfolg gerade umgefehrt gur voll ftandigern Aufhellung des Unrechts und der Richtswürdigfeiten, burd welche es vorbereitet worden, dienen mußten, indem fie Begenfdriften peranlagten, gegen beren Würde und Rlarbeit iene abftechen, wit fomutiges Pfublwaffer mit fünftlichen Blumenbeeten eingefaßt gegen Die reine Quelle im grunenden Balbe, fo follte es auch hier gefchete, daß ber Berfuch, das Unentschultbare ju beschönigen, durch die ibm ju Theil gewordene Belenchtung erft recht flar bas Maag der Sould an's Licht zu ziehen Unlag mard. Jener Dentschrift ber Regierungsparthei wurde im Mai Diefes Jahres eine andere Denfichrift gegenübergeftellt, unter dem Titel: "Die aargauischen Ktofter und ihre Anklager", allei Cidgenoffen und allen Freunden der Wahrheit und Berechtigfeit gewid: met von den Vorständen der aufgehobenen Rlöfter, Die auf 254 Seiten in Quart, nebft 41 Seiten Beilagen, bem vom Partheiintereffe nicht befangenen Lefer hinreichende Materialien darbietet, um ein Urtheil, wie es in Obigem ichon ausgesprochen liegt, gu begrunden. ben Lefern Diefer Blatter nicht unwilltommen fenn, wenn wir ihnen

bes Erbeblichfte barans ansammenftellen, um ihnen bie Bilbung eines fetbitfandigen, wohlbegrundeten Urtheils in der Sache ju erleichtern, sber vielmehr, um bas Urtheil, welches, fie fich icon gebilbet ba: ben werben, auch thatfachlich ju begrunden: bag namlich ber Grund ber jest ansgeführten Aufhebung ber Riofter, wie aller Befcwerungen, welche fcon feit langer Beit ben Ratholiten bes Margan's (gleich benen anderer Lander) aufgeburdet worden, nirgend andere liegt, ale in ber Billführ des Raditalismus, b. h., wie unfere Dentschrift fagt, .. in bem Daß gegen Alles, mas frühern Dafenns ift, ale er felbit; in dem Beftreben, die Gegenwart von der Bergangenheit auf's Bollftandiafte lodinreifen, und entweder nach doctrinellen Theorien oder nach felbft= füchtigen Entwürfen zu gestalten; in ber Frechheit, jedem eigenen und befondern Leben fein Recht jum Dafenn abzufprechen, daffelbe wenigfens möglichft zu verfummern; in leichtfertigem lebertreten aller durch ben Beitenlauf ausgebildeten Rechteverhältniffe; in der Nichtachtung wohlbegrundeten Befites, Die einstweilen nur noch gegen ben corporas tiven Befit gerichtet ift, obwohl zwischen diesem und dem rein perfonlichen fein Unterschied angenommen werden follte; in der dem abstracten Staat zugefertigten Omnipoteng, welche durch die Stellvertreter beffelben ansgebeutet wird; in jenem Abfolutismus, welcher fich den Mantel ber Bolfssonverginetas und ber burch biefelbe belegirte Stellvertre: tung umbängt".

Bon jeher mar es ein Runftgriff ichlechter Abvocaten, die eine folechte Cache ju vertheidigen übernommen, bag fie recht dictleibige Procefichriften ausammenschmierten und barin allerlei gur Sache gar nicht Behöriges ober nur in entfernter Begiehung dagu ftebendes recht weitläufig ansführten, um bem Begner viel zu widerlegen zu geben und bem Urtheiler die einfache und flare Auffassung besjenigen, worauf es antommt, möglichft zu erschweren. Im porliegenden Kalle mar die Saupt= frage einfach folgende: Die eidgenösische Bundebacte, ein auf vollerrechtlicher Sanction bernhendes Grundgefen für bie gange Schweig, garantirt den Korthestand ber Rlöster. Dadurch find diese als Rechte: subjecte bestätigt, benen bie Staatsgewalt bes einzelnen Rantons nicht nach Billführ bas Leben nehmen fonne. Es follte badurch der tatholifden Bevolkerung ber einzelnen Rantone, jumal ber gemischten, eine erhobte Sicherheit gewährt werden, daß ihr nicht durch Staates freiche Unftalten entzogen murden, welche ihr thener, welchen aber ibre protestantifden Staategenoffen meistentheils aus begreiflichen Brunben febr abgeneigt find. Dun tonnte man fragen, ob benn biefer Urtitel ber Bundebacte and bann mantaftbar fen, wenn fich ergebe, baß Die Aufrechterhaltung ber Riofter mit bem Beftehen eines Santonsfaus unverträglich fen? Es mochte biefes wohl a priori für unerweistid a flart werben. Dan barf behaupten, ein Staat, ber fich feines Unte aanas aegen einige Riofter nicht erwehren tonne, verbiene gar nicht fürder zu existiren. Sat er Bennruhigung von diefer Seite zu befürt ten, Die nicht burch bie gesenlichen Mittel gegen verbrecherische Mit alieber befeitigt werben tann, fo ift ficher anzunehmen, bag bie Urfate bavon in hartnäctiger Verfolgung ober unbilliger, ungerechter Magfread liege, welche bie Regierung balbmbalichft aufgeben moge, wie benn babund nicht blos unter Rloftergeiftlichen, fondern unter allen Rlaffen von Um terthanen Ungufriedenheit überall erreat werben fann. In der bente gen Beit vollends, und inebefondere in ber Schweig; ift es eine bant Absurdität, das Bestehen des Staats durch die Beibehaltung einiger Rlofter für gefährdet anszugeben, wenn man nicht erft die ungeftin und ohne Widerspruch verehrte Berrichaft einer bestimmten feinesmes au billigenden Tendeng ber Staatsgewalt mit bem Stagte felbit ibent ficirt bat. Wenn auch einzelne Kloftergeiftliche, ja bie Dehrheit ber Die Besammtheit derfelben, fich wirklich verbrecherischer Umtriebe gegen ben Staat ichuldig gemacht haben, fo ift damit noch nicht bewiefen, daß die fernere Beilighaltung ber bundesmäßig ausgesprochenen Barat tie unmbalich fen. Die Schuldigen fonnen nach weltlichen und firchliden Gefeten geftraft, die Rlofter, beren unmurdige Mitglieder fle maren, nichts besto weniger in ihrer Integrität aufrecht erhalten werden. Se ben wir aber gu, daß ein folder Grund die Anfhebung rechtfertige, fo war es also vor Allem nothwendig darzuthun, daß sich in der That ein: gelne Convente folde verbrecherifche Sandlungen gegen ben Staat er laubt haben. Actenmäßig ale Resultat einer gemiffenhaften Unterfedung ninfte ber Thatbestand Diefer Berbrechen vorgelegt werben.

Das find ihre Thaten, kounte man bann fagen, ihre vollständig erwiesenen Werbrechen; nun urtheilt, ob die Politik es nicht gutheis ben muffe, unter diesen Umftänden den Art. XII. der B. A. in Anstehung jener Ribster außer Acht zu laffen? Aber die Denkschrift greift die Sache gründlicher an, um sie sich leichter zu machen. Sie vertieft sich in historische Untersuchungen über die Entstehung der Ribster und ihres Zuwachses, um daraus eitle Verdächtigungen gegen die ursprungsliche Rechtmäßigkeit ihres Besies herzuseiten; in kirchengeschichtliche, sieber die Stellung der Ribster zur Kirche, um darzuthun, daß sie von jeher einen nachtheitigen Einfluß auf das kirchliche Leben ausgeübt haben, daß sie, entstanden durch "die Zufälligkeit eines ercentrischen Gemüthstelebens", als zufällige Auswüchse am Organismus der Kirche nicht ein

ml einen campuischen Rechtsboden haben": in politische ober staats: ttide, über die Stellung der Klöster zum Staat, um darzuthun, fe eigentlich gar feine rechtliche Stellung im Staate haben, anger tern ihnen bie aufällige Laune ber aufälligen Gebieter au ftehen er: tt. Alle diefe ausführlichen Betrachtungen thun eigentlich nichts zur be: benn bie Stellung ber Ribster im Agraqu ift burch die Bundesacte naftens in fo weit garantirt, und davon handelt es fich jent, daß ihre bifen, wie fie find, nicht angetaftet werben foll; die Gegendentschrift fet aber judem and nad, wie diefelben an absichtlichen "Berfchies men" einen tranrigen Ueberfing "zeigen, und Spuren von Unwiffen= t, die einem Souler jum Borwurf gereichen mußte". - In der itersnehung über die Stellung der Klöster zum Staate werden dem ten nicht weniger als fleben Rechte gegen jene vindizirt: bas te ber Bermaltung, bes Obereigenthums, ber Bestenerung, ber midtebarteit, ber Disciplinaraufficht, ber Reformation, und endlich Dauptrecht, bas Recht ber Secularifation ober Aufhebung. Recht, fagt die Gegendentschrift treffend, hat diefelbe Burgel mit m Recht bes Stärkern, fällt eigentlich mit biefem ausammen, ift eine forescent deffelben. Es ift nur in so fern ein Recht als Niemand zur wehr höher steht. Saben ja bisweilen auch Privatpersonen gegen An= tre, die nicht Riofter maren , daffelbe geübt oder zu üben verfucht! Ale: um fand freilich ber advocatus ordinarius Aller über ihnen, und ewies, nach Umftanben oft empfindlich genug, daß diefes vermeinte lect ein Unrecht fen". Sehr naip bagegen hatte bie Dentschrift ausernfen: "Wer tann noch einen Augenblict an dem Rechte der Seculafation zweifeln, ba altjährlich obne bringliche Beranlaffung, wie vom Mise aus heiterm himmel getroffen, durch die Befchluffe der oberften Lan= ethorben ba und bort ein Rtofter und Stift auf bas andere gufammenge= arbt"? So ift es freilich leicht alles zu rechtfertigen, "mit dem Unrecht das wrecht ju maften". Es hindert fie nicht, daß Graf Wernher verordnet hat: es folle niemals burch feine Nachfommen der Dienft Gottes gu Muri abefcafft werben; daß Raifer Deinrich IV. erffart": es folle hiefort Niemand roß oder flein, es magen, befagtes Rlofter in feinem Befinthum gu elaftigen ober ihm daffelbe zu entfremden; "daß die eidgenöffischen lorfahren in ber Regierung bes Landes Margan 11451 ben Uct von Ruris bei anten Trenen für Uns und all unfre Nachtommen gelopt ub verheißen, den ehegenannten Abt Jörigen feinen Convent und Bob= us laffen ju belpbend bei allen pren Frenheiten, Privilegien, Gnaben, Brieffen, Rechtungen, alten guten Gewohnheiten, als fp von alten bertommen find u. f. m."; daß "ber Pfaffenbrief von fammtlichen Dr=

ten immerfort beschworen worben fen", wie die Dentschrift felbit: mahnt. Auch mochte es wenig Ginbrud auf ben Berfaffer ber Des fchrift machen, mas der Meifter bes Johanniterhanfes Rertenwelle == Ronig Beinrich III. von England fagte, ale biefer bie Abficht End gab, die von ihm und feinen Borfahren übereilt gegebenen Freiber gurudgunehmen: "Bas fagft bu, Berr Ronig? Nimmermehr follte fo ungefalgenes und thorichtes Wort aus beinem Munde fommen. bift Ronig, fo lange bu an dem Recht haltft; fo balb bu es brid wirft bu aufhören, Ronig ju fepu". Denn fo durfte ein Ritter an nem Ronig fprechen gu ber Beit, ale, wie ein treffliches Schrift und turglich erinnerte, Die Konige fcwuren, bas Recht ju ftarten, bas Unrecht zu franten. Die Dentidrift ift vielmehr geneigt, gen aus der oft wiederkehrenden Nachsuchung und Ertheilung von Sch und Schirmbriefen für die Rlofter von Seiten der Landesherrichaft Confequeng ju gieben, daß diefe nach Butbefinden dem Schutlina ben gesagten Schirm entziehen und ihn der Bernichtung Preis geben tom als ob er erft bem Schirmbriefe feine rechtliche Erifteng verbante, etwa der Turfe dem Sultan fein Leben verdanft, weil diefer ihn ni todtichlagen läßt, und als ob nicht bie Schirmbriefe eine Beffatigt fcon erworbener guter Rechte enthielten und nur um beren fraftig Sicherstellung willen nachgesucht worden fenen, nicht aber, um be Schirmherrn bas Recht bes Todichlage über fich einzuräumen. man aus dem, was hier und ba einmal geschen ift, ein Recht b leiten, fo tann man bas ärgfte Unrecht jum Recht ftempeln; fo te man ben Konigemord im monarchischen Staate rechtfertigen, und erfolgreiche Emporung im republifanischen; verdanft ja boch felbft 1 gegenwärtige Geftaltung ber Dinge im Ranton Margan, verbanft bie Berrichaft ber Radicalen bafelbft nur einer Emporung ihren ! Es ift nicht mehr bagegen ju ftreiten mit Rechtsgrunde fondern nur, wenn man tann, mit Baffen, wenn feine Daagre auch nur, nach dem euphonistischen Ausdruck der Dentschrift, als ei auf der Bahn der Entwickelung mächtiger, nur mit Gewalt der Ri volution fich erwehrender Umfdwung, ber alle Befugniffe ein folden Lebensaction anzusprechen habe", gerechtfertigt wird. aber, die wir dem Fage noch nicht den Boden (bes Rechts) ausgeft fen feben mogen, wollen nur noch mit ber Wegendenffdrift (G. 57.) M historifche Bugeständniß der Gegner acceptiren, "daß bis gur Reformatie (mit welcher die Umidwange zuerft in Schwung tamen) Berfügungen gege die Religiösen meift nur als Afte der Nothwehr, als vorübergehende Vol zeimaagregel, als Evacuation oder Ausweisung der Versonen Callo be duenen; welchen eine verbrecherische Dandlung gur Last fiel), benn als eigentliche Aufhebung und Secularisation selbst erscheinen", und Autorität selbst protestantischer hochberühmter Rirchenrechtslehrer find machen, welche es für einen argen Fehlgriff erklären, dem Fürsoder dem Staate die Oberherrlichseit über die kirchlichen Güter hulgen, welche vielmehr diesem über die Güter der Rirche teine ans Rechte guertennen, als die er in Bezug auf die Güter einer jesanden Gesellschaft hat. Uebrigens lassen wir diese bodenlosen alleinen Raisonnements auf sich beruhen, d. h. in die Tiese fallen; wir ben und aber etwas näher noch die Lorwürse ausehen, welche den gauischen Ribstern gemacht werden, und welche die Aushebung ders et eigentlich motivirt haben sollen.

(Fortfepung folgt.)

### XXXI.

#### Album.

Unter den vielen, das sittliche Gefühl empörenden Zugen is der Geschichte der Glaubenstrennung des sechszehnten Jahrsmoerts, macht besonders die tiese Unredlichkeit und Falschit einen peinigenden Eindruck, zu welcher die Anhänger reuen Lehre von manchen häuptern der Bewegung öfstlich und förmlich Anleitung und Unterricht erhielten. In eser Beziehung verdient besonders eine kleine Schrift von ohannes Sberlin, "der frommen Pfaffen Trosse", die rinach Luthers erstem Auftreten (etwa um das Jahr 1522) schien, alle Aufmerksamkeit, weil hier die bösliche Tacitker Ausweigler klar und unzweideutig an den Tag gelegt ist.

Den Geistlichen wird im ersten Abschnitte das bekannte egument, welches Luther geltend machte, an's herz gelegt: B nämlich die Reuschheit wider die menschliche Natur, und usch zu bleiben eben so unmöglich sep, wie ohne Nahrung leben. — Man sollte nun denken, daß hieran der Rath knupft wurde: jeder Priester, der ein geistliches Umt be-

kleide, welches nothwendig und fraft einer freiwillig übern menen, feierlich beschwornen Pflicht den ehelosen Stand von sest, möge sich desselden so schnell als irgend möglich entsigen, um ohne Beschwerung seines Sewissens heirathen zu kön Mit nichten! Der Priester soll sich verheirathen, aber die Lusselle Gebannlich halten, von wegen der zufaller triebsal". Er seinerseits soll sie christlich behandeln "in lund eeren", "also das die fram nitt dyn unwillig werde, sy dyn ledig mög syn, und öffne (veröffentliche) dye ha liche Ee".

Der Ginmand bes Gemiffens: baf eine folche Che, ! fie auch nicht an fich schon ein Gibbruch! - bennoch im vor andern Menschen ein Aergerniß bleibe, welche nicht rum miffen, mird in folgender Beife befeitigt: "Chriftus fennt die blödigkapt foner glider, barumb nöttiget er nit jettlichen zu unerforderter Bekennung fones glaubens, rumb laft er ju flucht und Verbergung in jot ber verfolgt Aber fo ainer gefragt wird, foll er ben glauben beken er murbe bann fpotlich, oder ungstaltlicher forme ersucht, t mag er wohl schweigen oder abwichen, mit reden uf an Ding. - - - Und ob ein pfaff gefragt murbe von f Ge, mag er wol in vil meg fich uf ruden, on lo nen, on bekennung. Go er aber murbe ordentlich be angelangt, antwurte er mie jme ber gapft murbt inge Abraham bekant nit bas Cara fon Cempb mar, bas furcht wegen, Gen. 16. Alfo that auch Ifaac Genefis Ift auch nit fo ain notiger artifel bes glaubens, bekennen fy fyn eemyb, fo thu ale ein schwacher drift under ben ! ben, ber fon glaub haymlich halt, vnd auch Chriftus fone feindt wie die Evangelion gangen, une getroft. muetlich zu ber ee, Chriftus wirt bich wohl befchirmen, bann bir etwan unglud entspringt von byner erften ee, bich nit wundern, wie viel schaden fompt ut mon trin noch modet man ben won nit. Item, wie vil werbeni ftochen vonn ber buren wegen. Db bu ob follich facher

t, bhst ain marterer vor got. Trav got wol, so thut er wol, vnd neme ain eewib. Was bu erobern magst uf er pfrund das bruche zu nut dyner kinde, magst ain son byn pfrund schaffen nach dir, thu es auch, so ferr daz in wol unterrichtest in christlichem wesen.

Ein zweites Bebenten lag barin: ob ein lutherifch ges ter Briefter Meffen lefen, und Stivendien bafür annebpober die Ginfunfte einer zu biesem 3med gestifteten finde gieben burfe? - Die Antwort bes folauen Praditanten bt mieberum Zeugnif von bem Grade ber fittlichen Strenge. b ber Reblichkeit und Ginfalt ber Neulehrer. - "Der fen halb, fage er andern: 3ch lefe nit meg, ber meynung opfern ober got ain gab baym ju schicken, sondern ba= mb, bas ich für mich comuniciere und für andere got bitt, will ich thon, wenn mich got vermanet. Gin Pfaff, ber n frummer Gemann ift, und lagt fich an foner condicion ter wefen beniegen, wollte auch gern got gefallen, ift wol ber wochen ain mal ober zwey geschickt meß zu halten, ja n pher vier mal, vnd ift auch ber ftifftung balb genug; is ainer foll all tag meg halten, ift auch ben ben weltweisen ffialic. --- Der wort halb, fo im Canon miffa nepgen ain opffer, thu ale in ainem biechlein vonn ber Ba-Ionischen gefangnuß ain Doctor gelert bat. Co man prent gibt, nom fo. - - Mom prefent ale ain ftud bym pfrund, und glaube, wenn die ftiffter uffftunden von me tobt, fo murben byn mefen bestättigen, ond fagen: fie aren baf (beffer) beniegig an bynem mefen, bann an ber ielmeffigen pfaffen, und ob ichon die ftifter irren wolten in mannung, fo gebruche bu boch jrer meinung jum Bus m. --- Co ain pfaff mag fon mannung en: ern in ber meg, oder ber meg gar erlaffen mer: en, mag er mol die Pfrunde behalten ju foner tot, ob fo icon uff ben jrfal der meg gestift find vie mol beffer were, auch ber pfrundt ledig fton, aber welcher ift ber, bem alweg bas beste volgen

mag. Unser rat ist, wo du magst ein meß unterlassen, ithu es. Du magst aber viler meß ab syn. Wenn du da gescholten wurdest als ain fahrläßiger, lept nit daran. nuper in dem gewissen fren seyn von gezwungener meß, dausserlich gelobt werden als ein fleißiger". (Aber das Aftipendium annehmen und die Einkunste der Pfründe ziehe "Hast du zu dyner notwer dann ain pfründt, sepe ain evallischen pfassen daruf, ob klag zu dir kompt, wie er wennesse lese, laß die klag für oren gan, aber gelebe der pung, die verbintnuß zu den messen wird altag minder".

War das Gemiffen diefes Rathgebers weit genug, gleichen Proceduren ju empfehlen, bie gegen die gemein Begriffe von Treue, Glauben und Chrlichkeit verftoßen, durfen wir und auch nicht mundern, wenn in Beziehung bie Domprabenden hinzugefügt wird: "Magft auch byn Ch berren amt recht tryben als ain schynder fon hantwerk, fo boch nit baf (beffer) mag jest gerathen fon. Quod es, a velis. Und befilch bich Gott". - Ferner, in Beziehung auf Ceremonien der Rirche: "Alfo thue auch ein pfarrer, er bige ben die driftliche marhant, ann mple milfare er smachen, barneben bete er für bie feelen, rauchre ben grabern, finge Befper, falve zc. Bas benn ain offne unertregliche goploftrung ift, weliche folich f wirt ibn ber geift Chrifti in beliger geschrifft lecren. --Uin pfarrer foll nit uff ainmal wellen alle bing wurdlich ftellen, er fabe es an, erftlich bescheibenlichen wortlich ant ften, fo fallen folche bing on tumult babon, ale es bie erf rung giebt". - In biefer Weife mird ein ausführlicher M terricht hinzugefügt, wie bas Bolf burch die Drebigten taufcht, burch Beibehaltung der bestehenden, gottesbienftlich Gebrauche ficher gemacht, und wie ihm nach und nach, of baf es Unrath merte, fein alteriftlicher Glaube geftobil merden konne. "Daulus leret dich nit fo ungpttige uftilgut der ceremonien und anderer menschen gefet. D volate ma ber lere Pauli, man fiele nit also hinein mit flaischest ungewonen zyten, mit verachtung von menschen gebot". f. m. -

Wenn man bedenkt, daß diese Rathschläge öffentlich geken und von vielen Tausenden befolgt wurden, und wenn
m ferner erwägt, daß die eine Sälfte unseres Volkes
kematisch daran gewöhnt ward, in dergleichen Kniffen
dRänken kein Unrecht und keine Schande zu erblicken,
läßt sich, leider! nicht in Abrede stellen, daß die Glausspaltung das alte, im deutschen Volke liegende Kapital
Wahrheitsliebe und Gerechtigkeitsgefühl auf eine bedenkke Weise angegriffen, und ein Element in den Nationalpakter gebracht hat, welches jeder ächte Freund des Vateribes um jeden Preis, so bald als möglich, wieder ausgeiben sehen möchte!

Sax. Du manst mich jetunder an die Jesuiterische Weiß bisputiren. Ich hab mir lassen fagen, sie haben deß Tags thr als hundertmal überlaut geschryen, wenn die Evangelische octores wider sie disputiret haben: Asurman! Asurman! kann sie auf wellisch hätten geschryen: Alla furca! Alla surt! so hätt' ichs besser verstanden, welche ich den Jesuitern icht mißgönnen wolle, aber in das Asurman, Asurman kann h mich nicht richten.

Bapr. Bas biftu mir für ein unlateinischer Garenterl?

Gegen das Ende des Jahres 1601 fand zu Regensburg fichen mehreren berühmten, katholischen Theologen einerseits, beinigen namhaften Prädikanten andererseits ein öffentlis Religionsgespräch statt, welches, wie alle frühern und kitern Disputationen dieser Art zu keinem andern Resultate hrte, als daß beide Theile sich den Sieg zuschrieben. — kir entnehmen aus einem, bald nachher von katholischer Seite biffentlichten "Gespräche zwischen einem Cachsen und einem ihren, folgende, auch für die Gegenwart Belehrung und bischluß gewährenden Stellen.

Sax. Was hat denn ber Jesuiter damit gemeint, ba fo oft ad formam geschryen?

Bapr. Wenn ber Schufter einen rechten Schuch will m chen, ber an bem Bug mol anligt, nicht zu weit ober zu et nicht zu boch, noch zu niber fen, und ben Rug nicht trud muß er ein gerechten Lepft haben, vnd ben Schuch bariti Wil ein Zimmermann die Bolger wol in einand fugen und einschließen, muß er fein Winkelmaß baben. nem Maurer ift von nothen die Bleimag, damit er die Men gerad aufführe. Gin Tifdler tann in tunftreichen Wert bes Birkels nit entrathen. Cumma, fein Runft ift fo foled bie nicht ihre Mufter und Formen, Beig und Manier batt; nach welchen alles, fo nach ber Runft gemacht ober nicht # macht ift, judicirt und geurtheilt werden foll, und abgemeff werden muß. Darumb ba ber Jesuiter geschryen; ad forms hat er so vil gefagt, ale wenn ein Zimmermann, so man ve fennem Bau urtheilen wollte, fagte: jum Winkelmaß. Maurer: jur Bleimag. Gin Tifchler: jum Birtel u. f. w.

Sax. hat man benn eine gewisse Form, nach welche man disputiren muß, damit man wissen möge, welcher Ihr recht ober unrecht habe?

Bayr. Freilich hat man's. hat doch P. Tanner bet heilbrunner mitten in der Disputation, zu seinem Mitgespand David Schrammer gewiesen und gesagt: David Schram ha auch eine gute Dialectic geschrieben, warum kommt ihr bet selben nicht nach? Syllogistice muß man handeln, oder in einer andern gebürlichen dialectischen Form, sonst disputirt mat hundert Jahr, und weiß kein Mensch, welcher recht oder merecht habe.

Sax. Ich verstehe mich meines Theils besser barant wie man eine Kandel Weine außsauffen, ale wie man Dis lectice disputiren soll.

Bayr. Ich will dir diefen Schulhandel mit einer fchinen Gleichnuß erflären. Wenn zween mit einander dieputiren wollen, und aber nicht ad formam kommen, und sylle-

gistice procedieren, sondern ihres Gefallens hin und ber schrepen, und Ambschweiff suchen wöllen, so ift es eben, als wenn zween einander hinaus forderten, und aber zu einander sagten: Wir wöllen wol mit einander schlagen, aber keiner soll den andern treffen, und wöllen sein weit genug von einsander stehen bleiben, damit wir einander nicht erreichen konnen, und etwan einer dem andern nicht in ein Aug greiffe. Wäre das nit ein visserlich Raufen? Mit der Weiß wollte ich allein, so schwach ich bin, mit einem ganzen heer streiten börffen, und dennoch mit ganzer haut und frey darvon kommen"?

Rach mehrerem bin = und herreden fagt ber

"Cax. Unsere Theologi aber sagen gut rund, bie Jefuiterische Weiß zu disputiren, sep ein Sophisterei, und von E. Paulo verboten.

Bapr. Der Catholifchen Proceff im Disputieren ift fein Cophisterei, aber ber Sectischen Form ju bisputieren, ift ein rechte Bachant = und Pedanteren, beren fich gelehrte Leute in ibr blutiges Berg binein fchamen follten. Summa, wenn man ben Sectischen von Spllogismis nur faget, fo entfällt ibnen bas Berg. Denn fie miffen, wenn fie fein furt und rund ihre Lebr auf Gottes Wort inn rechtmäßiger Form vertheidigen, und die unfrige miderlegen follen, bag fie gefchla= gene Leut feyen. In ben Rothftall wollen fie fich nit pfren= gen laffen, suchen allzeit bas weite Reld, hupffen von einem sum andern, vnd miffen wol, baf fie vom gemeinen Dofel alsbann für bochgelehrte Leut gehalten werben, mann fie allein mit vielen Worten ihnen die Ohren voll ftopfen .---Bas barff es viel, der Teufel fleucht nicht fo heftig vor dem bepligen Greut, der Dieb entfetet fich nit fo febr vor dem Strict, ale die Lutherifchen Pradicanten von der forma syllogistica. Cobald fie fich darein laffen, fenn fie gefangen und werden ihnen die Band im Cacf ermischet".

"Sar. Lieber, mach einmal ein End mit dieser Jesusterischen Form, und komb auff ein andere Materi, ober last VIII. 23

mich gar mit Frieden. Wenn bich's noch so fehr verbicfie thut, haben dennoch die Evangelische nimmermehr geschwige, if sondern dapffer geantwortet.

Bayr. Mit der Weiß hat jener Narr im Bind be auch gewonnen, als er wohl abgeblewet worden, damit a fchweigen follte, da er fagt: So schweig ich dennoch nick war würdens auch alle bose Weiber ihren Männern abgemest nen, die lieber zu todt geschlagen, als ihren Männern schweizen wöllen" u. s. w.

Der geneigte Lefer wird, wenn er fich jemals mundit ober schriftlich mit Außerkirchlichen, zumal mit Praditante, über Glaubensfachen unterredet hat, ber bier geführten Rlag ameifele ohne aus vollem Bergen beiftimmen. Wir gieben biemt jedoch ben einfachen Schluß: daß die forma syllogistica alleit nicht binreiche, bem Menschen bas zu geben, mas er nothwendig haben muß, um Gott gefallen zu konnen. Ohne die redliche mb aufrichtige Liebe zur Wahrheit ift es unmöglich, daß der Sterbit de je ber Wahrheit theilhaft merden konne, und ber Berfuch ibm den Glauben, den er nicht will, auf blof bialectischem Ben wider feinen Willen, anguthun, ift eitel verlorne Mube. Damale, wie beute, haben die Außerfirchlichen nicht beshalb gegen ben fatholischen Glauben gestritten, weil fie die Dialectif bes A. David Schram, ober irgend eine andere, nicht fannten: fondern fie haben fich gegen die Argumente ihrer Gegne gemehrt, und hierbei felbft das Absurdum nicht gescheut, mei fie, von vornberein, und vor aller Disputation, ben fathe lifden Glauben nicht wollten. - Gegen ben Rothstall be Spllogismus, ben ihnen die fatholifchen Gegner vorbietten schüpten fie fich einfach baburch, bag fie nicht bineingingen als welches freilich, damale wie heute und ju jeber Beit, nu burch offenbares, hinter großem Geplarr verstecttes Deraifon niren ober burch Laugnen ber Vorderfage möglich mar.

Kann nun freilich die Dialectik niemanden den Glauben geben, (mas die Jesuiten auch nicht gewollt ben können, ba sie zuverläßig wußten, daß der Glaul

nicht burch einen Spllogismus eramungen werben tann. weil er feiner Ratur nach eine freie Unterwerfung unter bie Autoritat ift!), fo mar bennoch bie Dialectik und ber Epllogismus volltommen binreichend, ben balben, inconfequenten, fich felbft miberfprechenden Standpunkt bes al pfeudoorthodoxen Protestantismus von Grund aus und bis auf feine Rundamente, mit logisch zwingender Rothwendigfeit zu gerftoren. - Der altere Protestantismus laugnete bie Trabition, und wollte die beil. Schrift festbalten. -Gegen ibn junachft mar daber die Logit der Jefuiten in ibrem vollfommenften Rechte, und jene Species des Protefantismus tonnte mit eigentlich ariftotelischer Scharfe, freis lich nicht zum mahren Glauben gezwungen werden (denn biefer ift ohne freie Unterwerfung nicht bentbar!), mobl aber bagu: baff er entweber auch die Tradition gelten lief. b. b. katholifch murde, ober bie beil. Schrift aus eben ben= felben Grunden verwarf, aus welchen er fich von ber Trabis tion losgefagt batte. - Mit einem Worte: für ben altern, quafipositiven Protestantismus war die bialectisch nothwendige Aufgabe vorhanden: entweder jur Rirche gurudgutebren, ober alle und jede positive Autoritat zu verwerfen. Die Gefchichte bat diefes Problem der Religionsphilosophie feit zweihundert Sabren gelöft, und ift noch täglich in beffen Lofung begriffen.

Bekanntlich theilt sich der Protestantismus des sechszehnsten Jahrhunderts in die beiden großen Strömungen, der sanatischen Empörung gegen alle Obrigkeit auf Erden, und der servilen Bergötterung der weltlichen Macht. — Der letztgenannten Geistesrichtung gehört eine uns vorliegende, ziemlich seltene Schrift des anglikanischen Theologen Wilhelm Tooter an, welche unter der Regierung der Königin Elisabeth
erschien, und den Beweis zum Gegenstande hat, daß besagte jungfräuliche Fürstin die mirakulöse Gabe besitze, Kröpse und Skropheln zu heilen. Das Buch führt den Titel:
"Charisma sive donum Sanationis, seu explicatio totius

quaestionis de mirabilium Sanitatum gratia, in qua praecipue agitur de solenni et sacra curatione strumae, cui Reges Angliae rite inaugurati, divinitus medicati sunt, et quam Screnissima Elizabetha, Angliae, Franciae et Hiberniae Regina, ex caelesti gratia sibi concessa, applicatione manuum suarum, et contactu morbidarum partium, non sine Religiosis ceremoniis et precibus, cum admirabili et foelici successu in dies sanat. Auctore Guil. Tookero S. Theol. Doctore, Londini 1597." Diese Schrift ift ein Schild, ber ben Augerfirchlichen vorgehalten werben tann, wenn fie, wie es unausgesett geschieht, mit erbittertem Sobne fogar die Möglichkeit der Wunder laugnen, welche Gott in ber mahren, allgemeinen Rirche noch täglich gescheben läßt, um die Göttlichkeit des Glaubens zu befräftigen, der bei eben biefer Rirche hinterlegt worden ift. Der Verfaffer (Capellan biefer Kirche hinterlegt woroen in. Des Designit beginnt die Dedication mit folgenden Worten: 3 Canalin (canatissima princeps)! ift in ber Ctadt Gottes bermaffen fremd und unbewanbert, daß ihm nicht die Gnade und der Ruhm ber Beilungen, eben fo bekannt fenn follte, wie ein, auf einen Leuchter gefettes Licht, Allen die im Saufe Gottes find, leuchtet. - Wer in der Stadt bes Teufels verkehrt, dem ift dasselbe unter bem Scheffel bes Unglaubens verborgen, und bietet ihm Gelegen: beit, es zu laugnen ober zu ichmaben. Diefem Bolt ber Atheiften fann Em. Majestat, weil fie meife ift und Beisbeit bat wie ein Engel Gottes, und Alles einfiebt, Fraft ihres from: men Umtes und ber Bobltbat ber Beilfraft mit unferm Beis lande antworten: Ihr fept gornig auf mich, weil ich einen Menfchen am Cabbath gefund machte? Du (Ronigin), welche fo viel Sterbliche am Cabbath beileft, tannft fagen: wem ich burch ben Finger Gottes bie Rrantheiten vertreibe, wem ich burch bie Unwendung meiner Finger und mein Gebet bie Rropfe beile, bann ift mahrlich bas Reich Gottes ju Euch getommen".

Die Dedication, wie die gange Schrift, beweist, welcher

bindifchen, jebes menfchliche Gefühl verläugnenben Someis delei gegen bie konigliche Macht bie Englander bes fechezebns ten Sabrbunderte fabig maren, nachbem es gelungen, fie von ber alten, driftlichen Rirche loszureifen. - Der Konigin gu Gefallen wird (im vierten Rapitel) bemiefen, daß bie Gabe ber Bunber in ber Rirche bis jum fecheten Sahrhundert fortgedauert babe. Dann feb fie erloschen, und bloff bei ben Ros nigen von England und Franfreich ju bem Ende geblieben, bag biefe bie Rropfe ihrer Unterthanen beilen tonnten. fiebente Rapitel beschreibt bas Ritual, nach welchem die Maiden Queen ihre Bunber zu verrichten pflegte. - 3m fecheten Rapitel mirb aus eben biefen Bundern ber Beweis gebaß Elifabeth rechtmäßige Ronigin fübrt. England fev, und im achten Rapitel werben einige Inbis vibuen nambaft gemacht, die (mas in ber neugläubigen, fervilen Rirche von England im fechezehnten Sahrhundert fein Bunder mar!) von der munderthatigen Ronigin geheilt gu fenn behaupteten.

Je hartnädiger das Frankfurter Journal, die Elberselber Zeitung und die sonstigen, jener Richtung dienenden norddeutschen Blätter dem Absolutismus das Wort reden, desto nothwendiger ist es, alle jene Aeußerungen bessergesinnter protestantischer Schriftseller zu sammeln, welche den Besweis liefern, das der alte despotische Liberalismus seinen Eulsminationspunkt längst überschritten hat, und daß die wahre Freiheit täglich mehr Boden in den Gemüthern gewinnt, während die Organe der Willkühr und des Unrechts kaum noch tiefer in der öffentlichen Achtung sinken können. — Wahre Freiheit und Freisinnigkeit ist aber jene, welche auch das poslitische Recht des Gegners anerkennt, und ihm innerhalb der Sphäre seines Rechts den Kampf mit gleichen Wassen gestatett. Dieß ist jener wahre Liberalismus, dem wir, als einer neuen Politischen Macht, von welcher vor zwanzig Jahren in

ben Ländern beutscher Zunge noch Niemand eine Ahnung hatt, einer Macht, ber will's Gott die Zukunft gehört, mit Freuda unfre Hulbigung barbringen.

In biefer Richtung ift auch ein langerer Urtitel ber Batter Zeitung gefchrieben, welcher mit folgenden Worten folieft:

ii

"Alle Stände, welche au Aufrechthaltnug bes Art. 12 bes Bunde bie foulbige Gulfe verweigern, machen fich einer fcweren und verant wortungevollen Rrantung ber andern, auf Festhaltung bringenden Stant foulbig; fie geben bas Signal ju Auflofung ber Gibgenoffenfchaft, Da reformirten Ständen fann man freilich feine Borliebe zu ben Ribften zumuthen, aber von ihnen fann doch Achtung für das Recht ihrer Mit ftande, fo wie ber fatholifchen Bevolferung bes Margaus geforbert wer ben. Gewinnt es fonft nicht ben Anschein, als follten bie Beiten ber Reformationsfriege, unfeligen Undenfens, wieder heraufbefdworen wer ben. und ale batte fich die Dehrheit ber reformirten Stande mit is ren Glaubensgenoffen im Margan zu Unterdrückung ber Ratholifen ber bundet? Bu ben Korderungen der Beit gebort nicht nur politifce, for bern nach allgemeinem Streben aller Bolfer auch religiofe und firchliche Kreiheit; Gleichheit ber Rechte nach allen Seiten, Entfernung jeder Ju Behe bem innern Frieden ber Schweig, wenn bie von con: fessionellem Gifer begeisterten Maffen an einander geratben! ber erfte Ra: nonenschuß verfundet die ewige Auflösung ber Gidgenoffenschaft".

### XXXII.

## Reflexionen über ben kirchlichen und politifchen Buftanb in Baden.

(Fortsetning und Schluß.)

Was ist nun die Wirkung und Frucht von allem bem gemefen? Fürs Erste ist es klar geworden durch so viele Reden, die
nicht nur die Stände und ihre liberalen Päupter, sondern auch
die Minister seit Jahren in der Kammer führten, daß das Salz
bes Christenthums, auf welches einst das deutsche Reich sich erbaute,
im Lande taub geworden sen. Patte hieran noch irgend einer einen
Bweisel, so konnte er Lösung zur Uebergenüge finden an dem, was

TRAN furcht = und schenelos maufhörlich gegen die Kirche vorgenommen. S lag am Tag, hatte ber Staat in feinem Regiment und in feinen Staatsmaximen auch nur noch einen Kunken von Christenthum und Tirolider Gefinnung, fich übrig behalten, er hatte nicht die Rirche, welder der §. 18 der Verfassung ruhigen Bestand nach Inhalt und Form verbeißt und fichert, fo ructfichtelos in ihrem Bestand und Recht verlegen, und Den Glauben und die Institutionen von drei Biertheil der Landeseinwohmer alfo mighandeln tonnen. Es mare fo, hatte Rlugheit bas Ru-Der bes Staats geführt, nicht aller Welt durch politische Afte flar geworden, daß nicht Gefet im Lande Die vermeffene Billfuhr zügle, fon= Dern nur eine omnipotente Staatsgewalt das Ruder führe, diese aber, an fein Gefet und feinen Bestand fich bindend, schalte nach Boblgefal-Die Berfaffung mar geandert und gefürzt auf eine Beife, Die man nicht löblich fand im Lande, barauf mit einer moralischen Rie-Derlage ber Regierung wieder in ihren Urbestand gurudigeführt. Die Preffreiheit mar eingeführt, doch verfassungemäßig; darauf wieder abgeschafft, aber auf anderm Bege, als fie eingeführt murbe. tet und Belter murden dem Ruhestande zugewiesen; darauf wie-Der beide rehabilitirt. Barum bas Gine, warum bas Undere? Dies mand weiß darauf im Lande einen fichern Beicheid. Rebenius wird jum Minifter ernannt und mit Jubel von der Opposition in diesem Umte begrüßt. Darauf wird nach furgem Wirfen, Allen ein Rath= fel, diefer Mann wieder amobirt und dem Denfionsetat 5000 fl. aufnotirt. Gin Strafgeset wird vor die Rammer gebracht. Monate lang burchdebattirt, und fann am Schlufe bes Beiftes wegen, der barin fic bloß gelegt, nicht augenommen werden. Alle diefe groben Widerfprude und die damit verbundenen moralifchen Niederlagen für die Regierung, fie ergaben fich woher? Weil man dem Liberalismus und dem Rationalismus im Lande huldigend, ber Regierung und allen Staatsactionen ein Princip jum Grunde legte, mit dem man nach dem Berhaltniffe, in welchem man mit bem Bunde und mit ben größern Staaten Deutschlands ftund, nicht regieren konnte, und welches man dennoch fortwährend eigensinnig beibehielt, mahrend die Rlugheit ichon geboten hatte, nichts Unmögliches anzustreben, fo wurde man unn gezwungen, Dinge ju thun, welche dem Beift und bem Gnfteme, bas man fich fonft gur Maagnahme genommen, entschieden auwider waren; und hat also auf diesen Wegen die Rammer, die in den meiften und geiftigften Bliedern mit Leidenschaft jenem Spfteme jugethan war, der Regierung abhold gemacht und mit ihr in Widerspruch gebracht, ohne daß man doch je in Wahrheit und Wirklichkeit in Beang auf Beift und Spftem mit ber Rammer gebrochen. Binter war liberal, Nebenius noch mehr, und Rubt hat jur Beit bas Gegenthet noch niemals ausgesprochen; und bennoch Opposition, Widerwillen mb Abneianng in der Rammer. Das ift der Unfegen aller Salbheit und Inconfequeng, jenes Mangels ber Runde von der Macht ber Princht pien und ihrer Wirfung. Man will bas Christenthum, ben alten Aber fr glauben, bas Pfaffenthum und Pfaffenregiment ben ,auswärtigen Dben nicht, wie fich foldes von bem Lutherofalvinismus erwarten faft; met will die Kirche als weltliche Beamtung, wie die Confiftorien, dem Statteli und seiner Beamtung einrangiren; man will ber Rirche ber beilin Beift fenn, und Referipte follen ihr ale Bibel und Tradicion mid bas Landrecht ale Rirchenrecht ihr gelten. Man will, bas befagt Bit und That, ein rationales Chriftenthum; man will, wie Luther, be gottliche Bort und fein Gefen mit dem Berftande meiftern, b. b. bie subjective Willführ des Weltverstandes in und außer der Rirche pie Befete -erheben; man will ben Rationalismus und die Revolution, mit bennoch wieder den Rationalismus nicht, und auch die Revolution nicht Daffelbe will aber auch gang genau Rottet und Belfer, und die gang fogenannte Opposition und mehr fein Baar. Wenn alfo Rottet und Welfer daffelbe will, warum murden fie von ihren Lehrstüblen ent fernt? — Warum erzürut man fich, bag die Opposition, daß bie "Lichte =, Rechte = und Freiheite" = Manner im Lande ben Manen Rottele Fefte feiern und Reden halten? Sat er fete im Leben gu ben gleichen Principien fich befannt, warum hat felbft feine Afche feine Rube? Burde er nicht rehabilitirt? Ift badurch nicht aller Belt gezeigt worben, daß man im Grunde bes Bergens jenem Manne und feinem Beifte eben nicht fo abhold fen, ale es bei feiner Entfernung von fei: nem Stuhle icheinen mochte? Und nun, mahrend auf der einen Seite bie Unhanger bes Rotteffchen Suftems und Beiftes, Die ihre Achtung and noch bei ber Beifennig ber fterblichen Ueberrefte jenes Mannes unverholen und ehrlich aussprachen, den Born erregt haben, ift dies bod wiederum nicht fo ernft gemeint "). Wahr ift's, jene Leute legen

<sup>\*)</sup> Dafi dem fo fen, zeigt fich barin, daßi man ganz neulich den zweiten Prafibenten bes Schaffhaufer Bereins, den Nachfolger Dr. 3. A. Fischers, den Panegyrifer bei Rottefe Lodtenfeier, den auf der äusiersten Linten fiehenden geiftlichen Redner für die Emanzipation der Juden, für die Aufhebung der Lodesftrafe und die Berein gung der katholischen und protestantischen Schulen, das Saupt der antikatholischen Parthei, von Seiten des Ministerlund, der katholischen Kirchensection jum Commissar und Bistator des katholischen

man furcht = und ichenelos unaufhörlich gegen die Riiche vorgenommen. Es lag am Tag, hatte ber Staat in feinem Regiment und in feinen Staatsmaximen auch nur noch einen Kunten von Christenthum und tirdlider Gefinnung, fich übrig behalten, er hatte nicht die Rirde, welder der S. 18 ber Berfaffung ruhigen Beftand nach Juhalt und Form verbeißt und fichert, fo ructfichtelos in ihrem Beftand und Recht verlegen, und ben Glauben und die Institutionen von drei Biertheil der Laudeseinwohner alfo mighandeln tonnen. Es mare fo, batte Rlugbeit das Ruder des Staats geführt, nicht aller Belt durch politische Afte flar geworden, daß nicht Gefet im Lande die vermeffene Billfuhr jugle, fon= bern nur eine omnipotente Staatsgewalt bas Ruber führe, diefe aber, an fein Gefet und feinen Bestand fich bindend, schalte nach Boblgefals Die Berfaffung mar geandert und gefürzt auf eine Beife, Die man nicht loblich fand im Lande, barauf mit einer moralischen Rieberlage ber Regierung wieder in ihren Urbestand gurudgeführt. Die Preffreiheit mar eingeführt, boch verfassungemäßig; barauf wieber abgefcafft, aber auf auderm Bege, als fie eingeführt murbe. tet und Belter murben bem Rubestande jugemiefen; barauf wieber beide rehabilitirt. Barum bas Gine, warum bas Andere? Dies mand weiß barauf im Laude einen fichern Beicheid. Rebenius wird jum Minifter ernannt und mit Jubel von der Opposition in diesem Amte begrußt. Darauf wird nach furgem Wirfen, Allen ein Rath= fel, Diefer Mann wieder amovirt und dem Venfionsetat 3000 fl. aufnotirt. Gin Strafgesen wird vor die Rammer gebracht, Monate lang durchdebattirt, und fann am Schlufe des Beiftes megen, ber barin fic bloß gelegt, nicht angenommen werden. Alle diefe groben Widerfprüde und die damit verbundenen moralifchen Niederlagen für die Regierung, fie ergaben fich woher? Weil man dem Liberalismus und dem Rationalismus im Lande bufbigend, ber Regierung und allen Staats: actionen ein Princip jum Grunde legte, mit dem man nach dem Berhaltniffe, in welchem man mit dem Bunde und mit den größern Staaten Deutschlands ftund, nicht regieren fonnte, und welches man dennoch fortwährend eigensinnig beibehielt, mahrend die Rlugheit fon geboten hatte, nichts Unmögliches anzustreben, fo murbe man nun gezwungen, Dinge ju thun, welche bem Geift und bem Gn= fteme, bas man fich fonft gur Maagnahme genommen, entschieden gu= wider waren; und hat alfo auf diefen Wegen die Rammer, die in den meiften und geistigsten Gliedern mit Leidenschaft jenem Snfteme juge: than war, der Regierung abhold gemacht und mit ihr in Widerspruch gebracht, ohne daß man doch je in Wahrheit und Wirklichfeit in Beang auf Geift und Spftem mit ber Rammer gebrochen. Minter mar liberal, Rebenius noch mehr, und Rudt hat jur Beit bas Gegentheil noch niemals ausgesprochen; und bennoch Opposition, Widerwillen und Abneigung in ber Rammer. Das ift der Unfegen aller Salbheit nud Inconfequeng, jenes Mangels der Runde von der Macht ber Princis vien und ihrer Wirfung. Man will bas Chriftenthum, ben alten Aberalauben, bas Vfaffenthum und Pfaffenregiment ben ,auswartigen Dbern" nicht, wie fich foldes von bem Lutherofalvinismus erwarten läft; man will die Kirche als weltliche Beamtung, wie die Confiftorien, bem Staate und seiner Beamtung einrangiren; man will ber Rirche ber beilige Beift fenn, und Rescripte sollen ihr als Bibel und Tradition und bas Landrecht als Rirchenrecht ihr gelten. Man will, bas befagt Bort und That, ein rationales Christenthum; man will, wie Luther, bas gottliche Bort und fein Gefen mit dem Berftande meiftern, b. b. die subjective Willführ des Weltverstandes in und außer der Rirche jum Befete-erheben; man will ben Rationalismus und die Revolution, und bennoch wieder den Rationalismus nicht, und auch die Revolution nicht. Daffelbe will aber auch gang genan Rottet und Belfer, und die gange fogenannte Opposition und mehr tein Saar. Wenn alfo Rottet und Welfer daffelbe will, warum murden fie von ihren Lehrftühlen ent= fernt? — Warum erzürnt man fich, bag die Opposition, daß bie "Lichte ., Rechte : und Freiheite" : Manner im Lande ben Manen Rottele Fefte feiern und Reden halten? hat er flete im Leben gu ben 1 gleichen Principien fich befannt, warum hat felbst feine Afche teine Rube? Burde er nicht rehabilitirt? Ift badurch nicht aller Belt gezeigt worben, daß man im Grunde bes Bergens jenem Manne und feinem Beifte eben nicht fo abhold fen, ale es bei feiner Entfernung von feinem Stuhle icheinen mochte? Und nun, mahrend auf der einen Seite bie Unhanger bes Rotteffchen Spfteme und Beiftes, die ihre Achtung auch noch bei ber Beifenung ber fterblichen Ueberrefte jenes Mannes unverholen und ehrlich aussprachen, den Born erregt haben, ift bieß boch wiederum nicht fo eruft gemeint "). Bahr ift's, jene Leute legen

<sup>&</sup>quot;) Dass dem so sen, zeigt sich barin, daß man ganz neulich den zweiten Präfibenten des Schaffhauser Bereins, den Nachfolger Dr. 3. A. Fischers, den Panegyriter bei Rottets Lodtenfeier, den auf der äusiersten Linten fiehenden geiftlichen Redner für die Emanzipation der Juden, für die Ausbedung der Lodesftrafe und die Bereingung der katholischen und protestantischen Schulen, das haupt der antikatholischen Parthel, von Seiten des Ministeriums, der katholischen Rirchensection zum Commissär und Bistator des katholischen

Mir, redlich und unumwinden ihre Gestinnung an den Tag, und Wen beffen, was fie wollen, tein Sehl. Die Opposition fpricht bellen Tage unzweidentig and, was fie begehrt und anftrebt, n mabnet fo bie Andern, Die nicht ihres Sinnes find, und ibt fle auf ihrer Dut ju fenn, in Beiten Borfchan ju thun gegen · zerftorend und vernichtend Birten? Die Opposition erflart nach iegsgebrauch und Recht ber Rirche und allem Glauben offen ben iea, ertlart und bietet vor aller Belt ihr Achde, bamit ein fur als ial, in offenem Rampfe por des Bolfes Angen geführt, es fic entibe, ob ber perfonliche Gott, ber Schöpfer himmels und ber Erde i fein beiliger Bille ber herricher und das Gefen ber Belt fen, ober unperionliche, absolute Bernunft und ihre Autonomie. - Es pers tft, daß jene Freiheiteritter burch ihren larmenden Salloh den alten ven in feinem Gipe aufgeschreckt und aufgejagt haben, daß er jest Behr fich fest, die Bahne weist und durchaus feine Luft bezeigt, an ben Batern verfammeln ju laffen und die Rubeftatte einzuneh: n, die ihm freundlich jugedacht auf bem großen Leichenhofe, wo der therotalvinismus bes deutschen Boltes Ginheit, Reich, Raifer, Glan: , Inftitutionen, Recht, Rationalitat, Glang und politifche Große jaftens icon begraben bat. Daburd wird aber Reinem Butrauen igefiont \*); ben Chriften nicht, weil fie miffen, daß Chriftid und Be-I nicht gufammengehen, und man zwei Berren, Gott und feinem Biderrt zugleich nicht dienen fonne, fondern daß man ben einen lieben und

Schullehrer: Seminariums ernannt hat, damit auch dort nichts Rathes lifches eingeführt werbe und aufteimen moge, wo es so dringend nothig ware.

<sup>&</sup>quot;) "Ohne Principien regieren die Staatsverwaltungen von Abend auf den Morgen, erndten im Inlande die Anarchie auf den Grund der Missachtung und im Auslande ein stehendes Mistrauen auf den Grund der Unverlässigteit. In dem einen Augenblid überheben fie sich, wie Starke, über alle ankändigen politischen Rücksichen, in dem andern Augenblid beugen fie sich wie Schwache; haben im ersten Fall keinen Dank, und im zweiten keine Chre; die solchen Regierungen seindlich Gesinnten werden frech, wenn Leiter sich an die Spise ihrer Associationen stellen. Denn wer den Wind säet, der erndtet den Sturm. Die den Regierungen Treuen missen sich von ihnen als principienlosen, wenn auch mit wundem Jerzen, trensen, da man sie durch Haltungstosigkeit mit Gewalt von sich köste. Unsteherbeit ih der innern und auswärtigen Stellung ist die verbiente Strase, und ein jest dahin und jest dorthin ausweichendes Laviren schon ein offerner Schissbruch". Also Bus in seinem Buche über den Einstuß des Chriskenthums auf das Recht ze. I. Bb. p. LII.

barum ben andern hassen muste; ben Rationalisten nicht, weil siefelbe, wie die Christen, wissen und baran noch nie gezweiselt habe ein Reich, das mit sich selbst im Widerspruche liegt, in sich zerfällt. So müht man sich fruchtlos zwischen zwei unvereinbarem genfähen ab und klemmt das mit Abneigung und Widerwillen arry hene Gonvernement zwischen beiden Partheien ein, in welche die Kapsenden im Lande sich jest getheilt haben; will Strauß und Luch mit Rom zusammenschmelzen, und das Recht der absoluten Wenunft und die Autonomie der Halloren mit dem göttlichen Rechte Rönige einen, das mit dem Christenthume steht und fällt, und schol so unausschölich in das Danaidensaß, und merkt noch immer nicht, be längstens schon dem Faße der Boden ausgeschlagen sep, und darum ballen, welche bisher Achnliches zu thun sich unterfüngen, die zur Stun unerfüllt geblieben sep.

Rurd 3meite bann, mas ift burch Thun und Reben, burch b Beift und die Principien, die man feit Jahren üben und befolgen & für eine Generation im Lande berangezogen? Man moge Umfcau Ständehaus umber halten; es find größtentheils Diener bes Staat Die dort auf ben Banten ber Opposition gefunden werden, und brauf auf bem Lande ift es nicht viel anders. Das muß natürlich auch Andführung der wohlwollendsten Maagregeln erichweren. fen es daher, daß jest bald ber am Schopfe gefaßt, bald jener ergi fen und an die wunderschöuen Ufer des Bodensees verbannt, dar and hier ihm feine Rube gegonnt wird, fondern er gur hartern Str in die reiche Kulle aller Guter, in das Breisgan, gefest wird. man bedente! es find ja Meufchen, die brav und fleißig gelernt i fich gemerkt haben, mas fie mit fcwerem Gelde bei Dr. M fer, Rottet und andern ihres Beiftes gelernt und bezahlt haben. 6 haben Vernunftrecht ftudirt, feit das gottliche und historische au Uebung tam, und jest im Antifen : Saal ale alter Grumpel fteht g Andenken, wie es einft bergegangen in bentichen Landen. Darauf bal fie felbst zur Bollendung ihrer Bildung Praftifa gehört; fie haben hort, wie freisinnig Winter gegen ben Abel fprach, fie faben bie Pr freiheit eingeführt, dann wie in Frankreich, dem Lande guter Stag maximen, den Behnten aufgehoben, und dadurch die Stiftungen, Di Refter der Faulheit und Indoleng und die Pfarreien und Pfrunden r nirt, diefe Sine finftern Aberglaubens und der Schirmvogtei fürstlic Tyrannei; fie haben dann die herrliche Rede des herrn Nebenins ber Rammer fich angehört und felbe fich ju Gemuth genommen; haben darauf im Rirchenblatte gelefen, wie man dem & 18 der B

ing gang conform dem Staate die Rirche unterthan gemacht und Ministerio als Emplished der Staatsbeamtung einverleibt und dem Ministerio als Mer Instanz in Kirchensachen unterworfen. Sie haben im badischen ichenblatte und im franklischen Courier gelesen, wie man jene, die gem den Bischof und feine Befehle fich aufgelehnt, durch Erlaffe in 👣 genommen ben Andern zum Erempel. — Was Wunder nun, nake biefe Leute bie Theorieu, welche fie fich gewonnen haben, nand in die Praxis überseten wollen! Bas Bunder, wenn sie nun bebe fo fect und ungenirt fich allem Dem entgegenstellen, was ihnen t gefällt, und fich durch teine Befehle irren laffen. Recht fo! bas Der Ratur Lauf. Ber aber redigirt im Lande die radifalen Blat= wund futtert fie Jahr ein und aus mit dem nothigen Bedarf? Beam= Wer entfaltet am bellen Tage, vor ben Angen ber nfar, ber Berfaffung bes Landes ftrats entgegen bas Princip ber Atssonverainetat, mit bem die Monarchie ju Ende geht? Beamte b jene Geiftlichen, beren Ungehorfam burch Erlaffe gutgebeißen. 2Ber t ben Maraner Radifalen das Wort geredet und beren fich freundlich venommen? Die hofzeitung in ber Refibeng. Ber ichictt Sendbriefe b Sendboten im Land umber, wenn es gilt, die Gemeinden aufgus ven, einen Rationalisten mehr auf die Bank ber Opposition ju ben? Beamte find's, bie ber Staat bezahlt. Wer hat Rottefs btenfeier im Lande angeregt, und diefelbe zu einer Landes = Traner erheben fich angeschickt? Wer ift bem ausdrücklichen Willen und Bele jum Trot in langem Buge jum Tempel hingezogen, um ber Degogie bie lette (?) Ehre gu bezeigen? Beamte find's gewesen und ber Beamte und "aufgeflarte Pralaten". — Ber hat ben Inhalt er Briefe, welche von ber Regierung in die Provingen gefandt rben, ale bie Demagogie bug und Rottef Chrenbezeigungen guacht hatte, der Demagogie und ihren Journalen in die Bande sielt? Beamte find's gewesen und abermals Beamte "). Und wie 1! Ift es nicht leicht einzuschen, daß, wenn es also fortgebt 3 nur gn dem betrübteften Ausgange führen tann? Ift ce nicht flar, es Marat und Robespierre nicht minder, ale dem netteften und

<sup>&</sup>quot;) "Wann wird, fagt ein Gelehrter unferes Landes, das Scandal aufhören, das die Regierungen in ihren eigenen Beamten die hartnäckigfte Opposition au bekämpfen haben, welche hinter dem Schilde flaatsburgerlicher Berechtle gung lediglich die Interessen einer pflichtvergeffenen Selbst ucht au befriedigen sucht"? Buß über ben Einfluß des Christenthums zc. I. Bb. pag. LI.

rundeften Absolutismus rein unmbalich ift an regieren, und be Ibeen im Staate burch und in bas Leben und Befen bes Bol auführen, wenn fo viele Beamte fich gegen bie Ginbeit, ger Daupt verfelbstftandigen, und ftatt die Bermittler des einen, ve trum und Oberhaupt ausgehenden Beiftes und ftaatlichen Le fenn, ihren Privatgeift und ihren subjectiven Babu, bem fie fid lig ergeben, in die ihnen untergeordneten Glieder bes Staats nus einführen burfen und konnen? - Denn gleichwie ber me Dragnismus auf dem Dunkte fteht fich aufantofen und ber Be anheimaufallen, wenn feine einzelnen Glieber und Dragne ae eine Centralleben des Gangen in franthafter Bertehrung ihrer mung fich verfelbstftandigen und reagiren, alfo verhalt es fich : bem Staate, ber feine tobte Mafchine, fein Contrat social, gegangen aus menfchlicher Berechnung und Willführ, fondern bendiger Organismus ift, in dem ber Beift bes Bolfes, ber fic, wie objectivirt, fo and gliedert, und in biefer Blieden Leben und Dafenn hat; ein Leben und Dafenn, bas menfclid führ nicht ericaffen, wohl aber verderben und verruden fann. nun möglich und gestattet, daß die einzelnen Organe bes Et nismus, ftatt in ihren Functionen bas Leben und ben Beift b gen von oben nach unten zu vermitteln, fich vielmehr zu verfi bigen, und das in fich felbst erzengte, eigene tranthafte Lebe des allgemeinen, in den Kreis einzuführen suchen, dem fie als M Centrum vorstehen, so ift alles Regieren, gleichviel ob ber Radi oder ber Abfolntismus bas Ruber bes Staats führe, ichlecht mbalic. Bringt man nicht einen andern Geift und eine and nung in die Organe; nehmen fle fortwährend fich heraus, a etwas anderes zu fenn, als die Diener bes Raifers, Konigs of ften; läßt man fie fortwährend zwei Rollen fpielen und zwei jugleich dienen, bem Kürsten und dem Raditalismus ?), so ift Schlimmfte gu befürchten. Der Subjectivismus und Ration den man feit Jahren und zwar von oben in den Organismus be tes durch feine Organe infilterirt und nach untenbin eingefü hat endlich nicht blos die Organe, fondern felbst das Bange t ergriffen und infigirt, daß ein Rud: und Gegenstoß von um oben, vom Umfreise nach ber Mitte bin, nach emigen Gefeten treten mußte.

Und nun, nachdem wir uns umgesehen, wie es mit ber !

<sup>\*)</sup> Siebe bie porige Rote.

Ľ,

: Ze

1 641 atie

462 E TY

2

tu i

de l

M

und bem Beamtenftande im Lande fich verhalt, fragen wir gum Miten: wie fteht es mit dem Bolte? - Jener Geift, der jest ber ferung felbft in feinem Gegenstoße fühlbar und weidlich laftig ift, feinen Ausgang zuerft oben im Lande vom Josephinismus aus ge= Mis Diefer Theil bes Landes an Baben tam, ba mare es Beit gewesen, ber Sache Vorschan zu thun und bas Bosgemachte Ebunlichteit wieder auszulenten. Allein nicht also der Lutherotaldans. Dem hat es wundertlug und gut geschienen, befonders feit iter bentglanbig geworden war, ben guten Beift, ben er im nen menen Lande vorgefunden und an dem er sogleich die eigene Natur fein Befen berausgefühlt batte, nicht vor ben Ropf zu floßen, fonihn forgfam zu hegen und zu pflegen. Und er freute fich schon über meiten großen Riß, ben er dem Papfte in seinen weiten Mantel gute Freundschaft mit bem Salbbruder oben im Lande bineingn= en bachte; aber auch hier hat fich bas Wort bewährt: "Wer Unteine Grube grabt, fällt am Ende felbst hinein". B woch nicht bedacht, daß 800,000 Ratholiten rationalisiren fo viel mte, als Dreiviertheile des Landes revolutioniren. So ist es denn Ng fortgegangen im Laude mit Reformiren, Mediatistren, Satulari= m, Materialifiren; und ba die Umstände dem Werke günstig waren; bie tarholische Universität des Landes und das Bisthum selbst so Mich befest waren, als ob der Jaherr felbst die Berren zu seinem ette fic auserlesen, so ist balb ein erkleklich Stud Arbeit zu Stande dommen, und in enrger Beit fo viel vom dunteln Urwald bes alten berglaubens und ber Finsterniß bes fatholifchen Rirchthums hinwegrat und gelichtet worden, daß die heilige Trinität von "Freiheit, t und Recht" im Lande fich ziemlich wohnlich fant.

Dagegen aber ift es ichwer ju fagen, welch' ein Stannen zuerft Ine durch viele Jahre hindurch fich ziehende Bisthumsverwüste= tel mit ihrer Reformations = und Ginreißungswuth im Land hervor = erufen bat; es ift fcwer ju fagen, wie betroffen, wie verblufft und ktreten die Gemeinden anfange bei diefem Lichtunge : und Aufraubungewerte maren, bei bem fie horen und feben mußten, wie Alles, mas bie Rirche im Laufe ber Beiten mit autem Borbebacht jum Beil ind Frommen ber Gläubigen eingeführt und barauf dem Volke beilig mb lieb geworden mar, jest ale Thorheit und Wahn gefcholten, aus ber Rirche hinaus und aus dem Rultus hinweggeschafft wurde, um den Rückernheiten einer glaubenstofen Moral Platz zu machen und den abstratten Saatbadereien über Tugenden, die am Meiften benen man-

gelten, bie barüber ichmagten "). Ale aber bas Bolt von feiner ! troffenbeit und feinem Stannen fich erholt hatte, wie es moglich . wefen fen, taufendjährige Inflitutionen, die es für heilig und unante bar gehalten habe, fo sans façon, fo fahl nud glatt hinmeg ju fat fen, ba batte es mit bem .. alten Aberglauben" und feinem Reftballt baran auch ben Glauben an Christud, an bie Rirche und ihre let eingebüßt, und mit ihnen war ihm auch die alte Trene, die alte # gend und die alte Chrfurcht vor bem Beiligen und Geheiligten bel aeldmunben. Und für das Verlorene haben dem Volke mahrlich. moralifchen Baffersuppen ber Auftlarung teinen Erfat geleiftet und-Lichter, welche die unbeilsvolle Beit im Lande auf den Leuchter field haben ihm nicht jum Befferen geleuchtet. Denn wie bas Boll bat ben "bellen Saufen" in der Rirche einreißen, abthun, aufraumen aufflaren gefehen hat; wie es die Marien : und Beiligenbilder, wien feine Altare, vor beneu es oft in beiliger Inbrunft gefniet und be Berrn fein Leid geflagt und feine Kreube gedauft hat; wie es bid und anderes "Göpenthum" feiner Rirche als alten Erodel in bie Stal von Jatob's und Judas, bes Berrathers, Samen manbern fab, baid ihm querft wehmuthig um bas Berg gewesen, und es hat bem ale Befannten, mit dem es Jahrhunderte lang gelebt und Krend und & getheilt, mit Thranen im Ange bei bem Abicbiebe nachgeseben. es aber endlich auch feine Lehre fcwinden, feinen Rultus fich mi bern und ben Entlus feiner Fefte fich furgen, bagegen bie materia ftifche Vermehrung feiner Wert = und Arbeitstage anfcwellen gefet hat, ba find auch ihm enblich bie Schuppen von ben Augen gefall und es ift ihm flar geworden, es fen alles auf ber Welt nur auf ein finnlichen Materialismus abgesehen. Und mas ihm barauf ! lichthellen Ropfe, Die Gescheuten im Lande, jenes Schreibervolf, b wie ein Beufchrecken Beer bas Land überzog, Luderliches vorgethe bas hat es nachgemacht; und was sie tagtäglich als summa theologi in popularer Sprache ihm vorgeredet: "Wenn der Ropf todt ift, fo !

<sup>&</sup>quot;) "Wahrlich beffer ware es (alfo jammert cin Laie), die Rirchen waren pi fierlos, als fo von den Geweihten entweiht. Wie verblafit und weihea werdem immer mehr die Liturgien gegenüber den einfachen Rirchengebei der alten Rirche, die in Einem Wort oft eine gange Welt verhüllen! U gleichwohl find die gebräuchlichen Liturgien den tirchlichen Lichtergiehe noch nicht verrationalifirt genug: gange Festreise möchten sie aus i heiligen Festordnung aus Unwissenheit und Faulheit schneiden. Wöcht die Rirchen doch eher hirtenlos veröden, als solchen verhüllten Feind verfallen? Buf über den Einfluß des Christenthums ze. I. Bb. LXXVI.

R.M... Keierabend", das hat es aulent geglaubt und darnach fenn Leben Als aber barauf berfelbe Liberalismus und Rationalis: in seiner negativen Richtung an den Staat und seine Institutio= m herantrat, um auch ihm die Nativität und Negativität zu stellen, hafat darüber das Bolf wenig mehr gestaunt. Denn es hat durch k Bermittelung "beutscher Pralaten" und "Männer des Fortschrit= ihm Beiligeres; als jenes, ben Weg alles Kleisches manbeln ge= ben, und a majore ad minus geht die Reformation und Revolution mieinen guten Theil geschwinder und mit bedeutend leichterm Gewism. Und in der That wie gelehrig fich bas Bolt feinen Kührern be= ten, welche Fortschritte es in ben negativen Doftrinen gemacht, bas tes der Regierung durch jene Manner dargethan, die es ihr feit ibren als Reprafentanten feines firchlichen und politischen Glaubens uf die Banke der Opposition in die Rammer fandte, um durch sie der ten Regierung ben Dank abzustatten und bas Lehrgeld zu bezahlen te den Unterricht, ben es durch ihre hohe Bermittlung und ihre Dic= t erhalten hat. Und ficherlich mare ber Regierung auch langftens on bie gange, volle Schuld auch gang und voll vom Lande aubeim uhlt worden, hatte die Gnade und bas Erbarmen bes Berrn nicht irmend über ihr gestanden, und Arme, mit Macht bewehrt, als indesglieder ihr ichunend gur Seite gestellt. Go aber ift bis jest : Unheil und eine Strafe von ihr abgewandt worden, nach meln fle, so viel an ihr lag, mit aller Macht gerannt ift. es hat fein Maag und auch die Sunde; ift diefes angefullt und jum ierlaufen voll gemacht, fo ist mahrlich nicht bafür zu fehen, daß toniglichen Sangers Borte fich nicht erfüllen: "Dominus congit redes, judicabit in nationibus, implebit ruinas, conquassacapita multorum".

### XXXIII.

# Bilber aus dem italienischen Wolksleben in bei Bergangenheit und Gegenwart.

Cecheter Artitel.

Erfte Abtheilung.

Licht: und Schattenseiten im italienischen Chavakter, die Brudenschaft Gottes und die des Tenfels, die Geschichte des Bincenzio di Bruden nobi Serselli und seiner Genossen.

In der Geschichte des Florentiner Facchinos und seine Bruderschaft wollten wir unsern Lesern die Lichtseite des itel lienischen Sharakters an einem anschaulichen Beispiele vor Und gen stellen; sie konnten darin die heilsame Wirksamkeit der religiösen Gesinnung auch in den untersten Klassen diese les bendigen, reichbegabten Volkes wahrnehmen: allein daß and hier die Schattenseiten nicht fehlen, darauf haben wir frühes schon einmal hingewiesen, und auch hievon wollen wir ein ähnliches aus der Geschichte und dem Leben gegriffenes Belspiel anführen, ein Beispiel, welches, unserer Meinung nach, für den eigenthümlichen Geist dieses Volkes nicht minder der rakteristisch ist, als das Angeführte.

Es tritt auch dießmal ein Florentiner, ein Landsmann unfers alten Pietro di Luca Borfi auf; Bincenzio di Zanobi Serselli ist sein Name; äußerlich gehört auch er den frommer Brüderschaften von Florenz, ja vielleicht sogar auch der vor dem Facchino gestifteten an; er rutscht sich in den Kirchen die Kniee ab und trägt das Kreuz bei den Prozessionen vor aller Augen als ein recht auferbaulicher Bittgänger: allein in seinem Herzen ist dieser demüttige Christophorus einer der abge feimtesten Spisbuben, die jemals über die Piazza Becchia zu

Florenz ihren Schelmstreichen nachgegangen sinb. Auch er fangt mit Geringem an und schreitet in seinem nachtlichen handwerk aufgeweckten Geistes immer voran, von bem tleisnen Diebstahl zum großen, zu Raub und Mord.

Allein er begnugt fich bamit nicht, biefe Berbrechen ins Gebeime ju verüben; auch er wird ber Stifter einer Bruder= fcaft, allein teiner folden, die, wie jene von ber Barmbersigkeit, ibr Gubnopfer auf ben Altar legt und fich felbft gum Opfer barbringt, um Gott in ben Rranten und Rothleidenben zu bienen, und ben jum Tob Berbammten den letten Beiftand zu leiften und fie zur Gerichtstätte zu begleiten. Er fliftet vielmehr eine Galgenbruderschaft, deren Ordensbabit bie icheinheilige Gleiffnerei ift, unter beffen Schut fie mit Lift und Gewalt Jebem das Geine nehmen, um damit ihren Luften ju frohnen. Doch verläugnet fich auch bier nicht jener gewandte, nie um Grunde und Beschöniqungen verlegene Geift; auch bier begegnen wir, im Munde des Spigbuben, riener Beredfamkeit, die fich ein Vergnügen baraus macht, in ihren discorsi und ragionamenti eine besparate Cache mit fubtilen Rineffen auf eine plausible Urt barguftellen, fo baß ber größte Gauner gulent boch noch ale ein galant uomo erfceint und ale ein buon parlatore Unspruche auf bie Bewunderung feines Auditoriums und feiner Unbanger bat.

etwas Unschuldiges oder gar als etwas Berdienstliches barzusstellen: allein der sinnreiche, in seinen Mitteln unerschöpfliche, allumfassende Geist der Florentiner, der in so vielen andern, rühmlicheren Zweigen menschlicher Kunst und Wissenschaft seisner Zeit so weit vorausgeeilt ist, hat auch hierin den Nachtommen den Vorrang abgelausen. Die Gründe nämlich, die jener alte Spizbubenpatriarch in seinen Anreden an die Nosvigen seiner neuen Bruderschaft mit so vieler Ruhe und Besbaglichkeit entwickelt, gleichen den Raisonnements unserer heutigen Pariser Saintsimonisten und Demokraten zu Gunsten einer gleichen Gütervertheilung so genau, wie eine Spizbus

VIII.

benphysionomie der anderen. Der Unterschied besteht eigentlich hauptfächlich nur darin, daß der alte Florentiner mit seinen Genossen sogleich im Kleinen zur Privatausführung dieser seis ner Rectification der ungleichen Gütervertheilung schritt, während seine neueren Glaubensbrüder ihre hoffnung auf einen allgemeinen Umsturz gerichtet haben, um sie dann im Großen vornehmen zu können.

Rach bem gewöhnlichen Laufe menschlicher Dinge mußte ingwischen ber Galgen früher ober fpater ber lette Berfamm= lungeort einer Genoffenschaft fenn, die ben Raub wie ein Sandwert betrieb; der Scharfblid ihres Stifters, bes Bincengio bi Banobi Gerfelli, fab den Nachrichter menfchlicher Gerechtigkeit auch wirklich in ber Ferne wie ein forendes Gefpenft broben, bag er immer vor Augen batte, mobin er fic auch fehrte. Er hoffte inzwischen burch Chlaubeit und Muth daran vorbeiguschleichen und einen feiner Befellen, ber fic in ber Lehrzeit als ein Schmächling zeigte, von bem Berrath Bu fürchten mar, ließ er diefes mit dem Tode bugen. Allein aus lent. und vielleicht in einem Augenblicke, wo ber vorfichtige Schleicher es mohl am wenigsten fürchtete, fühlte er benn boch feinen Sals im Stricke bes Galgens gefangen, und ber alte Ruche mußte nun tein Mittel mehr, bem moblverdienten Tode zu entkommen.

hier aber, unter bem Galgen, ift es, wo feine Bruderschaft und jene von der Barmberzigkeit, wo die Bruderschaft Gottes und die Bruderschaft des Teufels, die sich im Leben feindlich gegenüber gestanden, sich begegnen, und wo jene der Unbilde, die sie von dieser erfahren, vergessend ihr die hand darreicht und sie in ihre Arme nimmt, um sie auf dem Wege der Reue zu Gott zurückzuführen und die Seelen für die Ewigskeit zu retten, nachdemsie den Leib für die Zeitlichkeit verwirkt. In dieser für Italien und den Geist der katholischen Religion so charakteristischen Beziehung kann daher auch mit vollem Rechte die Geschichte dieses Vincenzio di Zanobi Serselli und seiner Genossen als eine Ergänzung der Ges

ichte des Pietro di Luca Borfi und feiner Bruder= aft gelten.

Uebrigens fallt die Gefchichte Cerfellis in eine gang bere Beit Florentinischen Lebens, als bie bes alten Racchi= 6, der ibm einige Jahrhunderte vorangegangen. Der Rampf ter großen Partheien der Guelfen und Ghibellinen, der die urger fo oft gegen einander feindlich bewaffnet, ift langit fcwichtigt und geendet; allein auch jene lebensfraftige egeifterung, die mitten in der Aufregung bes Rampfes fo rofes und Unvergangliches geschaffen, auch fie ift ermattet ib babingeschwunden. Die Bluthenftadt am Urno ift in ne Beit grauenhafter, ftagnirender Immoralitat eingetreten, ver beren Moder und Bestgeruch die Medigeer ihren prunnden, blendenden Surftenmantel ausgebreitet hielten. Da= als eilte ber beilige Rarolus Borromaus, nach furgem ufenthalte, burch die icone Ctadt, in der einft Riefole malt und Dante gedichtet, und man fchrieb feine Gile bem chauder gu, ben ber Beilige an diefer Statte innerer Berrbnif empfinden muffe, und man fand fie baber naturlich. fehr hatte man bas eigene Gefühl von der Berpeftung.

Die Geschichte Serfellis selbst, die wir hier in einer wen Uebersetzung unseren Lesern mittheilen, haben wir einem erke entlehnt, das neben so manchem anderen verwand: Inhalts auch als ein Zeugniß von der neuerwachten Liebe: Italiener zu historischen Studien gelten kann. Noch nicht mbigt erscheint es unter dem Titel: Le municipalità Itane, herausgegeben von Morbio. Sein Zweck geht hauptsblich bahin, ältere, unbekanntere und inedirte Chroniken b geschichtliche Urkunden der einzelnen italienischen Städte, im Mittelalter eine so große Rolle gespielt, mit voraussbenden historischen Betrachtungen begleitet, zu veröffentlichen. wer Band umfaßt eine Stadt, und es sind die jest fünf oder ist, sindet sich eine Chronik vom Ende des Isten Jahrhunserts, die mit jenem den Florentinern so eigenthümlichen Tas

lente ber Erzählungen geschrieben ift, wirmeinen mit jener eins fachen, natürlichen, anschaulichen Lebendigkeit, bie fo allgemein an ihren Novellenschreibern bewundert wird. Co laffen wir benn die Erzählung beginnen.

Um bas Jahr 1570 lebte in Aloreng ein unseriger Burger mit Namen Bincengio di Banobio Gerfelli, dem außeren Aufcheine nach ein ordentlicher Menfch, wie bie Erfahrung aber fpater auswies, hegte er teuflische Bedanten in feinem Bergen; ich fage bem außeren Unicheine nach ein ordentlicher Menich, benn von einem alten Manne Ginlio Rnoti, ber vor ungefähr zwanzig Jahren foon in einem Alter von mehr als achtzig verftarb, habe ichs gehort, daß er ihn recht wohl als einen folden fannte ber, die Bruderichaften befonders die von G. Ninolo befuchte. Und nach Ausfage bes Rupti fam Diefer Gerfelli niemals in bie Brnderschaft ohne fich nieder gu fnieen, und auch bei öffentlichen Prozeffienen wollte er berjenige fenn, ber bas Erncifir trug; furg er verrichtete jebe außere, in die Angen fallende Andachtsubung. Beiter habe ich von glaubwürdigen Perfonen vernommen, daß er fich von jung auf in bem Laden eines Wollhandlers aufhielt, wo fich ju jenen Beiten Lente von guter Berfunft einfanden. Und fo erhielt er Belegenheit zu einer vertram ten, engen Freundschaft mit einem Jungling, ber gleichfalls jum Bole geschäft gehörte, Namens Matten bi Bartolomeo Santini, ein artiger Menich und ordentlicher Leute Rind. Diefem Paar foles fich bann, ich weiß felbft nicht wie, ein Burichden von niedriger Dertunft an, auf beffen Familien's und Taufnamen ich bis jest noch nicht wieder habe tommen tonnen, es mar aber ein Menich aus ber Mittels flaffe, ich will fagen fo eine Urt von Lataien oder Bedienten eines uns ferer Magistratsherren, ober fo etwas Achuliches, weil ich ihn jebed im Berlaufe diefer Geschichte jum öftern ermahnen muß, fo werbe id ihn nur den In cognito nennen. Da fich biefes freundschaftliche Rices blatt nun immer bei Mahlzeiten, bei Spielen in Franenhaufern und anderwarts gu toftspieligen Luftbarteiten einfand, und ba fie arme Schluder maren, die nicht blos ein geringes Bermögen hatten, fondern vielmehr von ihrem Fleiße und ihrer Arbeit leben mußten: fo verfeste diefe Lebensweise fie bald genug in die Nothwendigkeit dieweil fie fetbf nichts hatten, barauf ju benten, wie fie fich bas Gute Anberer ju Dube machen tounten, um ihr ausgelaffenes Leben fortaufeben. Serfelli, der unter ihnen der altite mar und bas meifte Anfeben batte,

faate alfo eines Tags, eben als einer von ihnen über Mangel an Gelb Magte: Ber birn im Ropfe hat, bem fehlt es nie an Gelb im Bentel; mir 3. B. hat es nie baran gefehlt und ench wird es auch nicht ba= ran fehlen, wenn ihr meinen Rath befolgt. Befragt über Die Beife, bie er entbedt, baffelbe fo leicht ju finden, eroffnete er ihnen Befpraches weise aang freimuthig, bag er einmal auf biese und bann wieber auf eine andere Art frembes Gut geschickt entwendet hatte, nicht nur für feine Rothdurft fondern auch fur feine Bergnugungen und feine Beluten. Und um ihnen au zeigen, daß bieß feine ober hochstens eine fehr geringfügige Berirrung fen, fo fügte er, als ein guter Redner, mit feiner bebenden Bunge, noch folgende Auseinanderfepung bei. bie Ratur, die Alles wohl machen und nichts Bertehrtes fich gu Contben tommen laffen, haben die fogenannten Glücksguter jum Befen und Frommen des Menfchengefchlechte in die Belt gefest. gemaß, wer beren bedarf, ber nehme fich nur. Diejenigen die ihrer nehr als wir haben, besigen fie auf feine andere Beife, ale weil fie tarter ale die übrigen fich nicht nur ihren Untheil, fondern auch den mfrigen genommen haben. Wenn man ihnen daher einen fleinen Theil bavon entfrembet, fo heißt biefes teineswegs ihnen bas Ihrige nehmen, fubern es ift eben nur bie Beife um und wieder in den Befit bes Unftigen ju berfegen.

Indem der Serfelli mit diesen und ähnlichen Deductionen seine Richtswürdigleit ins Scherhafte zog, brachte er es allgemach dahin, bas die beiden armen jungen Menschen von dem Pfade der Rechtschafsienheit ausglitten und in ein wahres Meer von Schechtigkeiten versimken; sie verloren ganz und gar jeden Rest von Schen und Schaam und gewöhnten sich ganz sachte daran, fremdes Gut zu stehlen. Indem sie nun von unbedeutenden Kleinigkeiten nach größeren Dingen, und von den größern nach den größten griffen, wurden sie die abgeseimtesten Spisbuben, die es damals in Florenz gab. Mit diesen Betrügereien und ihrer schlechten Lebensweise trieben sie es so arg, bis zuleht Alle, der eine auf diese, der andere auf eine andere Art sich den Hals brachen.

Dem Serfelli war nicht wohl zu Muthe, er bachte wohl baran, was ihm einmal auf seiner Laufbahn zustoßen könnte, und in dieser Semathsstimmung ließ er sich eines Tages gegen seine Rameraden in folzgender belehrenden Weise vernehmen: Rein Zweisel, sagte er, meine Brüderchen, wenn die Häscher es und nicht verdürben so hätten wir gegenwärtig das allerschönste Pandwerk von der Welt; da aber die Rabe so lange zu Speck geht, die seinmal die Pfote einbüßt, so halte ich es als eine weise Vorsichtsmaaßregel für unumgänglich noth=

wendig, bag wir und im vorand auf alle bie Berbrieflichfeiten reiten, die uns aller Bahricheinlichfeit nach auftogen fonnen und in jedem Kall vor den Gefahren ficher gu ftellen, Die mit nehmungen, wie wir fie taglich ausführen, verbunden gu fenn um mich beutlicher auszudrücken, ich will fagen, es ware nicht ! verwundern, wenn einmal einer von und ius Res ginge oder i fängniß Rede und Antwort geben mußte; in diefem Kalle mu fich aber gefaßt halten, mit jener Strenge behandelt zu werben, : Gerechtigfeit es fo gegen die Berbrecher in ihrer Gewohnheit h fintemal ich mir habe fagen laffen, Die Schnur fen Die Ronig Koltermartern, und bas gewöhnlichfte und gebrauchlichfte Berfzeng fich die Gerechtigteit bedient, um den Angetlagten bas Gingel ihrer Schuld zu erpreffen: fo wird es rathlich fenn, wenn wir an uns felbst einen Berfuch mit biefer Marter machen, bamit bernach in jedem Kalle miderstehen und und retten fonnen; un Ihr diefem Rathe beipflichten und ihn jur Ausführung bringen fo habe ich einen recht paflichen und bequemen Ort in meinem wo ohne meinen Willen Niemand, als ich, Butritt hat; borth ben wir und bei nächtlicher Beile mit ben erforderlichen Infri verfügen, und ba konnen wir unfere Personen in dieser Runs ohne daß es Jemand gewahr wird. Diefer Rath gefiel dem tini und bem Incognito, und es mahrte nicht lange, fo fie ihn gur Ansführung. Gie tamen eines Nachts im Saufe be felli jufammen, ber damale in ber Shibellinen ftrage in einem Bauschen (ich glaube es gehörte einem gewiffen D faft gerade ber Strafe Buoufanti gegenüber; bort mar ein gener, von dem bewohnten Theile des Saufes getrennter Reller, rin hatte er eine Winde gurecht gemacht mit einer Kolterbant Dier in Diefer Abgeschiedenheit fanden fich b dem Glodden. gang allein zu einer ungewöhnlichen Stunde ber Racht ein, und Die Rollen nuter fich aus: ber Gine machte ben Angeklagten, dere den Untersuchungerichter und der Dritte den Gerichtebier das Kanapee, über welches der Angeklagte gespannt und an ward, heraufzog und festhielt. Und indem sie also jeden Al Memter mechfelten, fo trafen jeben von ihnen am Ende alle tungen nach ber Reihe. Diefe Uebung aber hatte für einen bi einen gang auderen Erfolg, ale er fich bavon erwartet hatte. felli bemerkte nämlich, daß ber Incognito nicht mit ber Meifterhaftigfeit das Runftftud beftand, wie fie. 216 er if eines Nachts am Stricte aufgezogen hatte, und berfelbe vor al

gen Schmerz zu schreien begann, und rief: laßt mich nur herunter, ich will es sagen, gab Serselli, während er ihn allgemach herab ließ, dem Sautini, der den Untersuchungsrichter vorstellte, mit den Angen einen Bink, und wie er den Incognito auf der Erde hatte, that er des-gleichen, als ob er ihm den Strick von den Armen lösen wollte, schlang er ihm denselben aber um den Hals und erdrosselte ihn mit Hulse des Sautini. Sie wickelten ihn dann in ein Stuck Sarsche oder von jenen Zengen, die sie entwendet hatten, ein; dann nahm ihn einer von ihnen auf seine Schultern, der andere gab ihm das Geleite, und so truzgen sie ihn im Schnellschritt durch die Straße Buonfanti und septen ihn in dem Grabhof von Santa Eroce zwischen der Kirche und dem Convente nieder.

Damals ftand nämlich die Thure diefes hofes die ganze Racht offen, und drinnen legten fie den also Eingewickelten in eines von den Brabern, die fich in diefem Kirchhofe befinden, schloffen das Grab p, und tehrten zuruck nach hause so ruhig, als tamen sie von ihrem Abendessen.

Mit folder Semandtheit murde diefeer ichredliche Mord ausgeführt, und obicon von vielen das Berichwinden diefes Meufchen bemerkt mard und allerlei Bermuthungen darüber geaußert wurden, fo hatte doch Dies mand eine Uhnung von dem mahren Bergange; denn diefe Galgenftricte, bie fich immer nächtlich zusammen fanden, ließen fich am Tage nur ge= trennt feben. Das Bolf fprach noch einige Tage bin und ber, und beruhigte fich dann, die Schuldigen aber fpagierten, um feinen Berdacht gu erwecken, immer mit großer Frechheit in der Stadt herum. Sie hatten es vorher schon weit gebracht, und da fie fich nun auch von der Furcht befreit fahen, die ihnen feine Schwachheit eingeflößt, fo murden fie noch tahner, und in ihren Berbrechen verwegener als je; und trieben es Damit fo arg, daß fie, ich weiß felbst nicht wie, bei dem Bericht in Berdacht geriethen und eingefest murben. Als fie nun nach langer Befangenschaft und verschiedenen Berhoren (wegen der Ingichten, die auf ihnen hafteten) scharf gefoltert wurden, blieb der Serfelli, der von ftarterer Leibesbeschaffenheit mar, und mehr Kener als der andere hatte, immer fest gegen alle Marter, die man gegen ihn brauchte, des: gleichen auch, wenn man ihn dem Santini von Angesicht zu Angesicht gegenüberftellte. Nachdem er baber alle Qualen ausgestanden, erlangte er es, baß er, bem Laufe einer guten Juftig gemäß, von der ordnunge: mäßigen Strafe loegefprochen murde. Santini dagegen, der von den Schmerzen übermunden, offen alle feine Berbrechen und Diffetha: ten eingestand oder doch wenigstene fo viele, die ihn des Todes fchul:

Dia machten, murbe jum Galgen verurtheilt. Das Urtheil murbe ihm an feiner Beit mitgetheilt und man fchritt gur Ansführung. am folgenden Morgen in Bollang gefest murde, brachte man ibn in die Rapelle und übergab ihn jenen guten Menfchen, die es fich angelegen fenn laffen, ben Unglücklichen, Die bas Loos trifft, burch Benters Dand au fterben, ftartend beigufteben und fie mit guten Bufpruchen anm Gals gen gu begleiten. Als Cantini fich nun an einem Orte fab, wo er nie geglaubt hatte, daß man ihn binführen murbe, und ba er fich, mas ibm bochft befremdlich vortam, bier allein, ohne Serfelli fab: fo fragte er : wo dann diefer fen. Darauf gab ihm ber, welcher im Bei: ftand leiftete, jur Antwort: er moge nun an fich benten und an feine eigenen Gunden und an tas Beil feiner Seele, und nicht an andere. Dierauf begann aber ber Santini lant ju foreien, und fich hoch und theuer an verschwören, bag er fich nie an Ren und Leid wird bewegen laffen, wenn er ben Serfelli nicht babier in feiner Befellichaft fabe, benn diefer, fo bethenerte er, fen nicht allein der Benoffe in allen feis nen Berbrechen, fondern ber Erfinder und ber Anführer, und eigentlich berjenige, ber ihn bagu geführt, ber ihn auf Diefen ichmählichen Lebend: weg migleitet und mehrmal aus feinem Laden abgeholt hatte, bamit er ihm feine ichandlichen Plane ansführen helfe, furz berjenige, ber ihn fo weit gebracht hatte, Ghre und Leben elendiglich am Galgen gu verlieren.

Die guten Leute gaben fich zwar viele Mühe, ibn zu überreben. er moge diefe Strafe doch als Buße für feine eigene Sunden hinneh: men, aber alle ihre Muhe mar verloren. Demnach, ba fie ihn alfo hartnäckig fahen und mahrnahmen: wie er, je mehr fie fich Dube gaben, ihm diese Brille and dem Ropfe auszureden, nur um fo verzwei: felter jum himmel fcbrie, und dieweil fie von ihm jum öfteren bie Untwort erhielten, er würde nie zufrieden und renmuthig fterben, wenn er nicht vorher mit Corboli gesprochen, dem er, gur Erleichterung feines Gemiffens, Dinge von großer Wichtigfeit, Die er bis jest verschwiegen hatte, mitzutheilen habe: fo murben fie Rathes, ihn andruhen zu laffen und den Corboli von dem Vorgefallenen zu benachrich: tigen, um wenigstens fur diefen Tag einen Aufschub zu bewirken und Beit gu gewinnen, Die Scele Diefes Unglücklichen in eine beffere Ber: faffung zu bringen. Berr Lorengo Corboli wohnte damale gegen: übereder Strage vom Tode (Via della Morte). Die guten Leute gin= gen zu ihm, und ftatteten ihm vollständigen Bericht von Allem ab, was ihnen mit Sanftini begegnet, und meldeten ihm, wie er nach eis

r Unterredung mit ihm begehre, um ihm bisher verschwiegene Dinge : offenbaren.

Eorboli wieß in seiner Eigenschaft als Secetar ber Gerichtsbez broe von ben Achten biese Anzeige nicht gerade von ber Sand, und mb Mittel, bas Urtheil gegen Santini auszuschieben. Er ließ ihn d vorführen, suchte ihn erst mit guten Borten zu beschwichtigen, inzem er ihm sagte, wie er diese Strase für seine Missethaten volltomz een verdient habe; Santini unterbrach ihn in seiner Rede und sprach: d längue nicht, mit meinen Sünden tausendmal den Tod verdient ihaben, allein ich würde mich nicht beruhigen, bis ich nicht den Urzeber meines Ungluds mit mir zum Galgen sühren sehe: ich meine mit diesen Verräther Vincenzo Serselli, der Schuld dam ist, daß ich mich num in dieser Lage besinde. Corboli antworzte hierans: sen auf deiner Duth mein Sohn, saß dich nicht vom Teuzl betrügen; Serselli ist ein ehrlicher Mann, und die Erdusdung all ner Martern, die er, wie dir bekaunt, nach Anordnung einer guten ustig ausgestanden, hat ihn als solchen erprobt.

Dierauf ermiderte Santini: "fo fragt ihn boch, wer ben Inco g= ito in feinem Saufe erdroffelte und warum, und wer ihn auf feinen ioultern nach bem Rirchhof von Santa Eroce trug, um ihn in ner folden Grabitatte beigufeben? Den Corboli machte biefe Ent= dung einigermaagen ichaudern, er ließ ihn in bas Befangnig gurud= ingen, und befahl in der folgenden Racht den Rerferfnechten, im eifenn eines von der Rangelei der Achte, an dem von Santini beichneten Orte nach ber Leiche bes Incognito gu fuchen. Gei es u, daß der Rangelift ihn nicht recht verftand, oder daß die Anechte bt die ichnidige Achtfamfeit hatten, fie berichteten bem Corboli, bts gefunden zu haben; diefe Anzeige machte Corboli glauben, antini fluntere, und suche mit diefer Aufschneiderei fein Leben gu langern, wenn nicht gar bem Tod zu entrinnen. Er ließ ihn baber : fich tommen und fprach: "Erfrechft bu bich, eher tobt als lebendig, n Gefpott mit der Gerechtigfeit zu treiben? Bas baft du mir ge= en gefagt? Diefen Morgen wurden Nachsuchungen nach ber Leiche 3 Incognito an dem von dir bezeichneten Orte angeordnet, allein bts hat fich gefunden". Santini erwiderte: "Ich habe es gefagt b ich gestehe es ein, und jur größeren Befraftigung biefer Bahrheit ge ich euch: erdroffelt wie er von und war, fo haben wir ihn in ein tud Bollenzeng, bas wir gestohlen hatten, eingewickelt, und fo ham wir ihm gur Bestattung nach bem Orte, ben ich ench gestern

nannte, getragen; allein führt mich auf ben Rirchhof von Sauta Eroce, und ihr follt feben, ob ich ihn finden werde, vorausgefest, daß man ihn nicht fortgetragen bat". Es ichien bem Corboli in ber That von großer Wichtigfeit, bei einem folden Berbrechen bas Corpus delicti ju finden, barum ichidte er in ber folgenden Racht ben Santini, wohl gebunden und begleitet, nach dem Rirchhofe von Santa Eroce, wo diefer bas Grab wieder erfannte und öffnen ließ, und'fle fanden dort die Leiche, wie Santini gefagt batte. Sobald Corboli bievon Bericht erhalten, und nachdem er bas Stud Bollenzeng und i jeden anderen Umftand genau batte untersuchen laffen, ichien es ibm bringend nothwendig, hieruber ben Serfelli auf's neue an vernebs men und zu foltern. Er ließ ihn alfo vor fich fommen und fprach alfo : gu ihm: Bincengio, ich glaubte bis gu diefer Stunde, wir beide fepen andeinander, allein ein fehr ichweres Berbrechen, bas bisber ber gangen Stadt unbefannt mar, ift gur Kenntnig des Gerichts getommen, die Ermordung des Incognito nämlich; und zwar nicht nur durch das Befenntniß des Matteo Santini, deines Genoffen bei Diefem Morde, fondern auch durch die Leiche des Ermordeten felbit, über ben man fich fowohl burch feine Andarabung, als auch burd Besichtigungen vergewiffert hat, ift der wahre Thatbestand hievon fo flar, daß du entweder freimuthig befennft, ober daß alle von dir bisher ausgestandenen Qualen an beinem Leibe wiederholt werben. genügt nicht, dieß einmal zu thun, fondern es muß fo lange wieber: holt werden, bis du die Bahrheit eingestehst oder dein Leben unter ben Martern endeft. Serfelli murde über diefe Renigfeit bocht be: troffen, benn er hatte ichon geglaubt, er fen ber gewöhnlichen Strafe entronnen und unterliege bloß einer willführlichen und leichten Buchti: gung, da die Jugichten gegen ihn fprachen. Da er nun aber wohl er: fannte, wie er durch Alter und lange Dauer ber Saft und die erlitte: nen Schmerzen beinahe gang gebrochen fen und unmächtig neue Qualen zu ertragen, so verlor er ganglich den Muth, und nachdem er eine Beile lantlos dagestanden, sprach er, wie vom Traume erwacht, also: "da ich diesen Leib, der tausendfach den Tod verdient hat, nicht lan: ger friften fann, fo fen Gott davor, daß ich nicht auch mit ihm mei: ne Seele verliere, daher bin ich bereit, alle meine Rehltritte freimn: thig zu bekennen". Dun gab er in feiner Entmuthigung einen turzen Bericht von feinem gangen Leben; den Tod des Incognito verschwieg er nicht, noch die Urfache, noch die Art, wie er ihn ermordet. felli und Corboli blieben lange in Unterredung bei einander, und darin gab er nicht nur die Weise an, wie er den Incognito begra:

ben, fonbern er befannte gulent auch ein auberes Berbrechen, von bem bis babin Riemand auch nur bie geringfte Renntnig hatte, und bas er mo Santini, fein treuer Eumpan und Theilnehmer an fo vielen an: bern entfeslichen Berbrechen begangen hatten. Damit verhielt es fic Alfo: In Kloreng befand fich ebedem ber Cohn eines Mengers, Ramens Rapetta. Derfelbe wohnte in einem Heinen Saufe, wohin er lich anructang, wenn er, ermudet, ichlafen wollte. Und da er hier nicht zinmal bie Gefellichaft einer armen Dagt hatte, fo führte er eher bas Reben eines Thieres als eines Menfchen. Und burch diefe armliche Lebendweise und mit ben Ginfünften feines vaterlichen Bermogens hatte th biefer Rapetta ein ichones Stud Gelb gufammengefpart, bas er leibeweife anlegte. Dun gefchah es, daß ber Gerfelli, da er um bie Mittageffunde etwas zu taufen vorüberging, gewahrte, wie diefer Ras setta 500 Dufaten in flingendem Golde in eine Bechfelbant trug, und bie er gerade niederlegte, um fie fortzutragen. Gerfelli, ber den neben bem Rappeta wohnte, machte, in der Meinung, er trage bas Gelb nach Saufe, barüber feine Unschläge. Er ging von hier nach Saufe, ohne daß ihn Jemand bemerfte, fletterte über eine Maner, Die fein Dans von dem des Rapetta trennte und erwartete ihn dort, duen Strict in ber Sand. Ravetta fam in ber Racht zu einer Stunde, wo Niemand mehr auf der Strafe ift, und ging in fein baus. In demfelben Augenblick aber, ale er die Thure mit dem Riegel folog, tam Serfelli ihm in den Ruden, warf ihm den Strict um den Sals, und fo murde ber Rapetta, alt und gebrechlich wie er var, erdroffelt. Cobald er dieß vollbracht hatte, suchte Gerfelli beim Repetta nach dem Gelde, das er ihn am Tage hatte einneh: nen feben, allein er fand faum den Werth von feche Binli, benn fobalb Rapetta fein Gelb eingefactett hatte, mar er gegangen, es an: bermarts angulegen. Wie fich Gerfelli nun in feiner hoffnung be: trogen fab, gog er ben Leichnam einige Schritte über ben Boden bes Danfes, und mit demfelben Strict, womit er ihn erdroffelt hatte, bieng er ihn an einem Balfen auf, und unter feinen Rugen ließ er einen Schemel auf der Erde, damit man glauben follte, ale habe er fich felbst den Tod and Verzweiflung gegeben; dann tehrte er auf demfelben Bege nach Saufe, und das Bolt mar immer des Glaubens, jener habe fich felbft erhangt.

Diefen gangen Bericht gab Serfelli bem Secretar Corboli, ber feiner Erzählung aufmerksamst zuhörte, und sich im höchsten Grabe über ein fo genaues Geständniß erstaunte, bas er jest machte, nachdem

er fo viele Somergen ansgestanben batte. Dit anten Bufpriden ! ibn wieber in fein Gewahrsam gurud bringen, und ging sogleich, m Fürften und dann bem Gerichte ber Achte von biefer Renigleit ! ju erstatten. Aue tamen überein, ihn an bestrafen, wie er es w Die Sache wurde alfo beforbert, und nachdem bas von ihm ge Betenntniß feine Beftatigung erhalten, wurde Serfelli vem fein Leben mit Santini am Galgen an enben. Die Galgen in ber Ghibellinen: Strafe aufgerichtet, wo bas Rre Strafe Bnonfanti fieht, benn nabe bortbei wohnte Serfel er (wie er fagte) mit bem Santini ben Incognito erb und borthin wurden bie Delinquenten auf einem Umwege b Sanptplate ber Stadt auf einem Rarren geführt, bem ein & biener voransichritt, ber auf einer Stange eine Zafel trug, wor großen Buchftaben geidrieben fand: "Berfalfder, Dorb rüchtigte Diebe", und bafelbft murde zuerft Serfelli und b Santini mit bem Stricte jum Tobe beforbert.

## XXXIV.

#### Literatur.

ecis de l'histoire du moyen age, par J. Moeller. Louvain 1841. 1 vol. 8. p. 578.

Es ift in ber Natur und ben Verhaltniffen ber Dinge grundet, baf bie Ergablung ber Begebenheiten irgend eis 6 Zeitaltere bas Geschäft einer fpatern Welt ift; felbft r Siftoriter, welcher bie Periode feiner Ergablung angert, ift bennoch biefem allgemeinen Gefete unterworfen. Dies m gemäß bat fr. Schlegel febr treffend bie Geschichtschreis er bie Propheten ber Bergangenheit genannt. an dief ift, bat es bennoch jur unausbleiblichen Folge, bag, ofern burch bie Berkettung mancherlei Umftande bie Un= chten ber Beit fich geandert haben, die neugestalteten Uebers zugungen bann nicht ermangeln werben, bie Greigniffe einer rübern Periode in einem falfchen Lichte barguftellen. Diefe Bemerkung bewährt ihre Richtigkeit jumal hinfichtlich ber Art, wie die protestantischen Schriftsteller bie Geschichte bes jang katholifchen Mittelalters auffaffen und beurtheilen. ier nur ein Beispiel namhaft zu machen, vergleiche man ie Urtheile der Protestanten über den Werth der Rrengguge tit benen ber Borgeit. Unfern Gelehrten, Die in ben Stagen nichts erbliden als große Bunbniffe, beren letter 3med ein anderer fenn foll, als die materiellen Intereffen ber Renschheit zu erhalten und zu beforbern, muffen Unternebnungen, im Intereffe ber Religion unternommen, als eine 'aare Absurditat erscheinen. Das burchaus tatholisch und

kirchlich gesinnte Mittelalter bagegen wurde biese Meinung unserer Zeit als schlechthin verwerslich geachtet haben. Die höhere Bestimmung der Menschheit stets vor Augen habend, fand jene Zeit es naturgemäß, die weltlichen Interessen den geistigen unterzuordnen. Unserer Zeit erscheinen die Staaten als Endzweck, alles soll dem Staate dienen; jener Zeit galten die Staaten nur als Mittel für höhere Zwecke. Alehnliche Urtheile ergingen, protestantischer Seits, über Rlöster und andere Institute des Mittelalters, deren Zweck ein rein geisstiger war; nach protestantischen Ansichten sollen alle Interesses ihnen Zeitlichen, als dem wahrhaft reellen und den Menschen würdigen, untergeordnet werden.

So erzeugte benn die protestantische Wissenschaft, in the rem tiesen und allgemeinen Gegensatz mit allen Institutionen bes Mittelalters, die neueren Geschichtswerke, die das Mittelalter als eine Zeit der Finsterniß und Barbarei darstellen. Unter ihrer Feder gleicht jene Zeit den Gemälden, die die Versuchungen des Einsiedlers Antonius abbilden. Der Einsstedler ist der Menschengeist, umlagert von Larven und hölslischen Gespenstern, seufzend in seinem Glende und Trübsale, die endlich der Gottesmann Luther auftritt, um der armen gesfangenen und gesolterten Vernunft Licht und Luft zu verschaft sein. Diese Zerrbilder des Mittelalters haben lange Zeit der protestantischen Welt zur Ergöpung und Nahrung ihrer Selbstgefälligkeit gedient.

Das Mangelhafte, Ungenügende und Schiefe in biefer Auffassung wurde endlich von ausgezeichneten protestantischen Historikern eingesehen, die mit tiefern Einsichten, die einem Geschichtschreiber unumgänglich nöthige Tugend der Partheis losigkeit verbanden. Gine würdigere Unsicht jener, an großartigen Charakteren und merkwürdigen Begebenheiten so reischen Zeit, hat angefangen Raum zu gewinnen; und man bes greift jest, daß jener blinde Geist der Vorzeit, von dem die

otestantische Welt fafelt, ber herrn Geschichtschreiber eige-

Die Geschäftigkeit, womit die protestantische Presse ihre erlaumdungen des Mittelalters vervielfältigte, ermangelte cht, eine Rudwirkung auf so manchen katholischen Schriftseller auszuüben, der nun mit in das laute Geschrei um ihn reinstimmte, und es nur noch schücktern wagte, seine kasolische Gesinnung auszusprechen. Dadurch kam es denn wich so weit, daß unpartheiliche Darstellungen des Mittelzters immer seltener wurden, einige Monographien von hozm Werthe abgerechnet.

Um so erfreulicher war uns, in dieser Lage der Dinge, le Erscheinung vorliegenden Werkes, von einem Verfasser erührend, der von der Wahrheit seiner Kirche überzeugt wie tief durchdrungen, ihre welthistorische Bedeutung mit unstrübtem Blicke anerkennt. Ueberzeugt, daß alle Bildungssaft von der Kirche ausgeht, und daß sie es ist, die den ehren Mittelpunkt der neuern Geschichte abgibt, ist es ihm m diesem Standpunkt aus gelungen, Licht und Ordnung die vielsach verschlungenen Begebenheiten des Mittelalters zubringen, und mit seltenem Scharfsinn eine Menge schiezubringen, und mit seltenem Scharfsinn eine Menge schiezubringen Beitgeist zu huldigen, spricht er seine katholische Anshaus, und wir glauben nicht zu irren, indem wir dieses leek, als einen wichtigen Beitrag zur Restauration der Gesichte des Mittelalters betrachten.

Ueber die Beranlassung dieser Schrift giebt uns dessen ierfasser in der Borrede folgenden Aufschluß. Als Professer an der katholischen Universität Belgiens hatte er den ersen Theil eines ausführlichen Handbuchs der Geschichte des Rittelalters (Manuel de l'hist: du moyen age) heraussegeben. Niemand, der dieses Werk gelesen, kann es vers

tennen, daß der Verfasser durch den Reichthum seiner Kent nisse und Bekanntschaft sowohl mit den Quellen dieser Geschick als mit den neuern Leistungen, zum Gelingen seiner Und nehmung vollkommen ausgerüstet sep. Bevor jedoch, und er die Fortsetzung jenes größern Handsbuchs ausardet konnte, ward er auf die Zuredung einiger Freunde wurch das Bedürfniß seiner Zuhörer veranlaßt, diesen wiß der ganzen Geschichte des Mittelalters seinem größen Geschichtswerke vorangehen zu lassen. Beide Werke demmissind als die guten Früchte der katholischen Universität Beiens zu betrachten, eine Universität, die einzig in ihrer und zu vielen erfreulichen Hoffnungen für die Zukunft wrechtigt.

Indem wir die gelehrte Welt Deutschlands auf in Schrift aufmerkfam machen, konnen wir die Versicherung is fügen, daß der Verfasser selbst mit einer deutschen Bente tung seines Abrisses beschäftigt ist, die in kurzem bei In beim, Schott und Thielemann zu Mainz erscheinen wirb.

### XXXV.

# illber ans dem italienischen Bolksleben in ber Bergangenheit und Gegenwart.

Cechster Artifel.

Sweite Abtheilung.

Die weit verbreitete Bruderschaft der beschanlichen Unthätigkeit, 8 dolce parlare, die Conversation zwischen Herrschaft und Dieners aft. Die dristliche Gleichheit, die heidnische Sclavenstadt Rom, der rvus servorum Dei — der frauzössische Legisimist — Elima und mversationsteben. Krieg mit der Sonne — Morgen, Abspannung — ! Ombrellen und die Roma ombrosa. Deinweh des Nordländers — littag, Triumph der Sonne, Siesta — der Abend, Wiedererwachen, r Corso, die öffentliche und die häusliche Conversation — die schafzien Nächte — Rom im Winter, Rom im Sommer — Wirkung der ibe auf das physische und moralische Leben.

Es murben fich unfere Lefer nicht wenig taufchen, wenn fie te ben beiden mitgetheilten Ergablungen ben Schluff gogen, als eile fich sonach bas italienische Bolk in zwei Rlassen, nämlich: : eine, ber es mit ihrer Religion ernft und bie baber für bas lute fo eifrig und thatig fen, wie jener Sacchino, und in eine ibere, benen die Religion nur jum Deckmantel ihrer Schelmeien diene, wie bei Gerfelli. Bu einemfolchen Urtheil mag mobl e Meinung verleiten, daß ein Bolt, fo voll Leben und Reuer, ie bas italienische, fich burch entschiedenes, thatiges Ban= In auf die eine oder andere Weife Luft machen muffe. Ber aber bas gegenwärtige Stalien kennt, und in feine frure Gefchichte, felbft ber bewegteften Beiten, einen Blid ge= orfen hat, ber wird diese Alnsicht schwerlich theilen. ird vielmehr neben aller Lebendigkeit und Beftigkeit, und eben einem großem Drange nach Bewegung und Thatigkeit, ne andere, nicht minder entschieden hervortretende Reigung ahrgenommen haben, die nämlich: es weber mit bem Guten och mit bem Schlimmen gar ju genau und angftlich ju VIII. 25

nehmen, sondern es liebt sich in einer ehrfurchtsvollen Entsfernung von aller ermüdenden Thatigkeit zu halten, und in sorgenloser Ruhe und Gelassenheit, heiteren Muthes, der Muße zu genießen und Welt und Zeit, wie ein ergöpliches Schausspiel an sich vorübergehen zu lassen.

Die Ereignisse, die größten wie die kleinsten, dienen dies fen beschaulichen Quietisten zu nichts anderem, als zum Gegenstande ihrer Unterhaltung und Conversation. Gleichsam aber auch nur gleichsam, hingerissen vom höchsten Entzücken, bestlatschen sie daß Eine, und rufen ihr endloses bravo oder brava über das Andere, lachen, oder pfeisen und zischen wie im höchsten Jorn über das Dritte, oder machen ihre kritischen Glossen darüber; ohne dabei aus dem ruhigem Kreise unthätiger Beschaulichkeit heraus zu treten, und ihren Eins drücken einen Einsluß auf ihr Thun und Lassen zu gestatten.

Ist ber Borhang gefallen, sind die Instrumente verstummt und die Lichter ausgelöscht: so geht man in aller Ges lassenheit nach Hause, kuhlt sich mit einem Glase Zuckerwasser ab, nimmt die Cena, wenn es eine gibt, ein, und legt sich zu Bett, ohne sich weiter von der verrauchten Begeisterung im Schlase stören zu lassen; man hat seinen Zweck erreicht; man hat sich unterhalten.

Diese Weise bes contemplativen Lebens, die ruhig zus sieht, wie ber Jacchino seine Bruderschaft errichtet, ober wie ber Zanobio Serselli sich seinen Strick flicht, und bann baran aufgehangen wird, findet in Italien keinen geringen Anklang und die Bruderschaft, die sich zu ihr bekennt, steht an Zahl ben anderen wenigstens nicht nach.

Die vorzüglichste Würze dieser Lebensweise aber ist die Conversation, bas dolce parlare. Denn eine Unterhaltung, die nicht mit Conversation verbunden ware, oder der dieselbe nicht vorausginge oder nachfolgte, ist für den Italiener nicht denkbar; auf die eine oder andere Weise muß sich denn doch ims mer seine innere Lebendigkeit Luft machen, und jemehr daher seine Sand seiert, um so unruhiger und geschäftiger pflegt seine

Junge ju werben, indem er fich bas parlar molto e far poco aum Wablipruch nimmt. Jeder bat eine Conversa= tion und tebe Ramilie bat ihre taglichen ober mochentlis den Conversationen. Dief besondere Wohlgefallen an ber Unterhaltung macht baber, bag ein guter Theil der Nation ihr ben größern Theil feiner Beit und feiner geiftigen Rrafte millig hinopfert. Denn alle Stande fteben fich in diefer Binficht in fo fern gleich, ale fie alle bie Empfanglichfeit fur biefes Bergnugen gleichmäßig theilen, und alle, ohne Unfeben ber Berfon, mit einander tagtaglich in Conversation treten. Der bochfte Abel nimmt in Diefer Begiebung nicht ben minbesten Unftand, fich auf eine Linie mit bem Bettler por ber Rirchentbure ju ftellen, namentlich aber findet die freimus thiafte und ungenirtefte Conversation amischen Berrichaft und Dienerschaft ftatt. Denn die Dienerschaft führt bier noch ben Namen und wird auch vielfach fo angefeben, als gebore fe jur Familie; fie genießt baber auch aller jener vertraulichen Freiheiten eines Familiengliedes; fie macht über Alles was im Saufe vorgebt ihre Bemerkungen wie jeder andere; fie lobt, fie tadelt; fie fragt bie Berrichaft aus, fie ift mit babei, wo es etwas ju feben gibt; fie ubt über bie jungeren Ramilienglieder ein gemiffes vaterliches Auffichterecht; fie vererbt fich vom Bater auf den Cobn, turg fie fteht beinabe in dem Berhältniff, wie die Rinder eines verarmten Seitenverwandten, die man verpflichtet ift, mit Milbe und Schonung ju behandeln. Gin Berhaltnif, melber Dienerschaft nothwendig eine gewisse Sicherheit Unabhangigkeit ber Gefinnung geben muß, indem fie fich burch ein moralisches Band mit ihrer herrschaft verknupft fieht. Sat fich ber Diener daher auch gröblich vergangen, fo erwartet er mit einem gewiffen Rechte Bergeihung, benn bag ber Berr ihn jum Saus hinausjage, befürchtet er nicht, weil Berr und Diener fich einerseits burch ben vertrauten Umgang in einander eingelebt haben, und andrerseite, weil ber Diener eine folche Barte als eine Unnaturlichkeit anfiebt,

wodurch sein herr nothwendig den Born bes himmels auf fich herabziehen murbe. Seines Rechtes baber gewiß, fpricht er mit großer Rube ju bem Ergurnten, ber ihm die Ebure meifen will: "thut es auf Gure Gefahr immerbin, aber ich fage Euch ju Guerem Beften, Ihr werdet es ficherlich be-Und es tann leicht gescheben, bag ber Berr fic wirtlich eines anderen befinnt, und ben Unentbehrlichen ents weder gar nicht fortjagt, ober baff er gar balb bie alte Ge mobnheit und Pflege, vielleicht auch die alten Unarten, Die wechs felfeitigen vertraulichen Vormurfe und bie altgewohnten Rachs läffigkeiten feines alten Bebienten vermiffend, icon nach wenis gen Tagen, ben Fortgejagten wieder gurudnimmt, worauf fie bann febr gufrieden und mit neuem Bergnugen, ibre unterbrochene Conversation wieder in ber alten Gintracht fortseten, ale ob nichts vorgefallen mare; benn beibe, ber Berr wie ber Bediente, Liebhaber ber Rube, finden an plonlichen, rabikalen Neuerungen gleich wenig Geschmad. Gutmutbiafeit und Liebe jum Schlendrian ftellen in den meiften Sallen, und zwar nicht blog, in diefem, fondern auch in vielen anderen Berhältniffen bes italienischen Lebens, ben bebrobten status: quo und bas vorübergebend gestörte Gleichgewicht wieder ber.

Dies vertrauliche Conversationsleben der italienischen herrschaft und der Dienerschaft, findet wohl seinen schneidenden Gegensat in der Beise, wie die englische herrlichkeit von den Schranken hochkirchlicher Feierlichkeit umgeben, mit ihren Untergebenen in Berührung zu treten pflegt, die da auf der kalten höhe ihres aristokratischen hochmuthes, sogleich eine Stiquettverletzung gegen die Majestät ihres puritanischen Blutes befürchtet, wenn der Diener nicht schweigend in der gehörigen, genau abgemessenen Entsernung, die gestrengen Besehle erwartet, die es seiner Lordschaft zu ertheilen beliebt. Einem Italiener ist ein solches Verhältnis in der Regel unbegreislich, weil es seiner ganzen Natur zuwider ist, und er sindet die herabwürdigung des einen Theiles, eben so barzbarisch, als ihm die wortkarge Steisseit von Seiten der ges

bietenben herrlichkeit unbequem, froftig und langweilig er-

Macht ja felbst ber Bapft bievon feine Ausnahme, und über ienem Theile bes guiringlischen Ballaftes, mo feine Dienerschaft wohnt, fteht mit großen Buchstaben geschrieben: famiglia pontifica. Chenfo nennt fich in Rom auch die Dienerschaft ber verichiebenen Gefanbten nach ben erlauchten Saufern, bie ibre Berren représentiren: la famiglia di Austria, la famiglia di Francia, und bringt unter biefem Namen ihre Gefuche an. Das Beifpiel bes oberften Rirchenhauptes vor Augen, ber bier auch noch bie Rulle fürftlicher Macht in fich vereinigt, wem tann es ba einfallen, fur fich Privilegien perfonlichen Stolzes im Umgange geltend zu machen, ober wo wird er Jemand finben, ber geneigt mare, fie anzuerkennen. Wie fehr muffen fich baber and Rordlander, Die an die falte, fritische, verbriefliche Superioritate : Manier ihrer Superintenbenten und Confiftorialrathe gewohnt find, verwundern, wenn fie Abende in den Laubgangen bes Vincios ober in ber Villa Borghese einem ober bem anderen Karbinal begegnen, und feben, wie ibm feine Bedienten, in geringer Entfernung, halb links nachfolgen, und wie er fich mit ihnen mit vertraulicher Gutmuthig= feit unterhalt, ohne daß er furchtet, es mochte baburch feiner Burbe ale Eminenz Eintrag geschehen. Bon dem Abel, wie gefagt, gilt bas Gleiche. Ich felbst borte eine Signora Romana, die eben Gelegenheit gehabt hatte, die fteife, einfilbige Respectsetiquette, britischer Ariftofraten ju beobachten, ibr miffalliges Befremben barüber außern. Mir fcheint, fagte fie, fie benehmen badurch bem Leben eine feiner größten Un= nehmlichkeiten; ihre Absicht mag qut fenn; es mag fenn, baß ihre Dienerschaft, baburch immer in ben Schranken ber Ghrs furcht und des Gehorfame gehalten wird; es mag auch fenn, baf fich bie unfrige zuweilen, im Bertrauen auf unfere gus tige Rachficht, ju viel berausnimmt, und allzunächläßig und unaufmerkfam wird: allein was tann es fur ben Menfchen Ungenehmeres geben, als fich mit feines Gleichen unterhal= ten. Und boch floß in den Abern diefer Signora, die so von ihrer Dienerschaft als ihres Gleichen sprach, das edelste römische Blut; sie gehörte einer Familie an, die der Kirche mehr als einen Papst gegeben, und die dem Papste oft das Resignment von Rom streitig gemacht und die Petrarcha schon vor nahe funf hundert Jahren, als die Säule und die hoffnung des lateinischen Namens begrüßt, da er von ihr gesungen:

Gloriosa Colonna in cui s'appogia Nostra speranza, e'l gran nome Latino, Ch'ancor non torte dal vero camino L'ira di Giove per ventosa pioggia.

Ja, wessen sich kaum eine jener stolzen Lordsfamilien rühmen kann, ihr Geschlecht besitzt unter seinen zahlreichen Feusbalgütern solche, die ihm schon acht Jahrhunderte angehören. Diese Signora kannte auch die mit der römischen Geschichte so innig versichtene ihres Hauses gar wohl, seine Ansprücke als des edelsten unter allen römischen waren ihr wohl bewußt: allein sie war so weit entsernt, daraus Privilegien eines personlichen Hochmuthes abzuleiten, daß sie hinzusügte: "was hätten wir denn vor unseren Bedienten voraus, wenn wir uns nicht vor ihnen, indem wir die Vortheile unserer Stelslung benühen, durch Bildung auszeichnen".

Während man in andern Ländern gar Bieles von den Menschenrechten und der Menschenwürde spricht und schreibt und druckt, ohne daß man damit im Allgemeinen aus dem Kreise der todten Theorie herausträte, wird man dagegen in Italien oft genug daran erinnert, daß hier ein Gefühl perssönlicher Würde das Leben beherrsche; denn wo die verschies denen Klassen im Verkehr oder in der Conversation mit einsander in Berührung treten, da geschieht es im Allgemeinen stets unter der Voraussehung und auf den Fuß hin: siamo tutti Cristiani, siamo tutti galant usmini: d. h. wir alle sind Christen, wir alle sind Sprenmänner. Sin Grundsah, mit dem übrigens die Festhaltung des in der Natur begründeten Stans desunterschiedes in allen übrigen Beziehungen, gar wohl vers

träglich ist, ja durch bessen gegenseitige Anerkennung einzig und allein das Verlepende und Erniedrigende dieser Ungleichheit ausgeglichen wird. Wer in seinem Kreise als ein Ehrenmann von Allen geachtet wird, der wird darin eine beruhigende Genngthuung sinden, und den Anderen, der in dem seinigen nicht mehr sehn kann, minder beneiden.

Wie groß aber ift die Beranderung, die dieg Berhalt= nif ber berricbenden und bienenden Rlaffe erfahren, wenn mir einen Blid in die frühern Sahrhunderte Rome werfen; und wem anders verdankt die Welt diese Umwandlung, als jener Religion, die die Menschen lehrt, fich als Rinder eines Baters. ale Bruder ju lieben. Denn mas mar das alte beidnis iche Rom, bas republikanische sowohl, wie bas imperatorische, als eine große Sclavenftabt. Mußten nicht jene ftolgen, freien Republifaner, bie ber Welt ihre Gefene vorschrieben, vor bem Mugenblice gittern, mo jene Berabgewürdigten, die mit ihnen unter einem Dache wohnten, ihre unendliche Uebergabl inne Als die Unglücklichen ihre Resseln wirklich ge= würden. brochen, gelang es ihren Berren nach blutigen Rriegen, in benen Bunderttaufende bingemorbet worden, fie wieder in bas harte Soch ibrer alten, erbarmungelofen Dienftbarkeit zu fchmieben. Mit Sclavenbanden erbauten fie die Marmorbauten ber Beltstadt, ber Schweif und bas Blut von Ungezählten, bie ibrem Baterlande und ihrer Preiheit entriffen, bier in ber Rnechtschaft geschmachtet, flebt an jenen Trummern, die in ibrer Berftorung noch fo groß, fo ftoly, fo ungerftorbar er= icheinen. Sclaven mußten bie Provingen bauen, die fie in Billen und Gipe ihrer Luft vermandelt, und mit welcher berglofen, graufamen Ralte fprechen die Schriftsteller, die über ben Landbau gefchrieben, von den Sclaven, die fie gleich abgeftumpftem, gerbrochenen, nuplofen Acfergerath abichaffen beißen, wenn das Alter und der barte Dienst ihre Rraft auf= gehrt, und fie auf Lohn und Rube hoffen durften. Und weis bete fich die frivole Blutgier diefer herren nicht in eben jenen Amphitheatern, die Sclavenhande erbaut, an bem Blute, bas

aus ber Bruft von bundert biefer Ungludlichen fiof, Die fie gezwungen batten, mit ben Brubern ihres Unglucks ober mit ben reifenden, rafenden Bestien ber afritanischen Bufte an fampfen, und bie fterbend, aus ber Bitterfeit ihrer Geele, ben Bluch ber Rache über bie Graufamen riefen, bie fich an ihrem Stöhnen ergönten. Wie viele mußten nicht fo ibr Les ' ben laffen, bloß um bas Leichengeprange einer bamaligen Sianpra Romana zu verberrlichen. Als aber bie Republik gefallen, mar ba etwas anderes gefcheben, als bag auch bie Freieren fich von ber vergeltenben Remefie zu rechtlofen Sclaven eines Ginzigen berabgewürdigt faben, oder mar Rom etmas anderes, ale bie erfte Cclavin, bie an ber Spite ber gefnechteten Bolter auf ihren Rnieen, ihre Stirne in ben Stanb beugte, um die Scheusale der Menschheit, die fich nicht ihre Berren, fondern ihre Götter nannten, in maaflofer Rieders Und nun, welche Beranderung! ein trächtigfeit anzubeten. Greis, der dem glorreichen Beispiel feiner Borfahren von achts gebn Sahrhunderten folgend, feine Stimme zu allen Glaubis gen ber Erbe erhoben, um die Retten ber Sclaven zu lofen und ihr Joch zu erleichtern, er, bie Fulle aller weltlichen und geiftlichen Macht in fich vereinend, tennt nach altem, gebeiligten herkommen feinen höhern Chrentitel, ale ben eines: Servus servorum Dei. Bebenten wir nun noch, bag ber Butritt gu ber Burbe, die er verwaltet, der höchsten irdischen, als eine bie dem Reiche ber Gnade angehört, ohne Ausschluf auch bem Rinde der niedrigften und armften Eltern, wenn es nur ber Rirche angehört, offen ftebt; fo ift es leicht begreiflich, bag bei benen, die in folden Lebensverhaltniffen aufwachfen, wenn fie überhaupt höherer Gindrucke fahig find, ein anderes Gefühl von ber menschlichen Burde erwachen und fich ausbilden muß, als es ber todte Buchftabe einer gefchriebenen Conftitution ober irgend einer abstracten Philosophie jemals vermogen wirb.

Es werden bemgemäß auch manche Geschichten und Gesichichten ergabli, wie sich das Gefühl im gemeinen Bolteles

en außere. Gine bier 3. B. Die italiemischen Rirchtburen find Manntlich auch im Commer mit einer Art von lebernen, bidusgepolfterten Borbangen verhangen, bie man beim Gintritt ufbeben muß, mas oft ibrer Schwere wegen, tein Leichtes ift. We bienen nämlich bagu, die Site abzuhalten. Baufig ma= m fich bie Bettler ein Geschäft baraus, biefen Dienft gu feben und fich unter ben Borhang ju ftellen, ben fie t ber einen Sand in die Sobe halten, und die fandere gebudt barunter Gintretenden, zu einem Almo= em Lobn ibres Freundschaftsbienftes entgegenstrecken. in wollte ein frangofischer abelicher Legitimift, in Gefellaft von Damen, in die Beterefirche eintreten. tiler porbanden mar, ber ihm zuvorgefommen mare, fo fab fich genothigt, fich felbst unter bas Leber ju ftellen, um nen Damen mit angeborner Galanterie ben Durchgang gu Allein ba mar ein Bauer, ber auch feine Undacht : St. Peter verrichten wollte, ber fam ben Damen guvor, nutte bie Gelegenheit und ging ber erfte hindurch, ohne fich eiter im minbeften ju geniren, als ftunde ber frangofifche raf blos feinetwegen ba. Diefer hatte ihn gern fogleich r biefe insolence plebeenne gurudweisen mogen, allein ba e Damen folgten, fo fab er fich genothigt, feinen Born gu= id und bas Leber aufrecht zu halten. Als fie aber glucklich erchpaffirt maren, eilte er bem Unverschämten nach, ber nterbeffen in aller Unichuld und ohne bas mindefte Arg ju bnen, fich bereits vor bem Altar in ber Rapelle bes Cancfimums niedergekniet hatte. Der junge, altadeliche Frangos beann nun feine reprimande: baf er feinen Damen porausge= angen, ber Bauer in ber Sacte aber horte ihn an, und fah bm ruhig ine Gesicht und sprach: Signorino mio, dinanzi ddio non c'è ni primo ni dopo, b. h., lieber Berr, vor Bott gibt es fein Bor und fein Rach, das heißt: wir find alle gleich und arme Gunder allzumal.

Unferen Freunden, den Italienern, mit benen wir es bier junachft zu thun haben, gewährt die Anerkennung diefer Gleich=

heit Aller vor Gott und vor der Ehre, überdies jenes aussprechliche Bergnügen einer allseitigen Conversation, sie sich in der That auch, wie gesagt, so recht von hen so ganz con amore hingeben.

Wenn ihnen aber beshalb ber Vorwurf gemacht wird, sie sich bermalen dieser ihrer Lieblingsneigung vielleicht ga ausschließlich überlassen, und aus der Conversation, auf sten aller übrigen Thätigkeit, nicht selten die Hauptbesch gung ihres Lebens machen, und auf diese Weise ihr Le im eigentlichen Sinne des Wortes, verplaudern, so allerdings eine Entschuldigung, wenn auch keine Rechtsgung, für sie in ihrem Clima. Denn dieses ladet sie inur zur Conversation ein, und leistet ihnen bei ihrem si Müßiggange nicht nur allen Vorschub, sondern es ersch ihnen gar oft die Arbeit und macht sie ihnen nicht selten unmöglich. Hierüber will ich mich näher erklären, denn Clima übt in der Regel einen solchen Einsluß auf die Leb weise eines Volkes aus, daß man diese, ohne eine Kenn von jenem, weder verstehen noch beurtheilen kann.

Die Norbischen, die ben Dugiggang bes Gublanber ftreng beurtheilen, burfen nämlich nicht vergeffen, baß Commer bier faft eben fo lange bauert, ale bei une ber 2 ter, und baf es bier nicht viel weniger marme, belle @ mertage, als bei une falte, trube Regen = und Schnee Wie bei und bie Winterfalte, fo ift es bier bie & merhite, mit der der Staliener feinen Rrieg führt. Und muß gesteben, wenn die Ralte bem Menschen bas Leben ftig und öd und fummerlich machen tann, fo befitt bie ! nicht minder die Rraft, es ihm unausstehlich beiß zu mas Wie febr das gange Leben aber bier von ber Sonne reg! wird, zeigt am besten die italienische Ubr, die eine eigent Connenubr ift, indem fie fich immer nach dem Ctande Conne, trot der damit verbundenen Unbequemlichkeit, ric Mit Connenuntergang, mit ber erften Ctunbe ber Re beginnt die italienische Tagerechnung, und gablt von ba

e vier und zwanzig Stunden. Zwischen dem geendeten Tage i dem beginnenden liegt bedeutungsvoll das Ave Maria in Mitte, so daß also jeder den jedesmaligen Stand der me und die Zeit des Ave Marias wohl im Ropf haben s, um seine Uhr zu richten und zu wissen, wenn es auf Thurme schlägt, welche Tagszeit mit dem Schlage eigents gemeint sep.

Bie wir nun beim lobernden Reuer Schut gegen bie te fuchen, fo flüchtet fich ber Staliener, über beffen Land größeren Theil bes Sabres bindurch fich ein wolfenlofer mel ausbreitet, por ber Conne in ben Schatten feiner ufer. Unfere Wohnungen bienen und bagu, ben Froft ausbie Barme barin einzuschließen; bes Italieners Stabte Dallafte bagegen baben feinen andern 3med, als ber k ben Gintritt zu wehren und bie Ruble zu erhalten; ind Restungen gegen die Conne, die ben Gingeschloffenen m belagert und vom frühen Morgen bis jum fpaten Abend ihren fengenden Pfeilen befrieat. Babrend wir und wohl schließenden Doppeltfenftern gegen den Nordwind men, ber pfeifend bie Scheiben mit Gieblumen fcmudt bie Schneeflocken bagegen jagt, fo verschlieft ber Staliefeine boben, luftigen Raume, aere triplici, mit Salouund Renftern und Laben gegen jeden Strabl ber Sonne, ber Luft ben Durchgang gestattenb. Befleiben wir un= Bande mit Solg, find unfere Boden von Solg und parirt und gebohnt, und belegen wir fie mit Teppichen, fo ni bem Staliener Alles von Stein, und ber glatte, falte rmor bildet den vorzüglichften Schmud feines Saufes. Rur erften Frühjahr und vorzüglich im Spatherbft, verläßt er Rauern feiner Stadt, die Landluft und Landluft zu icen; im Sommer bagegen flüchten fie fich in ihre Städte verschangen fich in ihren Pallaften, Die ihnen bann mit Arfaden und gewölbten Sallen als fühlende Gisteller en, und dort balten fie, bas Gegentbeil von dem min= Plafenden Murmelthier in den deutschen Alpen, ibren

**336** 

Sommersonnenschlaf. Allein unerbittlich und unermüblich Sonnengott mit seinen glübenden Geschossen hinter ben Flingen her, und da ist kein Schlupsminkel so schattig u verborgen, wo er sie nicht mit seinen Bedrängnissen heim Erheben sie sich noch so frühe, und wagen sie sich im Seber Morgendämmerung und der kühlen Morgenluft vertra die so stärkend und so erquickend, über die bethauten Gdahin weht, hinaus ine Freie: dann zögert der Gesin nicht lange; die Wolken röthen sich; er tritt blendend i nem Lichtgewande hervor, und begrüßt sie mit seinen sei Strahlen. Noch hat er kaum seine Fahrt begonnen, und sehnen sie sich, in Schweiß gebadet, nach dem Schatten, lechzen ermattet nach Ruhe. Kraft und Muth entweicht nen, sie räumen dem Sieger das Feld und ziehen sich it Behausungen zurück.

Da die Conne aber der hauptfeind, gegen ben f Schirmes bedürfen, fo fennt ihre Sprache nur Ombrelli b. Schatten = ober Connenschirme, aber feine Regenfd und als Ombrellen im Großen bienen ihnen ihre Baufe Palaggi. Diefelben werden gegen die Conne verbangt verschloffen und verriegelt, ale fet jede ihrer Strabli töbtlicher Pfeil. Wie bas Gestirn aber mächtiger wei immer mehr die alles beberrichende Bobe gewinnt, nimn ten in ben Stabten die Stille und bie Berobung gu. Strom ber Menge wird immer bunner, es bleiben nur Einzelne, und auch biefe verschwinden immer mehr gur ten und Linken; die gellenden Stimmen ber Berkaufer n matter und verstummen allgemach; bie Rauflaben, erfi bangt, schließen fich in ben Mittageftunden, wie an Rirchen, und Rlofter, bie Bettler vor ibren Thuren un ben fonnigen Platen legen fich jum Schlaf in ben Sch bie Blinden mit ben eintonig flappernden Raffelbuchfer laffen die gewohnte Stelle; der Lehrer entläßt für Eduler und Studenten; die Pflaftertreter begieben die feebaufer, und Dferde, Maulthiere und Gfel ruben im ( ublid in wenigstens im Schatten: so zieht sich Alles zurud, sangs ben I ben kanglos und so schnell als es die Ermattung erlaubt. attig mei italienischen Städte sehen alsdann fast so menschenleer en bereicht verlassen aus, wie bei uns die Dörfer an einem helteren h im Ermitag, wenn die ganze Gemeinde in der Rirche beim Pfarrerentesbienst versammelt ist, und man hindurchgehend nur hier tuten Siem hund bellen, oder einen Hahn krähen und dort ein Geste kind schneb kind schreien hört. Diese Ausgestorbenheit und Stille tent und mehrerer meistens ebener Erde gleich beim Eintritt in dem n. und indberfer meistens ebener Erde gleich beim Eintritt in dem n. und indberfen Berührung stehen, die in den minder heißen tweides innden und mit dem Erscheinen des Schattens auch gewisssich und maaßen mit zum Hause gehört.

Bahrend sich aber also das Leben zurückzieht, sieht der ben intengeist triumphirend in seinem ganzen Glanze auf der höhe ubrelient blauen himmelsbogens; seine Pfeile sind senkrecht auf egenfickt Scheitel der armen ächzenden und lechzenden Erdensöhne hause der Liese gerichtet. Und wehe den Unglücklichen, die das hange dicksaal verdammt, zu dieser Stunde sich seinem Feuerrestrablism bloszustellen. Den schmalsten Schatten ängstlich aufsus werden und ware es auch nur ein bloszer Schein zum Trost der nimer igen, so sieht man alsdann die Armen, wie sie dicht an zu häusen herschleichen und sich längst den Mauern hinsunten, jeden Borübergehenden als einen Leidensgenossen, zur kein mehr als gewöhnlicher Theilnahme anblicken.

eine mitleidige römische Seele hat sich der Beklagenswereri im erbarmt, und unter dem Titel: "Roma ombrosa" (das
ani hattige Rom) einen Wegweiser versaßt; der sie in den heiur im Mittagestunden auf schattigen Straßen und Pfaden durch
die eroige Stadt, nach jedem beliebigen Ziele, geleiten soll.
er Meire an den großen freien Pläpen, an den Stellen, die
ohne häuser, ohne Mauern, ohne Bäume und also auch
ohne Schatten sind, da bricht dem Wegweiser, der keinen
Echatten wie Peter Schlemihl zu verkaufen hat, begreislich

der Faden ab, und er gibt mit bitterer Fronie seinen Schlingen jedesmal den trostlosen Rath: qui si fa un salto, heißt zu deutsch: "allhier macht man einen Sprun was ohngefähr der Zumuthung gleich kömmt: mit glei Füßen auf die Ruppel der Peterskirche zu springen.

Uebrigens gebort an einer folden verhangnifvollen C jum Boranschreiten in der That ein Muth bagu, als galt in bie Bogen eines Meeres binabzuspringen. Plat noch obenein rings um eingeschloffen, fo ift es ein t res Reuermeer, welches ben Unglucklichen bier empfangt: Pflafter unter feinen Sugen glubt, Gluth ftrablen ringe erhitten Bande gegen ihn aus, und glubend brennt die S pon oben auf ibn bernieber. Geine Mugen folieffen fic unwillfürlich, fo ichmerghaft werden fie von dem grellen ! benden Scheine verlett. Auf der Landstraffe matet er über bie Rnochel im brennenden Staube und lechat er feufkend nach Rublung und will er Uthem ichopfen, fo met er wie Rlammen ein. Es ift ber ermattende, alle R lofende Girotto, der Gluthwind aus den fonnverbrar Buften Ufritas, der ihm dann jum Uebermaaf feiner Li ben feinen Staub, ben feit Monaten fein Regentropfer feuchtet in die Augen und ine Geficht jagt. Weit und aber ift am himmel feine Bolte zu erspaben, die Co versprache; fein erfrischendes reinigendes Gewitter ift gu fen, er muß ausharren und gedulbig ben Seuerbecher bie ben letten Tropfen trinken.

Wie sehr sehnt sich ba in solchen Augenblicken, wem bazu die Kraft bleibt, ber Sohn des Nordens, nach den schattendunkelen Waldungen und den frischen nordischen L berheimath, und dann mögen wohl dem schmachtenden Alpen die grünen Matten seiner Hochlande mit ihren frästigen, tigen Kräutern vorschweben und die windumspielten L und die luftigen Felsen mit den klaren immer frischen belnden Quellen und den schäumenden Wasserfällen un

mibellen, die tiefen urfalten Bochfeen, in benen fich die boeisgevanzerten Bergesfürsten mit ihren blanken schnee= pifer hauptern fo flar abspiegeln. Aus dem Connenlande 6 Subens, wo über den Trummern einer versunkenen melt die Orange buftet, und die Granate blüht und die weffe mit bem feingeschnittenen Laube fäufelnd fich wiegt, febnt bann bas Rind der rauhen , winterfalten Bone nach feis belmischen nordischen Wittwensite, wie Dante ibn nennt de bunkelen Tannen und die tausendjährigen Gichen in Menn Luften raufden. Das Gute hat jeboch jum minde-Atalien, seine Site ist nicht so grimmig, sein Boben ist It so ode, wie jene Sandwusten die ihm den Sirotto über Reer fenden: der Wanderer darf darum nicht fürchten fehnfüchtiger Bunfch moge von feiner fieberhaft erhit= Phantafte in ein Trugbild verwandelt werden, das ihm blos eine kuhle Quelle und eine grune Dase bort vorspie= 🖡 wo den Verschmachtenden das beiße Grab im öden Glutbs be ber Büste erwartet.

Doch wir kebren jest zu den nicht ganz fo Beklagenswerthen ad, bie Cout im Chatten ihrer hoben Steingemacher ge= bier finden wir dem Tageslicht und jedem Connenfo febr ben Bugang gewehrt, daß man bie Bewohner erften Gintritt in ihrer Finfternif taum gewahrt, noch miger erkennt; ber Tag ift in Nacht umgewandelt, bas nacht= Duntel aber ift gerade nicht der Arbeit am gunftigften, Lefen und Schreiben fieht man fast zu wenig, eine an= pfrengte ununterbrochene Arbeit, namentlich mit dem Ropf, Maubte die druckende, das tochende Blut nach dem Ropfe ribende Sine ohnehin schon gar nicht; die Abwehr der Fliem und bes übrigen fleineren und größeren Ungeziefere nimmt nd teinen unbedeutenden Zeitaufwand in Unfpruch, wenn man in namlich nicht durch die Gewohnheit bis zur Unempfind= inteit abgehartet bat. Gin Sauptgeschäft ber Damen besteht van barin fich Rublung jugufächeln, was fie mit einer bewunderungewürdigen Gebulb flundenlang thun. Denn berig Racher gilt bier nicht für ein elegantes Spielwert, bas beitem Toilette gur Erbobung ihres Glanges bient, er ift fo unentuin bebrlich wie bei uns etwa ber Regenschirm, was man Connin tags am beften mahrnehmen fann. Da nämlich bie Siret. trot ben bicen Rirchenmauern und trot ben fcwerverbangig ten Thuren fich boch allgemach mit ben Rirchengangern einung: fcbleichen weiß, fo tann man beim fonntaglichen pochamte genig oft von oben berunter Taufende von Fachern feben bie in une unterbrochener Bewegung find und, gwar ebenfowohl in bet Banben ber geringften Burgerefrau ober Magb, wie ber von nebmften Dame. Ja fogar bas papftliche Ritual ertennten wenn auch nur fymbolifch, bieß Regiment ber Sacher ang benn bekanntlich folgen nach altem orientalischen Berkommen binter dem goldenen Tragftuble bes Papftes bei großen Feien lichkeiten die beiden Sachertrager, mit den großen ausgebreis. teten Rachern, die eine Salbsonne von Pfauenfedern bilben. Unmittelbar binter bem breifach Gefronten emporgehalten bient ihr Farbenglang, ein Ginnbild irbifcher Pracht, nicht unbedeutfam dem Bilde priefterlicher Majeftat, dem Stellven treter Gottes auf Erden jum verherrlichenden hintergrunden

Den höchsten Grad erreicht übrigens die hipe und am unerträglichsten wird sie, wenn sich um Mittag alle Luft legt, und Erbe und Steine und Wände ganz durchglüht, mit der Sonne um die Wette hipe ausstrahlen. Um diese Zeit sieht man in ganzen langen Straßen oft kaum einen Menschen, kaum hört man einen Laut des Lebens; es ist die Zeit, wo die Meisten die ermatteten Kräfte durch Speise und Trank zu laben und zu stärken suchen. Allein auch diese Stärkung wird durch die hipe fast zu einer ermüdenden Anstrengung. Alle ohne Unterschied essen ihr Brod im Schweiße ihres Anzgesichtes, und seine heißen Tropfen rinnen dann auch von der Stirne des vollkommensten Müssiggängers, der den ganzen Tag weder eine Hand gerührt, noch seine Zunge bewegt, noch seinen Kopf mit einem Gedanken beschwert. Mit uns Nord-

inbern binter ben boben Schneebergen meint es bie Conne par feineswege fo gut, und fie wendet une ihr Angeficht oft wedenlang ungnabig ab; allein nichts bestoweniger miffen och auch wir, daß die Sine ben Sunger eben nicht fonder= ich forbert; auch wir fühlen une bann zu matt und von bem toffen Unfeben ber Speifen schon halbgefättigt. Dazu kommt mn noch in Stalien, daß das Waffer gar baufig einen Grab wa unichmachafter Lauheit erreicht, ber es auch dem Durftig= ben, obne eine erfrischende Beimischung, unausstehlich macht. Auf biefe Beife begreift man benn, wie es ben menig Getartten nach dem Mittagmable gur unabweisbaren Rothmen= wendigkeit wird, fich nieberzulegen, um eine Stunde zu fcbla= En ober wenigstens zu ruben. Das Saus wird alebann mie ein Grab um Mitternacht, und wenn fich bem Be-Indenden die Thure nach vielem Klopfen und Klingeln endlich Menet, fo erhalt er die abweisende Antwort: tutti stanno a sposo. Das heißt, Alles halt gegenwartig Giefta. Und biemit ift benn endlich ber Conne ihr höchfter Cieg gelungen. Le bat die lebendigen, feurigen Augen ber Befiegten gefchlof: fen, fie bat jene unermubliche immerrubrige Bunge gum Giill-Rand gebracht, und ben Raden ber Conversation für ben Uucenblict unterbrochen, wenn er fich nicht allenfalls burch ben Schlaf in bas ftille Reich ber Traume hinüber schlingt.

26

So weit war biefe Betrachtung über bas Sonnenregiment nieberge= forieben, als bie Sonne fich an ihrem Unflager rachen gu wollen fchien, benn es trat am 17. Juli eine fo ftarte Dipe bier in Rom ein, daß ich be im Schweiße begonnene Betrachtungen, für einige Tage einstellen mußte, um mich gleichfalls auf die Siefta und die Conversation gu beforanten. Es war übrigens bei diefer Belegenheit nicht unintereffant bie etimatischen Berichiedenheiten der Provingen gu beobachten. in Rom erreichte bie Sipe eine Sohe von 35 Graden, beren fich alte Lente nicht entsinnen wollen, die Sternwarte des romifchen College Die ther hundert Sug in der Bobe ift, zeigte im Schatten in den Rach: mittageftunden über 53 Gr. Dagegen erreichte der Thermometer im fud. lichen Reapel nur die Bobe von 50.6, in Kloreng 30.2 und in Bologna gar VIII.

nur 28.2. Die Lefer sehen also barans, daß wir hier in Rom bas Aeußerste ausgestanden, und daß der Schreiber dieser Beiten nicht nach Sövensagen und Abstraktionen sondern mitten im Feuer stehend nach eigener Ersahrung berichtet. Da übrigens jene enorme Police, von Stürmen des Siroktos oder Fohnwindes begleitet, in derselben, Beit wie es scheint eine allgemein europäische war, und auch in Wien, und Berlin der Thermometer nicht viel unter 30 blieb, wie die Beitung gen melben, so vermuthe ich, daß auch die Leser selbst etwas hiever zu kosten bekommen haben, und daher, wenn sie sich hieran erinners wolken, sich am besten in die Lage des Südländers in dem sonneuren den Lande unter seinem wolkenlosen Sommerhimmel versehen können.

Mit diesem Niederlegen der Niedergeschlagenen hat aber auch die heiße Noth des italienischen Sommertages ihre Spipel erreicht. Die Macht der abwärtssteigenden Sonne beginnt nun zu sinken, die hipe verliert allgemach das Stechende Brennende, und in dem Maaße, wie die Sonne sich den abende lichen höhen zuneigt und die Schatten länger werden, wird die Luft wohl auch kühler und frischer, und wie nun der Abend hereinbricht, schließt das eingeschlummerte italienische Leben die Augen wieder auf, an hundert Orten beginnt daggleich sich zu regen und zu rühren, und ehe die Nacht ihre dunkeln Flügel darüber ausbreitet, ist es völlig erwacht, und überall tönt sein tausendstimmiger Shor wieder. Die Stadt, noch kurz vorher so verödet und ausgestorben, ist nun kaum mehr wieder zu erkennen, und scheint wie durch Zauber in einen großen Conversationssaal umgewandelt.

Es gewährt in der That einen unterhaltenden Anblick, in den Abendstunden, wo sonst sich meist Alles zur Rube zu begeben und in sich zu kehren pflegt, von einem Thurme oder einer Anhöhe herab dieß allmählige Erwachen und immer rühriger und lebendiger und geräuschvoller Werden einer italienischen Stadt zu beobachten, und zu sehen, wie Fenster und Thuren sich öffnen, wie jeder den geräumten Posten wieder einnimmt, wie die Schreier sich mehren, und lauter und gellender werden, und die Straßen sich fals

len und beleben, und das Volk ringe aus den Seitengaffen und Seitengaßchen nach dem Corso hin sich drängt, und wie es bort zum machtigen Strom anschwillt, so daß ihm die Strafe, wo sie am breitesten ift, zu enge wird, und einer fich muhsam an dem andern vorüberdrängt.

Dich bat biefer Unblick an bas Treiben ber Gibechfen Wie diese um Mittag, wenn die Conne gerade . am beifieften berniederbrennt ju Taufenden aus ihren Schlupf= winkeln in ben Mauern, aus den Steinlochern und Erdhob= len bervorgefrochen tommen, und leicht und behend wie ber Blit, und am gangen Leibe beweglich, rafch über die brens nenden Steine und die durre Erde mit dem welfen Grafe babin ichiefen, und ber Conne fich freuend mit ihren flaren, freundlichen, verftanbigen Mugen rechts und links um fic toanen, und immer in Bewegung find, ale hatten fie 'bie pidrigften Gefchafte von ber Welt, und konnten nicht genug ich eilen: fo machen es ihre Landesgenoffen, umgefehrt am Abend, wenn fie aus ihren dunkelverhangten Gemachern gu Tanfenben ine Freie treten, um die ichattige Abendfühle gu tenieffen. Dann ift auch bei ihnen Alles auf ben Beinen, Mes zieht auf und ab, und brangt fich bald einzeln, bald Rreund = und Ramilienweise in größeren ober fleineren Grup= ben, und Urm in Urm durch die Straffen, und ftromt auf ben großen Plagen jufammen. Die fleinen Stadte halten es biermit gang wie die großen, und da viele von ihnen noch auf benfelben Boben fteben, worauf fie vor Sahrtaufenden in ber friegerifchen italischen Borgeit, von den toflopischen Baumeifter gegrundet murden, fo darf man nur in der Abend= bammerung auf eine benachbarte Unbobe geben, und es icheint als babe ber Berg und bas alte Reft taufend jugendliche Bun= gen bekommen, von überall ber hort man die hellen Stimmen, am die Bette berauf erschallen, und fie scheinen teine andere Beforgnif auszudrucken, ale fie mochten nicht weit genug ver-Randen werben. Was jedoch diefem abendlichen Städteleben feinen eigenthumlichen Charafter aufdrudt, modurch es fich

gang mefentlich vor ahnlichen Commerabend = Scenen in me feren beutschen Stabten \*) unterscheibet, bas ift ber Got ber feinen Mittelpunkt bildet, und an bem beinabe bie R ften mehr ober minder Untheil nehmen. Rach ber Giel in ber Regel eine Stunde vor Ave Maria rollen aus b großen und fleinen Palazzi bie Equipagen, ber Reiden und Vornehmeren beraus mit den Riafern ber Minderben telten vermifcht. Rabren und reiten ift nämlich eine besonte Liebhaberei bes Italieners, und er läßt fich lieber ju gweit einem fleinen Gfel fchleppen, ale bag er mit feinen lang Beinen zu Ruff ginge. In langen Reiben fahren bie gen amifchen ben Rufgangern, Die Sauptstraffe oder ben Ent entlang jum Thore binaus, ju bem bestimmten außerften 3de bort fehren fie um, und die erften fahren in langfamer fi erlichkeit an den Nachfolgenden vorüber in die Stadt, beginnen aufe Reue ben Rreislauf, wie der Bagenleile um ben Circus Maximus. Manche, Die bas Schaufpiel mehr Rube und Bedacht genießen wollen, verlaffen die Rate und ftellen fich mit ihrem Bagen feitwarts auf, mo fie bat Alles, die Equipagen und den Dut der herren und Dane recht genau muftern können. Um Ave Maria menn bie but wie g. B. in Rom fühler und feuchter wird, fehrt ber Sma allgemach in die Stadt jurud, mo die Temperatur durch in Gingeschlossenheit aleichmäßiger bleibt, und bier mabrt bie Auf= und Abfahren noch eine Beile, bis es fich allmable verliert, und die Spazierganger bas Reld beinabe ausschlieb lich behaupten.

<sup>\*)</sup> Man könnte hingegen den Wiener Prater anführen, allein & geschen davon, daß einmal die Kaiserstadt viel Tausend Inliener in fich beschließt, und dann, daß dort der Prater
keineswegs, jenen Charakter einer bloßen Paradesahrt sin Ginkehr in den zahlreichen Raffechäusern 2c. 2c. behauptet: it zeigt auch sein Name schon, daß er kein gebornes Wienerkind sondern ein aufgenommener, romanischer Fremdling, wenn ist ihre aus der spanischen Zeit ist.

Run ift auch die eigentliche Beit ber Conversation gekoms men. Coon mit ber Siefta bort bie Claufur ber Bunge auf, und fie benutt die wiedergewonnene Freiheit, bas Berforne einzubringen. Der Corfo bildet bagu gemiffermaafen bie Ginleitung; wie ber Beift fich nach ben ausgestandenen Beschwerniffen des Tages wieder mehr und mehr belebt, fo fommt and die Bunge allgemach wieder in Bewegung. ift bie Conversation ber Rabrenden auf ben engen Ramilien= Breis im Wagen befchrantt, und die ber Gehenden wird vielfach burch bas Wagengeraffel unterbrochen, und febr erfchwert, indem man oft fein eigenes Bort nicht verfteht. Und Deut= fchen erscheint baber auch bieg taglich wiederkehrende Corfo= veranugen in ber Diegel fteif und langweilig, ja bei einem fo lebendigen Bolte völlig unbegreiflich. Und doch begen bie Staliener bafur eine leidenschaftliche Liebe, nicht nur bie grofen Sauptstädte Mailand, Floreng, Rom und Reapel baben ibren Corfo und wetteiferen in Pracht, fondern auch ben elen= beften Städtchen pflegt er nicht zu fehlen, und find auch ber Equipagen noch fo wenige, fo muß doch zum weniaften eine Diagga oder eine Strafe, ben mobiflingenden gesegneten Ramen Corfo führen, damit fie fich im Geifte baran ergogen konnen.

Näher betrachtet, scheint mir dieß Corsovergnügen auch minder befremdlich, und in enger Verbindung mit dem Elima und dem Bolkscharakter, wie er sich in andern Verhältnissen ansspricht. Der Ruhe auf dem Sopha, während der Siesta, folgt die Nachruhe während des Corsos im Wagen, und der Wagen selbst dient hier durch die Vewegung zum kühlenden Luftfächer. Daß aber nicht der eine dahin, und der andere dorthin fährt, so daß der Strom nach allen Windgegenden bin zu allen Ihoren hinaus sich zerstreut, wie es bei uns geschieht, sondern daß es gerade Allen beliebt, gleich einer Prozession in einer Neihe zu einem Ihor hinaus, immer einer dicht hinter dem andern zu fahren, und wäre der Weg auch noch so standig, und ginge das Fahren des Gedränges wegen auch noch so langsam, und müßte auch noch so oft

ftill gehalten werden, bieß bangt wie mir icheint, bann wie der mit jenem, von dem germanischen fo verfcbiebenen fine pre tifch : gefelligen Beifte ber Romanen aufammen. ber Umgegend einer italienischen Stadt, auch nicht an welfeli reigenoften Puntten, die durch ihre reiche Umgebung, michel ihre herrliche Aussicht noch fo fehr entzuden, und wir Wanderer feffeln, baff er nicht mehr meiter mochte, find fich für ben Spazierganger ein Wirthebaus, mas auch me De im entfernteften biefen Ramen verdiente, und wie beren bei gen, fche Stadte ju Dupenden befigen. Der Staliener, wenn # spagieren geht oder fahrt, fo tehrt er nicht ein, um in Die Brif bie Naturschönheiten zu genießen, wie überhaupt ber Em 121 für die Natur, feine ftarte Seite nicht ift. Sein Saupund ift, fich Bewegung ju machen und Leute ju feben, wat a bern mit feinem girare, wortlich, im Rreife herumgeben, begeit net. Dimmt er einmal eine Erfrifdung, mas indeffen fo ten gefchiebt, daß fein Wirth ein Saus barauf bauen tom fo thut er ee ftebend. Fugreifen nun gar find ibm unbetamt und verfällt ein Staliener, vom Beispiel der Fremden w führt, auf diefen abentheuerlichen Gebanken, fo muß er d vor seinen Landsleuten geheim halten, will er fich nicht lacher lich machen, und feinen gefunden Berftand in üblen Leumun bringen; benn Fugreifen erscheinen ihnen als ein romantich transcendentales Bergnügen, der in ihren idpllischen Traume lebenden Deutschen; ein Bergnugen, beffen Unbequemlichte ten fie, die Praftischen, die auf bas Reelle feben, teine Gefdmad abgewinnen fonnen. Dief geht fo weit, baf felbft manche ber nun corfomägig fo viel befuchten Spagier gange aus der neuesten Beit batiren, und ihre Ginrichtun den Fremden, Frangofen oder Deutschen zu verdanken haben Es ift die städtische gefellige Schauluft, bie fo tief in ben Nationalcharafter murgelt, welche fich auch hierin ausspricht und der Corfo jener großen Stadte, namentlich an Refttagen, mit all feinem Pomp, den der Luxus des Reichthums, und die Elegang der Mode dabei prunkend entfaltet, mit feiner

unabsehbaren, langfam babin fahrenden Wagenreibe, und feis ner Brozefuon Ruffganger, Diefe Taufenbe, Die mit einer gewiffen feifen Berrlichkeit aneinander vorüberzieben, die fich medfelfeitig beschauen und begruffen, ohne miteinander ju . fprechen, fie erinnern mich an jenes größte und ftolgefte Weft Schauspiel bes alten friegerifchen Rome, an feine Triumphe mae, die unter ben Triumphpforten und Bogen bindurch. auf ber Via triumphalis, bas weltherrichenbe Capitol binan waen, und die wir noch auf fo manchem Monumente romi= icher Runft jum Gebachtnif ber Nachwelt abgebildet feben. Bemif ift es auch die eine und biefelbe Luft an prachtigen Schauspielen, Die fich bier und bort ausspricht, bas weltliche Rom, bas feine Triumphauge über unterjochte Bolfer mehr feiern tann, muß fich, wie feine größern und fleinern Schwefterftabte, mit dem friedlichen Wagenzuge des Corfos begnugen laffen. Go eigenthumlich ift aber bem romischen Charafter biefe Reigung ju Seftschauspielen, bag man ber alten Dontificalftadt neben dem Titel ber "Canta" auch ben ber "Pompofa." ertheilt bat:

Fama ha tra noi Roma pomposa et santa.

Und in der That ist der Corso nichts anderes, als eine Art Kleiner, täglich wiederkehrender Triumphzüge; die Stadt in Fahrende und Gehende getheilt, halt alsdann über sich seierliche Schau, und wie die Wagen regelmäßig einer hinter dem andern fahren, so hat jeder Tag seine Siesta und seinen Sorso, und so folgen die einzelnen Tage des italienischen Lesbens in gleichmäßiger Ordnung einer dem andern; weil der Italiener es liebt, sich in den Gleisen geregelter Gewohnheit zu bewegen, und daher gerne es Morgen eben so halt wie heute und wie er es Gestern gehalten hat.

Ift der Corso demnach vorzüglich ein Augenvergnügen, so tritt nach ihm die eigentliche Bluthezeit der Conversation ein. Wenn die Wagen sich nach und nach zur Rechten und Linken verlieren, und die Jahrenden sich in ihre häuslichen Kreise begeben, oder zu den auf und ab mandelnden Jufgan:

por den gablreichen Raffeebaufern fich niederlaffen und bie Tie nere Sige burch Gefrornes und erfrischende Getrante dit len: bann finden Ohr und Bunge ihre volle Befriedign dann bilben alle Straffen eben fo viele Conversationt und Alles, mas barin geht und fteht, und mas vor ben bu thuren fist, Alles erfreut, fich alebann ber Converialis Sand in Sand mit biefer öffentlichen, fpinnt fic and bausliche in ben Familien = und Freundestreifen an, bie ben mittlern Rlaffen im Commer um Ave Maria, ber höhern eine oder zwei Stunden fpater, alfo um 10 Uhr the deze ginnt, und jemehr die Racht vorrudt, um fo mehr veilet ten fich die öffentliche in diefe bandliche Conversation, die aledann bie vor ober nach Mitternacht bingieht, wo man gur coena, das beißt, jum Albendeffen, niederfest, und bat Bu Bett begibt. Gelbit für die untern Rlaffen ift im Emter mer eilf Uhr und Mitternacht eine gewöhnliche Stunde that bas Abendmahl. In den Raffeebaufern erlofchen die Libe oft erft mit dem grauenden Tage, in manchen auch brennen te bei wie das Teuer der Besta, Jag und Nacht ununterbrochen fon

Man sieht hieraus wohl, war der Tag nicht zur Arbeit bestimmt, sondern hauptsächlich zur Bertheidigung gegen be Sipe und Aufrechthaltung der ermattenden Kräfte: so sordet der Abend nothwendig eine körperliche und geistige Erholung und Erfrischung. Diese sinden sie nun in der Conversation, mit der sich gar manche begnügen, ohne daß sie Lust ober Kraft in sich fühlen, sich mit ernsteren, anstrengenderen Urbeiten bei der Studierlampe abzumühen. Und diest darf und um so weniger besremden, wenn wir bedenken, daß gar oft selbst die Abende hier immer wenig erfrischend und die Rächt nicht selten noch viel unerträglicher sind, als die Tage. Dem es kann geschehen, daß Abends um 8 oder 9 Uhr die Straffen und Plätze noch glühen; die Wände der Häuser sind durch und durch erwärmt, und geben fortdauernd, wie Desen eine dumpse Hipe von sich, statt einer kühlen Abendlust, weht

ein abspannender Sirotto, ober die Luft ift fchwer brudent, und fo unbeweglich, bag man ein Licht zwischen zwei entgegengefeste offene Renfter ftellen fann, ohne daß bie Rlamme Das Bett gemahrt alebann feine Rube, ichlafice malgen fie fich barin gur Rechten und Linken, und geben ans Renfter, vergeblich nach Rublung lechzend, die ihnen ber Gi= rofto nicht zuweht. Das bauert bis zur hoben Morgenftunde, be Entfraftung fie endlich in einen unrubigen, menig erquicklichen Schlummer finten lagt. Und bann fann es ib= nen auch noch begegnen, daß ber erfte Athemaug, ben die Er= mechten thun, fie schmerglich empfinden laft, wie bie Bine dermal zugenommen, und die Morgenluft bes neuen Tages branfen noch beifer ift, ale bie eingeschloffene ihres Schlaf= immers. Wenn fie alebann baran benfen, melde Teuerqual drer erft in ben Mittagestunden martet, fo ift es nicht gu verwundern, wenn ihnen ichon am früben Morgen Rraft und Ruth gur Arbeit finft, und fie feine Reigung empfinden, ba= nn mit bem Rordlander ju wetteifern, ber einen Theil bes Sabres Sand und Ruf rubren muß, will er nicht in Gefahr laufen, fie ju erfrieren, ober wenn er fich bem Schlummer im Freien bingiebt, gu erstarren.

Wer daher den italienischen Charakter gerecht beurtheilen will, der muß nothwendig dabey dieser heißen Conne Rech=
unng halten. Allein die Meisten konnen dieß nicht, sie wissen davon nur durch hörensagen, denn gewarnt, pflegen sie selbst sich vor dieser Feuerprobe wohl zu huten. Erst wenn die heißesten Tage vorüber sind, wenn die schönste Zeit des italienischen Jahres, die herbstmonate nahen, erst dann kom=
men die Reisenden aus dem Norden über die Alpen herüber=
geströmt, und ziehen meist wieder davon, wenn nach den Oftersesten das Frühjahr sich dem Commer zuwendet. Bleis ben sie aber wirklich auch den Commer in Italien, so eilen sie zur Zeit der Gluthtage auf die höhen zu den Villen, um die leichtere Bergluft, oder an die Meerestüsse, um die Kühle der Reerluft zu genießen. Während sie sich dort in aller

Gemühterube erfrischen, laffen fie bie Staliener in i Conne fieden und braten, und tommen bann froblichen! thee gurud, und balten ihnen altfluge Borlefungen über lafterhafte Tragbeit, wenn fie fie mud und matt von überftandenen Leiden finden, und geneigter, fich bie 3ci ihren Conversationen ju verfurgen, als aufs Reue. bem Drucke anftrengender Arbeiten, gleich nordifchen & gern zu ichwigen. Wer aber will g. B. Rom und die mer beurtheilen konnen, ber nicht auch mit ihnen bie b Commertage burchgeschwint, und die schlaflofen Con nachte burchgeschmachtet bat, und zwar nicht ein Sabr, bern mebrere Sabre bindurch, wo die Wirkung ber bis erft recht fühlbar macht, weil fie in bas innere Mart e brungen ift. Wer das romifche Rom, die Roma ro feben will, ber muß darum gerade im Commer binge benn mabrend g. B. in ber Charmoche die Babl ber frei bier bis über 30,000 fteigt, und fast aus allen Saufe ben angesehenften Straffen frembe Befichter berausich ift ihre Ungabl in den Commermonaten bochft unbedeu Auf ben Straffen und bei ben öffentlichen Festen fiebt alebann nur Romer, mabrend man umgekehrt im M überall nur Englandern, Frangofen, Ruffen und Um nern begegnet, die bann ben Jon angeben, die Gingebi gang in ben Bintergrund gurudbrangen, und Rom gu tosmopolitischen Stadt machen.

Niemand wird übrigens baran zweifeln, bag nich befondere physische und moralische Rraft dazu gebort, sich artigen überwältigenden climatischen Sinstüssen gegenübt Gleichgewichte zu behaupten. hat man ja doch die Lung zum öfteren gemacht, daß zene Tage, wo die Burranzosen am tollsten und ungezügeltsten die Schranke Ordnung und Gesetze in revolutionairer Raserei durch guten Theiles in die heiße Zeit des Jahres fallen, wie ja auch die jüngsten drei glorreichen Tage, bekanntlich dem Einfluße dieser Constellation des Thierkreises ste

Much in ben abenblicheren, fühleren Ländern hat man, wenn ich nicht irre, die Bevbachtung gemacht, daß die Monate, wo die hipe am schwülsten und niederdrückendsten ist, und die Abspannung der physischen Kraft auf die moralische zustäckwirkt, auch diejenigen sind, worin die meisten Selbstmorde kegangen werden. Denn der Mensch, der sonst keinen reliziösen Halt besitzt, sucht dann, lebensmüde, die drückende Last des heißen Tages abzuschütteln, um in den dunkeln Schatten des Todes auszuruhen. Demgemäß darf es uns nicht befrems den, wenn auch in Italien Geistesstörungen um diese Zeit häusiger vorkommen.

(Shluß folgt.)

### XXXVI.

# Belgifche Briefe.

Bierter Brief.

Es giebt wohl teine fdwierigere, und ich mochte fast fagen unloslarere Frage auf bem Gebiete bes Staaterechts, als die, welche fic af die Grundlagen ber neueren Staateverfaffungen bezieht, besonders imer Staaten, in benen die erfte frangofifche Revolution alles früher Beftebende gerftoret und vernichtet, und fomit eine gangliche Auflo-Ima alles focialen Berbandes ber Staatsburger berbeigeführt bat. Der Staat, anftatt ein organisches Bange gu bilben, beffen Blieber ihre egenthumlichen Funttionen habend, jur Erhaltung bes gangen lebendi= gen Rorpers mitwirten, ift jest nichts anders geworden, als ein medanifches ober materielles Magregat von Individuen, die von einander sang unabhangig bafteben, fich in ihren eigenen egoiftifchen Rreifen bewegen, und ohne Bufammenhang unter einander, ein jeder unbefummert um den andern, feinen eigentlichen 3med verfolgt. Es ift bier nicht die Rede von den Staaten, die noch mehr oder weniger ihre alte erganifde Sliederung bewahrt haben, obicon diefelbe auch mehrfach, alles mahren politifchen Lebens entbehrend, oft nur als eine großartige

Ruine aus alter Beit übrig geblieben ift. Bu ben Staaten, von ben iene eben gemachte Bemerfung in vollem Maage gilt, gebort por all unfer Belgien: benn als durch einen Befchluß bes Wiener Congret bas nene Ronigreich ber vereinigten Niederlande gestiftet murde, ren in den baburch unter einen Scepter vereinigten Provingen alle fi beren politifden Ginrichtungen ganglich verfcwunden. Gine lange Be einigung mit bem frangoftichen Raiferreiche hatte alle Spuren, ber tifchen fowohl ale ber Provinzialverfaffungen verwischt; die frangofif Departemental Division, so wie die mechanisch militarische Abminifi tion maren an die Stelle der früheren Grafichaften, Bergogthum Kürstenthumer und Bisthumer getreten; alles war zusammengeworfe worden, ohne Rudficht auf Bollecharafter, Sitten, Sprache und be gebrachte Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten; es gab feine Art ver Staatsorganisation mehr, Clerus, Abel, Burgerschaft, Landaemeinben. Bunfte und Innungen waren vernichtet, und die Bewohner Belgiens und Sollande maren eben ein Aggregat einzelner Individuen, ohne Begiehung ju einander, es fen benn eine religiofe und bis auf einen ge wiffen Grad fprachliche, obicon die lettere der verschiedenen Dialette. ia felbit entgegengefetten Sprachftamme wegen nur noch ein foma: Auch ware wohl ohne eine religiofe Berfolaung ches Band bildete. und ein fuftematifches Anefchliegen der faft nur fatholifchen Bemobner ber füdlichen Provingen von allen Staatsamtern, fo wie eine Reibe ! unbefonnener und gehäffiger Maafregeln ter hollandiften Regierung, ? in Betreff fowohl ber Ginführung ber hollandischen Sprache, in allen, felbst den wallonischen Provinzen Belgiene, ale auch mehrerer abmini: ftrativen und felbft legislativen Anordnungen, bas dunkele Nationalgtfühl der Bewohner eben jener Provingen nicht fo leicht rege geworben. Jene Schritte aber waren es, die die Trennung Belgiens von Solland, und somit die Abschaffung des beiden gandern gemeinschaftlichen Grund: gefenes herbeiführten.

Der in Belgien berufene Nationalcongreß hatte somit die Aufgabe, dem Lande ein neues organisches Grundgeset, eine Verfassung zu verleihen, die die Rechte aller Staatsburger sicherte, und die allen, so viel als nur immer möglich, Antheil an der Staatsverwaltung gabe. Mit Recht verwarf der Congreß das in Vorschlag gebrachte allgemeine Bahlrecht aller Staatsburger (le suffrage universel), obschon man nicht läugnen fann, daß nach Abschaffung aller Standesverschiebenheit und aller forporativen Verbindung am Ende nichts übrig bleibt, als einem jeden Bürger, sobald er mundig geworden, dasselbe Recht

r Bezug auf die Staatsverfassung und Verwaltung einzuräumen. M Brincip indeffen ohne allen Zweisel ben Umfturg einer jeden bestes Ben Berfaffung berbeiführen muß, so bat man in neuerer Beit, bem tipiele ber aroken Gesetaeber bes Alterthums folgend, allgemein bas ermögen ber Staatsburger als eigentliche und einzige Grundlage ber lerfaffungen angenommen, und fo an die Stelle eines höheren, in ber afur und göttlichen Ordnung gegründeten, ein rein materielles, ben nftanden, und mehr oder weniger felbst dem Bufall unterworfenes Um aber nicht eine beschränkte Rlaffe bevorrechteter kincip gesett. Berionen im Staate au ichaffen, um nicht allen Ginfluß ausschlichend h bie Danbe bes Mittelftandes zu legen, und fo eine neue brudenbe Wiftotratie ju bilden, nahm ber belgische Congreß ben relativen Bableenfus au, und leiftet badurch bem Lande einen wefentlichen Dienft, indem er die Ständeversammlung dem oft schädlichen Ginfluß dinger großen Städte entzog und fie in die Sand von Wählern legte, bie ben Ginwirfungen bes Gigennutes und bes Chrgeiges weniger au-Das nene Bahlgeset hat somit eine boppelte Bafis: einglich sind. erfens bie Bevolferung und zweitens bas Bermogen ber Ginwohner der jeben Stadt und eines jeden Landbiftriftes. Die Bahl ber gu niblenden Deputirten fowohl, wie die ber Senatoren richtet fich nach ber. Bevolkerung einer jeden Proving und eines jeden Diftriftes, fo bag 1 3. Die bevolfertfte Proving Belgiens Oftflandern 18 Deputirte mb o Senatoren wählt, die am wenigsten bevolkerte, Ramur, mur 5 Deputirte und 3 Senatoren au ernennen bat: ferner ber Wahlbis trift Bruffel, ale ber bevolkertste des Landes, 7 Deputirte und 5 Senatoren, der Bahldiftrift Brügge nur 5 Deputirte und 1 Senator erwählt ").

<sup>\*)</sup> Folgende Sabelle giebt eine Ueberficht der Provingen, ihrer Bevolferung und ber Babl ber ju mablenden Deputirten und Senatoren :

| Brabant .         |   | 604,950 | Ginwohner  |   | 14 | Deputirten | - 7           | Genatoren |
|-------------------|---|---------|------------|---|----|------------|---------------|-----------|
| Untwerpen .       | • | 365,173 | <i>n</i> . | _ | 9  | "          | 4             | "         |
| Weftflandern      | • | 686,890 | "          |   | 15 | "          | - 8           | "         |
| Dfffandern        |   | 769,407 | "          | _ | 18 | "          | <del></del> 9 | ,,        |
| Hennegau          | • | 643,410 | "          |   | 15 | "          | - 7           | "         |
| Lüttich           | • | 400,781 | "          |   | 9  | "          | <b>— 5</b>    | "         |
| Namur .           |   | 232,825 | "          |   | 5  | "          | <b>s</b>      | . ,,      |
| Limburg .         | • | 168,476 | "          |   | 4  | "          | <b>— 2</b>    | "         |
| <b>En</b> remburg | • | 170,328 | "          |   | 4  | "          | <b>— 2</b>    | ıi.       |
|                   |   |         |            |   |    |            |               |           |

Die beiden lettern Provingen haben durch den Bertrag der 24 Artifel die Salfte ihrer Bevolterung verloren. Bor dem Bertrage wählte Limburg 9 Desputirte und 4 Senatoren, Luremburg 8 Deputirte und 4 Senatoren.

Es ift flar, bag burd bie gleichmäßige Bertheilung ber4 anf bie Bevolterung ber Provingen bennoch feine mahre Bel fentation bewirft worden mare, wenn man nicht auf bas Ba pdet vielmehr auf die dem Staate an bezahlenden Abaaben Rid nommen, und fomit für bie verschiebenen Stabte fowohl, wie verschiedenen Landbiftritte einen verschiedenen Bahlcenfus bestimt Dief ift aber in einem Lande, wie Belgien, gang befonders w es nur zweierlei Arten von bireften Steuern gibt: erftens bie ftener, fo wie die Patent : ober Gewerbstener, die für die gen bende Rlaffe baffelbe ift, wie die Grundstener für die acte Rlaffe, und zweitens die Lurnsftener (als Kenfter=, Thuren=, Ramin :, Pferbe :, Bebienten : und Dagbe:Steuer): lettere fi falls nur auf die reicheren Stadtbewohner, mahrend ber Urm in ben Stadten wie auf bem Lande gar feine birette, und fe wenige indirette Stenern bezahlt, ba die fo brudende Schlat Mahlstener feit ber Revolution vom Jahre 1830 abgeschafft ift ift es aber beshalb auch, baß ber feine ober nur wenige Sta tragende Urme von ber Theilnahme an ber Staateverfaffung fcoloffen bleibt. Es ift tlar, fage ich, bag wenn man für all taten des Landes denfelben Bahlcenfus bestimmt hatte, die ! Bahler, in einer Stadt wie Bruffel, vielleicht zwanzigmal gemefen fenn murbe, wie die Bahl eines armen Diftrittes in burgifchen oder in Namur, daß man somit feine mahre Bol tung tonftitnirt haben murbe. Der Congreg nahm beshalb als lage bes Bahlgefepes ben relativen Bahlcenfus an, und rid in Bestimmung beffelben nach ber Bevolferung ber Städte fom ber Landdistrifte, indem die Größe der Bevolferung augleich m weniger ein Maagstab bes Reichthums berfelben ift. Während wohner von Bruffel, um Babler ju fenn, wenigstene 80 Gu landifch jahrliche Stenern bezahlen muß, ift ein Ginwohner mur, ber nur 40 Gulben bezahlt, fcon Babler ").

<sup>&</sup>quot;) Wir geben bier die Tabelle des Bahicenfus, wie fie vom Congret wurde:

Brabant.

Die Landbiftrifte 30 fl. Bruffel 80 fl. Löwen 60 fl. Tirlen Rivelles 35 fl. Dieft 35 fl.

Untwerpen.

Die Landbistrifte 30 fl. Untwerpen 80 fl. Mecheln 40 fl. Li Turnbout 35 fl.

Bas bie Bablbarteit für die Deputirtentammer betrifft, fo ift fe burch teinen Cenfus beschrantt: ein jeber Belgier, fobalb er bas ufundamangigfte Jahr erreicht hat, im Lande aufäßig und im Befit er burgerlichen und politischen Rechte ift, ift mablbar fur die Depurtentammer. Das Gefagte reicht bin, ju beweisen, bag ber Congreß e fo fdwierige Aufgabe, eine Bafis der Berfaffung und Bolfsvertreng, fo viel bieß in ben gegebenen Umftanden möglich mar, auf beiebigenbe Beife gelost hatte, benn einmal ift allen Staatsburgeru ein eichmäßiger Autheil an der Verfassung gegeben, indem die Deputir-# fowobl, wie Die Genatoren gleichmäßig auf Die Bevolferung vereilt find, und bann find bie Stadte fowohl, wie die Landbiftrifte ler Provingen burch ben relativen Bahlcenfus einander gleichgestellt. uferbem ift aber nur ben Rlaffen ber Staatsburger ein wirklicher ntheil an ber Berfaffung gegeben, die durch ihren Befin ein befonde-& Intereffe an der Erhaltung ber öffentlichen Ordnung und an bem eftande des Staats haben. Dieg Bahlinftem ift es nun eben, welches sere Raditalen umzufturgen fuchen burch ihre fogenannte Wahlreform, e barin besteht, den Bahlcensus in den Städten herabzuseben, und mit ben Städtebewohnern ein entschiedenes Uebergewicht über bie mobewohner an geben, da ein jeder Bahldistrift eine Stadt und meh=

Beftflanbern.

Die Landdiftritte 30 fl. Brugge 60 fl. Courtrai 50 fl. Opern 50 fl. Offende 40 fl. Thielt 35 fl. Roulers 35 fl. Poperinghen 35 fl.

Offlandern.

Die Landbiftrifte 30 fl. Gent 80 fl. Uloft 40 fl. Loferen 40. St. Ri-

Bennegan.

Die Landdistritte 30 fl. Mons (Bergen) 50 fl. Tournai 50 fl. Uth 35 fl. Charleron 35 fl.

Lüttich.

Die Landdiftrifte 30 fl. Lüttich 70 fl. Berviers 40 fl. Sun 35 fl.

Namur.

Die Landdiftrifte 20 fl. Ramur 40 fl.

Limbura.

Die Landdiftrifte 25 fl. Saffelt 35 fl. St. Trond 35 fl. Tongern 35 fl.

Luremburg.

Die Landdiftrifte und Stadte 20 fl.

Mue fleinern Städte, die nicht in der Sabelle ftehen, find ben Landdiftriften gleichgestellt, wie dieß in gang Luremburg ber Fall ift. rere Landbegirte in fich begreift und bie Wahler in ben Stabten benen vom Laude gemeinschaftlich ihre Deputirten mablen . .

```
") Folgendes find Die Wahldiftritte ber verfchiebenen Provingen:
      Brabant. Diftritt Bruffel - 7 Deputirte - 3 Senatoren
                         Löwen .
                         Rivelles - 8
                                               - 1
                                         ,,
     Die Diftritte Bruffel und Rivelles mablen abwechfelnd einen Eat
   mehr, ba die Bahl der Genatoren in Brabant auf 7 beftimmt ift.
     Matmerpen.
                     Diftrift Autwerpen - 4 Deputirte - 2 Senatons,
                             Mecheln
                                       — 3
                                                ,,
                             Turnbout - 2
                                                       - 1
                                                ,,
     Befflandern. Diffrift Brugge
                                        — 3
                                               "
                             Mpern
                                        - 2
                        ,,
                             Courtran - 3
                             Thielt
                                       -- 2
                                                "
                             Roulers
                                        - 2
                                                ,,
                             Furnes
                                        - 1
                        ,,
                                                ,,
                             Ditente
                                        -- 1
                        ,,
                             Dirmube - 1
     Die brei lettern Diftritte ernennen gufammen einen Senator, bie
   gefdicht in Diten be. Mußerbem ernennen fie abwechfelnd mit bem Die
   2) pern einen Genator.
     Difflandern. Diftrift Gent
                                        - 6 Deputirte - 3 Senatutt
                             Most
                                        -- 3
                             Et. Difolas - 3
                        ,,
                                                ,,
                                                              ,,
                             Mudenacrde - 3
                        ..
                             Termonde - 2
                                                ••
                        ..
                             Factor
                                        - 1
                                                      -- 1
                        .,
                                                ,,
                                        — 3
                      Diftrift Mons
     Sennegau.
                                                      - 1
                                                ..
                             Tournai
                                       -- 4
                                                      - 1
                        ,,
                                                ,,
                                       - 2
                             Charleron
                                                      - 1
                             Thuin
                                         - 1
                                                      - 1
                             Soianies.
                                         — 2
                             Uth
                                         -- 2
                                                 ..
      Die beiden Diffrifte Mons und Tournan mablen abmechfeind ein
```

Die beiden Difirifte Mons und Tournan mahlen abwechfeind ein Senator, und die beiden Diftrifte Charleron und Thuin einen I putirten mehr.

```
Lüttich. Diftrift Lüttich — 4 Deputirte — 2 Senatoren

" Hun — 1 " — 1 "

" Berviers — 2 " — 1 "

" Waremer — 1 " — 1 "
```

Die Diftrifte Luttich und Sun mahten abwechselnd einen Deput ten mehr. r Boranfchlag in Ausübung gefest murde, fo führte bieß eine ra= le Ummalgung bee Princips felbst herbei, auf bem unfere Berfaf= begrundet ift, indem dadurch die Gleichstellung ber Bahler Des bes und der Stabte aufhorte, und bas Berhaltniß ber Deputirten Bolfegabl ber Bahlbiftvifte ganglich geandert werden murbe. Durch Derabfebung des Wahlcenfus in den Städten hoffen unfere Radifaihren Ginfing auf die Wahlen felbst bedeutend zu vermehren, indem nit ben niedrigen Mitteln ber Bestechung ber Bahler, Berlaum: g und Berunglimpfung ber tatholiften Candidaten, Mittel, bie fle, ich Ihnen in meinem zweiten Briefe auseinanderfette, überall an= endet haben, leichter bei den niedern Rlaffen der Städtebewohner aana an finden mahnen, als bei den wohlhabenderen Rlaffen der bbewohner, die fich in der Regel durch gefunden, einfachen Berb, und vor Allem durch festes Anhangen an der Religion auszeich= . Der Raditalismus aber hat feinen argern Reind, als die Rirche ihre Diener den Clerus, überall mo derfelbe fich wie bei und, h ftrengen firchlichen Sinn und die mufterhafteste Disciplin als biger Burger der Rirche bemahrt. Daher denn auch der Dag aller falen Blatter gegen ben Clerus, baber ihre Berfuche, ben niebern rus in Opposition mit dem hoheren, und befonders dem Episcopate eben, baber ihre Unftrengungen, Feindschaft gu ftiften zwischen ber ltaeiftlichfeit und ben bei und allenthalben nen aufblübenden, und die nften Kruchte eines frommen, beiligen Lebens, eines regen Gifers Unterricht der Jugend, Pflege der Rranten, Unterftugung der Arund Baifen, Betehrung der Gunder, Gulfe der Gefangenen, tra= ben Orden aller Urt; daher endlich ihr fatanischer Gifer in Berbreii irreligibler und unmoralifcher Lehren und Schriften.

Der reformatorische Gifer unserer Raditalen beschränkt sich aber t blos auf die Bestimmungen des Wahlgesepes hinsichtlich der Wähsie greifen auch, wie ich Ihnen in meinem letten Briefe sagté,
Organisation des Senates an, da derfelbe ihnen ein unüberwindlischinderniß, ihre zerstörenden Plane durchzuseben, darbietet. Die

Ramur. Diftrift Namur - 3 Deputirte - 1 Senator

<sup>&</sup>quot; Philippeville - 1 " - "
Dinant - 1 " - 1 "

Die Diftritte Ramur und Philippeville mablen abmechscind einen Senator mehr.

In den beiden Provingen Limburg und Luremburg ift die neue Wahldis friftevertheilung, die durch die Abtretung eines Theiles diefer Provingen an holland nothig geworden, noch nicht genau bestimmt.

rabitaten Nournale, Die ihr Lofungswort jest immer von ber vaur und feiner rationalen Revue erhalten, haben nicht gelt, beffen Angriffe gegen ben Senat ju wiederholen und wei audehnen: fie bezeichnen die Abdreffe bes Senats an ben Ronie nen repolutionaren Aft! um auf biefe Beife bie öffentich nung ju betrugen und wo möglich irre ju leiten. Rach und na man aber au, Die Lugen, Berlaumdungen und gehäßigen Unsfall Die Ratholiten und überhaupt alle Bemäßigten im Lande, not mabren Werth gn beurtheilen. Unter ben Journalen, Die am ften den Raditalism vertheidigen, verdienen befonders der i fel erscheinende, von den Freimaurern gegründete, redigirte und e Observateur, ferner bas Journal de Liège, ber Eclaire Namur, ber Moberateur von Mons, ber Reveil von & andere mehr obscure Blätter genannt zu werden. Diese Jonn ben nicht undeutlich zu verfleben, daß es Beit fen, an eine Ref Senats zu benten, welche Reform in nichts anderem als einer den Bertebrung der Principien besteht, Die Diefem Staatstor Grundlage bienen. In meinem letten Briefe fette ich Ihnen gentliche politische Bebeutung bes Senats auseinander, ber ! ift, erftens: um in naberer und entschiedenerer Beife bie große riellen Intereffen bes Landes, in Bezug auf Grundbefit und ? Dandel und Industrie zu reprafentiren, indem feine Mitglie unter den reichen und angeseheneren Grundbesigern, gabritat Raufleuten gemählt werden tonnen "); zweitens um die in be tirtentammer gefaßten Beichluffe ober gegebenen Befete einer t gen Revision an unterwerfen, und ben vielleicht au großen ( jungeren Deputirten zu mäßigen, weshalb ein Alter von vier ren gur Bahlbarteit für den Senat erfordert wird; endlich br um als Mitglied amifchen bem Konig und ber Deputirtental fteben, und burch feinen Beitritt ben Entscheidungen ber Rron wie der Deputirtenkammer, im Falle eines Conflicts, ein größ feben au geben. Man begreift leicht, daß der Senat vor & Erhaltung der bestehenden Berfaffung beiträgt', und daß unfe talen ihn als ihren natürlichen Reind betrachten: Die Reform 1 mehr die Deftruction unserer jenigen Berfaffung, welche bie ! mit allem Gifer herbeiguführen trachten, muß deshalb nothme ben Senat treffen.

<sup>\*)</sup> Um für ben Cenat mabibar ju fenn, muß man wenigftens 1000 fl. jabrliche birette Cteuern bezahlen.

Bie weit ber Dag unferer Rabitalen gegen bie Ratholiten, und beimbers ben Clerus geht, beweifen, außer ben beitigen Ansiallen gegen beibe, Die alle Journale diefer Parthei anfüllen, auch noch folgende That: fachen, Die fich erft fürglich angetragen haben. Das fleine Städtchen Gun in ber Proping Luttid befint ein Gomnaffum, welches aber ichlechter Leis tena megen, menig befucht und ber ganglichen Auflofung nabe mar. Ginige Mitalieber des ftabtifden Rathes befchloffen daher, dem Beifpiel fo vieler anderen Stadte folgend, fich an den Bifchof von Luttich au mens ben und ibn gu ersuchen, die Leitung bes Gomnastums gu übernehmen, einen neuen Direttor ju ernennen, und der gangen Auftalt eine neue Dragnifation au geben. Sogleich erhob fich ein wuthenbes Beidrei in allen rabitalen Blattern, man wolle aus bem ftabtifchen Gonnaffum eine mondifche Anftalt machen, Die alle Aufftarung verhindere, und mes bergleichen Abfurditaten mehr find. Gin Theil Des Stadtrathes, menia gebilbete und ichlecht gefinnte Leute, ließ fich baburd und burd bie Intriquen ber in ber Stadt giemlich gablreichen Freimaurer gewinbie Unterhandlungen mit bem Bifchofe von Luttich murben abgeberden, und bie Uneinigfeit im Ctabtrathe murbe fo groß, baf bers fibe endlich Die Schwäche hatte, abzudanten. Dieß hatten die Habi. leten gewunscht und fingen nun ihr gemiffentofes Treiben in bet teinen Stadt mit foldem Erfolge an, daß lauter rabitale Kandis baten, wenn and nur mit einer geringen Stimmenmehrheit, gewählt wurden, ja man follte es faum glauben, fie mahlten einen abgefallenen berbeiratheten Priefter, ber in ber Stadt anfagig ift und ben bis babin Riemand gefaunt hatte, mit in ten Stadtrath. Um indeffen tie Wahl ihrer Randibaten burchzusenen, hatten fie allerlei Unterschleife began= den und mehrere Derjonen mitstimmen laffen, tie fein Bahlrecht hats ten, fo bag ein Theil ter Bahlen annulirt werten mußte. Mentliche Scantal murte aber von allen ratifalen Blattern als ein Erinmob ihrer Cache gefeierr: man fieht beehalb wohl, mas bie inner: fen und mabren Befinnungen biefer antireligiofen, revolutionaren Dar: thei find, die fich nortwentig tie Berachtung aller Butgefinnten gugies ben muß, und bieg und tie Leute, tie ron ten protestantifden Blats tern Deutschlante, ja fellit ron ter prenfifden Ctaategeitung als ber beite, eigentliche confervative Theil ter Ration bervergehoben und mit Lobfpruchen überfanft werten. Die Blatter tiefer Farbe, gu benen and alle prangiftifden Organe gehoren, find faft bie ein: gigen. Die in Deurschlant, nut namentlich in Preugen gelefen merten burjen, Da bie fatholifden Blatter auf tas ftrengfte und unerbittlichfte ansgefchinffen biriben.

Die andere Thatfache ift nicht weniger merkwürdig, weil weist, bag unfere Raditalen fich eben fo wenig belehren laffe ihre Meinungegenoffen in Dentschland, Frantreich, überban Lander Europa's, baß fie trot einer befferen Ginficht immer ! Lügen und Berlaumbungen wieberholen, daß fie fein Mittel fen es auch noch fo folecht, wenn es fle nur gu ihrem 3wed Die Proving Luttich ift unter allen Provingen unfered Landes b wo die Kreimaurerei, ber Raditalism und ber alte Boltairia meiften Unbanger gablen, Die Stadt Luttich befonders ift ber ner unwiffenben, oberflächlichen, in der fclechten frangofischen bes vorigen Jahrhunderts gebildeten Parthei, die nicht einmal mit bem Beitgeifte fortgeschritten ift, baf fle fic von ben aba ten, langft widerlegten und felbft von ben Unglaubigen unfer aufgegebenen Principien losgemacht hatte. Die diefer Parthei rigen Journale bieten fast täglich Beweise diefer oft ins Lächer benben Unwiffenheit. Die Krechheit indeffen, mit der Dieselber ten, die Bügellosigfeit ihrer Reben, welche ber ihrer Sandlunge tommt, üben leider noch einen gewiffen Ginfluß in ber Proving aus, und icouchtern oft die Gutgeffunten ein, Die fich ichen biefen Journalen mighandelt zu werden. Gin Beweis bavon felbst von den Raditalen eingestandene Factum, bag in ben gialftaaten fowohl, wie in vielen Communalrathen folechte, g Religion gemachte Borichlage verworfen werden, wenn die Abs geheim geschieht, dagegen oft eine bedeutende Stimmenmehrhe ten, wenn jedes Mitglied laut feine Stimme geben muß. Da auch die Radifalen immer barauf bringen, daß über folche B laut abgestimmt wird. In der jährlichen Versammlung ber gialftande, die im vorigen Monate ftatt fand, machte ein 9 raditalen Mitglieder den Borichlag, eine Adresse an die De tammer gegen das Besuch ber fatholischen Universität, Givil (personne civile) gu werben, gu votiren. Ich will unter ben den Grunden, auf die fich diefer Borichlag ftuste und die eine ringe Borftellung von den Kenntniffen der Manner geben, Die fceuten, ihre Unterschriften bagu ju geben, nur einige beri "In Betracht", heißt es erstens, "daß bas Gefuch ber fa Universität den allgemeinen Intereffen des Landes, und vor a Aderban, der Industrie und dem öffentlichen Schape icablid Sollte man nicht meinen, die fatholische Universität werde au ben Grunde, Die fie als Civilperfon befigen tonnte, brach li fen, ober bie baraus gezogenen Revenuen unbennpt aufbau etwa bem Staate bie Steuern bavon verweigern? Und boch mar in bem Gefuche ber Universität bas zu befigenbe Bermogen in liegenben Grunden auf eine jahrliche Revenue von 150,000 Kranten beidrantt. Rerner follte ber Staat burch eine jahrliche außerorbentliche Abgabe von vier Procent von Diefen Revennen für Die Ansfälle ber Successio= nen und Berfaufe entschädigt werben, fo bag ber öffentliche Schat ans fatt einer ungewiffen Ginnahme eine fichere jahrliche Steuer goge, Die fene Ansfalle reichlich erfeten. -, In Betracht", beißt es ferner, "bag ein foldes übertriebenes Borrecht! bie Univerfitat Lowen über bes Befet ftellte und ben Ruin ber Staats : Universitaten , namentlich ber von Luttich herbeiführen muffe und werbe ac." Wiederum follte man glauben, bag burd Bewilligung Diefes Gefuche, Die anderen Uni= Derfitaten beeintrachtigt wurden, und boch hat es feinen andern 3med, de bie Erifteng ber tatholifchen Universität gu begrunden: Die Rabita= ten gestehen somit, daß die bloge Eristeng diefer Unstalt den anderen gefahrbringend ift. "In Betracht" heißt es endlich, "bag bas Borwelches ber belgische Gpiscopat verlangt, ber Staatsgewalt felbst Gefahr broht, ba biefelbe eines Rages von benen absorbirt werben tonnte, benen fie eine an große Macht einräumt"!! Risum teneatis amici! ift wehl bie einzige Antwort auf einen folden absurben Grund. Der Rapwert, ben Berr Devenr, einer ber Mitglieder ber Provinzialftande, über diefen Borfchlag machte, ift wo möglich noch lacherlicher, als ber Borfolag fetbit; voll von Lugen und den immer wiederholten Flodfeln bes Rortidrittes der Aufflarung und der Civilifation, bat Derr Deveux mehrere faliche bistorische Beweise citirt, wie benn ben aufgeklarten Derren auch jede elementare Renntnig ber Geschichte ganglich abgeht. Die gange Rebe, ober vielmehr bas gange Gerebe ift nichts als eine etwas erweiterte Auslegung bes Borfchlags. Much muß ich zur Ehre werer anderen Provinzialftande fagen, daß biefer Borfcblag nirgends Intlang gefunden, obicon derfelbe von einer ziemlich bedeutenden Da= juitat angenommen wurde. Ex ungue leonem fagt bas alte Sprich: wort: and diefen einzelnen Thatfachen lernt man am besten die Tenbengen ber radifalen Parthei fennen: fle verlängnet ihren antifatholis iden Charafter nirgend.

Den 15. August.

# XXXVII.

## Chnefürst Magimilians I. von Babern Universitäts . Rabre.

(Fragment aus einem noch ungebruckten Werfe.)

Maximilians missenschaftliche Ausbildung machte so fichteliche Fortschritte, daß er nach zurückgelegtem vierzehnten Lerbensjahre für geeignet befunden wurde, die Universität zu bestehen. Es war im Oktober 1587, daß er zu Ingolstadt aus langte. Der bisherige Hofmeister Wilhelm Schlüberer begleitete ihn dahin; nachdem berselbe aber bald darauf zu seinem früheren Herrn nach Speper zurücksehren mußte, ward seine. Stelle durch den Freiherrn Philipp von Laubenberg ersetzt.

Die ganze hochschule empfing den erstgebornen Sohn ihres Landesfürsten mit großer Feierlichkeit. Bei ber am Tage bes heiligen Lucas vorgenommenen Rectorswahl, warb er gebeten, diese Würbe zu übernehmen, welche Ehre er aber auf ausbrücklichen Befehl seines Vaters ablehnen mußte. Er besuchte einige öffentliche Vorlesungen, und studierte außert dem zu hause sehr steißig unter der Leitung mehrerer Lehrer. Später sah herzog Wilhelm die Nothwendigkeit ein, den Umterricht Maximilians einem geschickten Rechtsgelehrten augus vertrauen. Er wählte hiezu den Doktor Joh. Bapt. Fickler 1, welcher — was in jenen Zeiten der Religions-Wirren besons dert war, als in der Jurisprudenz.

<sup>1)</sup> Fictler war im Jahre 1533 zu Bachnang im Würtembergischen geboren, und verdankte seine gelehrte Bildung der Ingolstadter Hochschule.

Er war bieber in erzbischöflich falzburgischen Diensten gewesen, und batte namentlich auf dem Concilium ju Tribent, und bann bei ben Berhandlungen über die baperifchen Concordate febr erfprießliche Dienfte geleiftet. Nachdem feine Entlaffung aus dem bisberigen Dienftverhaltniffe bewirft morben, begann er im Januar 1580 feinen erlauchten Schuler in die Unfangsgrunde ber Rechtswiffenschaften einzuweihen, indem er ihm Borlefungen über die Institutionen bielt. Auch las er mit ihm mehrere Rlaffiter - Cicero, Tacitus, Xeno= Biebei fehlte es nicht an Gelegenheit zu lehrreichen Mittbeilungen und Nuganwendungen auf dem Gebiete der Dolitif, in welchem Rictler fo viele Sabre besonders jum Beile ber fatholischen Sache nüplich gewirft hatte. Bur Uebung in ben fremben Sprachen, vorzuglich ber frangofischen und italieni= fder war ein Staliener Ramens Aftor Leoncelli bem Pringen beigegeben worden. Er ward fpater Marimilians Oberftftalls meifter.

Den Unterricht in ben militarischen Wissenschaften zu erstheilen, wurde Carl Detti, ein berühmter Ingenieur jener Beit, nach Ingolstadt berufen; leider war er so franklich, bas Maximilian biesen Unterricht nur fehr fparlich genoß.

Die Briefe, welche Maximilian von der hohen Schule ans an die Eltern schrieb, sind noch verhanden, und bieten und viele interessante Einzelnheiten 2).

Der Prinz versaumt barin niemals, über ben Fortgang seiner Studien Rechenschaft zu geben, weil er weiß, daß bieran dem Vater am meisten gelegen ist. "Ich werde die hoffnung, die E. F. Gn. von mir hegen, nicht tauschen", schreibt er ben 28. Januar 1588. Und den 24. Mai dess. Jahres bittet er, Vater und Mutter möchten ihm ein Paar gemalte Täfelein schicken, weil er sich gerne "ein schönes Studierstübel" einrichten möchte 3). Was aber an diesen Bries

<sup>2)</sup> Die Mehrzahl derfelben hat Freiherr von Frenberg im IV. Bande feiner Sammlung hiftor. Schriften abbruden laffen.

<sup>5)</sup> Den 14. Januar 1589 fcrieben die beiden jungeren Pringen an

fen am meisten erfreut, ist der dem jugendlichen herzen reits tief eingewurzelte religiose Ginn, der sich darin i fpricht. Uebrigens sind sie meistens ganz kurz; Maxim war schon in seiner Jugend kein Freund überflüßiger B

Bei Borlefung ber Institutionen nahm Sickler auch auf bas baperische Landrecht Rücksicht 4).

Maximilian ließ sich dieses Studium so angelegen seyn er in Balbe an den öffentlichen Disputationen Theil ne konnte, wobei ihm die erworbene Gewandtheit im latein Ausbrucke trefflich zu Statten kam.

Fickler war kein Hofmann, fondern ein ehrlicher schwer Stubengelehter. Wir durfen also die Lobsprüche, er seinem Zöglinge ertheilt, unbedenklich wiederholen. "E. Gn. geliebtester Sohn" schreibt er den 9. Sept. 158 Herzog Wilhelm — "schreitet, wie jedermann hier weiß, glich fort an Verstand, im Studiren und in allem G wozu er durch einen gewissen innern Antrieb und seinen lichen guten Anlagen, oder damit ich mich richtiger ausbi durch die göttliche Gnade, welche in ihm besondere sie wirkt, für sich selbst geneigt ist; — wie er mir denn bieh allem Unterrichte unverdrüßlichen Gehorsam leistet, und die

ihre Mutter,: "Der Maximilian hat ong fein studierstib zaigt, welliches unß gar wol gefelt, ond gepupt ist mit tuen und schenen pildern; und wollen ung auch besteißen wie er solliches thuet zu weltlichen Dingen, wir solliches thunn zu unsern Althar und andern geistlichen sachen.

<sup>4) &</sup>quot;Librum I. Institutionum haben wir hent, Gott lob, viret. Jest Montag, wills Gott, wollen wir anfahen: brum, vnd was wir bisher in libro I. gelernet, die i hinein repetiren, quamvis titulos finitos singillatim rej tractamus. Damit sein Gn. die materias desto bester g dächtniß bringen. Was sich in E. F. Gn. baperischen ! vordnung ad propositum findet, das applicier ich ad n lectiones juridicas. Bei neben explicire Ich Ir auch die re juris civilis, quas mandat memoriae". Schreiben F vom 9. Sept. 1589.

ungen bis jest, burchaus unnöthig gewesen sind. 3ch G. F. Gn. mit Wahrheit bezeugen, daß er nach genof- Recreation stets mit erneuerter Lust zum Studieren zusehrt, und baß ich über bas alles keine Untugend, keinen ergenen Fehler an ihm bemerken kann. Sein Geist ist Frömmigkeit und zu jeder helbentugend geneigt; in seiz keuschen Seele sindet kein unreiner Gedanke Raum; überzist er so ernsthaft und gesest, daß er an leichtsinnigen ischen und Spasmachern keinen Gefallen hat" 5).

Die liebste Erholung bot ihm die Jagd. Es mag baher dings eine große Freude gewesen sepn, als der in Neu(drei Meilen von Ingolstadt) residirende Pfalzgraf Phi= Ludwig ihn nebst den Brüdern — welche ebenfalls der dien wegen sich in Ingolstadt aushielten — auf sein Jagd= Frünau einlud. Ablzreitter erzählt, des Pfalzgrafen älte= Sohn Wolfgang Wilhelm habe die baperischen Prinzen mit r zierlichen lateinischen Rede empfangen, welche herzog rimilian sogleich ans dem Stegreise beantwortet, und zwar

<sup>,) &</sup>quot;Bud bas ich vber bas alles fein ontugent ober verborgene vitin an Ime, fonder vielmer animum ad omnem pietatem et virtutem heroicam inclinatum gespurt, tum etiam quod mentem gerit castissimam et ab omni labe impudicitiae prorsus puram et immaculatam: Insuper tali gravitate praeditus, ut ne aspectu quidem levium et scurilium hominum, nedum eorum consuetudine gaudeat, et verba impudica quam maxime abhorreat. Quae bona omnia ascribenda sunt amori et timori filiali, quem erga Deum et pietatem habet, unde in illum haec beneficia Dei tanquam antidota et remunerationes redundant. Plura de his jam non scribam, ne mihi adulationis aliqua suspicio suboriatur, dum Serenitati tuae ipsissimam veritatem testari studeo: neque aliud a Deo magis expecto, quam ut huic serenitatis tuae filio eam mentem, quam ei indidit, sua bonitate divina conservet: sic enim confido fore quod res publica optimum Principem sit habitura".

in fo gutem Latein, daß ein Profeffor ber Beredfamteit fich nicht beffer hatte aus ber Cache gieben tonnen. Boren wir ben Bericht, welchen Maximilian felbft über biefen abstattete Alle wir auf eine Viertelmeile an bas Schlof getommen, i und ber Dfalggraf fammt zweien feiner Cobne entgegengente ten, bat une bewillfommt, und bann in bas Colof geführt mo feine Gemablin uns an ber Stiege empfangen. Bei bet Effen baben wir vorfiten muffen; bann bat man gejagt, und vier ober funf Biriche gefangen. Den andern Tag baben wir bie Defe in unferm Bimmer gebort, welche Bater Gregor gelefen. Rach bem Effen bat man zwei Sagben gehalten, u. f. m. Der Pfalzgraf hat mich gebeten, ich foll ibn fammt Gemablinn und Cobnen G. R. On. in befter Form empfehlen. In Reden und Conversation ift er gar bescheibentlich gewesen, und von Religionssachen nichts fich merten laffen; was er mit uns gerebet, ift gemeiniglich von Jagen oder von neuen Zeitungen gemefen. Pater Gres gor bat bem Prabifanten, welcher ein Doctor ber Theologie fenn will, mobl eingeschenft und ibn babin getrieben: baff er ihm nichts mehr hat antworten fonnen" 6).

Auch bei ben andern Ausflügen, welche Maximilian in

<sup>6)</sup> Aus Maximilians Briefen geht hervor, daß er während seiner Universitäts=Jahre nur dieses eine Mal, und zwar in Gesellsschaft seiner Brüder ben neuburgischen hof besuchte. Bon einem zweiten Besuche war die Rede; er ward aber nicht ansgeführt. Ein Bericht Ficklers vom 2. September 1590 sagt, der pfalzeneuburgische Hosmeister habe geäußert, daß sein Perr gefinnt sen, den Erzherzog mit den bayerischen Prinzen einzusaden. "Aber ich vermerte "daß h. Maximilian wenig Lust dazue hat". Dennoch stellt Wolf die Sache dar, als wenn Maximilians Besuche an diesem lutherischen hose sehr häusig gewesen wären, und er mit Bortiebe daseibst verweilt hätte. Dergleichen Ungenausgkeiten sinden sich in dem Werke Wolfs in großer Bahl, wir würden zu viel Raum verlieren, wenn wir sie alle rügen wollten. Nur wo er sich absüchliche Entstellungen erlaubt, werden wir nicht nm-bin können, dieselben nach den Original Aften zu berichtigen.

bemselben Sommer machte, nach Eichstäbt, wo er ben Fürstbischof besuchte, und nach Biburg, wo er von den Jesuiten
trefflich bewirthet wurde, durste das Vergnügen der Jagd?)
uicht fehlen. Es scheint indessen, daß herzog Wilhelm kein
großes Gefallen an der zunehmenden Jagdlust des Sohnes
"sand. Wenigstens dürste in diese Zeit die geschärfte Weisung
zehören, welche er eigenhändig für den hofmeister von Laus
benberg aufseste 8), und worin er demselben besonders
auftrug, er solle dem Prinzen zu dem Weidwerk, Schießen,
and dergleichen äußerlichen Sachen, wozu er ohne das große
kust habe, nicht noch begieriger machen, noch Andern solches
zestatten; — so höre er auch, daß das Haus bisweilen vols
ler Hunde und Vögel, was für den Studenten nicht schießesich, und daher abzustellen sei".

Die große Strenge, welche in bieser neuen Instruktion inbefohlen wird, erscheint im ersten Augenblicke wehthuend, besonders bei einem Prinzen, über bessen Wohlverhalten und wissenschaftlichen Eiser nie eine Klage geführt werden konnte. Allein wenn wir bedenken, daß Herzog Wilhelm ein sehr kluger und einsichtsvoller Fürst, und dabei seinen Kindern, wenn auch ein strenger, doch stets ein sehr liebreicher Vater war, so müssen wir wohl annehmen, daß er seine guten Gründe zu diesem Versahren hatte. Auf die Ausbildung jener nachmals so bewunderten Charakter=Stärke, welche Maximilian in den schwierigsten Tagen seines Lebens nicht versließ, hatte diese Strenge sicher einen sehr heilsamen Einstuß wie denn schon der alte Prophet Jeremias sagt: Bonum est viro, enm portaverit jugum ab adolescentia sua.

In dem ermähnten "Memoriale für den von Laubenberge rugt ber herzog vor Allem, daß feinem Sohne zu viel Frei-

<sup>7) &</sup>quot;Da sein Gu. etwas zu schießen möcht antreffen, quod ipse in non minima recreatione ponit", schreibt Fickler ben 29. Auf gust 1589.

<sup>8) &</sup>quot;Memoriale für ben von Laubenberg, hofmeister" f. a. Fint, Die geöffneten Archive, Jahrg. I, h. I.

stattet werbe, und zu große Bertraulichkeit zwischen ihm und bem hofmeister berriche.

"Unsere redliche Meinung ist, daß unser Sohn dieser Zettund bis auf weitere Verordnung anders nicht als wie ein Stw
bent, und nicht so fürstlich wie bisher gehalten werde. Der
Hosmeister vertritt dieser Zeit unsere Person: unser Sohn soffbilligen Respect vor ihm tragen, und nicht wie sein Gesell senn:
Alle Besehle sollen nur von dem Hosmeister ausgehen, webchem Maximilian eben sowohl wie alles Gesinde untergeben'
ist. Er soll unsern Sohn zu den Studien anhalten, ihn
auch oft daran erinnern, was wir selbst mit ihm Maximilian'
beshalb geredet und ihm auserlegt haben; denn ich will gänzlich haben, daß er nicht allein so oben hin studiere, sons
dern auch gelehrt werde, welches wohl seyn kann, wenn
er das Seinige babei thun will".

"Er foll ibm nicht alles, mas er begehrt, julaffen, wenn es auch erlaubtes mare, fondern ihm manchmal auch ohne Urfache bas eine ober bas andere verweigern oder abschlagen, bamit er alfo auch bisweilen feine Mortificationen babe, und . fich baran gewöhne, bieweil es ibm gar nut fein Bergog Wilhelm wollte auch die geringsten Rebler mirb". an dem Cobne nicht geduldet wiffen. Er hatte bie aufferor= bentlichen Unlagen beffelben erfannt, und hielt es fur Baterpflicht, von Seite ber Erziehung nichts zu verfaumen, mas jur möglichften Bollfommenheit feiner torperlichen fowohl, als feiner moralischen und intellectuellen Ausbildung beitragen Die dem Sofmeifter gegebenen Borfchriften ließen baber nichts unberudfichtigt, und erftredten fich bis auf fcheinbar unbedeutende Meuferlichkeiten. Go mard ihm unter anberm aufgetragen, babin ju feben, "bag ber Pring nicht fo geschwind rede, ober gleichsam anftoge, sondern bag er beffer auf fich merte, - bag er aufrecht, mit geraben Schenkeln, und tapfer, aber boch nicht hoffartig einhergebe, - baff er feine Cachen mit mehr Gebuld thue, und nicht fo jabgornig fen, wenn er etwas haben wolle, - bag er ftete ober boch

bie meifte Beit, lateinisch, italienisch ober frangosisch rebe, wie auch feine Umgebungen mit ober vor ihm nur biese Sprache gebrauchen follten" u. bgl.

Gin erneutes Intereffe gewann Marimilians Aufenthalt 38 Angolftabt, ale fein leiblicher Better, Ergbergog Rerbinand wn Grat, biefe Sochichule bezog. Es war zu Unfang bes Sabres 1500, daß die Aeltern biefes Pringen auf wiederhol= tes Unrathen Bergog Wilhelms ihn dahin fandten. "Da bu bes Ferbinands mit Verlangen erwarteft", fcbrieb die Erge bergogin Maria ben 5. Februar aus Grat, "fo boffe ich gu Bott, er feb nun ficon angekommen, und hoffe auch, er werbe fich nach beinem Gefallen verhalten; thut er es nicht, fo bitte ich dich um Gottes willen, überfieb ihm nichts; benn er ift furchtsam, wenn er ben Ernft wird feben, mird er folgen. 36 bitte bich auch, lag mich wiffen, wie bich gedunkt, bag er ift, und mas du fur ein Berg ju ihm haft; fchreib mir aber die rechte Wabrheit und nichts zu Liebe, und lag mich auch wiffen, wie dir fein Sofmeister gefällt; mich gedunkt er ein gar feiner Dann ju fenn, gar forgfältig und fleißig. Much wie bir ber Praceptor gefällt; ift ein guter Mann. 3ch befehle bir balt Berrn und Diener insonderbeit".

Der Erzherzog war damals in seinem zwölsten Jahre. Er hatte ein Gefolge von mehr als vierzig Personen bei sich; ber Hosmeister, Balthasar Freiherr von Schrottenbach, war angewiesen, sich in allem nach den Verhaltungsbefehlen zu nichten, welche ihm Herzog Wilhelm ertheilen wurde. Gegen Ende des Januars langte der Erzherzog zu München an, und setzte dann, in Begleitung des Prinzen Maximilian, seine Reise nach Ingolstadt fort. Man wird nicht ohne Interesse das folgende Schreiben des Erzherzogs Carl an Herzog Wilsbelm lesen, welches nähere Nachrichten hierüber enthält.

"Ich habe aus E. L. Schreiben verstanden, bag mein Sohn Ferdinand bei Ihnen wohl angekommen ift, und daß Sie ihn gern gesehen haben, bessen ich mich gegen dieselben zum hochsten bedanke. So habe ich vom Hofmeister vernommen, was

E. 2. mit ihm gerebet baben, baraus ich bann abnehme, treulich Gie es mit unferm Rerbinand meinen, ber gei fowohl G. L. ale mein Cobn ift; und bitte ich, Gie mo alles mit ihm nach Ihrem Willen ordnen, ba ich wohl m baff Gie nichts Unrechtes ordnen werben; wie ich benn i bem hofmeifter befohlen babe, bag er allem bem, mas E. Q. auferlegen werben, nachkommen foll. 3ch bebante : auch, baf Gie Ihren Cohn, ben Maximilian, mit mei Rerbinand gen Ingolftadt haben gieben laffen, welches zu viel ift; wo ich auch folches wieberum um G. Q. und Ihrigen werde verdienen konnen, bitte ich, Gie wollen ner nicht sparen, benn Sie follen mich jederzeit willig b ben. Ich will auch meinen Rerdinand babin halten, ba alle ibm geleiftete Wohlthaten um G. L. und alle bie Ihr wieberum moge verdienen. Auch habe ich ihm befohlen, er Ihnen in Allem Geborfam leifte; thut er es nicht, fo fen ibn G. L. nur fluge, worum ich bitte" u. f. m.

Ungeachtet der Verschiedenheit des Alters — Maximi war jest beinahe siebenzehn Jahre alt — bildete sich zwis beiden Prinzen ein Verhältniß der vertraulichsten Freschaft; welches auch später alle Wirren der Politik überde hat. Die beiden Charaktere boten viele Verührungsput Ferdinand hatte zwar nicht die glänzenden Geistesgaben nes Vetters, aber dieselbe Lernbegierde, dieselbe ernste muthsart. Siezu kam noch, daß seine Erziehung und Unterricht von nun an ganz dieselbe Richtung nahm, w bei Maximilians Ausbildung befolgt worden war. Um 10. lius 1590 starb sein Vater, Erzherzog Karl, und he Wilhelm, welcher einer der ernannten Vormünder war, sich die Sorge um die Erziehung des geliebten Nessen doppelt angelegen sepn.

Co lange Maximilian noch in Ingolftabt blieb, ftar feinem jungen Better als alterer Freund treulich jur C theilte feine Erholungen mit ihm, und pflegte ihn, wen

nt war .). Der Erzherzog verweilte im Ganzen fünf Jahre Ingolftadt, in welchen er mit unermüdlichem Fleiße den Fenschaften oblag 10).

Richt minder als sein Gifer in den Studien wird seine Igezeichnete Frömmigkeit gerühmt. Als im Jahre 1593 die verösterreichischen Stände ihm ein Geschenk von tausend Dusen zu den Fastnachtes Lustbarkeiten übersandten, verwens er diese Summe, einen schönen Hochaltar in der Jesuiskirche zu Ingolstadt erbauen zu lassen. Zu Ende des Jahs 1594 rief ihn seine Mutter nach Gräz zurud 12); seine

<sup>9)</sup> Am 26. Januar 1591 schrieb er an Derzog Wilhelm: . . . ,, das sich der Erzherzog, Gott lob, etwas beger als gestern auf besinz det. Deut hat er in mein Bensein ein cassiam eingenommen, welches hart ist in ihn thommen; aber Ich habe ihn dennoch vberredet das ers sast alles hat eingenommen". Der Erzherzog war von den Varioliden besallen worden. Fickler schreibt darsz ber (28. Januar) an die Derzoge Philipp und Ferdinand: "Archidux ipse hisce proximis diedus in gravissimam et satis periculosam febrim incidit, qua vehementer afsictus est; eam tamen postea mitigatam mordus variolorum, juvenibus insestus, subsecutus est".

o) Bgl. H. A. Chlingensberg, memoria sereniss. ducum et principium, qui E. B. Universitatem Ingolstadianam studiorum causa illustrarunt. Ingolst. 1719. 4.

<sup>1)</sup> In biesem herbste führten die Studierenden der Universität eine Tragodie vor ihm auf, welche den Märtyr=Tod der Königin Maria Stuart darstellte. Auch herzog Maximilian kam zu dieser Borstellung nach Ingolstadt. Daß die Königin Elisabeth, welche damals noch regierte, nicht in sehr vortheilhaftem Lichte darin auftrat, läßt sich leicht denken. Man sieht, die Politik war in jenen Tagen noch nicht so ängstlich wie jest. Hätte man es zu Napoleons Beiten wohl irgendwo gewagt, den Tod des Berzogs von Enghien auf die Bühne zu bringen? — Uebrigens hatte zu Ingolstadt schon im Jahre 1588 der gelehrte Engländer Robert Turner (welcher, durch Elisabeths Grausamsteit aus seinem Vaterlande vertrieben, an der baperischen Dochschule eine Busluchtsstätte gefunden) eine Schrift zur Vertheidigung der unglücklichen Königin von Schottland drucken lassen.

Abreife vergögerte fich aber bis in ben Februar bes folgen Jahres. Bu biefer Beit batte Bergog Maximilian icon lin bie Sochschule verlaffen. Bereits am 3. April 1501 war ben Befehlen feines Baters zufolge nach Munchen gurid gekebrt.

Es giebt Biele, welche über Maximilians Erziehung : wissenschaftliche Ausbildung ben Inbegriff alles Tadels badm auszusprechen mabnen, baß fie ben Pringen einen Bogling ! Befuiten nennen. Wir haben aber gefeben, baß fein Sauplich tein Mitglied der Gefellichaft war. Die Borlefungen, bie eil Det entlich hörte, nämlich Ethit - wie man damals die Moralpite fopbie in aristotelischer Manier nannte - und Mathematik ben allerdings von Jesuiten gehalten; auch wurden bie Re toren ber Collegien ju Munchen und Ingolftabt über bie bie Prinzen entworfenen Erziehungsplane baufig ju Ru gezogen. Dief lag in ber Natur ber Dinge, ba bie ber Albrecht und Wilhelm nun einmal, und gwar aus gut Grunden, die Leitung alles gelehrten Unterrichtes im La bem berühmten Orden anvertraut hatten. Coll aber Marin lian burchaus als ein Bogling ber Jefuiten gelten, fo bate biefe mahrlich nur Urfache, fich beffen ju ruhmen, und mare ju munichen, ihre Gegner batten viele fo gelungene & giebungen aufzuweisen 12).

Mic

<sup>12)</sup> D. Ph. 2Bolf, welcher bei jeder Gelegenheit feinem Dage gegen die Gefellichaft Jefu Luft gu machen fucht, ift in ber Ge fcichte biefes Ordens, trop eines bandereichen Bertes, welche er barüber gefdrieben, fo wenig bewandert, bag er ben berübe ten Deter Canifins mabrend Maximilians Studieniabren an 3 aplftabt als Rector bes bortigen Collegiums aufubrt. Es if befannt, baß Canifine icon gegen Ende bee Jahres 1580 116 Freiburg in der Schweiz fam, und dafelbft bis ju feinem Im (1597) verblieb. Rector des Ingolftadter Collegiums war we 1575 bis 1589 P. Johann Rabenftein, und von 1580 bis 1597 P. Richard Saller.

### XXXVIII.

#### Literatur.

Bedichte eines Lebendigen. Mit einer Dedication an einen Berftorbenen. Zurich und Winterthur. 1841. (Von Georg \ Derweg.)

In ber Nro. 210 ber Angeb. Allgem. Beitung vom 20. Julius b. L lafen wir in einer Unzeige biefer Gebichte bie Berficherung, baß beren große Debraght wohl au ben frifcheften und gefundeften Invenditimmen gehört, die feit langerer Beit in beutschen Tonen ertlunjen find - ein mahres Labfal in diefen Tagen, wo man, feitbem die Sprace für ben Poeten bichtet und benft, mit gereimtem Mittelgut Hs jum Etel überschwemmt wird". - Diesem Ausspruche maren eis nice Proben beigefügt, Die, mit ben gegenwärtigen Beitmelobieen mohl mfammenklingend, ale eine ichickliche Ginladung gu naherer Drieutirung aeften mochten, ohne es gerade auf bem Martte auszuschreien, worin eigentlich bas mahre Labfal zu fuchen und zu finden fen. Beil uns aber Die Natur und Dertlichkeit des gelobten Landes, wohin die meiften religio: fen, philosophischen, naturwiffenschaftlichen und afthetischen Lucubrationen in ben Beilagen bes genannten Journals gravitiren, bereits wohl befannt find: fo durften wir von einem fo berginnigen Bengniffe von Sympathie etwas Ergiebiges erwarten, und wurden auch feineswegs getänscht. Der Lebendige - wir find befugt, und hier mit ihm an beschäftigen, ba Berfification und Reim fein freies Geleite auf religiblem und poli= tifdem Bebiete verleihen tonnen - ift ein wilder, eifernder Mufen= fohn mit etwas derben Gliedmaßen und Manieren, dem Gott eine volle, fraftige Stimme geschentt hat, Die er benn and mit großer Aufrichtigfeit anbetend und fluchend, jubelnd und flagend, burch bie Belt erfcallen läßt. Gigentlich ift es aber nur ein gereimtes Blindefuhfpiel; er hat fich eine dide Binde von tropiger Gitelfeit und aufruh: riftem Sochmuth um die Augen gewunden, und wie er in felbstruntener Blendung ichwindelnd umhertappt, gilt ihm Schwarz fur Weiß, VIIL 28

ber Teufel für Gott. Bas aber unter folden Umftanten in Ropin Berg fpurten und laut werben fann, ift leicht zu errathen und m feit langerer Beit zum ftehenden Thema endloser Bariationen am Bewöhnlich theilen fich aber unfere neuesten Doeten in ber b beit; fo daß der eine vorzüglich jene Sorte von Berfen liefert, bit ihrer modernen Kaffung zuerft auf der Oppositionsbant einer beutie Ständeversammlung auf die Belt gekommen und allmählig in bie n the Müne hinübergefchlupft find, und von welchen Goethe fagt, b ber ichlechte Polititer ben guten Poeten bald aufgehren merbe; ber bere pantheistifche honnen, in welchen fic bie Blofe bes imm Deutschlands mit ben reichen Abfällen bes alten Indiens ju bedet pflegt; ein dritter die üblichen Trupreime gegen die fatholische Link und ein vierter endlich die pure, nacte Apotheofe bes Untidrifts. fer Lebendiger dagegen hat alle diefe Blumen gu einem Rrange mi nigt, und bas Band, bas fie zusammenhalt, ift ber Text bes mi Evangeliums: nur in ben Jungen ift Beil!

Freilich wird diese Universalität und Ginrichtung dahin find daß bei gar vielen Lesern dieser Gedichte, die an dem einen ober met dern dieser Artitel Geschmack haben, die ansängliche brüderliche Udwelnstimmung und Lust nach und nach in ein beträchtliches Misbehmen und Aergerniß umschlägt. So wird ein zahlreiches Publitum ohne Intellige in fürmisches Eutzücken gerathen, wenn es auf Seite 116 lieft:

### Gegen Rom.

"Roch einen Bluch fcblepp ich berbei, Bluch über bich, o Petri Cohn! Bluch über beine Rlerifei! Bluch über beinen Gundentbron! Rur Gift und Galle mar, o Dapft! Bas bu vom Pol bis ju den Tropen Der Welt mit beinem Scepter gabft, Mit beinem Gcepter von Dfopen. Doch fpreig' bich nicht , bu ftolges Rom, Dir ift ein baldig Biel gefest; Du bift ein langft verfiegter Strom, Der feines Rindes Mund mehr lett; Du bift ein ticfgefallnes gand, Du bift das auferftandene Babel, Der Erug ift beine rechte Sand, Dein Schwert das Marchen in ber Fabel. Du Mutotrat im Bollenpfubl, Empfange noch mein lettes Beter.

Du herrscher auf St. Petri Stuhl, Burwahr du gleichest jenem Peter,
Dem feine Glut ins Antlig flammt,
Wenn man ob Göttern halt Gericht,
Der, wenn sie jum Kreuz verdammt,
Noch rust: ich fenn' ben Menschen nicht! — — —
Du bist fein Fels, wie Petrus war,
Du bist nur seig und schwach wie er;
Du wirst erliegen, Lügenhirt,
Empören werden sich die Denker,
Das Brausen des Jahrhunderts wird
Zertrümmern seine legten henter"!

Bir nehmen gerne an, daß bei diesen vierfüßigen Gedanken und m selbst manche schulgerechte Logiker, Pietisten und Diplomaten, Meinung und Absicht in der Sauptsache so lobenswerth erscheint, itisches Gelüsten bemeistern, und zu der plumpen Robeit und eit wenigstens ein Aug zudrücken mögen. Allein auf der S. 105 es ihnen bei der Verklärung Suttens:

"Afnau! hier modert unfer heiland, Bur's beutiche Bolf ans Rreuz gefchlagen; Ein beutiches Meffa war' dies Giland, hatt' ihn fein beutsches Weib getragen. Der hutten ift's, und ihn erfür ich Bu meines herzens erften helben; Mein Weltmeer fen bein See, o Zurich! Bon fein Mabren las mich melben".

unheimtich werden, weil es allzubefannt ift, an welches frangofische is sich dieser deutsche Beiland geschlagen hat; weswegen eine Berung, die ihn als des Berzens ersten Delden und den Büricher als das Weltmeer anerkennt, eben so wenig mit pietistischer Bucht correctem Royalismus als mit polizeilichem Anstande verträglich Dies Gefühl wird sich aber bei den aristokratischen und demokran Frommen zur Bitterkeit steigern, wenn sie E. 136 die offene ibigung hinnehmen müssen:

"Doch hafi ich das Gemuth ber Pietisten, Das frech getreten aus des Anstands Schranfen, Uns möcht' die teinsten, himmlischen Gedanken Mit feinen Nebelworten überliften".

Bird die evangelische Kirchenzeitung mit ihren sammtlichen Filial: tuten, werden die Staatspädagogen und berufenen Arbeiter in geist: h Angelegenheiten ihre Freude über das peinliche halsgericht, womit der Lebendige alles Ultramontane bedroht, noch ungetrubt empfinden, wenn sie die argen Worte lefen:

"Wir find nur Kinder, die mit Widerstreben Gleich Tropfen von dem Meer fich losgemacht, Und die vom Tode werden heimgebracht, Und liebend an das All zuruchgegeben". "Erwärm' den Geist am felbst geschaffnen Licht, Und forsche heut und forsche morgen wieder, Sent nie zufrieden deine Augenlieder, Ruf beinen Glauben täglich zu Gericht!" — "Du flammst nun wieder nach durchbrachner Schranke In Gottes haupt ein leuchtender Gedante"! —

Aber auch jene gabtreichen Scharen, die mit ber Diich bes In: gendbundes groß gezogen, ihre politische Mündigkeit früher auf dem' Bartburger Concilium verfündigt haben; die auch jest mit halber Narrheit und halber Affectation ber Welt versichern: bas mahre Deutsch: thum fen, wenn nicht Dbinsthum, boch wenigstens Luthertbum; germanisches und romanisches Blut verhielten sich zu einander wie Lebenemein und Schlangengift, und bas echte beutsche Senn und Leben offenbare fic eben fo rein und ausschließlich im Protestantismus, wie das antinationale, romanische im Ratholicismus - auch ihnen foll die Luft an dem polteruden Prophetenwort gegen Rom, Diefes Saupt ber lateinischen, antigermanischen Rirche, gar zu balb verdorben werden. Unangenehm muß es fie icon berühren, daß ein folder Antisateiner wie der Lebendige feinen patriotifchen Erguffen maliche Ueberfchriften gibt wie vive le roi - vive la liberté, oder vive la republique, wo er fogar in einem Bedichte "beim Alpengluben gebichtet" auf ber Brücke bes echtfrangofifchen Reims die republique erobert:

"Auf die Felsen wollte Gott Seine Kirche bauen;
Bor den Felsen soll dem Spott Seiner Feinde grauen!
Bwischen hier und zwischen dort!
Gibt's nur eine Brücke:
Freiheit, o du Felsenwort!
Vive la republique"!

Auch die Apotheofe Beranger's und die überschwengliche Liebe in ben Borten :

"Theilt heute swifchen ihm und euerm Gotte, Theilt swifchen Gott und meinem Beranger"!

wird fie eben fo wenig erbanen, als bag der Dichter in feiner elegis

Berruttung wegen bes hinfcheibens bes Berfaffers von Danton's Georg Buchner, S. 193 ausruft:

"3mci Pfeifer unfrer Rirche ftursten ein; Erft als ben frei'ften Mann die Gruft empfangen, Sontt man auch Buchner in ben Lodtenfchrein;] Buchner und Borne, deutsche Dioscuren".

Den härtesten Schlag, muffen sie aber von dem undankbaren, vers a Sohne S. 24 erdulben, wo er den wieder auferstandenen, so d verherrlichten Arndt also anredet:

"Def Lied man fich erfreut in Gud und Norden, 3m Feld, am ftillen Berd, Durch euere Ruthen ift verwandelt worden Gein Pegafus jum Stedenpferd. Und nun, ba 's Beit, daß man fie wieder gude Die Flammberg' alljumal, Run fcbidt ihr uns ben Alten mit ber Rrude! Mit - nicht bloß durch ber Jahre Babi! Wohl möcht' er ftehn, wie wir noch, und nicht wanten 3m beifien Pulverdampf, Doch rufen an dere gabnen und Bedanten Und andere Gotter uns jum Rampf. Die Sterne blaffen, wenn die Sonnen funteln, Und Sonne ift er nicht. - - -Allein verzeiht, ihr boben Beren, erleuchten Rann er die junge Welt nicht mebr".

3war sind wir der Meinung, der Besungene durse sich mit der ification als Giner, deß Lied man sich erfreut in Sud und Normund als schöner Stern, der nur erblaßt, weil die jungen Sonmuteln, und andere Fahnen und Gedanken und andere Götter zum se rusen, wohl begungen. Wahrscheinlich ist es aber, daß die ver Arndts lieber in der bescheidenen Anganwendung der Favon dem Fußtritte, welchen der sterbende Lowe erlitt, ihren suchen.

Inf diesem Punkte angekonmen, hat der Lebendige demnach schon großen Theil seines sympathisirenden Gefolges verloren; doch zweizwir nicht, daß sich unter der Masse von Pentarchisten, zahmen unliberalen, Majoratsherrn und hoffenten noch Ginige finden werzeren Neigung und Begeisterung mit dem lieben herrgotte nichts affen hat, und die ihm also ihren Beisall bis hieher getreulich bezen. Doch anch diesen soll die Stunde der Prusung schlagen.

#### Literatur.

Bir entbeden S. 120 in ber Abresse "An ben König von Pra

"Behüt' uns vor dem Franfenfind Und vor dem Charen, beinem Schwager". - -

nachdem bezüglich auf ben leptern icon auf S. 01 in einem Frul liede der Bunich ausgesprochen worden, daß nichts von allen n füßen Gaben des Lenzes erfreuen möge:

"3n ibm fein fibirifch Berg"! - -

Der Lebendige fährt dann nachsichtig fort:

"Roch foll verstummen jeder Tabel! Fürwahr, surwahr, du thust nicht Recht, Wenn du ein moderndes Geschlecht, Wenn du zu Würden hebst den Knecht; Nur wer ein Adler, sen von Adel"! — —

Bo aber ber Dichter feine Konigsadler fucht, hat er uns ner Todtentlage um Georg Buchner und Borne bereits mit den ten anvertraut:

> "Co hat ein Purpur wieder fallen muffen! Saft eine Rrone wiederum geraubt! Du schonft der Schlangen zwischen deinen Bufien, Und trittft den jungen Ablern auf das Saupt" - - -

#### Die Berfe:

"Das rathlos auseinander irrt, Mein Bolf foll bir entgegenflammen; Cteh' auf und fprich : ich bin der Sirt, Der eine Birt, ber eine Wirth, Und Berg und Saupt, fie find beifammen! Das Weft und Oft, bas Rord und Gud, Wir find ber vielen Worte mub; Du weißt, wonach der Deutsche glüht -Wirft bu auch lächeln und verdammen? Der Sifcher Vetrus breitet aus Mufs neue feine falfchen Rene; Wohlan beginn mit ibm ben Strauß Damit nicht einft im beutschen Saus Noch gelten romifche Befege. Bei jenem großen Friedrich , nein! Das foll boch nun und nimmer fenn"! - - -

werden zwar, ihrer tropigen Fassung ungeachtet, bei dem übrig benen Publikum wieder allgemeinen Anklang finden; allein die fol "Noch ift es Beit, noch kannft bu ftehn

Dem hoben Uhnen an der Scite, - -

Du bift der Stern, auf ben man schaut, Der lette Fürst, auf ben man baut; D eil dich! ehe der Morgen graut Sind schon die Freunde in der Weite. Run schweig, du ehrnes Gedicht, Des Fürsten Mund wird bitter schmollen. —— Gleich viel, wie er auch immer schmollt, Ich hab gethan, was ich gefollt; Und wer, wie ich, mit Gott gegrollt, Darf auch mit einem König grollen".

t den Verdruß und Unmuth über die unmanierlichen Ausschweist des Lebendigen vermehren, und man wird es doppelt schmerzlich den, daß man nicht ganz und ohne Gefahr mit einem herzen menwachsen tann, das in seinen Wünschen und Ermahnungen den n Silberblick des protestantisirenden Germanenthums, den Brennzahlloser Bestrebungen und Verhüllungen, so fühn und träftig net.

Bir aber finden den Lebendigen in Allem und Jeden seiner geistind sittlichen Konstitution entsprechend, deswegen auch in der cp. Naivetät, womit er dem Fürsten den lesten peremtorischen n sent, nur folgerecht. In den zwei Schlufversen und in manzuber angeführten hat er sich vor aller Welt von jeder landesübse Courtoise losgesagt, und sich ein Ursprungszeugniß für jede Verzeit und Verrnchtheit ausgesertigt, die aus der gahrenden Verwezines von Gott abgesallenen Menschengeistes aussteigen mag. Deswird wohl auch der berühmte Verstorbene das ritterliche Schwert ig als den gespisten Kiel gegen ihn erheben; um so weniger, ich auf so gestigt und anmuthreiche Tenien:

"Bohl ift er unerreichbar Der göttliche Ulnfi, Doch bu bift ihm vergleichbar Um wenigsten gewiß" —

etwas Chenburtiges ermidern läßt.

Rach den mitgetheilten Proben sind unsere Leser ohne Zweisel das nverstanden, daß es nicht in der Absicht des Lebendigen lag, eis hrlichen Katholisen auch nur das kleinste Labsal anzubieten; daß elbst für das übrige gemischte Publikum nur dann ein ungestörter zu gewinnen ist, wenn das Buch in einzelne Tractätlein, mit edenen Dedicationen versehen, vertheilt, und so das große Labs Reserventen in der Augeb. Allg. Zeitung, weil denn doch nur eine so heroische allgemeine Verdauungskraft besigen, in mehsleine besondere Labsale aufgetöft und umgewandelt wird.

### XXXIX.

# Die aargauischen Rlöfter und ihre Autläger.

(Fortfegung und Solng.)

Indem nunmehr die unmittelbare Beranlaffung ber Aufhebmg Rlofter prufend betrachtet werden foll, wollen wir von voruberein bem Boden bes positiven Rechts ber Schweiz unfern Standpunkt nie men. Diefes Recht ift durch ben Art. XII. ber Schweizerischen Bu bes:Urfunde festgestellt. Es fann barnach, wie der Commiffont trag an die angerordentliche Tagfanning biefes Jahrs andfagt, ein Re der Aufhebung von Rloftercorporationen den Kantonen nicht guftige biefe "haben auf bas Recht verzichtet, von Staatswegen ober Re rungewegen Aufhebungeacte zu befchließen". Gelbit der aarganif Gefandte erklärte in ber Tagfagung von 1837: "jeder Kanton b burch Unnahme ber Bundesurfunde ben andern einundzwanzig gegrate ber des Secularisationsrechts sich begeben", und am 18. Juli 1814 wert von Seiten deffelben Rantons erflart: "er genehmige ben Gutwurf id Bundesvertrage mit der von mehrern Ständen dem Art. XII. jum Bin aus gegebenen Ertfarung, daß die angesprochene Sarantie der Rufte dahin verstanden werde, daß die Riofter und Rapitel wegen ihrer reit gibsen Beziehungen nicht ohne Bewilligung ber geiftlicht Dberbehörde aufgehoben oder in ihrem Bestand veram bert werden tonnen". Anerkanntermaagen alfo ift durch jenen Urt. XII. allen Rantonen und jedem einzelnen derfelben das Recht gt geben, die Anfrechthaltung der Rlofter und bie Burudnahme eines eine feitigen Aufhebungebefchluffes zu verlangen; es haben aber zugleich and alle Rantone gegenseitig die Verpflichtung übernommen, mit ben is nen gu Gebote ftehenden bundesmäßigen Mitteln einer etwanigen Berletung jenes Artifels entgegenzutreten. Es ift ein tranriger Be weis ber politischen Gemiffenlosigfeit, welche vor einiger Beit and in Lugern noch das Ruber führte, wenn diefer Ranton im Jahre 1838 das Botum abgab: "daß tein Ranton die Pflicht anf fich habe, ge: genüber einem andern Ranton, der ein Rlofter anfheben wolle, biefel an bindern", in fofern nämlich damit etwas anderes gefagt fenn foute

B baß nicht ber einzelne Kanton eigenmächtig gegen folchen Berfuch mufchreiten habe. Ber eine Garantie übernimmt, ber geht allerdings ie Berpflichtung ein, und verdient ben Bormurf ber Pflichtun: me, wenn er im vortommenden Ralle nicht nach Rraften fur bie Er-Imma bes Gemahrfeisteten wirft. Es wurde eine ganglich verfehrte prftellung fenn, wenn man ber bundesmäßigen Barantie ber Riofter ir bie Bedeutung beilegen wollte, bag baburch ber Bund und begies nasmeife ein jeder Ranton dem andern gegenüber ein Recht auf Er-Itung ber Ridfter erlangen follte. Unzweifelhaft, mar es ber Mehr= it ber Rantone, wenigstens ber protestantischen, für fich gar nicht rum ju thun. Der Art. XII. hatte überhaupt nicht ben 3med, ma= tett ein Recht, bas bisher nicht bestanden, erft ju schaffen; vielmehr r Die Bundesgarantie in Wahrheit nur die Form, in welcher bas on bestehende Recht der Rirche, oder auch, wenn man will, ber faolifchen Bevolkerung, auf den Fortbestand jener firchlichen Inftitute rmlich anertannt und bestätigt murbe. Der Soun bes Bundes nebe ihnen jugefagt, weil weder ben Conventen felbft, noch fonfligen tertretern ber Rirche, noch bem in ber Minorität befindlichen tatho: foen Bolte eine Macht gu Gebote ftande, die von der fonverainen antonal = Staategewalt etwa befchloffene, obwohl ungerechte Unterbrus nna berfelben abzuwenden. Jene Bufage bes Schutes aber begrundet auptfachlich und wefentlich eine Berpflichtung bes gesammten Bunes und aller einzelnen Rantone, nothigenfalls ben Schut wirklich gu emabren, ein Recht nur in fofern, ale bies nothwendig ift, um jene Micht zu erfüllen, als jeder Ranton fich bem 3mange ber Bundesge: valt auch namentlich in der fraglichen Beziehung unterworfen bat, fo vie im Staate der Richter bas Recht, weil die Pflicht, hat, bem ge= tranften Rechte feinen Schut zu verleihen.

Will man nun einfach und ehrlich den Art, XII. festhalten, so muß man behaupten, daß dadurch jede Aufhebung eines der garantirten Klösster, es sev denn mit Einwilligung der geistlichen Oberbehörde, ausgesschlossen sev. Es ist schon eine Berirung vom Pfade des Rechts, wenn in den Berhandlungen der Tagsahung mehrfach die Meinung geäußert worden ist, daß es bei der decretirten Aushebung der Klöster in sofern sein Bewenden behalten könne, als denselben eine Theilnahme an staatszerätherischen Unternehmungen nachgewiesen werde. Als eigentliche Strafe kann die Aushebung, nach der eigenen Theorie der aarganer Regierung, nicht über die Klöster verhängt werden. Denn "juristische Versonen", sagt sie in ihrer Deukschrift, "können kein Berbrechen begez den und keine Eriminalstrafen erleiden", also auch nicht zur Strafe

bingerichtet, b. i. ihrer Erifteng beraubt werden. Rur die Mitglieder ber Corporation, als einzelne phyfiche Perfonen, tonuen einen perbre derijden Billen haben, und nur fie tonnen eigentlich bestraft werben. Db für fie die Unterbrudung ber Corporation eine Strafe fen, if gang jufällig: benn es fonnte ihnen allen perfoulich beren Erhaltung gleichgultig fenn. Die Aufhebung geht aber über den 3med ber Ber & ftrafung verbrecherischer Mitglieder weit binaus, fo weit ber 3med ber it Corporation über bas perfonliche Intereffe jener binausreicht. überall nicht ein Act richterlicher Strafgewalt, fo wenig wie die Ben be forung einer Rauberhöhle, fondern eine Sandlung ber Regierungige ta walt, ein administrativer Act, und fo tann denn anch eine Rechtfertig gung berfelben nur ans Ructfichten bes öffentlichen Boble, aus Grum ben ber 3wertmäßigfeit ober Nothwendigfeit bergenommen werben, und eine folde Rechtfertigung ift es auch nur, wenn man begangene Ber brechen ber Mitglieder als Grund ber Unterbructung angiebt. aber haben die Mitglieder des Schweigerbundes burch ben oft ermabnten Art. XII. auf jede Anfhebung der Klöfter durch Regierungebefchluß Ben Igicht geleistet, die "Klöster find gewährleistet, soweit es von den Kantont regierungen abhaugt". Daburch ift anertannt, daß eine Aufhebung ber felben ans administrativen Ructsichten gar nicht ftattfinden folle, un ift alfo jede Rechtfertigung folden Regierungsbeschluffes folcothin aus geschloffen. Die einzelnen Conventualen, wenn fie verbrecherifder Um triebe fich fouldig gemacht haben, mogen peinlich verfolgt, und ned Bebuhr bestraft werden; Die Aufhebung bes Convents felbft tam be burch gegen ben Art. XII. nicht gerechtfertigt merben.

Beben wir aber ju, bag eine Corporation, wenn fle fic ben (mahren) Staategwecte feindselig und icadlich zeigt, wohl burfe me terdruckt werden, fo konnte doch im vorliegenden Falle vorerft die Um tersuchung und Entscheidung barüber nur dem gangen Bunde gufteben; es ift jedenfalls ein widerrechtliches Berfahren, wenn der einzelne It ton zuvor eigenmächtig die Unterdrückung beschließt und vollzieht und es bann barauf antommen läßt, ob bies bem Bunbe gerechtfertigt ericheinen werde oder nicht. Bollten wir jedoch an fich auch gestatten, daß die Unterdrückung auch noch hinterher burch die Nachweifung ber Unverträglichkeit mit dem Bohl bes Staats gerechtfertigt merbet moge, fo ift wesentlich zu beachten, mas die Begendentschrift G. 143 treffend bemertt, daß die angebliche Unverträglichfeit mit bem Staats wohl, die Feindseligkeit oder Schadlichkeit der Corporation, "als noth wendiger Ansfluß ihres Befens, ihres Birtens und ihres 3medes" fic darftellen muffe, nicht bloß eine folde fev, die muter ben Beficht

untt momentaner Berirrung ber Individualitäten gefaßt, und von befem aus beurtheilt werben tonne". Dun ift es aber von vornherein mger Bweifel gestellt, daß die Ribster ihrem Wefen und ihrem 3mede ach mit bem Staatswohl nicht unvereinbar fepen. Seit einem Jahr= tufend etwa haben Riofter in ber Soweig bestanden, und biefe hat Malichere Beiten, wie die jegigen, erlebt, als man noch nicht baran bedte, Die Eriftens ber Riofter freventlich angutaften. Man wußte ihr wohl, was Ribfter fint, was fie fenn follen, wie regelmäßig, and ei der Unvollfommenheit, die Allem, wo Menfchen mitzuwirten haben, nbange, ihre Birtfamteit beschaffen ift; bennoch find fie durch ben Bunwertrag ohne Borbehalt gemährleiftet worden; badurch ift nuwider= alich feftgestellt, daß ihr Befen und Wirten mit dem Bestehen des Staates wohl vereinbarlich fen, monen auch die Lenter des Staatsruders och fo febr ber Unficht bulbigen, bag bas Bermogen biefer Inftitute viel pectmäßiger auf andere Beife verwendet werden fonnte. leidwohl der Erfahrung gemäß die Regierung einzelner Rantone viel= the Sowierigleiten betreff der Riofter ju befampfen hatte, fo mufm biefe entweder nur von widerrechtlichem Berhalten ber jeweiligen Enventualen hergefommen fenn, oder in verfehrten Anordnungen und siberrechtlichen Gingriffen ber Regierung, benen soweit möglich in geestiden Schranten fich gu widerfeben, Pflicht und Recht ber Rtofter= weftande war, ihren Brund gehabt haben. In beiden Kallen mar eine Befeitigung ber Schwierigkeiten ohne Befahrdung ber Erifteng fomobl bes Staats als ber Rlofter immer zu erreichen.

Beben wir indeffen noch weiter in unfern Concessionen und raumen ein, baß fortgefettes miderrechtliches Berhalten ber Conventualen bie mettliche Gewalt auch zur Aufhebung eines Rlofters berechtigen tonne, fo tonnen doch jedenfalls nicht die Berbrechen aller oder einzelner jeweiligen Mitglieder deffelben bagn ale genugender Grund angefehen merben. Es genugte nicht, wenn auch allefammt mit ben Baffen in ber Sand in offenem Aufruhr ergriffen worden waren. Wielmehr mare es in fols dem Kall die Aufgabe ber Regierung, nach Berfolgung ber Strafba: ren, unter Mitwirfung ber geiftlichen Gewalt auf Regeneration bes Rioftere ernftlich und redlich bedacht ju fenn, und die fachlichen wie perfouliden Unlage zu Unordnungen moglichft fern zu halten. Erft alsbann, wenn wiederholte redliche Bemühungen ohne Erfolg geblieben, wenn bie Bestrafung und Entfernung der Schuldigen nichts gefruchtet, fonders ein gefährliches und verbrecherisches Treiben, jumal in berfelben Richtung, fich langere Beit immerfort wiederholte, bann bochftens tonte man die Aufhebung ber gangen Anftalt gerechtfertigt finden, bann

aber wurde auch die geistliche Oberbehörde ihre Mitwirkung ju bit letten Mittel nicht versagen. Neine Willführ ift es und ein offen Bruch des Bundesvertrags, wenn man wegen angeblicher Becha pon bermaligen Mitgliedern der Klöster diese sofort gang vernicht

Endlich aber wollen wir auch bas Mengerfte angeben; wir es gelten laffen, daß durch Berbrechen, namentlich durch hocherik rische Umtriebe der jetigen Conventualen, in ihrer Gesammtheit selbst nur der Mehrzahl nach, gänzliche Vernichtung der Klostener ration gerechtfertigt werde. Dann aber ist wenigstens zu verlaus daß diese Verbrechen ftrenge untersucht und bewiesen fepen, daß fia Befchluß der Aufhebung ale die Folge einer reiflichen und unparte fchen Prüfung ber erhobenen Beschuldigungen barftelle. Und biet wir unn auf bem Duntte angetommen, wo fich das Berfahren ber ganifchen Regierung gerade im allerungunftigften Lichte geigt, wo ber lette Schimmer einer Recht fertigung beffelben verschwindet, mb nactte Willtühr einer Regierung, die felbft Parthei ift, in fo Bloge hervortritt. Giner weitern Rachweifung barüber bebari th gentlich nicht; die aarganische Regierung hat ben Beweis felbft g fert; fie hat die Riofter aufgehoben, den Beiftlichen derfelben Penftonen angewiesen. Ware dieß möglich, wenn fie diefelben ! Dochverather hielte, oder deffen zu überführen irgend hoffen lint Gewiß mit volltommenstem Recht angerte ein Mitglied Des großes thes in Burich: "Un ber Schuld jener Geiftlichen habe ich immer d gen 3weifel, benn maren fie schuldig, so bente ich, hatte man et nen gemacht, wie ben Andern, sie in den Kerter geworfen, fatt, frei zu laffen und ihnen noch oben brein Penfionen zu geben". Diefer Penfionebewilligung fogar ein Geftandniß ber Unfould enfel ift, fo wird ber vollige Mangel eines Beweifes ber Schuld fon ber Uebereitung des Aufhebungsbefchluffes flar. Daß fcon zwei nach dem Entscheidungstampfe gegen die fatholifche Parthei eine gr liche und ruhige Untersuchung über die Schuld ber Rlofter ftattgefte habe, ift ichlechterdings undentbar, und ift auch nirgend eine Spir von zu entbecken; gegen bie auf ber That ergriffenen Theilnehmet Aufstandes war noch nicht einnal eine richterliche Untersuchung was hängt; Gile der Eutscheidung war aber, wenn man gerecht fen will te, durchaus nicht nothwendig, da der Aufstand vollständig unterbild. war, und ber Regierung eine übermäßige Schaar Bewaffneter u 6 bote ftand, von denen fie ohnehin noch Monate lang das ungludie Landchen aussaugen ließ. In ihrer Dentschrift hat fich jedoch die Regieren Muhe gegeben, verichiedene Data gufammenguftellen, Die eine Sond Riofter barthun follen; ihre Nichtigfeit verrath fich größtentheils im burch den Inhalt felbst und durch die falfche Rhetorit, womit man ber De ftellung Relief zu geben fucht; fie ift vollende einleuchtend , wenn mit

Die Annerfungen ber Gegendenkichrift (S. 124 fig.) damit verglicht. Bor Allen das Kloster Muri ist schwer belastet: Denn 1) als der Albgeordnete der Regierung am 10. Januar den Prälaten auf die Besammenvortung vor dem Kloster ausmerksam machte, ...wollte dieser weder von einem Busammenlause noch von andern Borgängen erwad wifen, erklärte an Allem unbetheiligt zu senu, und wies nad seinem eigenem Berhör jede Berantwortlichkeit von sid ab". 2) Der Prälat besahl einem Laienbruder das bereits in de Hosfaum eingedrungene Bolt zu entiernen; dieser gehorchte, ...wies abe bei diesem Besehle die Leute dem Gerichtshause, wo die Gesangens

Aben, auf. - Das Lette ift Luge und Berlaumbung; aber bem abmehnenden Laienbruder drohte bas Bolt mit Schlagen, laut der Anmert. wenn er nicht aufhöre. 3) Aus dem Klofter wurde die Art gematt, farigen Aufbruche ber Thur des Gerichtschauses (in welchem die widersichtlich Werhafteten saßen) herbeigebracht. — Das ift möglich, abet bie Couventnalen wiffen nichts davon. 4) Klosterknechte und Taglöhkr, so zu sagen bis auf den legten Mann, thaten sich bei den nun figenden Gewaltthätigkeiten am meisten hervor; in der That nahmen tima feche oder wenige mehr von 60 bis 70 Klofterdienstleuten Theil beran, Der allgemeinen Aufregung folgend, feiner mit Erlaubnif vder ger auf Befehl bes Klosters. 5) Der Klosterschaffner Sauwiler führte in ber Racht die morderische Rotte bei der Mighandlung des Berwalters Endemann bewaffnet an, fprengte die Thore ein, ftand auf Wache vor ben gefangenen Regierungsbeamten. Aber Diefer Klofterichaffner war abge= bicte, als man in's Klofter einbrechen wollte, die Unthat zu verhindern. fein Bureden mar ohne Erfolg; fpater murde er felbst ale Urheber deffen, was er verhindern follte, angeflagt, aber nicht überwiefen. 5) In der Nacht vom 10. auf den 11. Januar hatte der Auführer der Insurgenten mit dem Abt im Kloster eine Unterredung, welchen Justalts, wird nicht angegeben; wahr aber ift es, daß herr Silvan Mülster, der sogenannte Aruppencommandant, den Abt gesprochen und dems fetben bei Diefer Gelegenheit den anfgefangenen Brief ber Fran des Re= cierungsrathes Waller vorgezeigt hat, worin diefe ihren Dann sor bem Berbr .... Des Rlofters marnte. 7) Das Rlofter ganisation des Auffandes, später zur Flucht, Wagen und Pferde, es let Schlitten, Pferde, Sattel und Zeug und was es sonst zum Kampfe gegen die Regierung des Landes bieten kounte. — Das Lette wird in Arrede gestellt, außer daß Mauches aus dem Kloster eigenmächtig genommen worden, was den Anfrührern jum Rampfe branchbar war. Eine Rutiche hat das Klofter auf ichriftliche Requisition des Gemeindes rathe hergegeben; einen Schlitten bes Rloftere hat der Lieutenant Stodlin feiner Ausfage gemäß ohne Wiffen des Kloftere gur Klucht beaust; Proviant hat das Rlofter geliefert, aber ebenfalls auf Requist= tion der Gemeindebehörde, unter Angabe gefenlicher Grunde (Beil. 40. 41. ber Gegendentichrift.) 8) Um 11. Januar (ieß "Morgens fruh foon bas Klofter inner feiner Manern Allarm fcbiegen", b. h. es tonnte es nicht hindern, daß es geschah ohne fein Vorwiffen und Befehl. "Bon den Thurmen des Gotteshaufes heulten die Gloden Des beil. Leongins, die feit 800 Jahren das Bolt von Berg und Thal gur Aubacht riefen, ben Bulferuf jum Burgertriege. Lange ichon mar bas Sturmaelaute in der Pfarrfirche und in den benachbarten Dorfern perballt, und langer als eine halbe Stunde noch forderten die Glocken bes Riofters Blut — Bruderblut". — "Der Abt ftellt zwar das Sturmlanten beharrlich in Abrede; es ift aber daffelbe durch eine Menge Bengen attenmaßig bewiefen". Ja wohl! hundert und funfundsiebgig Perfonen haben fich fdriftlich gu bem eiblichen Bengnif erboten, "bag fie am 11. Januar weber Bor: noch Rach: mittage aus ber Klofterfirche zu Mugi Sturmgelänte gehort haben, obwohl fie fo nahe bei bem Mofter fich aufhielten, baf fie biefes Gelante hatten hören muffen, wenn es stattgefunden batte". (Beil. 42. ber Gegendentschr.) 9) "Dem Landsturm ließ ber We feinen Martstaller nachreiten, um ju feben und fonell zu berichten.

mas in Villmergen (befanntlich ben Ort bes Bufammentreffens ba furgirten mit ben Regierungstruppen) vorgebe". - Bei angent lichen Greigniffen pflegt das Rlofter überhanpt einen Rundfchafter aufenden. Doch hat Diesmal nicht ber Abt ben Befehl bagn qu 10) "Kur alle Granel, welche vom Rlofterverfonal verübt ober maren, haben Ubt und Convent feinen ihrer Angehörigen etm bem Dienfte gefchieft, feinen beftraft, feinen gur Rebe geftellt. blieben nachher wie vorher die getreuen Rnechte bes Klesters n rer herrn". -- So wird die Anklage gewärzt mit Sport und Alebald nach dem Kampie war das Kloster von Regierungetrupp fest, zwei Tage nachher war ber Convent aufgehoben, und um ibm porgeworfen, daß er nicht ichlennigfte Grecution porgenomm gen bie Untergebenen, die fich für feine Erhaltung gefchlagen ! Indeffen find felbst von Seiten der Regierung verhaltnigmäßig m wenige von den Anechten des Klosters der Theilnahme am Anfm iculbiat, noch wenigere überwiesen worden. Endlich aber, 11) febr ber Convent mit der Infurrettion verbundet mar, lagt fi ber fernern Thatfache ermeffen. In der Racht vom 10. auf b machte die Beborde ben Abt und Convent für die perfonliche Gid ber Berhafteteten (Regierungsbeamten) verantwortlich. icheiniate ben Empfang, und Die Conventualen, um nicht in Die wendigteit ju tommen, vor bem Baterlande eine Burgerpflicht m Bott eine Tugend gu üben, verließen mit Schrecken bas Rlofte fiohen vor ihrer Pflicht in ben Kanton 3ng. Als fie nacher bag bas eingeructte Militär nur zur Aufrechthaltnug ber gefe Ordnung erschienen sey - - fo fehrten fie nach und nach bis auf wieder gurud, um bald von ben Frevelbeladenen Mauern für imm ichied au nehmen". Diefes Argument ift fo fchlagend wie rhetori greifend! Insbefondere geht darans recht flar hervor, wie let Antheil Die Conventualen an den Greigniffen Des 11. Januar Saupttaget, gehabt haben muffen, nachdem fie dem Schanplas ben entflohen maren. Daß aber biefe Entweichung aus Furd Greeffen, in einem Beitpunkt, da die Rlofterparthei noch bie U watt hatte und hoffungen bes Sieges begte, und bam bie R nach bem Siege ber Regierungstruppen als bas fraftigfte Ar für die Betheiligung des Kloftere an dem Aufruhr geltend ( wird, dieß ist ein Probestück rabulistischer Sophistit, welches alle reicht, jedes Vertrauen auf die Redichkeit einer Regierung, solcher Mittel bedient, zu zerstören. Uebrigens hat das Klof fragliche Regierungsrescript gemaß Kapitelsbeschluß bekannt gema por Mighandlungen ber betreffenden Perfonen gewarnt, and fährbeten auf ihr Berlangen in feine nabere Umgebung genomn fie vor dem Ungriff des Pobele gu fchupen.

Werfen wir einen Blick zuruck auf die Beschuldigungen gi Rloster Muri, wie wir sie hier specialisit haben, so reduciren selben, wenn man die offenbaren Entstellungen und Unwahrhigieht, darauf, daß einige Untergebene des Rosters an dem thätigen Antheil genommen, und daß in der Nähe des Aloste freisch allbetannt, die Ereignisse größtentheils vor sich gim eingeleitet wurden. Außerdem bleibt nur noch die Wahrschei ja wir wollen zugeben, die Unzweiselhaftigkeit einer gewissen thie des Klosters für die Sache der Aufrührer übrig. Diese thie aber kann ihm durchaus nicht zum Verbrechen gemacht enn man bedentt, daß es fich bier von einem durch willführliches. williaes Berfahren hervorgerufenen Biderftreit politifcher Partheien mbelte, von benen die eine ihre feindselige Befinnung gegen die Klor offen an ben Tag gelegt hatte, die andere aber vorzüglich burch bie exationen gegen Rirche und Alofter fich verlent fühlte. Wie wenig . Regierung felbft ihren mubfam gufammengeflicten Befchuldigungen nen bas Riofter trant, geht baraus hervor, bag nicht ein Gingiges ner Mitglieder nur einmal verhort worden ift, außer bem Pralaten, fer aber erft am 20. Januar, und ohne Erfolg; benn er murbe frei tlaffen und feine Penfion ift ihm unvertummert geblieben. Go wenig alfo von Berbrechen der Rloftermitglieder insgesammt oder der Dehr= bt nach bie Rebe; ber einzige zur Sprache gebrachte Kapitelebefchluß traf eine burchaus gefenliche Sandlung. Daben fich bie Antlagen gegen Muri fo nichtig erwiefen, fo find

! gegen die übrigen Riofter noch weit unscheinbarer.

Dermetfdwol foll feine Rnechte gu dem Aufruhr gefchictt has n; ber Meiftertnecht felbit foll dabei gemefen fenn. Aber ber lette t bas Riofter gar nicht verlaffen; einige andere Anechte find gegen n ausbructlichen Befehl der Aebtiffin bavon gegangen, indem fie von rem Recht, an Sonn : und Feiertagen Nachmittage auszugeben, Beauch machten.

Die Rlofterleute von Wettingen sollen Lust gehabt haben, bie Anferitte in Muri und Bremgarten ju Mellingen nachzuahmen"; Babrbeit aber batte ber Groffellner, unter Androhung bes Dienftminftes, die Theilnahme an dem dortigen Buge unterfagt, und teiner Den Dienftlenten bes Rlofters hat fich bagu verleiten laffen.

Als Reprafentant des Frauenflofters Gnadenthal foll auch wies er Der Deiftertnecht bei bem Aufftande thatig gewefen fenn; aber er chauptet, am 10. und 11. Jan. ju Saufe geblieben gu fenn. at er fich ,.ben Ruf eines fehr thatigen Denere" erworben; benn eis ige Tage vor bem 5. Jan. erbot er fich in einem Wirthehaufe an ber Bette, bag nicht vier tatholifche Rreife die in Borfchlag gebrachte Ber-Mung annehmen wurden.

Run gar Maria : Aronung! Es feht im Berbacht, ben ladtigen Gnarbian ber Rapnginer mit Geld unterftunt gu haben! "Un= enommen, fagt die Dentichrift ber Rlofter, foldes mare mahr; mas ar ein Urtheil mochte über bie Beamten gu fallen fenn, welche bie Dolen, den Savonergug, beutiche Auführer mit Gelb unterftugten. ther bie Angabe ift eine Luge".

Am flarften aber ift die Schuld bes Krauentlofters Fahr barge: San. Es icheint beim Aufruhr nicht unmittelbar betheiligt, benn ..es legt bem Tummelplan gu fern. Deffen aber ift man überzengt, baß, venn es im Freiamt lage, ber Abt von Ginfiedeln es fcon langft gu

inem Deerd von Umtrieben murde organifirt haben".

Endlich die Rapuzinerflofter! Abgefehen von einigen unfichern mb unbewiesenen .. Es foll", oder ,.man will miffen", tritt hier nur bie Specielle Beschuldigung hervor, bag der Guardian von Baden, Dater Theodofins, auf ben Schanplan ber Emporung, fo gu fagen, als Rabelofichrer getreten fen. Aber auch biefe Angabe ftunt fich auf eine ungutäßige Combination unficherer Data. Weil er bei amtlicher Durch-ficung bes Riofters an dem bestimmten Tage vermißt wurde, hat man Meinen Angenblict gezweifelt, baß fich berfelbe in bas fogenannte Rirch= wiel jur Kanatifirung des Wolfe begeben habe". - "Batte man bagegen", fo fagt die Dentschrift der Ribfter, "mit gleicher Emfigi mir welcher man Grunde auffuchte, wie die Kapuginer aufrührend Gestimungen und Reden gn beschuldigen sepen, Beweise ihres Birt gur Gintracht in Erfahrung zu bringen sich bestiffen, man wurde

gang andere Rejultate getommen fenn".

So steht es um die schwere Betheiligung der Rioker an den fande vom 10. und 11. Jan. d. J. So begreift man die so mit tige als unbesonnene Erklärung, welche der Regierungsrath Baler am 13. Jan. sich entschließen ließ: "Wenn Sie die Unterschung unr dis zum 5. Januar zurück walten lassen, wersehen Sie die Regierung in Anklagezuskand; ihn schrieben Sie die Regierung in Anklagezuskand; ihn schrieben dann als ein Berbrecher und die Regierung in Verbrecherius.

Geht man aber weiter zuruck, so sind freilich auch nirgend bare Gründe für Entschuldigung der Regierung zu erfinden. Dien gierenden Gerren sind eben wirklich Berbrecher gewesen, Berinden Gerbrechen Gerbrechen Gerbrechen Berinden Gerbrechen Berinden Gerbrechen Berinden Gerbrechen Berinden Gerbrechen Berinden Gerbrechen gegen ben Bund ber gangen Schweig, Berbrecher gegen Die grad und Sicherheit der Perfonen und des Gigenthums in ihrem Rat Berbrecher insbesondere gegen die beschworne Freiheit ber Gewifin der Rirche, ja Berbrecher gegen die Grundfage allgemeiner burget Freiheit felbit, Die fie im Minnde führen, Die aber freilich Leute bie garbe nirgendwo gehindert haben, Eprannen zu fenn, wenn fie be malt hatten. Alle Bormurfe, welche ben Kloftern in Rudfict frühern Berhaltens in den politischen Ungelegenheiten gemacht wei fcbien, fich abgeneigt erklärten ober entgegenzuwirten fuchten, of einer Ungesestichteit fich schuldig ju machen, wie biejenigen warrt, wie burch vor gehn Jahren Die raditale Parthei bas Uebergewicht fich wie fchafft hatte. Der Raum gestattet uns nicht, weiter in die Ginte heiten einzugehen; auch muffen wir und verfagen, basjenige nabet befenchten, mas über bie öfonomifchen Berhaltniffe ber Riofter und darauf bezüglichen veratorifchen Unordnungen der Regierung beigebrik worden ift. Die Deutschrift ber Rlofter gibt über die Qualereien, w durch man nach allen Seiten hin ihre Bohlfahrt und ihre Wirtfanti au labmen ftatt gu fordern gefucht hat, den vollften Unffcbing, und w Diefelbe aufmertfam gelefen, wird dadurch volltommen bestätigt find mas ein Mitglied bes großen Rathes in Burich ausgesprochen bat: " gibt teine einzige jener großen politischen Freiheit ibeen, bie im Ranton Aargau nicht mit Füßen getrete worben mare. Benn nun ju einer politischen Knechtigung n beonomischen Ruinirung bes eigenen Bolles noch bas hingutritt, bag m nicht einmal in bem, mas man fur bas Beiligfte halt, ficher fen fa bann barf man nur mit Bangigfeit ber Bufunft entgegenfeben". Di nun die Gidgenoffenschaft ihre Pflicht erfüllen, und ungeirrt burd fall Debenructsichten, feft am Rechte haltend, unabhängig von politift oder religiofen Parthei : Unfichten, des Umtes marten, Das ihr ge bas ungetrene, bes Rechts vergeffende Bundesmitglied auftebt 1 obliegt!

### XL.

### Die neuere Philosophie.

Erfter Artitel.

Welches auch die Vorwurfe find, die man der katho= ifchen Philosophie bes Mittelalters machen fann, und auch remacht bat; fo bleibt es bennoch gewiß, daß fie, in ben Wahr= weiten bes driftlichen Glaubens murgelnd, por ben ichmeren Berirrungen der neuern Philosophie geschüpt geblieben. 2Bas m ibr vielleicht am meiften auszuseten, ift ihre zu unbe-Anate Annahme ariftotelischer Formen und Begriffe; bie, moern fie einseitig und ohne Rudficht auf die driftlichen Dog= nen verfolgt werden, ju Widerfpruchen gegen die Wahrheis en bes Glaubens führen konnen, und geführt haben. minnern bier nur an die Unterscheidung welche Aristoteles ami= ichen ben materiellen und formellen Urfachen macht, und an feine Behauptung, die Seele fep die Form des Rorpers, melbe im 16. Sahrhundert einige Ariftotelifer jum Leugnen ber Unfterblichkeit ber Geele verführt hat. Bor Berirrungen ber Art murbe die Scholaftit durch die Lebendigfeit des herrichens ben Glaubens bamaliger Zeit bewahrt.

Man hat der Wissenschaft des Mittelalters zur Last gelegt, daß sie kein selbstständiges System der Philosophie aufgestellt hat, und der Tadel rührt von Philosophen her, welde die Wahrheiten des Glaubens verkennen oder verwerfen.
Boll der Zuversicht, daß die menschliche Vernunft, von aller
göttlichen Belehrung entblößt, zur Erkenntniß der höchsten
Wahrheiten befähigt ist, weiß man nicht genug zu sagen, von
der Servilität mittelalterlicher Wissenschaft, und von dem schwevill.

ren Vergeben der hierarchie, welche die menschliche Vermin eiserne Banden geschmiedet, und gänzlich gelähmt be Man preist die Freiheit der mündig gewordenen Vernn und wir werden mit Systemen ganz verschiedener Unt schenkt. Ehe wir aber auf die Prüfung des Gehaltes die Systeme eingehen, wollen wir einige allgemeine Vemerlugen voranschicken, um den Vorwurf der Knechtschaft weber mittelalterlichen Philosophie abzumälzen.

Ohne Zweifel geben die Bestrebungen aller Philosophen be bin, die bochften Wahrheiten, die den Grund aller andern et balten, ju fuchen und ju finden \*); barüber find alle Bit physiter einig. Wofern nun der Bormurf, ber Glaube ber Ausbildung ber Philosophie hinderlich, begrundet follte, so hatte man vorläufig beweisen sollen, daß die fic lichen Dogmen feine Wahrheiten find, benn 'nur unter bi Bedingung konnen fie dem Auffinden ber Babrbeit binbet fenn; es ift in der That widerfinnig, behaupten zu wolls baff irgend eine Wahrheit, ber die Babrheit fuchenden 900 nunft im Wege ftebe. Die erfte Aufgabe moderner Dille phie mare bemnach gemefen einen Beweis zu führen, bal Katholischen Dogmen feine Babrbeiten sepen, wenn ihr & bel ber Scholastik in diefer hinficht nicht ale unbegrundet mi als eine petitio principii erscheinen foll. Aber einen folde Beweis ift man une bis auf den heutigen Tag fculbig # blieben, und noch nie ift es irgend einem Denfer gelungs, ju beweifen, daß die driftlichen Lebren Brrtbumer find. Da kann die driftlichen Dogmen ignoriren ober verwerfen, abn nimmermehr beweifen, daß fie falfch fepen, dieß liegt in be

<sup>\*)</sup> Ober genaner ausgebrückt: "Die Wahrheit zu suchen ober fit die gefundene Wahrheit zu sichern". Das Suche nach Wahrheit allein seht immer den Richtbesit derselben od wenigstens die Fiction eines solchen Richtbesites vorans. Dinirt man die Philosophie als bloßes Suchen nach Wahrheit, folgt darans unwidersprechlich, daß weder das hebräische-Bol noch das Mittelalter eine Philosophie gehabt babe. A. b. R.

Ratur biefer Lebren. Die driftlichen Bahrheiten geboren gu einer bie menschliche Bernunft überfteigenden Ordnung. Man kann fie daber meder ftrenge bemeifen, noch mit Bernunftgrunden widerlegen. In Sinfict ihrer gilt nur freie Unnahme ober freies Bermerfen, oder mit andern Borten, Glaube oder Un= glaube. Wenn baber die neuere protestantische Philosophie Die geoffenbarten Lebren gurudweift, fo geschiebt bieg nicht aufolge einer Beweisführung ihrer Unmahrheit, sondern gu= folge eines freien Uctes des Widerfpruche. Die fatholischen Denker ihrerseits konnen gwar bie Bernunftmäßigkeit ber driftlichen Lebren nachweisen, find aber unvermögend ihren Grunden ben Charafter einer ftrengen Demonftration zu geben, und ber Berfuch einer neuern fatholischen Schule, bie, im Dbilosophismus ber Beit befangen, babin trachtete, bem Glauben eine vorläufige Demonstration unterzulegen, ift mit Recht von ber Rirche verworfen morben.

Es bleibt nach diesem noch die andere Frage zu beantworten übrig, in wie fern die freie Unnahme katholischer Grundfage der Bernunft-Entwicklung hinderlich seyn möge?

Die theoretischen Lebren ber katholischen Rirche find fo gang eigener ober vielmehr einziger Urt, baf es in ber That mur von Gedankenlofigkeit ober Mangel an Ginficht berrühren tann, wenn man ihnen den Charafter blos negativer Befchran= tung aufdreibt. Irgend ein Begriff tann nur unter ber Bebingung von befchrankendem Ginfluge fenn, daß er felbit end= lider und beschränkter Urt ift, dief aber ift nicht der Rall mit ben Glaubenslehren. Diefe find ihrem Wefen nach von unendlichem und unerschöpflichem Gehalt, baber fie auch über alle Beweisführung von Seiten menfchlicher Bernunft erbaben find. Es ift aber ber allgemeine Charafter alles Unendli= den, baf es nie anders ale erweiternd mirken fann. nehme welches Dogma ber Rirche man nur immer wolle, man untersuche und betrachte baffelbe von allen Seiten, und man wird bald inne werden, daß es von unermeglichem Inhalte ift, fo, bag es ber Vernunft ftete neue Gefichtspunkte in unabsebbarer

Menae barbietet, und immer neue Rahrung ben Gebain barreichend, sugleich sur Anbetung gottlicher und unenblicht Beisheit einladet. Der gemöhnliche Spruch, daß bie geoffe Berry barten Lebren die Unterwerfung menfchlicher Bernunft forben ferra ift baber nur in einem gemiffen Ginne mahr. Die Unterwerfen biffe zufolge melder ber Denfch göttliche Belehrungen annimm, ift fein Riederdruden menschlicher Bernunft, sondern eine G bebung berfelben, teine Beengung fondern eine Erweitermi die endliche Vernunft kann burch unendliche Weisbeit nie be schränkt merben. Bon Unterwerfung fann nur in fofem ! Rebe fenn, als die endliche Vernunft fich anmaaft, fich fon ju genügen, benn baburch wird bie naturgemäße Unterorbung gestort, und die einfache Rolasamfeit bes Geschopfe erfact bemfelben, von feinem veranberten Standpunkte aus, als du Unterwerfung; ober mit andern Worten, um fich unterwe fen ju fonnen, muß man juvor fich aufgelehnt baben. 3 folder Lage erscheint es ale eine Anmaaffung von Seiten 90 tes, wenn geboten mirb, die eigene Unmaagung aufzugeben Wer baber bem Glauben Raum giebt, ber wird balb im werden, daß alle Beschränkung vom Unglauben berrübt; benn ber Glaube allein erlöft aus ber Rnechtschaft menie licher und beschränfter Unfichten.

Alls im 15. und 16. Jahrhunderte der tropige Wille einzelner Parteihäupter, eines Wiclef, huß und endlich Luthers und seine Sonsorten der Kirche den Ungehorsam und ihren Lehren den Unglauben entgegensepte, begann für die Philosophie eine nent Aera; ein neues Problem ward ihr aufgegeben', die Wissenschaft ohne allen Glauben an eine göttliche Belehrung zu construiren. Das neue Problem trat zwar nicht sogleich in seiner ganzen Schärfe und Bestimmtheit hervor, als solches wurde es zuerst von Descartes ausgesprochen, daher dieser Denker von vielen als der eigentliche Begründer der neuem Philosophie angesehen wird. Seit drei Jahrhunderten beschäftigen sich nun die protestantischen Philosophen mit der Aussessung des neuen Problems, und es ist ihnen damit die auf diese

Stunde ebenso wenig gelungen, wie den Mathematikern mit der Quadratur des Eirkels. Wie vormals auf grieschischem Boden sehen wir jest in der christlichen Welt ein Spstem neben dem andern entstehen; während die Menge derselben und ihre Uneinigkeit unter sich einen unverwerstischen Beweis abgiebt für ihre eigene Mangelhaftigkeit, und das absolute System, das alle Denker unter seiner Fahne vereinigen sollte, ist noch nicht ersunden worden. Wie zu Zeiten Christi die Zeugen, die seine Schuld betheuren sollten, sich selbst widersprachen, so zu unserer Zeit die Systeme, welche den Glauben der Kirche als irrig verklagen wollen. Aber so groß ist das Bedürfniß des menschlichen Geistes zur Erkenntniß der Wahrheit zu gelangen, das der Einsturz eiznes Systems niemanden davon abschreckt, ein anderes anzufanzgen, und sich vom Neuen unter den Trümmern anzubauen.

Der katholischen Philosophie bes Mittelaltere erschien ber Gebante, ein menschliches Spftem als bas Rundament aller Babrbeit aufstellen zu wollen, eine Ungereimibeit. Im vollen Befit und ber göttlichen Wahrheiten gewiß, mar es ihr nicht barum ju thun, ein neues Spftem aufzubauen. von entfernt, die gottliche Weisheit durch eine andere irbifchen Urfprungs erfeten ju wollen, mar es ben Denkern bamaliger Beit ausgemacht, daß die Stellung ber Philosophie nie anbere ale untergeordnet fenn konne, und auf die Berbaltniffe gottlicher und menschlicher Beisheit, mandten fie ben Spruch an: Misit ancillas suas, ut vocarent ad arcem. In ihren Augen mar die Philosophie, die dienende Magd, fle, die ju unferer Beit berrichende Gebieterin fenn, und ausfolieflich alles ordnen und regieren will. Die Scholaftit, mit ber Betrachtung gottlicher Wahrheiten allein beschäftigt, benutte in Sinficht auf Philosophie das ichon Borhandene, und wandte die Philosopheme platonischer und aristotelischer Biffenschaft auf die Theologie an, um die erhabenen Lehren berfelben ber menschlichen Auffaffungeweise zugänglicher zu machen, wie fie burch bas Beispiel ber driftlichen Bater icon

belehrt worben. Go tragen die Meditationen bes beil. In felmus beutliche Spuren platonischer Wiffenschaft, fo wie feit dem 12ten Jahrhundert ariftotelische Begriffe mehr Ed aana gewannen, und jur Ausbilbung ber bialectischen Bet ber Scholaftit das Ihrige beitrugen. Aber wie verschied auch die Formen find, ift ber Gehalt doch überall berfelbe und so gewann bie katholische Philosophie bes Mittelalin unter ben fecularen Arbeiten ber großen Denter jener 3d eine Größe und Ausbehnung, bie wir in ber Erkenninif mi feres Unvermögens ein Aehnliches leiften zu können, tief be wundern follten. Was heute tagtäglich vor unfern Angen # ichiebt, baff ein Denter bem andern miderspricht, mar bame unerbort, und icheinbar bebeutenbe Streitigkeiten, mie & ber Nominalisten und Realisten betrafen immer nur Reba fachen und Außerwefentliches, das Gebäude felbft blieb fiche und es wurde an bemfelben fortgearbeitet. wenn Meinungeverschiedenheiten ben Glauben in seinem De fen angriffen, trat die Rirche vermittelnd ein, und entiche burch richterlichen Spruch ben Streit im Sinne bes Glas bens \*).

<sup>\*)</sup> Die Rirche, bestimmt die heiligen Wahrheiten des Glaubens # erhalten, au beleben, und mit Liebe au befeelen, bat nie iram eine philosophische Unficht aut geheißen oder verworfen, anst in fofern diefe mit bem Glauben in Berührung tam. Jahrhm: berte lang waren fatholische Denfer über die Ratur ber allge: meinen Begriffe entgegengesetter Meinung; aber nie erging ba: rüber von Seiten ber Rirche ein Urtheil. Rofcellin murbe nicht verurtheilt megen feines Rominalismus, fonbern weil feine Mm ficht ihn gur gaugnung bes beil. Dogma ber Trinitat verleitete. Much Abalard murbe nicht verurtheilt megen feiner Philosophie fondern weil er ben Rationalismus in ber Kirche einführe wollte, und die Rühnheit hatte zu behaupten, die Glaubendles ren waren nur Meinungen, bis die menschliche Bernunft ibr Bahrheit ermiefen habe. Das Gutheißen menfchlicher Bert von Seiten ber Rirche, ift mehr negativer als positiver Un bas fogenannte Imprimatur erffart nur, bag irgend ein Bm

- Aues bies hat fich in unfern Tagen ganglich geanbert. Aufsalb ber Rirche hat fich ein Reld aufgethan, auf bem eine inge Denker mit großer Site baran arbeiten, eine felbfiftanbige bom Glauben unabhängige Philosophie anzubauen. Sed= ber berfelben macht Unspruch barauf, ale Reprafentant ber gemeinen Vernunft fich geltend zu machen, die jedoch, ib-Idee nach, feine andere ale die Göttliche felbit fenn fann. ber die Bitterfeit, womit fie einander verfolgen, ber Bobn. t bem fie einander begegnen, die kindische Gitelkeit, womit licher fich die Proprietat feines Spftems vindigirt. bt man eine Ghre in bem, mas Nichtachtung verbient; in bas Individuelle ift gerade bas Bermelkliche, mas an em Spftem abfallen muff, wofern fonft Babrbeit barin ift, e es icon von Beraklit anerkannt worden. Und nicht bloß Uneinigkeit der Spfteme ift hier das allein Auffallende, ibern wir bemerken annoch bie Uneinigkeit ber Denker mit ) felbit, mas jedem Besonnenen über die Schmache ber nschlichen Philosophie die Augen eröffnen sollte. Bier frat wir nun jeden unbefangenen Renner der neuern Philoso= ie, ob g. B. die Philosophie, die Reinhold in feinen let-Sahren ju Riel lehrte, baffelbe Spftem mar, bas er in ner Theorie des Borftellungevermogens ju Jena aufstellte? ver hat etwa Richte den Inhalt feiner Wiffenschaftslehre ; jum letten Athemauge ale die absolute Wahrheit behaup= ? Ober find die Ideen, die Schelling in feiner Abhand= ig über die menschliche Freiheit aufstellt, diefelben, die die= berühmte Denfer in feinem Spftem bes transcendentalen ealismus vortrug? Es mare ein Leichtes, die Reihe ahn= jer Fragen weiter fortzuführen, und Metamorphofen diefer t auch bei auswärtigen Denfern, wie |z. B. bei Coufin, dauweisen; aber die genannten mogen hinreichen, um

nichts dem Glauben zuwiderlaufendes enthalte. Die Stellung der Rirche ift zu erhaben, um fich in die niedere Atmofphäre des menichlichen Dentens berabzulaffen.

einen Gegenstand anzudeuten, ber in der Fortsepung bid Arbeit eine größere Ausführlichkeit erwartet.

Um die durch die Uneinigkeit der Philosophen unter fic mit fich felbst sichtbar gewordenen Blofen der neuern Phil phie ju verdecken und ju bemanteln, baben beutige Denint Grundfat aufgestellt, die Widerfpruche ber Spfteme fa nur icheinbar, an fich aber nothwendig. Die Philosophie fa wie alles in ber Welt, im Entwicklungsproceffe begriffen, muffe bemnach bis zu ihrer Vollendung verschiedene Guti burchlaufen. Es konne fomit nicht fehlen, baf die Dill phie, auf den verschiedenen Stufen ihrer Entwicklung bem tet, ben Schein ber Gegenfage barbiete, bie in ber Wirtig lichkeit und Wahrheit nicht existiren. Grrthum fen überha unmöglich, mas dafür gehalten merde, fen nur eine unvollige dige ober eine unvollendete Wahrheit, wie das Rind ein vollständiger Mensch. Die entgegengesetten Unfichten in neuern Denker feven fo weit bavon entfernt, fich zu widerfich chen, baß fie vielmehr fich gegenseitig erganzten, fo baß == alle Spfteme ber Philosophen nur zu vermengen und zu we mifchen habe, um aus bem Schmelztiegel bie vollständige 9 losophie gang und glangend bervorgeben zu feben. Berfuch vorerft ben Bertheidigern biefer Unficht überlaffen wollen wir hier nur bemerken, daß die Behauptung von be allseitigen Babrheit aller einseitigen Spfteme begrundet ift in der berrichenden Lebre von der göttlichen Ratur aller Dinge bie mit der Idee eines möglichen Grrthums und Unwahrheit unverträglich ift.

Mit ber Entstehung dieser Lehre hat es aber folgende Bewandtniß. Nachdem die neuere Philosophie, im Streben ihre Selbstständigkeit zu beweisen, eine Menge mißlungenen Versuche gemacht hatte, gerieth sie endlich auf die Behamtung, Alles sep göttlich, wie homer auch dieses vom Schwein hirten Eumaios ausdrücklich behauptet. Demnach sep alle wahr, was der Mensch auch ersinne und vorbringe, jedod nur individuelle Wahrheit. Aber so wie alle menschliche In

ividuen bie gange Gattung ber Menschheit conftruiren und onstituiren, so auch formiren alle individuelle Meinungen ber Philosophen den gangen Inbegriff ber vollständigen Philoso= bie. Dief feb jeboch nicht in bem Ginne zu verfteben, ale venn bie vollständige Philosophie ichon existire, und aus ben verftreuten Gliedern ber Spfteme zu componiren fen; benn weil fie im Werden begriffen, fo tonne fie erft allmählig sum Borfcbein kommen, wie auch die Menschheit noch lange nicht als vollendet daftehe. Go ergählt ja auch Diodor von Gicilien von ber Bilbung ber Thiere aus bem Milichlamm, baf biefelben mit nichten auf einmal von ber Conne ausge= brutet worden: fondern man habe lange vorher Ropfe ohne Rumpf und Rumpfe ohne Beine gefeben, und vierfüßige Thiere. Die auf ben zwei Worderbeinen hupften, einen Rlumben ungebilbeten Schlammes nach fich ziehend. Es feb baber unbillig und verrathe Mangel an Ginficht, wenn man jest icon verlange, bas vollständige Spftem ber Philosophie vor feinen Augen zu feben. In bie Butunft muffe man blicken und warten auf das, mas aus den philosophischen Laborato= rien bervorkommen werde; benn sicherlich werde die volltom= mene Philosophie und bereinft überrafchen, wenn wir und beffen am wenigsten vermutben, ja tommen wird fie, wie ein Dieb in ber Racht, über alle Geschlechter ber Menschen. Wer weiß wie nabe icon diese große Butunft ift bei den jepigen rafden Fortschritten ber Menschheit?

Es sey serne von uns diese rosigen Träume und goldenen Hoffnungen moderner Philosophen zerstören zu wollen, im Besitz der Wahrheiten des Glaubens können wir das künftige Paradies der modernen Philosophie ruhig abwarten. Weil es aber unmöglich ist, von dem, was zukünftig, mit Bestümmtheit etwas zu sagen, wollen wir uns darauf beschränkm, die bisherigen Versuche der neuern Philosophie, in ihrum Bestreben nach Unabhängigkeit vom Glauben, einer näberen Prüfung vom Standpunkte des Glaubens zu unterwersen.

Nachdem die neuere Philosophie die unerschütterlie Grundlagen tatholischer Wahrheit verlaffen hatte, um in felbit neue Quellen ber Weisheit aufzufinden, gelangte unvermerkt zu ben alten Spftemen ber griechischen Borm eine Erscheinung, die alle Beachtung verbfent. aen Berichiedenheiten ber Beweisführung abgefehen, ift moderne Materialismus, ber moderne Cfepticismus, ber 1 berne Pantheismus gang gleichartig ben alten Spfiomen d den Namens, jum Beweis, baf bie menfchliche Bernunft nen gewiffen Evelus von Ideen nicht zu überfchreiten verm Durch biefe Bemerkung ift une, fo ju fagen, ber Beg b geichnet, ben wir zu verfolgen haben, um ohne Berwirm die Versuche ber neuern Philosophen zu ordnen und zu m fen, benn die Spfteme gruppiren fich beute, wie vormalt, Schulen. Die erfte Schule, bie uns bier beschäftigen wi ift bie materialistische, bie im lett verfloffenen Sahrhunde ibre vollkommene Ausbildung, und in einer blutigen Ren lution ihre praftische Unwendung fand.

Man hat an der Wiffenschaft des Mittelalters mit Rut ausgefent, daß fie unvollständig gewesen, und wenn man Theologie ausnimmt, das Gebiet der andern positiven Rem niffe, zumal der Geschichte und der Ratur, zu fehr verna läffigt habe. Es war bies die natürliche Rolge der Stelling ber Gelehrten bamaliger Zeit. Der Ritter war mit feine Waffenübungen und der Landmann mit feinem Pfluge ju ant schließend beschäftigt, um für wiffenschaftliche Beschäftigun Muffe zu finden. Die Pflege der Wiffenschaften blieb bem nach im geiftlichen Stande concentrirt, beffen Beruf et if alles mas des Geiftes ift, ju mahren und ju fordern. Da Gelehrte jener Beit, jumeift in feiner ftillen Belle eingeschlof fen, und gang bem Dienfte Gottes gewidmet, batte feinen at bern Gegenstand feiner Thatigfeit, ale bas Studium ber erbe benen Wiffenschaft der Theologie. Mit den Erscheinungen ber Natur war man damals zwar nicht ganz unbekannt, und Die Beschäftigung mit berfelben gewann einen neuen um

broung, nachbem bie Occibentalen mit ben arabischen Schun in Spanien in Berührung tamen, fonft murbe die Naturefchichte bes Ariftoteles als bie eigentliche Bibel ber Ratur ngefeben. Bon ben Arabern fam ber alte orientalische Aberlaube vom Ginfluß ber Gestirne auf die Weltbegebenheiten, ver Glaube an bie Möglichkeit magifcher Bauberfünfte, und ine lange Reibe vergeblicher Berfuche, bie uneblen Metalle n Golb zu verwandeln, zu ben Occidentalen. Gin Rlofter-Bruber, ber fich mit physikalischen Bersuchen abgab, gerieth leicht in Berbacht des Treibens unbeimlicher Runfte, ober mohl gar bes Berfehrs mit bamonifchen Gewalten. Beuge beff ift bie Gefchichte bes Frangiscaners Roger Baco, bes größten Phofikers feiner Beit, ber feine Liebe gu ben Raturwiffenfcaften mit Gefangnigftrafe buffen mußte, und nur burch bie Bermittlung Roms zu feiner Freihelt gelangte. Go fehr mar bamale bie Ueberzeugung von ber Wirklichkeit ber Magie verbreitet, bag, im ichten Sahrhunderte, bas Buch bes Domponatius gegen die Möglichkeit der Magie ale ein außerft gefabrliches verboten murde.

Mit der Erfindung der Buchbruckerkunst und Verbreistung allerlei Renntnisse außerhalb der Klostermauern erwachte anch Lust und Liebe und thätige Theilnahme an allen wissenschaftlichen Bestrebungen unter den Laien, denen Vermögen und Unabhängigkeit in den Städten Muße gewährten. Die Anlegung neuer Universitäten und anderer wissenschaftlicher Vereine tegten ein neues Interesse an für Geschichte und Naturkunde, Kenntnisse, die den weltlichen Gelehrten näher berührten.

Alls ber neue, rege Trieb, in die Geheimnisse ber Natur thefer einzuhringen, die Physiker zu beschäftigen anfing, hat wohl Reiner derselben vorgesehen, zu welcher Berblendung diese Bestrebungen führen würden. Sicherlich dachte damals Riemand daran, daß man auf den Unsinn gerathen würde, ben roben, bewußtlosen Kräften der Materie die schöpferische Beisheit zuzuschreiben, und die Welt als ein Produkt des

blinden Mechanismus zu betrachten. Zu lebendig war damals noch der driftliche Glaube in den Gemüthern, und folde Berblendung der heidnischen Borzeit schien für immer ant der europäischen Welt verbannt zu seyn. Selbst diejeniges, die an die Möglichkeit magischer Zauberei glaubten, erkarten sich dieselbe durch das Eingreisen geistiger Kräfte guter oder böser Dämonen. Der Irrthum, die Gestirne an der Regierung der Welt Autheil nehmen zu lassen, hing noch mit den alten sabäischen Ansichten zusammen, daß jedes Gestirn von einem eigenen Geiste beseelt und gelenkt werde, von wels cher Ueberlieferung noch in der griechischen Philosophie die Spuren angetrossen werden.

Ein Gelehrter, der durch seinen verkehrten Enthusiasmus der neueren Philosophie einen kräftigen Anstoß zum Materias lismus gegeben hat, war der bekannte Graf Baco von Berulam. Von vielen wird er als einer der Patriarchen der modernen Phis losophie gepriesen, und ein bekannter Schriftsteller ertheilt ihmbas zweideutige Lob, "er habe die Philosophie vom himmel auf die Erde herabgeführt". Der durch eigene Untreue vermglückte Staatsmann glaubte sich später zum Resormator der Wissenschaften berufen, und legte auch hier neue Beweise seiner Unfähigkeit an den Tag\*). In seinem ungemessenen Eifer für

<sup>&</sup>quot;) Baco behauptete 3. B., daß je höher die Berge waren, besto größer die Barme auf ihren Gipfeln wegen der größern Rabe der Sonne; daß altgewordene Bäume ihre Natur und Art veränderten; die Buche 3. B. verwandle sich in eine Beide wegen Erschöpfung der Kräfte; so auch gingen die Getraidearten in gewöhnliche Gräser über. In Belgien pfropse man: Birnreiser auf Kohlföpfe, welche somit Birnen trügen, die zwar sehr groß würden, jedoch sade und geschmacklos wären. Wer mehrere ähnliche Ersahrungen dieses seltenen Naturkundigen verlangt, der consultire das Werk des de Maistre: Examen de la philosophie de Bacon.

<sup>2.</sup> b. R. Trop der Mangel Baco's follen jedoch bie mirt:

: Naturforschung schloß Baco alle andern Renntniffe vom ange ber Wiffenschaften aus, benn biefe Burbe gebühre ir ber Naturfunde; ber Sauptzwed Baco's, bas fogenannte wum organon, hat jum 3med, die gange gelehrte Welt in e physikalischen Laboratorien bineinzutreiben. Theologie und urisprudeng feven volkothumtiche Renntniffe, die gu feinem abren Wiffen führten. Golle aber die Raturforschung auf re rechte Bobe gelangen, fo muffe fie einzig auf Erfahrung ebauet und fich nur der legitimen Induction bedienen. Spllogismus wollte er fur emig aus der Wiffenschaft verannt baben; in feinem blinden Gifer nicht bemerkend, baf ie Induction nur eine befondere Form des Spllogismus ift, mb mit biefem jugleich verschwinde. Gein Ingrimm gegen ven Spllogismus ftammte ohne Zweifel von feiner Erbitte= ung gegen die katholische Philosophie des Mittelalters ber, de, fo oft er bavon fpricht, feine Galle aufregt. Drobe feiner Gefinnung in biefer Sinficht mogen bie folgen= ben Borte aus feinen Opp. phil. hier eine Stelle finden, bie zugleich für die verschrobene Darftellung feiner Ideen cha= rafteriftifch ift. "Ich bin im Grunde meines Gemiffens überjengt,, fagt ber eifrige Mann, "ein Brautbett gemacht zu haben, in bem ber Geift bes Menfchen fich mit ber Natur vermählen werbe, Gott felbft merbe in feiner Gute ben beiben Gatten ble Bochzeitsfackeln vortragen. Meine Soffnung ift, baff aus biefer Braut, einem folchen Brautigam burch legitime Induction angetraut, eine Rage bulfreicher Belben, mabrhafter Bertuleffe entspringen werde, ftark genug um ben Syllogismus m erfticken, und une in unserer Roth und Sammer bis auf dnen gemiffen Grad zu tröften".

Aus aller Verworrenheit baconischer Denks und Redes

lichen Berdienste besselben, die Philosophie von der leeren Abstraction abgezogen und auf die Naturwissenschaften und Gesichte hingewendet zu haben, keineswegs in Abrede gestellt werben.

weise geht demnach mit Bestimmtheit hervor, bag er jedet Binblid auf Finalurfachen und 3meckmäßigkeit aus ben No turbetrachtungen verbannt haben will: man folle einzig mit Muffuchen ber mirkenden Urfachen und Rader ber Naturme fchine fich bekummern. 3hm gelten baber Democrit und Er fur mit ihrer Atomenlehre mehr als Plato und Ariftotelet bie in ber Natur Spuren gottlicher Ideen und Begriffe fe ben wollen. Bei ihnen mittert er icon die Rabe bes Splle gismus und ber icholaftischen Philosophie. Bon ber Materie hat er die erhabenosten Begriffe; sie ist ihm die Ursache ber Urfachen, und felbft ohne Urfache: "Gott ausgenommen", fest er bingu, eine Exception, die späterbin vergeffen murbe Demungeachtet fpricht er an mehreren Stellen feiner Schrife ten von "ber Emigfeit ber Materie", und glaubt in ber Genefit ju finden, dag bier nur von Erschaffung ber Formen bie Diefe und andere Stellen aus den baconifden Rede fen. Schriften haben bas Ihrige bagu beigetragen, ein Spftem gu erzeugen, bas alle Ericheinungen ber Welt aus bem Dechas niemus mirtender Urfachen, und materiellen Triebfebern in erklaren, fich vornahm. Indef mar die Bermirrung, die in . Bacos Philosophie berricht, und die gangliche Abmesenheit bes Spllogismus in feinen Schriften zu auffallend, als bag biefe jur Grundlage eines Spfteme des Materialismus bienen tonn-Es waren bagu neue Beitrage und Mitmirkungen von andern Seiten nothig, die jedoch nicht lange auf fich marten ließen.

Durch das Austreten aus der Rirche hatten die protestanstischen Denker jene Grundlagen der Gewisheit verloren, auf denen die katholische Philosophie des Mittelalters ihre kolossalen Gebäude aufgeführt hatte. Die Lehre von Gott und dessen Berhältnissen zur Welt, vom Anfange der Geschichte, und der unsterblichen Bestimmung des Menschen, die nun nicht mehr als gegebene Wahrheiten angenommen wurden, bes dursten jest von einer andern Seite ihre Begründung, oder wosern sie nicht von jenen Denkern in katholischer Weise ans

rkannt wurden, neuer stellvertretender Principien. Anfängsich und so lange die Jahrhunderte lang fortdauernde Kraft bes Glaubens noch nicht ihre ganze Wirksamkeit und Wirksichkeit verloren hatte, begriff man nicht die ganze Weite des bohlen Abgrundes, über welchem die neue Philosophie schwesbend hing. Ideen, womit sich die mittelalterliche Philosophie Jahrhunderte lang beschäftigt und sie von allen Seiten gesleuchtet hatte, wurden von Neuem vorgenommen, und als diesber unbekannte Fragen behandelt.

Der erfte, ber vom protestantischen Standpunkte aus die Entftehung unferer Begriffe zu erforschen fich bestrebte, mar Sohn Cocte in feinem bekannten Berfuche über ben menfchli= den Berftand. Dieses Werk, das zu feiner Beit fo viel Auffeben erregte, fo gablreiche Auflagen und Ueberfemungen in allen Eprachen erlebte, ichien bamale mas Neues und Befonderes, fein Inhalt mar aber ichon Jahrhunderte lang von der fatholifden Philosophie des Mittelaltere besprochen worden. Theorie Locke's über die Entstehung unferer Begriffe mar boch im Grunde nur eine Modification bes Nominalismus bes Mittelalters, beffen Confequengen aber auf dem neuen Standpunfte viel weiter führten, ale anfänglich anerkannt murbe. Lode's Unficht, baf die Scele einer platten, leeren Tafel gu vergleichen fen; feine Sprothefe, daß alle unfere Begriffe nichts feben ale Abstractionen, ben finnlichen Gindrucken entlebnt. war schon lange vor ihm in der griechischen Stoa aufgestellt, und felbit der Ausdruck der tabula rasa damale ichon ange= wendet. Was uns fogleich bier auffällt, ift bas troftlofe Bamum, morin die Geele, diefer Theorie nach, fich befindet, fie felbft eine leere Tafel, an welcher alle Spuren der Glaubenemahrheiten, durch Ueberlieferung nachgeschrieben, verwischt und ausgeloscht find; die Ginne find nunmehr die ein= gige Empfänglichkeit, die biefer armen Geele einigen Stoff jum Denfen darbietet.

Gine Folgerung aus der von Locke aufgestellten Theo=

rie es, daß fie die Erifteng ber 3bee bes Unenblid menschlichen Beifte ausschließt, ober menigftens feine nünftigen Grund berfelben anzugeben weiff. wohl einfah und mit logischer Strenge alle Confequen; nes Spfteme burchführte, laugnete auch bie Doglich Idee des Unendlichen, die aus ben von endlichen entlehnten Abstraftionen nicht gebilbet werden fann. gifch richtig und bem Spfteme gemäß die Behauptung mar, so verwickelte sie ibn bennoch in andere schwierige gen, die er nicht beantwortete, entweder meil er fie n merkt bat, oder weil er es vermied, fich barauf eing bie Incompeteng feines Spfteme anerkennenb. Um ein laugnen zu konnen, muß man biefe Idee befiten, u ber bes Unendlichen zu entfagen, mußte Locke fie von Endlichen unterscheiben konnen. Dabei scheint es ben men Manne, ber bie letten Jahre in Meditation beil. Schrift gubrachte, entgangen ju fenn, baf mit bi bes Unenblichen auch die Ibee Gottes aus ber Gee fdwinden muß.

Das Spftem Lockes verrieth noch feine Mangelhi binnichtlich einer andern Frage von bochfter Bichtig mar in Rolge beffelbent unmöglich einen Grund moralife griffe anzugeben. Locke, feiner Theorie getreu, leitete griffe von Recht und Unrecht von den mit gewiffen B lungen verknüpften angenehmen ober unangenehmen Denn mofern alle Begriffe von finnlichen Gindrucken men, muffen auch die moralischen Begriffe von gewiff pfindungen abstrahirt werden. Wie miflich aber es : folde Theorie ftebt, fallt in bie Augen; benn menn ober Belohnungen nicht einen andern ober bobern Gr ben, vor und unabhängig von ber Sandlung, fo w Moralität ber Willführ preisgegeben. Den moralifder lungen wird baburch aller innere Berth ober Unme gesprochen, und von außern Confequengen abgeleitet. Confequengen felbft aber merben der Billführ eines

ebers anheimgestellt, in bessen Belieben es steht, Strafen und Jelohnungen zu vertheilen und zu vertauschen, und mit den Begriffen des Guten und Bösen zu schalten und walten, weil r selbst von keiner höhern Idee getragen und gehalten wird. Is ist aber einleuchtend, daß die schwankende Unbestimmtheit iller sowohl theoretischen als praktischen Begriffe, nach Locke's System, eine Folge des rationellen Standpunkts ist, auf dem es sich besindet. Den sesten Boden des Glaubens hatte man verlassen, und auf dem schlüpfrigen Pfade des Empirismus und der wandelbaren Erscheinung wollte man Fuß fassen, welsches ein ewig unaussührbares Unternehmen ist. Eben so leicht konnte man einem Fahrzeuge mitten in den Wogen des Weltsweers Stillstehn gebieten.

Je oberstächlicher die Theorie Locke's war, um besto größeren und ausgedehnteren Beifall erhielt sie. Bur Ehre ber Universität Orford verdient es daher bemerkt zu werden, baß sie Locke's Philosophie höchlich mißbilligte, und ihn selbst und alle seine Anhänger von den Lehrstühlen der Universität ausschloß.

Das Spftem Locke's, aller haltung ermangelnd, weil ihm ber innere Stutyunkt fehlt, führt in feiner logischen Entwicklung und Fortbilbung ju zwei Ertremen, jum Materialis= mus einerfeite, und andererfeite jum Cfepticismus. Richtungen wurden verfolgt; feine Fortbitoung jum Materialismus, ober, nach moberner Benennung, jum Genfualis= mus, erhielt es burch Condillac; ber gangliche Mangel an in= nerer Saltung des Spfteme murbe von hume anerkannt, und ber Stepticismus und die Verzweiflung an aller Bahrheit in feiner gangen Starte von ihm baraus entwickelt. beng bes Spftems jum Materialismus murbe in feinen Folgerungen weit bedeutender und verderblicher, ale deffen Sinneigung zum Skepticismus; benn jene bat alle Motive ber finnlichen Natur auf ihrer Geite, mahrend ber Cfepticismus ftets im gefunden Menfchenverftande einen unüberwindlichen Beaner findet. Wir wollen querft ben Gang bes Spftems VIII. 30

in feiner erften Richtung begleiten, und die Schickfale beffels ben betrachten.

Der Empirismus Locke's wurde von der englischen Infel auf frangofischen Boden verpflangt, und mit ber unfern Rache. barn eigenen Lebhaftigfeit und ungestumen Thatigfeit bis in feinen Extremen nicht blog theoretisch entwickelt, sondern auch praktisch angewendet. Bas uns in diefem Fortgange ber Theorie befonders auffallen muß, ift das allmählige Abnebmen und Berschwinden bes Untheile, ben man ber Seele an ber Bildung ber Begriffe einraumt, und bas immer ftartere Bervortreten bes in berfelben verhüllten Materialismus. Die eigenthumliche Thatigkeit der Reflexion auf empfangene Ginbrude, die Lode noch der Geele gelaffen batte, verlor fic ganglich in Condillace Unficht. Bei ihm finkt die geiftige Rraft bes Menschen zu einem blogen paffiven Bermögen berab, und er tadelt an feinem Borganger, daß er der Seele angeborne Thatiafeiten einraumte. Nach Condillac befitt die Geele fein angebornes Bermögen, fein Erbtheil von Rraft und Thatige' feit; alles ift bier erworbenes Gut, alle Gedanken von Empfindungen erzeugt und geboren; und die tabula rasa Locte's wurde von Condillac durch die marmorne Statue erfest. Nach jenem ichreibt die Geele auf ihrem leeren Grunde bie gehabten Gindrucke ein, und zieht aus einer gemiffen Gumme von Empfindungen bas Racit eines allgemeinen Begriffs. Der Reflerions = Prozeg Locke's hat fich bei Condillac in ein Attentionsprozeff verwandelt; diese Attention ift selbft ein nothwendiges Resultat der Impressionen, und die Gedanken bilben fich wie die im weichen Thone gelaffenen Spuren fallender Rörper.

Wohin diese Theorie von der Entstehung unserer Begriffe in ihrer praktischen Unwendung und in ihrer Beziehung auf das Leben führt, fällt in die Augen. Alle Regeln der Hand-lungen muffen in der angenehmen Empfindung aufgesucht werben, und der praktische Sensualismus wurde nicht lange nach-her in Frankreich von Helvetius, Mirabaud und der ganzen

Schule Voltaire's in aller seiner zerftorenden Wirklichkeit gelstend gemacht. In unsern Tagen wird das Spstem von den sos genannten Progressionisten, mit ihren Forderungen auf die Rehabilitation des Fleisches, gehegt und gepflegt.

Fragen wir aber nach ber ersten veranlassenben Ursache bieser schweren Berirrungen ber neueren Philosophie, und weshalb ahnliche Systeme nicht im Mittelalter erscheinen und sich erhalten konnten? so ist es offenbar, daß es die Lebenbigkeit bes Glaubens an höhern gegebenen Ideen und an der Berpstichtung gegen eine göttliche Gesetzebung eine Schummehr bagegen gewesen. Sobald aber der Glaube alle Haltung verloren hatte und der Zaun niedergetreten, war allen menschlischen Verirrungen ein weites Thor eröffnet, und die Stiergesfechte der menschlichen Systeme unter sich konnten von nun auf ber neuen Arena ungehindert sich hervorthun.

## XLI.

Das Manifest der spanischen Regierung auf die Allocution des heil. Waters.

Unferen Lesern wird aus den Tagsblättern erinnerlich setn, daß die gegenwärtige Regierung zu Madrid am 30. Juli dieses Jahres durch ein, in Tausenden von Abdrücken werbreitetes Manisest die Klagen beantwortete, welche P. Gresgor XVI. in seiner am 1. März an die Cardinäle gehaltenen Allocution vor Gott und der Welt seierlich aussprach. Wir haben zur gehörigen Zeit auf dieses denkwürdige Aktenstück ausmerksam gemacht \*); es bleibt uns noch übrig, auch jenes nach seinem wahren Werthe zu beleuchten. Wir haben hies

<sup>\*)</sup> Bb. VII., S. 8.

mit gezögert, theile weil mir feben wollten, ob bas fo bods trabend abgefagte Manifest außerhalb der iberifchen Salbinfe eine Wirkung hervorbringen werde, theile die weiteren Atrecitaten erwarten, welche nach bem Ermeffen Bieler jenes Rriegserflärung auf bem Ruge nachfolgen murben. In Be treff bes Erften baben wir une nicht getäuscht. Co über muthig die jest an ber Spipe ber Regierung ftebenden Radicalen auch maren, fo unverschämt in Sprache und Gef finnung und jenen Stolz verrathend, ber gludlichen Empor kömmlingen fo übel ftebt, bas Altenftuck auch ift, fo bat et unferes Wiffens, und auch mobl eben aus biefem Grunde. nirgende einen befondern Gindruck bervorgebracht. Um alleri wenigsten vielleicht gerade ba, wo man ben bochften bervort aubringen beabsichtigte - in Rom. Der beil. Stuhl bat in Laufe ber legten brei Sahrhunderte eine fo überichmengliche Erfahrung in Betreff bes eigentlichen Sinnes und Endzwedet von Maafregeln, Berfprechungen, Betheurungen und Drobungen einzelner Staaten gemacht, die in firchlichen Dingen eine gemiffe Linie bereits überschritten baben, bag mir uns febr taufden mußten, wenn bie romifche Cagacitat nicht gleich bei bem Ausbruche bes revolutionaren Sturmes in Spanien, beffen gange Bebeutung und bas volle Bebe erkannt batte, bas über Rirche und Staat kommen mußte, wenn bie Ractionen, die fo lange ichon conspirirten, and Ruber kommen wur-Wenn baber ber beil. Bater in ber besprochenen Allo: cution fich, anftatt feine Erwartung bes immer fcblimmeren Buftandes auszusprechen, Soffnungen bes Befferwerbens binjugeben ichien, fo maren fie zweifelsohne von ber Urt, wie fie ber Chrift bis jum legten Lebensaugenblicke felbft von bem verftocteften Gunder begt. Wirkliche Soffnung einer beffern Wendung ber Dinge konnte er nur begen in Bejug auf die unversiegbare Quelle des Edlen, die fich unftreitig in bem Charafter, in bem Bergen bes fpanischen Bolfes finbet, und von bem es ficher ift, bag ein großer Theil bas fcmer laftende Joch ber Revolution nur des Gebotes wegen

mbig ertragt, bas bem Christen die bochfte Aufopferung und Belbftverlaugnung in allen weltlichen Dingen vorschreibt. Daß aber D. Gregor XVI., wenn er ale oberfter Birt ber Beerde Sefu Chrifti die Glaubigen in Spanien troftet, die Schwerverfolgten aufrichtet, ben Unglücklichen ben niefehlenben Bei-Band bes Beffegere ber Welt und ber Bolle verfpricht - auf einen nicht geringen Unbang in dem Rerne des fpanischen Bolfes gablen fann, geht flar aus ber gangen Saltung bes Panifeftes felbit bervor. Denn mas ift es meiter, ale bag die Regierung ben reinften Abfichten bes beil. Batere die gehaffigften 3mede unterzulegen fucht, ohne babei zu bebenten, wie febr fie ibr eigenes Inneres baburch aufbectt, welch widermarti= gen Unblick fie bem unwilligen Auge bes Lefers barbietet. Dit berjenigen Gewandtheit, die den Revolutione = Mannern al= Ler Belten und aller Orten eigenthümlich ift, fucht fie bie Ration in ben Streit mit Rom bineinzugieben, ben ber rabicale Uebermuth muthwillig erregte, und unter bem ber -beffere Theil bes Bolfes jammernd feufat. Den in ber Gefcichte ber Diplomatie gwar nicht beispiellofen, immer aber bocht nieberträchtigen Recriminationen tommen biefe neuen, allen rechtlichen Grund entbehrenden, maaflofen Be= bauptungen über firchliche Dinge gleich. Es ruft in diefer Beziehung bas fpanische Manifest bas Benehmen Rathari= nens II. bei ber polnischen Theilung in bas Gebächtnif ju= \_ rad, bie, mabrend die beiden übrigen Bofe fich abmubten, Rechtsgrunde für ihre Theilnahme aufzusuchen, teinen auf= fellte und gleich jur That fchritt. Go halt bie Regierung ihr Recht, über bie Guter ber Weltgeiftlichen zu bisponi= ren, für unzweifelhaft. Gie bat es nämlich bereits gethan, che bas Manifest erfolgte, und ba fich ein folches Benehmen micht rechtfertigen läßt, ba auch nicht der leifeste rechtliche Grund bafur angeführt werden tann, ermahnt fie bie breifte Thatfache ftatt bes unauffindbaren Rechtsgrundes. Dann aber, um Untundige zu blenden, ftust fie fich wieder auf biftorifche Borgange, auf die Brutalität eines Johann's IV., ben Mordbe-

febl eines Kerdinands von Aragonien ic., bedient fich aber bei ber linkischen Bolemik eines Frankfurter Journals und al der Blatter, die fich einft bochft verwundert ftellten, bag i über ein Greigniß fo großergarm entstunde, ba bod Mittelalter gar viele abnliche vorgekommen fo Conderbar, daß gerade diejenigen, die alles Neu machen woll wenn fie zu bem Mittelalter ibre Buflucht nehmen, an beffen barei und Wildheit appelliren, um baburch ihr eigenes nehmen zu beschönigen. Bas tann und foll benn fo ein @ benregifter früherer Zeiten bemeifen, wenn nicht, baf in aufgeklarten Jahrhunderten ber Robbeit früherer bull und der oft fo kummervollen Gubne vergifit, die fit ober fpater, aber immer ficher auch ber Dachtigfte richten muß? Wenn aber ju folden Argumenten gegitte wird, werden unfere Lefer wohl kaum verlangen, das wir geschichtlichen Belege des Manifestes analysiren follen. Es if fem mit ber biftorifchen Begrundung feiner Bebauptungen viel weniger ernft ale mit ber rechtlichen. Dag etwas gef ben ift, beweif't ja unter Vernünftigen nie die Sittlichleit Rechtlichkeit bes Gefchebenen, fonft mußte ein Gingiges fi tum ber englischen ober frangofischen Revolution mehr gelin, als alle fittlichen Gefene und alle menschlichen Conftitutions. Der gange Inhalt bes Manifestes - und bas icheint be Beisheit feiner Verfaffer entgangen ju fenn - tragt unwer bolen nur einen Stempel an fich, namlich, bag jene, wo ft beweisen wollten, an die Gultigfeit ihres Beweises felf nicht glaubten, baf fie mo fie recriminirten, nur ju # tennen gaben, welcher Sandlungen fie felbft fabig feven, mi nur mo fie behaupten, ift eine Babrheit, nämlich bie beifpie lofer Frechheit, einer an bas Lugen gewöhnten, burch Rich aus ber Raffung zu bringenden Schamlofigkeit ber Gefinnun Bei folden Tendengen das Manifest zu miderlegen, biege na ben Alepfeln bes Tantalus greifen; ihm Schritt fur Schri folgen, die toftbare Beit unnöthig vergeuben. Ge liegt b Sauptpunkt obnebin erft im Ende, im letten Sane, ber t

ocution für eine Kriegserklärung ausgiebt. bief aber die eigentliche Pointe des gangen Aftenftu-Die Madrider Regierung, bas Befen einer pap= en Allocution miffennend, will ein bofiles Berhalt= mit bem beil. Stuble, um die Maste ganglich fallen gu z, um ohne alle weitern Rucffichten von nun an mit ber e in Spanien fo ju ichalten, wie es ihr beliebt. Gie es, und in ihren bestruktiven Planen nicht mehr burch rendungen, burch Ermahnugen u. bgl. geftort zu werben, fühlt fie fich nur ein wenig fraftig, fo wird fie allen ca= den Bestimmungen jum Trope jur rechtswidrigen Befeber vacanten Diocefen fchreiten und bie unveräuferlichen, urfprung und Alter gleich febr gebeiligten Rechte ber meinen Rirche ebenso mit Suffen treten, wie fle es mit a bes romifchen Stuhles gethan. Daber bie argliftige bung, die fie ber Allocution giebt, "bes weltlichen ten" von Rom, ber felbst ohnmächtig und schmach inen Maagnahmen von bem Billen feiner Verbundeten abt. Man will ben Stolk, bas nationale Ebraefühl ber nier gegen ben Papft aufregen, um bann befto ficherer ungeftorter über die Rirche bergufallen. Die Regierung übrigens recht gut, daß fle in ihren Unternehmungen von be= am wenigsten gehindert werden fann, die bas Manifest Berbundeten bes Papftes zu nennen beliebt; fie weiß, bag t die Rirche allein nach dem Rathe der weltlichen Rlughatte regiert merben muffen!, langft icon weber fie noch Oberhaupt mehr vorhanden mare, ja fie weiß fogar wie chon ein vom Glauben isolirtes Princip der irdischen Le= utat, im Laufe ber Geschichte ber Rirche entgegen getre-Wenden wir daher mit P. Gregor, der zwiefach un= lichen fpanifchen Ration unfer inbrunftiges Gebet gu; flewir, daß Gott die Tage ber Beimfuchung abfurge, und alte Beiffagung fich nicht erfulle, bag, wenn England er fatholifch, Spanien baretifch merbe.

## XLII.

#### Literatur.

Ueber Kirchen Staatsrecht in ber preußischen Rheinproving. Betrachtungen jum Geiste ber Gesetzgebung und jum jehigen Weltstande von Wilhelm von Schup. Würzburg bei Boigt und Mocker 1841. VI. 90 S. 8°.

Der Titel icon bes Schriftdens, bag wir anzuzeigen beabsichtigen, gibt durch die Art feiner Abfaffung ("Betrachtungen gum Geifte ber Geschaebung ... ) ju erfennen, daß wir barin nicht auf eine überall forgfältig abgemeffene, iculaerechte Darlegung bes Stoffes rechnen bur-Bo indeffen der geistvolle und mannigfach bewanderte Derr von Sout fich vernehmen lagt, ba fann man auf bantenswerthe Belehrung und noch dankenswerthere Unregung ftets rechnen, und beswegen baben wir une die Muhe nicht verdrießen laffen, ihm durch go Seiten in ber allerdings etwas mubieligen, fast mochten wir fagen, gefchraub: ten Entwicklung feiner Bedanten gut folgen. Seiner Abficht mar er fic flar bewußt; er fpricht fich darüber mit Rlarheit and; und die hat uns pon porn berein gewonnen. Der von Preugen ausgegangene religible Bwiefvalt amifchen Ratholifen und Protestanten, fo mie amifchen Intheranern und Untilutheranern ichien ihm fur Deutschlands westliche Reinde den vollen Werth und die volle Kraft einer Revolutionsarmee ju befigen und propagandiftifche Dienfte ju verheißen (G. II). eine Wiedererweckung des Beiftes von 1813 in feiner vollen Kraft foien ben icon da und bort, g. B. in ber Petition der Stande Oftprengens, hervortretenden Wirkungen mit Erfolg wehren gu tounen. Das wun: bervolle Auflenchten Diefes Beiftes in bem erhabenen, feierlichen An: genblicte des berglichsten Ginklangs zwischen Konig und Bolt bei ber Sulbigung in Berlin, der Berr von Schun ale Mitglied ber Ritter: fcaft beimohnte, belebte feine Soffnung, daß jener verhängnifvolle Bwiefpalt, ber ja noch nicht bis jur Burgel bes Bertranens und ber Liebe hindurchgedrungen, fich werde befeitigen laffen. Aber baf fein

loger Vermittlungsversuch ben Frieden bringen tonne, war ihm beutich. Bon einer unrichtigen, firchenrechtlichen Theorie war das Berwürfniß ausgegangen. "Einseitige Spstematiter", sagt der Verfasser,
"haben in einer tirchlichen Angelegenheit üch durch eine falsche Ansicht und Tendenz besiegen lassen, sind auch so sehr für eine unrichtige Theorie in Leidenschaft gerathen, daß sie nicht eher ruhten, als bis sie Mittel sanden, zu Gunsten berselben, wider Wissen des Monarchen, zu wirten und den Ansbruch einer Krisse einzuseiten, die den Fürsten unwilltührlich fortriß".

Rur burch Befeitigung biefer firchlichen Theorie, burch bie Rachweisung ihrer Unhaltbarfeit und Befährlichfeit ichien baher unferem Berfaffer bie Ructfehr jum Frieden möglich. Sie, meinte er, als entzweiendes Glement zwifden Rirche, Mondrchen und Bolt binweggeraumt, ftelle fich gegenseitiges Berftandnig ein, und dem Berftandniffe folge bann auch bas Ginverständniß. Alfo ein Berfuch zur Ber= fandigung, hervorgegangen aus der lobenswerthen Abficht, badurch aum Einverftandnig, und gwar jum Ginverftandniffe im Beifte von 1813, im Geifte benticher Freiheit und Gelbftftandigfeit ju gelangen, ift die Shrift, Die uns bier beschäftigt. Wir begrußen fie in Diefer Gigen: idaft mit Krende, und folgen gern bem Drange, burch bie weitere Berbreitung ihres Inhalts, fo viel an und ift, dem fo edlen Beftreben des Derrn Berfaffere und beigunefellen. Bunachft fündigt fich feine Arbeit an als die Rritif einer unter demfelben Titel: Ueber Rirchenstaaterecht in der prengischen Rheinproving, in den Beften 103 und 104 des 52sten Bandes der Jahrbucher für die prengische Gesetzgebung erschienenen Abhandlning, die fich die feltsame Aufgabe gestellt hat, zu zeigen: "daß bit dem Uebergange eines Landestheiles aus früherer Landeshoheit an ine andere, berfetbe hiemit jugleich auch allen ben positiven Bestimmungen unterworfen und obligat gemacht fen, welche das Rirchenftaats: not ber bem neuen Landestheile erworbenen Sonverainitat bilben". Die Kolgerungen, die sich daraus für die Rheinproping ergeben sollen, branchen wir wohl nicht näher zu bezeichnen. Dag er gerade biefe Sorift jum nachsten Vorwurf seiner eigenen Arbeit machte, bagu scheint Derr v. Schut nicht fo fast durch die Bedeutung ihres Juhalte, als bielmehr durch die der Sammlung, in der fie Aufnahme gefunden, veranlagt worden gu fenn. Er betrachtete fle hienach (G. 20) ale einen Ausfluß jener preußischen Beamten : Coalition zur firchlichen Ablösung Dentichlands von Rom, über beren erfte Aufänge, lange nachdem ihr Dafenn burch ihre Acte icon ber gangen Belt ale eine unzweifelhafte

Thatfache verrathen war, die Beröffentlichung von Niebuhrs Ra erft fürglich ein helleres Licht verbreitet hat. Der Plan ging, wie Unficht, Die Bunfen gegen Niebuhr burchgefest, babin, burch Aust einer wohlbemeffenen Protection auf die fatholische Rirche in Da land, wogu befondere die Unterrichtsanstalten und die Ginwirfun Regierung auf Die Befetung ber höheren Rirchenamter Die faft m baren Mittel darzubieten ichienen, es ohne Streit und Auffeben ba bringen, bag Beiftlichfeit und Laien, der Antorität des papftlichen Gn burch beffen eigenes Buthun, mehr und mehr entwöhnt, beim erften ! Collisionefalle zwifden ben Aussprüchen diefer Antorität und ihren ch Ausschten und Interessen fich ber Regierung in Die Arme warie von dem Mittelpunkte der katholischen Ginheit auf immer lode Wie fehr es in diefem Plane lag, dem romifchen Stuhle überall bi Anordnung der fatholischen Rirchenverhältniffe bereitwilligst die So bicten, um ihm die Muhe und Befahr zu ersparen, in ichwierige baltniffe fich einzulaffen, wo fein Anfeben mißkannt werden konnt leuchtet ju febr ein, als bag es noch einer Erinnerung bedürfte. buhre leidenschaftlicher, aber redlicher Charafter widerftrebte au f ner folden Rolle: er mußte ben Poften in Rom einem Underen laffen. Spater freilich, nachdem ber Plan miggludt, mit Lift nich jum Biele ju gelangen war, hatten Manche jum 3wange greifen Dafür einen gesetlichen Anhaltepunkt zu gewinnen, ichien unfere faffer die Absicht der gedachten Abhandlung in den Jahrbüchern preußische Befengebung ju fenn; darum hat er diefelbe jur Wide befonders anderfeben.

Sein Amed ift, nicht bloß zu zeigen, wie unhaltbar die fraglichen Schrift aufgestellte Behauptung an sich, sowohl nach tur der Sache, als nach den positiven gesepsichen Bestimmun dem bestehenden Rechtezustande ist; sondern auch zu warnen Folgen eines Versahrens, wie es, nach jener Schrift zu urtheit Manchen beabsichtigt wurde. Um dieses leptere zu bewirten, h. Schüp sich einen Standpunkt auserschen, der an sich zwar ja nach unserer Ueberzengung der einzige ganz richtige und w auf den aber Wenige, besonders unter denen, die er überzengte, ihm zu folgen im Stande oder Willens sehn werden. E (S. 2 ffg.) mit der Bemerkung an, daß es nur den Barbaren ber eigen gewesen sep, feine andere als ispolitische Verhältnist dalb eines aus verschiedenartigen Landestheilen bestehenden Sbittes gelten zu lassen, hingegen alle polypolitischen Bustände gescholsen zu erklären. Schon die Griechen hätten erkannt,

Umgeftaltung bes Rechtes, welcher eroberte Lander felten entgehen, weil die Berichiedenartigfeit ber außeren Lebensbedingungen auch eine Bericbiebenartigfeit ber Lebensgesete nach fich giebe, nicht nach Willfibr und Convenieng gefchehen, fondern eben nur ber Rothwendigfeit entfprechen burfe, "wenn man fie in die Ratur bes Menfchen molle thergeben und bier fich eine Nothwendigkeit bitden laffen, die fich gu erbeben babe au einer Gewohnheit für gesetmäßiges Dasenn, und ber nicht anzusinnen fen, sich bingugeben gur Bente gufälliger oder willführ: lider Beranderungen und Wechselungen". Noch deutlicher hatten bie: fes bie Romer erfannt, beren Staatsweisheit vom Anfang an nach ber Malichteit rang, eine Berfaffung zu grunden, welche die Aufgabe los fete, mehrere verschiedenartige Bolfer zu vereinigen, ohne dabei bas Deiligfte, Die Bluthe und Frucht ber bieherigen religibfen, ethischen und politifchen Entwicklung ju gerftoren. Nur Barbarenart fen es ge: wefen, biefe zu überfehen, und zu fordern, daß bas eroberte Land fammt feinen Bewohnern übergebe in die gange Gefetlichkeit ber erobernden Racht, auf diefe Beife jedesmal Buftande vermittelud, wie wir fie iest ben' Drient entwürdigen schen. Selbst bie in bas romische Reich ingebrungenen roben Bermanen hatten einen garteren Ginn für Recht and politifche Freiheit gezeigt, und bas als finfter fo vielfach geschmähte germanische Mittelalter habe in bem System der perfonlichen Rechte, bas lediglich durch freiwilliges Unschließen der Ginzelnen an den Rechteuftand ber Mehrheit allmählig ben Uebergang gur Ginheit vermittelte, eine erleuchtete Staatstunft bewiesen, welcher die Isopolitie der Drien: talen troftlos gegenüber ftehe. Und "zur felben Beit", ruft Berr v. Sous and", wo wir biefe namlichen Orientalen burch Die Ginformig= teit ihrer gefelligen Buftande fich auflöfen feben, wird im Abendlande eine Theorie aufgestellt, welche nicht nur jene Robbeit formlich fostematifirt, vollig Barbarifches für die Bluthe der Civilifation erklärend; fondern man verfälfcht auch fegar, um dies vage Resultat zu gewin: nen, die Begriffe mittels einer trugerifchen Sprachichopfung". ficht herr v. Schut zu zeigen, daß das Wort: Kirchenstaaterecht an fich fcon etwas Berkehrtes ausspreche, weil es die firchlichen Berhalt: niffe zu ftaatbrechtlichen umftemple. Wir feten voraus, daß unfere Lefer bamit von vorn herein einverstanden fenn werden, und wollen alfo nur ben Sauptfaden des Gedankenganges unferes Verfaffers im Ange Diefer geht nun babin, bag bie protestantischen Regierungen in Deutschland um fo weniger Sing und Urfache hatten, bergleichen ifopolitische Bestrebungen, wie fie in dem erwähnten Auffane der Jahrbucher fur prenfifche Gefengebung fich andfprechen, gegen ihre fatholi:

fcen Unterthanen ju begen, ale eigentlich ber Beftand nub die Dact bes beutschen Bundes, hiemit aber auch die Sicherheit und Bobliabrt aller einzelnen Bundesftaaten bavon abhange, daß biefer Bund ben Cha: rafter der Apostolicität, d. h. also der Ratholicität bewahre, der ibm burch feine Stiftung, wie burch bie Beschichte ber ihm porbergegange: nen Erzianiffe unvertennbar aufgebrückt fen. Diefe Bebauptung wird freilich Biele befremben, und befondere benjenigen, welche feit Jahren gewohnt find, Die beutsche Freiheit mit bem Protestantismus, ben Pro: testantismus aber mit bem Preugenthum an identificiren, gang fabel: haft flingen. Auch burften die erften Grunde, Die Berr v. Schus bafür anführt: daß nämlich der Bund unter Unrufung der beiligen Dreieis niafeit gefchloffen und unter bas Drafidium Seiner faiferlich : foniglich apoftolifchen Majeftat von Defterreich geftellt fen, burch eufteren Um: ftand aber von Seite der Protestanten die Berpflichtung anerkannt fen, niemale die abweichenden Momente ihrer Confession zu einem Motiv, für die Emancipation aus der religiofen untheilbaren Ginheit und Ginigfeit benüten zu wollen, die nur durch bas Mitwalten ber heil. Dreieis nigfeit Leben und Befen gewinnen tonne, mahrend burch ben zweiten' Umftand die von Gott und Chriftus tommende Apoftolicitat ber Rirde, von welcher allein Defterreich ein apostolisches Berhaltniß auch ju Deutschland habe, von fammtlichen Bundesgliedern implicite und gleich: geitig anerfannt worden fen; es durften, fagen wir, diefe erften Grunte , schwerlich geeignet fenn, Die etwa unglanbigen Lefer auf Der Stelle m betehren. Nichts defto weniger hat aber die Sache boch ihre volle Richtigfeit, wie ber Berfolg erproben foll. Bir wollen aber vorläufig nicht mit ben Begnern rechten, sondern erft noch die Unficht bes herm v. Soun vollständig baraulegen fuchen. Diefer geht von der Betrach: tung ber inneren Grundlagen ber Ginheit und Gelbstftandigfeit. Deutschlands, die er im unverfehrten Bestande der fatholischen Rirche erblidt, auf die außeren Berhaltniffe unferes Baterlandes über, die er befonbers in Beziehung auf Kranfreich in's Ange faßt. Dabei beschräntt er fich nicht etwa auf die Ansbentung alter Gifersuchten und Nationale telfeiten, mit benen man fich wohl blaben, aber nicht um eine Linie größer machen taun; fondern gewohnt, wie er ift, die Dinge immer gleich vom höchsten und allgemeinsten Standpunkte aus zu betrachten, scheint er sich unmittelbar die Frage gestellt zu haben: welcher von den großen Weltmächten, unter welchen ber bentiche Bund feine Stelle gu behaupten hat, nach dem Verhältniffe ihrer Kräfte zu den vorherrichen: ben Intereffen, bas Uebergewicht in ber Bestimmung ber Beltgefcide zufallen muffe? Und er hat fich die Frage einfach babin beantworten

muffen, bag es biejenige fenn werbe, die, im Dienste ober ale Organ und Bertreter bes hochften und allgemeinften Intereffe ber Menfcheit. fic bes Mittelpunttes unferes gegenwärtigen, Die Welt beherrichenden enropaifchen Staatenfpfteme gu bemachtigen im Stande fenn merbe. All ben Mittelpuntt betrachtet er aber, eben fo fehr nach bem Beng: nife ber Gefdichte, ale nach ben Andentungen, Die in ben neueften Creigniffen zu erkennen find, bas Mittelmeer und, ale bie nothwendi= gen Stuppuntte zu beffen Beherrichung, Deutschland und Italien nebft Als bas hochfte, allgemeinfte und aulett nothwendig ent= fridende Intereffe erscheint ihm aber bas ber Religion ober bes Ber-Mitniffes des Menfchen ju Gott. Uebergengt nun, bag diefes Berhalts niß seinen höchsten, allein mahren und befriedigenden Ausdruck in der lathvlifden Rirche erlangt habe, tragt er fein Bedenten, ben San aufufellen, baf jener Dacht die Beltherrichaft gebuhre und gufallen wers be, welche von biefem Mittelpunkte aus die Rreiheit der tatholischen Rirche gu fcuten übernehme. Darin tonnen, feiner Auficht nach, nur frantreich und Dentichland, biefes als burch Defterreich vertreten und mit ihm ibentisch gedacht, fich ben Vorzug ftreitig machen. franfreich an, ben Gedanten einer großen Weltpolitit in biefem erha: benen Sinne gu faffen, und will fich vorzüglich die Schritte bes herrn Thiers in biefem Sinne benten. Nicht minder vertraut er aber ber Beisheit bes Rurften Metternich, bag biefem bie angebentete Stellung Defterreichs gu bem großen Problem ber Beltgeschichte nicht entgangen fen, und er erblict in ber Raiferfronung ju Mailand, welche auf die Berfohnung Italiens mit Deutschland berechnet war, und in ber Rolle, die Defterreich in der Lofung der orientalischen Frage übernommen, die fprechendften Beweife bafur. Das Naturlichfte ichien ihm nun freilich eine Berbindung Deutschlands mit Frankreich in dem großen gemein= schaftlichen Intereffe, in welchem beide gleichzeitig das Princip ihrer Selbstftandigfeit und Große zu erblicen hatten.

In ber Erwartung jedoch, daß eine solche Vereinigung nicht Platz greife, fragt er natürlich, was wohl diesmal für Deutschland geschehen werde, wenn Frankreich, fortwährend uns zu überflügeln, und auf unfere Rosten sich zu erheben trachtend, uns abermals religiös getheilt studen sollte, wie zur Beit bes dreißigjährigen Krieges? Und er sest, zur Beantwortung dieser Frage, zwei verschiedene Fälle als möglich vorans. — Entweder ist es den Franzosen gegeben, zu dem großen und schönen Werte, wozu alle Umstände sie einzuladen scheinen, sich aufrichtig und ernstlich zu erheben: dann erwächst ihnen eine Macht, der kaum eine andere in der Welt gewachsen son dürste; denn von allen

Seiten ftromen ihr die Belbenichaaren gu, welche bie große Itee ber & Ginbeit und Berbruderung aller Bolter begeistert. Ober die Frangofen ! folgen bloß ihrer alten Eroberungeluft und Ruhmfucht unter bem Ban: \$ ner ber revolutionaren bemofratifden Propaganda; bann ift Dentich: land junachft und Italien ihr Angenmert, und fur bie Bolfer, welche t burd die Erfahrung bes constitutionellen Lebens fur bie Tanidungen benelben noch nicht abgestumpft find, macht fie ihre Loofung, fur Italien macht fie ihre Stellung in Afrita im bochften Grabe gefährlich. In beiden Kallen fommt es barauf an, bem weitlichen Nachbarn eine ungertrennbare Ginbeit entgegengufegen, und nicht blog von ten protefantifden Reactioneversuchen abzulaffen, tie um fo gefährlicher merben, ie mehr tie Protestanten bas Deutschthum fur fic allein in Anfpruch nehmen mochten, fondern auch mit bem beiligen Stuhl und bem Rirchenstaate bas innigste Band gu unterhalten, um dem frangonichen Ginfluge auch jenfeite der Alpen bie Spige bieten gu tonnen, und ben Frangofen nicht bie Bege preiegeben ju muffen, auf welchen fie mit ihren Waffen jo leicht der erften deutschen Macht bis in das innerfte Berg gu bringen und die Biderftandetraft des gangen bentichen Rorpers fo anf immer gu brechen im Stande maren. Das find die patriotifden Bebanten, welche in herrn v. Schun burch bie jungften Thaten einer Partei angeregt murben, melde bie bentiche Nationalität baburch, bag fie fie geltend machen wollte, wo fie nicht gelten fann und foll, nam= lich im religiojen und firchlichen Bebiete "), gerade ba gebrochen mid fast zu Grunde gerichtet hat, wo fie vor allem glangen und gebietend

<sup>\*)</sup> In einer fehr wegwerfenden Unzeige tiefer Schrift in Nro. III. ber Jahrbus bucher für wiffentschafliche Rritit fagt Marheinede unt. and. mit feiner foft lichen Gelbstzufriedenheit. "Der Romanismus wie ber Pietismus bricht ben Ropfen Die Rrone des Beiftes aus; benn die Beiftes freibeit ift babin". Die es aber außerhalb bes Romanismus mit ber Geiftesfreiheit fiebe, bavon mag folgende Stelle aus berfelben Recension als Probe bienen; "Richtig ift Die Behauptung, baß die romifch : fatholifchen Priefter nicht Staatsbiener fenn und beißen tonnen, da fie im Dienfte eines ausländifchen herrn fteben. Dieft fchlieft aber nicht aus, daß fie, wie alle Mustander, wenn fie im Lande fich gegen die Staatsgefene verlaufen, nach diefen gerichtet werben"? herr Profesor Marbeinede ift Staatsbiener, erfennt alfo ben Landesberrn als den herrn der Religion und der Wiffenschaft, für deren Berbreitung er angestellt ift, muß als Diener diefes Beren fur ihn die Religion und die Wif fenschaft betreiben, und tann nur als Organ inlandifcher b. b. Fonigl. preußis fcher Religion und Biffenfchaft als Inlander fich geriren. Das folgt aus obigem Cape. Daraus folgt aber nothwendig weiter, baf Preugen bas Reich tes beiligen Beiftes fenn muß. Wir wollen Gott danken, wenn

ervortreten follte, namlich im Leben des Staates und im Berbalniffe Deutschlands an ben anderen Gliedern des europäischen Staatenspftems. Durch ihre falfche Berherrlichung bes Nationalgeistes ift' in ber That n unferem Baterlande bas Wort bes herrn bewährt worden: Wer eine Seele liebt, der wird fie verlieren; wer fie aber haffet, der wird te erretten. Die Ratholifen haben, wie Berr v. Schut fehr gut erinnert, Dentichlands Ginheit und Selbstständigkeit, besonders Kranfreich gegeniber, ftete im Ange behalten und vertreten, mahrent ihre Begner es paren, welchel den Frangofen die erften Borfcbritte gegen den Rhein möglich machten, und ihnen bas Recht ber Ginfprache in die Angele= genheiten Deutschlands verschafften. Doch unfere Absicht ift nicht zu recrimiren, fondern nur ju einer edleren und einfichtigeren Politik gu mahnen, ale bisher befolgt murbe. Bu dem Ende fen uns erlaubt, ben Bedanten bes Berrn v. Schut, die wir bieber, fo viel mir es vermochten, unferen Lefern flar zu machen fuchten, eine furze Betrachtung nachaufenden. Sat Berr v. Schut die Bedeutung bes Ratholicismus für die Macht und Gelbstftandigfeit Deutschlands hervorzuheben ge= not, fo wollen wir einen Angenblick das Verhaltniß des Protestan= tismus zu den allgemeinen Kragen der Beit beherzigen. Der Protefantismus hat eine Beit gehabt, wo, in Folge von Berfaumniffen and Difverständniffen aller Urt, alle Bortheile ihm nothwendig gufallen mußten; benn in ber Entwicklung ber driftlichen Botter war ber Beitpunkt gefommen, wo bei ihnen das Christenthum aufhoren oder 118 bas innerfte und eigenste Princip unseres gesammten Denfens und Sepns, als bas Reich Gottes in uns fich bemabren mußte; wo der Menich den Juhalt der Offenbarung felbstiftandig ergreifen, und als mit feinen eigenen urfprunglichen Wefen fo zu fagen identisch, in der freien mabhangigen Bestimmung feines Dafenns gelten machen, ober aber ihn als etwas ihm nur von Außen aufgedrungenes, fremdesvon fich ftoffen mußte. Diefe Beit mar, um und eines oft gebrauchten Gleichniffes zu bedienen, Die Beit des Gintrittes in das Mannesalter, mit welcher die vorherr= fonde Bedeutung des Laienstandes in der Rirche eintreten mußte. Der Protestantismus hat fich jum Organ diefer natürlichen Rich: tung ber Gemuther aufgeworfen, und, fo fehr er fie migbrauchte und entstellte, doch daraus fein Bluck und feine Rraft geschöpft. Aber die Beit, die den Protestantismus begunftigte, weil er ihr ju dienen idien, ift jest über ihn hinausgeschritten; benn er war nur ber einfci=

uns wirtlich unfer romifcher Ratholicismus die Rrone der Gelbftverherrlischung ausgebrochen hat auf daß uns die Demuth bei Berftande erhalte.

tig entftellte Ausbruck bes tieferen Motive, bas fie bewegte. querft, in Begiehung auf die Bestimmung bes Glaubene, nur die Un: führer ber fich fo nenneuten Reformation, und, in Begiebung auf die Ordnung des Gultus und bie Bestimmung ber firchlichen Berhaltniffe nur die Baupter bes Laienstandes in Anspruch nahmen, bas Recht selbstständiger Entscheidung noch dem Maafstabe subjectiver Ueberger aung und Anficht, bas nimmt jest confequent auch jeder Gingelne fur fic in Ansprud. Die Korderung aber der absoluten subjectiven Selbiffandig: feit und Kreibeit ift augleich vom geistigen Bebiete bes Glaubens fortge: fdritten auf bas reale und materielle des außeren Dafeins, ber burgerliden und politischen Existens. Die Beit verwirft barum die griftofratischen Ginfluffe, die in der Reformation fo entscheidend hervortraten und in den protestantischen Staaten bis jest so machtig fich erhalten hatten; fle verwirft die officielle Form der Religion und des Rirchenthums, wo: rauf die Ordnung ber protestantischen Staaten bieber gegrundet mar; fie erhebt fich jugenbfraftig, wenn auch noch mit unftatem Beginne, aeaen die Monftruofitaten einer Philosophie, wie der Protestantismus fie ausgeboren, in welcher die Freiheit feine Stelle findet. ftrebt die Menscheit hinmeg von den Bahnen, welche die Reforma: tionszeit ihr gebrochen hatte, und alle Beichen verfunden den Anbrid Die eine subjective Richtung, welche bis gnr Rireiner neuen Beit. denfpaltung ausgeartet, zeigt fich im geiftigen Bebiete bes Glaubens und ber Biffenfcaft ericopft. Die Trinmphe, welche auf eine furge Beit ber Pantheiemus unter und feiert, beuten unverkennbar bas tiefe Bedürfniß der Verfohnung amifchen Subjett und Objett, amifchen frei heit und Gefenlichkeit an, bem nirgend als in ber tatholifchen Ginheit feine Befriedigung werben fann. Der Uebergang der Reformationebeftrebnngen auf bas burgerliche und politische Bebiet ift augleich Beranlaffung jur Entwicklung ber Willensfraft und ber praftifchen Thatigleit auf Roften der Speculation und leeren Bedantenentwicklung, Die feit ber Beit ber Reformation eine fo große Rolle gefpielt hat. wendet fich baber das Uebergewicht wieder gurud ju den füdlichen, ju den fatholischen Bölfern. Und um die religiose Krists zu beschleunigen, tritt nun auf der einen Seite Aufland ein in das große Weltbrama mit feinen hierarchifch = politifchen Unternehmungen, gegen welche die protestantischen Unmaagungen nur als Rinderfpiel ericeinen, und auf ber anderen Seite America mit feiner ichwindelnden Anarchie und anarcifchen Schwindelei, um von beiden entgegengesetzen Endpunt: ten aus, der dogmatifchen Erstarrung und rationalistifchen Berficht gung bes Glaubens, bes firchlich : politifchen Defptoismus und ber po:

ich = tirchlichen Auflösung, die Schwankenden zu ergreifen, und sie ben Schooß der alleinseligmachenden Kirche zurückzutreiben. In eiz solchen Beit vermag ebenso wenig, wie Degelthum und Agenden, die tät gegen die ehrwürdigen Rüstzeuge vergangener Beiten, für sich ein der Politik eine genügende Stüße zu bieten. Da muß wohl ein ierer Ankergrund gesucht werden, um das Staatsschiff zu befestigen, dwolle Gott, daß den Deutschen, den alten Trägern des heiligen nischen Reichos zur guten Stunde noch vergönnt sen, ihn zu sinden! e Politik, die sich mit dem Protestantismus identiskert, kann uns r und sich selbst zu Grunde richten.

## XLIII.

# ilber aus dem italienischen Bolksleben in ber Bergangenheit und Gegenwart.

Sechster Artifel.

. Schluß ber zweiten Abtheilung.

Verhältnis des Climas, des Sommedarakters und der historischen twicklung der Bölker — Oberstächlichkeit der Touristen — der Binsin Italien, das Kassechaus und die Oper — Theaterconversation. 18 Straßenleben der unteren Klassen. Die Conversation überall. e Novelle und der Roman — das Erzählungstalent der Italiener — unco Sacchetti und die Geschichte von den beiden Florentiner Chrens.

Jebenfalls ist das Clima nur eines jener Elemente, bei der Beurtheilung eines Bolkes zu beachten sind, t anderes, nicht minder einflußreiches bildet, seine eine physische und moralische Natur, wir meinen jene n angebornen Fähigkeiten und Schwächen, hinneigunsnund Abneigungen, die seinen individuellen Stammchavaks VIII.

ter ausmachen. Es sind dieß die Naturgaben, womit jedes Wolk von Gott ausgestattet, in die Geschichte eintritt und die es unter seinen besonderen climatischen Einstüssen entwickelt. Von seiner Religion zu der es sich bekennt, von seinen Gesepen, die es sich gibt, von seiner Erziehung, von seinen häuslichen und bürgerlichen Einrichtungen, die es bei sich einführt, hängt es alsdann ab, daß es das Schädliche sowohl in seiner eigenen Anlage wie im Elima seines Landes so viel wie möglich unschädlich mache, und das Gute in beiden sort dere und benütze.

Ginen Umftand aber ben man, wie mir icheint, gewöhn: lich nicht genug beachtet, ift ber: bag bie Beife, wie bas Clima auf ein Bolt einwirft, teineswegs eine unbedingte ift, die für jedes Bolt diefelbe mare; fondern fie gestaltet fic verschieden, nach ber verschiedenen Stammesanlage ber Bolfer. Der Mensch, minder bem Physischen unterthan, ale bas Thier, hat feinem universellen vorherrschend geiftigen Charafter gemäß, bas vor ben meiften Thieren voraus, bag er fo ziemlich unter allen Climaten leben fann. Allein nichts besto menis ger haben die verschiedenen Bolkerfamilien, doch das mit ben Thier = und Pflanzengattungen gemein, daß auch fie nur un= ter einem gemiffen himmeleftriche vorzüglich gebeiben, und nur bier fich wohl und beimisch fühlen. In einem Klima, welches bem einen Bolfe fich tödtlich erweist, kann fich ein anberes frifch wie ber Fisch im Waffer fühlen. Wir burfen baber auch wohl annehmen; daß in jener Beit, ba die Bolfer aus der Urheimath auszogen, und über die Erde fich ausbreiteten, und die Lander in Befitz nahmen; daß fie ba von Diesem inneren Raturinftinkte getrieben, fo lange gleich ben Ifraeliten ruhe= und obdachlos in der ungaftlichen Bufte, im Elende und in der Fremde umberirrten, bis auch Land ihrer Berbeiffung und Bestimmung fanden, worin ibnen Milch und Bonig floß, und fie fich beimisch fühlten, weil es ihrer Naturanlage entsprach. Wie fehr übrigens jene it: ren, die in dem Clima die lette Erklarung fur alle Er

nungen im Leben ber Völfer fuchen und finden, bas en Nachbarvolfer am beften, die die gleiche Luft athmend, den gleichen Connenftrablen beschienen, und aus benfel-Quellen trinkend, doch himmelweit verschieden find, eben ihre Naturanlage, eine andere ift; und weil die Rugunund Greigniffe ihrer Geschichte, die auf ihre Erziehung ihre Lebensweise und ihre Sitten und Gefene gurudge= it haben, andere maren. Trinken nicht ber Deutsche, ber ve und ber Ungar nabe benachbart, aus berfelben Do= , find fie nicht benfelben elimatischen Ginfluffen ausge= ? und doch welche Grundverschiedenheit in ihrem gangen Ten. Man betrachte den leichten, jum Guitarrenfpiel finben und fpringenden, immer lauten, immer luftigen, belichen und veränderlichen Reapolitaner, und vergleiche ibn feinem nachften Rachbarn, bem ernften, feierlichen, umfich= 1 Romer, der über die Trummer von Sahrtausenden da= oandelt und verhüllten Antliges, dort mo feine Vorfahren Rampfe milder Thiere und ben Martern der erften Chriblutgierig zugeschaut, die Rreuzstationen fingt und ber Bufpredigt eines Capuziners beimobnt. Je mehr ober minnun bei einem Volke Stammanlage, Clima und geschicht= Entwicklung in harmonie stehen, so daß es sich badurch r oder minder gefordert fieht, eine um fo mehr oder min= schwierige Aufgabe bat es ju lofen. Denn wie bei ben gelnen fo find auch bei den Bolfern weder die Talente bie von der Vorsehung ihnen angewiesene Bestimmung Wer darum ale ein gerechter Beurtheiler bie Be ober Rleinheit ihrer Verdienste bemeffen will, der darf : brei Berhaltniffe nicht vergeffen, die gar Manchem gur larung und wenn nicht zur Rechtfertigung, fo boch zur Ent= lbigung bienen; umgekehrt aber auch nicht minder über man-Erscheinungen ein um fo ftrengeres Urtheil begrunden fon-Sievon träumt aber bem Beere gewöhnlicher Touriften te; tosmopolitische Pflaftertreter, die die Welt von ei-: Ende jum anderen durchlaufen, begnügen fie fich mit ei=

nem flüchtigen Anblicke der außerlichen Oberfläche; ohne inneres Verständniß zeichnen sie, so gut sie es eben können, die Tone, die gerade an ihr Ohr anklingen und die Ereignisse, die der Zufall ihrem Auge vorführt, in ihren Reisebüchern auf. Führen sie nun neben dieser eilsertigen Oberflächlichkeit noch ihr ganzes Patrimonium alter, eingewurzelter, consessioneller und nationeller Vorurtheile, die überall nur ihre Bestätigung suchen, und daher auch zu sinden wissen, als Reisegepäck bei sich; so kann man hieraus sich einen ohngefähren Maasstab für die Richtigkeit und Gerechtigkeit so mancher jener protestantischen Reisebeschreibungen bilden, welche katholische Länder und Völker ihrer Beurtheilung unterwerfen.

Doch fehren wir nach Italien gurud. hier will es une im allgemeinen icheinen, ale ob die außere Bige diefes Connenlandes dazu beitrage, die innere Sipe feines Bolfes, bas fie in Gebuld zu tragen bat, zu bampfen und zu mäßigen. mahr, auch in Italien ift ber Commer fein emiger, auch Stalien bat feinen Rrubling und feinen Berbit und es bat auch feinen Winter, und diefe drei Sahreszeiten, in benen es gleich= falls durch größere Milde vor den nördlicheren Landern beaunstigt ift, konnte es allerdings gar mohl zu feinen Arbeits= ftunden benüten, und feine Siefta auf die Commermonate befchranken. Allein ber Commer und die Connenzeit find boch immer die vorherrschende in dem italienischen Jahre, und von ihnen erhalt bas Leben seine eigentliche Rarbe; wie ber Staliener baber im Allgemeinen feiner sommerlichen Genügsamfeit in Speife und Trank auch im Winter treu bleibt, fo will er auch im Winter wie im Commer, ber gehörigen Rube pflegen, und feine Unterhaltung haben. Ift es im Commer au beiß ju anftrengender Arbeit, fo ift es im Winter gmar keineswege an fich zu kalt bazu; allein ba bas Saus und bie gange Ginrichtung doch vorzuglich auf den Commer und gegen die Sine berechnet ift, so ift man gegen die geringe Ralte ju menig geschütt, und leidet baber bekanntlich mehr von ihr, ale dort, wo fie mit aller Etrenge berricht

und man sich baber auch mit aller Vorsicht gegen sie mahrt. Wenn braufen die eigenthumliche ungeregelte Dachtraufeneinrichtung italienischer Städte alle Straffen in eine Sundfluth verwandelt, in dem Saufe aber eine feuchte Proftigfeit verbreitet ift, mit der die fparliche Sine eines Rohlenfeuers in einem alten Opferfeuerkeffel einen ungleichen Rampf führt. mabrend ber Bemobner in einen Mantel eingehüllt; binter feinem Tifche fint, und die Rufe auf einen Solzblock fent, um ben kalten fteinernen Rugboden nicht zu berühren; fo kann eine fo froftelnde Umgebung unmöglich ben Studiofus febr anfeuern, mit aller Rraft barauf los zu ftudiren; er wird auffteben muffen, und fich Bewegung machen, damit ihm die Lebensgeifter nicht, wie fein Rohlenfeuer ausgeben. Dief ift ber Grund, warum g. B. ju Dabua ber größere Theil der ftudie= renden Jugend biefer Universität, im Winter ben Jag bis tief in die Nacht hinein in den Raffeehaufern zubringt, um fich an einander und an dem gemeinfamen Reuer zu erwarmen. Belche Früchte aber diefe minterlichen Raffeehausstudien ib= nen in wiffenschaftlicher Sinficht bringen muffen, und um welche Gegenstände fich ihre Unterhaltungen dreben, und melder Urt ihre Beschäftigungen find, kann man fich vorstellen, ohne dabei gemefen zu fenn.

Die feuchtfalte Winterwitterung Italiens erlaubt zwar keinen Corfo, allein dafür tritt das Theater und vorzüglich die Oper ein, die vollkommen seine Stelle vertritt, und wobei namentlich die Conversation nicht zu kurz kommt. Denn in dem prächtig erleuchteten hause ist wieder die ganze Stadt in ihren eleganten Sommitäten vereinigt; nicht nur die Schauspieler und Sänger, sondern auch das Publikum dient sich gegenseitig zum Schauspiel und zur Unterhaltung. Wie auf dem Corso der Wasgen die Familie oder einen Freundekreis vereinigt; so thut dieß die Loge in noch höherem Grade im Theater, und die im Parterre entsprechen den Fußgängern dort. Jede Loge bildet alsdann wieder einen kleinen Conversationssalon, deren jeder seine eigene Nummer trägt; so kann denn auch jeder, der das

Schaufpielhaus betritt, fogleich in einem Ueberblicke alle biefe fleinen Salone überseben und an den Berausschauenden fic biejenigen merten, die ju feinem Conversationefreife gebo-Und nun beginnt wieder ein allgemeines girare, ein fich gegenfeitiges Befuchen, aus einer Loge in die bere, bas bann bie gange Stadt in eine beständige, aber immer veranderte Conversation mit einander bringt. Das Schauspiel und namentlich bie Oper bient biesem Beranugen nur gur Begleitung und gur größeren Burge. Denn ba ber Opern eines Winters in ber Regel nur menige find, und ba fie baber immer wieder von neuem gege= ben werden; fo pflegen fie nur mehr in ihren hochften Glanapunkten, burch ihre ergreifende Wirfung die Conversation ju unterbrechen, die fie bagegen im Laufe bes Abends mehr ale einmal betäubt; fo daß Canger und Schaufpieler vor Taufenden fpielen, und fingen, von benen taum ein einziger auf fie achtet. Darum ift bas italienische Theater etwas gang anderes, als das deutsche, und man muß dieß wohl beachten, um fei= nen Ginfluß auf das Leben zu beurtheilen. Es bient zu gleicher Beit ber Augens, ber Ohrens und Bungenluft und bie lettere tragt vielleicht auch bier wieder ben reichlichften Untheil bavon.

Die unteren Klassen, die an diesem Vergnügen seiner Kostspieligkeit wegen, nur in beschränkterem Maaße Antheil nehmen, haben dafür eine Entschädigung darin, daß mit Ausnahme der heißesten Sommer= und der unsreundlichsten Wintertage das übrige Jahr hindurch, die Straße eizgentlich ihr Haus bilbet; und daß sie so, in fast ununzterbrochener Verührung mit der gesammten Nachbarschaft, die Straße zur Rechten und Linken auf und ab, ein wahrhaft öffentliches geselliges Leben führen, dem das Haus fast nur zur Schlasstätte dient, und wohin sie sich nicht ohne Noth zurückziehen. Auf der Straße wird geschussert und geschneis dert, auf der Straße wird geschussert und gegessen und getrunken. Ja es giebt nicht wenige, die in dem Maaße

homines publici find, daß fie gang und gar fein Obdach bas ben; für fie bat in Rom bie driftliche Barmbergigkeit eigene Schlafftatten errichtet, wo fie fur die Racht aufgenommen werden, andere erhalten gegen einen Bajocc (etwas mehr als einen Rreuger) nachtliche Unterkunft; allein es gibt nichts be= stoweniger Biele, die weder von dem Ginen noch von dem Underen Gebrauch machen wollen; und man findet fie Abends. einfacher ale Diogenes, rubig unter ben Borhallen ber Rirden und öffentlichen Gebaude, ober auch gang im Freien, auf dem erften beften Stein, den fie fanden, ausgestreckt liegen, und fo unbekummert und forglos fchlafen, wie die berrenlosen Bunde ihnen jur Seite. Dag bei einem folchen of= fentlichen Strafenleben der unteren Rlaffen der Beift der Berebfamkeit auch feine Rechnung findet, bas lagt fich wohl benten; wird ja eben badurch alles in eine beständige leben= bige Conversation mit einander verfett, aus beren Larm bie Schweigfamkeit fich in die Berborgenheit gurudziehen muß.

Co waren wir benn in allen Jahredzeiten biefem her= vorftechenden Nationalcharafterzuge, bem Bedürfniß nach Mit= theilung, begegnet, und ju ihr finden wir den Staliener in ber Regel zu jeder Stunde, und über jeden Gegenstand und bei jeber Gelegenheit aufgelegt. Wer die Straffen durchwan= bert, ber tann oft bie Bettler in einer fo eifrigen Ideenmit= theilung begriffen feben, daß fie Funfzig vorüber geben laffen, ohne fie ihrer Aufmerkfamkeit zu murdigen, und die Band nach einem Ulmofen auszustrecken. Denn Reden und Soren ift ein Genug, ber ihnen mehr gilt, als bas armfelige Stud Brod, bas fie fich vielleicht mit dem Almofen wurden taufen tonnen. Darum laffen fie fich nicht ftoren, und wenn ber Borübergebende ihnen auch nichts gibt, fich aber mit ihnen in ein Gefprach einlagt, fo gilt ihnen auch diefes als eine bankenswerthe Wohlthat; und fie bezeugen ihre Bufriedenheit barüber auch wohl damit, daß fie ihm eine Prife von ihrem Tabak anbieten. Wer in ein Raffeehaus eintritt, ber kann

nicht felten feben, wie die dort Versammelten mit einander in einer allgemeinen Unterredung begriffen, in einem Rreife ringe an den Banden finen. Der Wirth binter dem Schenftifc bildet als Leiter ben Mittelpunkt diefer vertraulichen Unterhaltung; er fteht mit feinen Gaften auf völlig gleichem Rufe, und nimmt die Rede eine Scherzhafte Wendung, fo ficht er mit ihnen auf gleiche Waffen. Gine Stadtneuigfeit. ein Mord, ein befonderes Unglud, ein Theaterftud, eine Seftivitat, ein durchreisender Furft oder sonft etwas, mas die Bungen ber Stadt eben beschäftigt, gibt ibm, bei bem alle Rach= richten zusammenftromen, Gelegenheit an die Sand, für ben ausgebenden Stoff ber Conversation zu forgen; und fehlt es an allem Undern, fo bringt er mohl auch eine Frage aus der Philosophie des Lebens oder einen religiofen Streitpunkt auf die Bahn, ben er mit feinen Gaften ber Lange und Breite nach durchspricht, und dabei fo gut und fo ungenirt, wie jeder andere, feine Meinung behauptet. Gben fo behan: belt ber Cameriere in den Trattorien den Fremden, wenn er feiner Ratur folgen barf, in ber gleichen jovialen Beife, und stellt ihm die Speifen halb conversirend halb singend auf ben Difch, ale fen er bier gur Bedienung, weil es ihn gerade freue, und ale binge es einzig und allein von ihm ab, ben Fremden aufstehen zu machen und fich zur Abwechslung einmal von ihm bedienen zu laffen. Laben brei Sacchinos einen Wagen ab, fo merden fie gemiß ein Collegium, oder richtiger, ein Colloquium bilden, und ihre Arbeit conversationsweise, unter Scherzen und Lachen und gegenseitigen Bemerkungen verrichten, und von jeder Rleinigkeit Beranlaffung nehmen, bie Schleusen ihrer Beredfamkeit zu öffnen. Und fcblagt einer einen Ragel ein, fo ruft ber zweite: bravo, bravo! bazu, und ber britte benutt die Gelegenheit, baran taufend Betrachtun= gen und Bemerkungen aufzuhängen. Auch felbft in die Rirchen weiß fich die Conversation Butritt zu verschaffen, und bas nicht nur bei den großen, prachtvollen Rirchenfesten, die obnehin halb wie weltliche angesehen merben, sondern man kann

auch selbst die, welche zum Beichtstuhle hintreten, manchmal seben, wie sie vor dem Beginne der Beichte, ohne das minsbete Arg, eine kleine Unterredung mit dem Beichtvater, ich weiß nicht über welche Angelegenheiten, halten.

Daß fie biefen Charafterzug auch bem Fremben gegenüber nicht verleugnen, bedarf feiner Bemerkung, und bas ift in Umftand, ber bem Reifenden, wenn er ihn zu benuten wiff, feinen Aufenthalt in Italien leicht angenehmer, ale in en meiften andern Ländern machen kann. Römmt der Fremde i einer kleinen Stadt an, und geht er durch die Straffen, m ihre Merkwurdigkeiten zu feben, fo barf er fich nur an ben erften Beften, den er auf der Piazza fieht, wenden. Rebet er ihn ale galantuomo an, und bittet ihn um bie Gefalligfeit, ihm über Dieg oder Jenes Aufschluß zu geben: fo wird er in der Regel nicht nur alle munschenswerthe Musfunft auf das bereitwilligfte und in der höflichsten Form von ber Welt erhalten; fondern ber Ungeredete, gehore er einer Rlaffe an, welcher er wolle, wird fich nicht felten ein Bergnugen baraus machen, ibn, versteht fich unter beständiger Con-Derfation, ju allen Rirchen, öffentlichen Monumenten und fonftigen Merkmurdigkeiten berumguführen, und ihm die Befchichte und alles Ruhmwurdige feiner Baterftadt, fo wie nicht weniger Fragmente aus ben Memoiren feines eigenen Lebens, wie einem alten Befannten, gutraulich mittheilen. Bulent wird er fich vor dem Abschied auch noch fur bas Bergnugen ber Bekanntschaft und die angenehme Unterhaltung bedanken, obichon er die Roften berfelben vielleicht beinahe allein getra= gen. Durch ein gutes Wort fann ber Fremde baber oft un= unendlich mehr ausrichten, als burch fein Geld. Scheint eine Cache anfänglich unmöglich, und wird fie rund ale folche abgeschlagen, weiß der Fremde aber darüber ein Gesprach anguknupfen, fo laffen fich boch gulegt vielleicht noch Mittel und Bege auffinden, um ben Schluffel zu ihrer Möglichkeit au erhalten. Tritt bagegen, wie bieg nicht felten ge chiebt, ber Fremde, sobald er den Sug auf italienischen Boden ge=

fest bat, jedem, ber ihm begegnet, mit bochmuthiger, gel terifcher Verachtung und barichem Migtrauen entgegen: wolle er ihm fagen: du bift auch einer von ben Gauner. auf mein Geld speculiren und die ich für Gelb zu Allen ben fann: fo wird die unendliche Mehrzahl jener, die b Gauner find, und von benen Biele vielleicht mehr Golb ber Fremde Gilber haben, fich mit Gleichaultigfeit von abwenden, und ihn ale einen infolenten Barbaren, ber i Sitte fennt und feiner Achtung werth ift, feines Beges ben laffen. Die Uebrigen aber werben in feinem Benebu gerade eine Aufforderung feben, all ihren Scharffinn a bieten, um ihm auf die eine ober andere Beife fo vid möglich von feinem Gelbe, bas er fo fest halt, abm winnen. Co wird ihnen leicht die Prellerei zur Chrenk ihrer Schlaubeit und Gemandtheit. Und ba fie im Be aller Wositionen find, fo fann ber Frembe, ber fich in di fo unaleichen Rampf einläßt, mit ziemlicher Sicherheit bem rechnen, bag er zulent fo ober fo, und mare es auch burch ein Wortspiel oder eine fonftige Cophisterei, über wird und die Roften des Spieles gablen muß. Wird er dann über die offenbare Unverschämtheit mild, erbebt er Born gegen ben gemeinen Schurfen ben Stock ober verge er sich fonft an ihm, so muß er sich als Antwort vielle auf eine Coltellada, b. b. einen Mefferftich in ben Leib faßt halten. Denn die Geduld geht nur bis zu einem gen fen Punkte, und auch der Gemeinfte, fo feige und niebe trächtig er auch fonft fenn mag, ift in einem folchen Auge blick, wo die Buth das Uebergewicht über feinen Specul tionegeist erhalt, feiner nicht mehr machtig, und racht be ibm angethanenen Schimpf, unbefummert um die Rolgen i daraus für ihn entspringen mogen. Batte er ihn bagte anfänglich, mas ihn nichte, ale einige freundliche Borte p foftet, ale einen Chrenmann behandelt, fo murbe er fich mel all diese Unannehmlichkeiten erspart haben, und ber 6 ner mare nach einer großen Forderung mit einem billigen 3

uht, daß sie in Frieden und gegenseitiger Zufriedenheit einander schieden. Wie bei manchen Bölkern des Altersie der Mitgenuß des Salzes den Fremdling unter den in des Gastrechtes stellte und zu einem Freundschaftsgesken machte, so kann man in einer gewissen Beziehung sas baß die Theilnahme an der Conversation, diesem Salze italienischen Lebens, in Italien ohngefähr das Gleiche veckt.

Dort aber, wo die Rede eine fo michtige Stelle im Le= einnimmt, tann es nicht fehlen, bag bie Berebfamteit Die Dialektik fich einer besondern praktischen Alusbildung zuen muß. Und in der That, abgefeben bavon, daß alle liener mehr ober minder von natur geborne Redner find, bie Gabe einer geläufigen Bunge mit auf die Welt brin= . fo haben fie fo viel Gelegenheit im Leben, biefe ju üben auszubilden, daß gar oft ber Gemeinste fich mit folder vandtheit und Klarbeit und einem folchen Aufwande ge= Ater Worte und Phrasen und rhetorischer Gesticulationen judrucken weiß, wie man es anderwarts nicht leicht bei Bornehmsten findet. Die italienische Literatur rechnet es auch ju ihrem Ruhme an, ichon vor einem halben Sahrfend, unter ihren Trecentiften Mufter in der Ergablung gu iben, die jeder anderen Nation ben Vorrang ftreitig man, und die noch jest ben Gegenstand ber Bewunderung ben und ber allgemeinen Unterhaltung bienen. par die Namen der Novelle und des Romanes romani= ! Ramen, die ihren Urfprung nicht verleugnen. Der Ber= er bes Dekamerone zeigt, wie man ichon bamals nicht in froben, fondern felbft in den traurigften Tagen Gr= dung und Erheiterung in der Conversation und im finnben Redespiel suchte, morin die Rede wie ein Ball von nd ju Sand fliegt. Läßt er ja feine Novellen im Rreise ber ergablen, die der Deft in der Baterftadt entfloben. in war bas Leben Staliens in bamaliger Beit auch ein un=

endlich bewegteres und thatenreicheres als gegenwänig verleugnete sich doch auch dort jene Reigung des kanakters nicht, wonach Alles immer bereit ist, die in den Schoos sinken zu lassen und die Zunge in Bem zu sepen. Der geringste Vorfall auf dem Markte reicht damals din, eine ganze Stadt außer Althem zu be Alles springt zu den Fenstern und eilt an die Thüren allen Seitengassen kommen die Schaus und Hörs und lunigen berbeigesprungen. Reiner denkt mehr an sei schäft, jeder fragt und antwortet und schreit und ren dem Pausen, und Alles löst sich zulest wieder in da weraus es entsprungen, in Nichts oder in ein Gelächte dient noch einen Monat der Conversation zum ergiebig genstand, an dem Tausende ihre Rednergabe versucht Ranchen ausst neue lachen machen.

Den bamaligen Novellenschreibern, bie uns gar ibren Geschichten ein lebendiges und anschauliches Bil Beit und ibres Volfes barftellen, ift biefe Seite bes nicht entgangen, und auch fie haben biefelbe mehr bei mal ale Stoff jener Ergablungen benütt, die une nicht felten eine lebenevollere und mabrere Alnschaum bem Treiben ihrer Beit gewähren, als ber trockene, lose Bericht so mancher Chronifen. Da haben mir 3. 5 Branco Caccheti, einen Canonisirten ber Crusca, einen bi Lingua, einen ber Trecentiften, einen ber alteften Do idreiber. Er icon bat, ohne es an icherzhafter Uel bung fehlen zu laffen, jenen Bug zum öfteren, bewuf unbewußt, mit beiterer Gronie wieder gegeben. er und J. B. einmal, wie ein alter Rlepper, ber feinem in Bloreng burchgegangen, die gange Stadt faft in eine liche Revolution gebracht. Wieder ergablt er une, 1 Rabe gwei Sandwerksgenoffenschaften in die bedent Erritigkeiten vermidelt, die bas icone Rloreng mit nie ringerem, ale mit einem Burgerfriege bedrobt. in ber That, ben Chronifen gemäß, Die Stadt ichon

nes Sundes megen fich ju einem Rriege bemuffigt glaubte. enfelben Charafter, wenn auch nicht fo unmittelbar, tragt ne andere Novelle von zwei Efeln, die ein ehrsamer Burremann von Rloreng unter großer Reierlichkeit, mit Bururbecten geschmudt, bem Bergog von Mailand gum Geschent berfendet. Er berichtet die Reise biefer beiden Chrenefel, nb erzählt mit ausführlicher Behaglichkeit, welche Conversas onen überall in ben Stabten, burch welche ber Bug ging. as Bolf auf ben Stragen und die Mugigganger in ben Birthebaufern über die Gfel gepflogen, und welche Cpottmb Scherzreden fie überall barüber gemechfelt. then wir die Efel willfommen, allerwarts dienen fie Guelund Gbibellinen jum Gegenstande ber einträchtigften Ionversation. Ja es ift, ale ob bas gesammte sombardisch= tenetianische Ronigreich nichts Wichtigeres zu thun batte, als Bine gange Aufmerksamkeit Diesen florentinischen Ghrengefand= En zu widmen.

Er begnügt sich nicht damit, dies Alles des Breiteren zu trählen, sondern er fügt am Ende noch bei, er musse sich kirz fassen, und schließt mit dem Geständniß, wie es ihm bein unmöglich seh, einen genügenden Bericht aller geführten Reden abzustatten. Nachdem er nämlich von den Bolognesern kamentlich angeführt, daß sie von ihrer Verwunderung gar nicht hätten zurücksommen können, und noch länger als einen Ronat die Eselsgeschichte hin und her besprochen, sügt er bei: "aber das, was die von Modena darüber alles meinten, und, was die von Reggio dazu sagten, und das Erstaunen deren von Parma, von Piacenza und Lodi, und alles, was darüber in diesen Landschaften geredet wurde, und wie sehr sie sich darüber verwunderten, das könnte man nicht in einem Monat wieder berichten".

Es hat mir daher nicht unpassend geschienen, den Lesern biese Novelle, die sie mitten in das italienische Leben, wie es auch noch heute ist, hineinversest, hier mitzutheilen, denn sie gewährt ihnen den doppelten Vortheil: einmal, daß ihnen das

Bilb, ein Genreftud, wie es ein italienischer Meifter gemal vor Augen tritt, und bann, bag bie Weife feiner Darft lung, diefe zungenflüchtige, behagliche, redfelige, gutmut boshafte Erzählungsweise felbst mieder aus diesem Leben be vorgegangen ift und ihnen ein Mufter ber Conversation Denn der Ergabler, ber alle bie Schwit die Sand gibt. reien über ben Gfelsfeierzug nachergablt, mar gewiß felbit d ner, ber unter ben Bflaftertretern und Conversirenden auf b Diagga ftand, und bald auf = und abgebend, bald fteben ble bend, mit jedem eine Conversation begann, und wenn bi Wind eine bunte Seifenblafe bahinführte, taufend Frage und Bemerkungen barüber in Bereitschaft hatte, und gule baraus eine lange Geschichte zu fpinnen wußte, fo bunt mi fo leicht, und fo durchfichtig und fo glangend, wie bie Ed fenblafe felbft.

Wenn wir an seiner Erzählung etwas zu vermissen bie ten, so ware es allenfalls, daß er uns nicht auch alle bie Sonette und die Paneghrici darüber bewahrt hat, an denet es die Bewohner jener Gegenden bei dieser Gelegenheit gewiß nicht sehlen ließen. Und eben so, daß er and die Borlesungen, die darüber gewiß in den verschiedenes Akademien gehalten wurden, keiner Erwähnung werth hielt Denn wo geschähe etwas in Italien, was die öffentliche Auf merksamkeit in Anspruch nimmt, ohne daß das Sonett und sein prosaischer Bruder, der Paneghricus, in ihrem Festgewande nicht dabei erschienen, und ohne daß die Akademien den Balsam ihrer Beredsamkeit darüber ausgößen.

Doch um uns nicht felbst ben Borwurf allzugroßer Rebfeligkeit juzuziehen, wenn er uns nicht schon trifft, so laffen wir jest ben alten Florentiner seine Geschichte von ben bei ben herrenlosen Thieren erzählen, die einst ganz unverschulbeter Beise alle die schönen und reichen Städte dieses gesegneten Landes so unendlich viel von sich zu sprechen gemacht.

Gin spanischer Ebelmann Namens Giletto, ber auf einer Reise nach Jerusalem, ober auf seiner Rudkehr von bort

Mailand fam, batte einen Gfel bei fich, ein allerliebstes rchen wie es nur je eines gab: es ftellte fich fo zierlich auf Dinterfuffe, wie ein frangofischer Chevalier und wenn ber rnann ihm ein Wort fagte, fo ging ber Gfel auf feinen an wie ein Ballettanger, und wenn Berr Giletto ihm gu en befahl, fo fchrie er gang andere wie alle andern Gfel gu pflegen, tury er fpielte feine Rolle wie ein Mensch und tte vieles Undere, mas man fonft bei den Gfeln nicht fin= In Mailand ftattete ber Ebelmann bem Bergog Barna-Bisconti einen Besuch ab, und ließ fich feinen Gfel nach en. Als er dem Bergog feine Chrfurcht bezeugt hatte, fielen en Blide fogleich auf bas Thier und er fragte: Wem gehört er Gfel? Der Ebelmann neben ihm antwortete: Berr, er ift n, und ift das allerliebste Thierchen, wie es je nur eines gab. : Efel war mit einem goldenen Sarnifch reich berausge= it, und der Bergog überzeugte fich fomohl durch das mas' Sbelmann fagte, wie auch burch ben Unblick beffelben, i er wirklich bas febn muffe, mas fein herr von ihm Sie gingen also mit einander in ben Bof, und ber elmann fragte den Bergog: "Will eure Berrlichkeit etwas n ben neuen Runftftuden diefes Gfeld feben"? Bergog Barbas, ber auf Neuigkeiten begierig mar, ermiebert: Sa, ich

Mun war bei diesem Spektakel zufällig auch ein Floren=

ker zugegen, Namens Michelozzo, der alle die Stucken,

ber Esel machte, mit ansah und bemerkte, daß der Her=

1 Barnabas darüber fast vor Lachen erstickte. Zulest sagte

il etto, dem das Wohlgefallen des Herzogs nicht entging:

kein Gebieter, ich habe keine größere Gabe euerer Herr=

keit anzubieten, wenn sie euch gefällt, so wird es mir die

Bte Gnade seyn, nicht als wollte ich den Esel etwa euch

ien, ich weiß, euere Herrlichkeit begehrt sia so Geringsu
es nicht, sondern diesen eueren Hosseuten, zu einiger Unhaltung". Der Herzog erwiederte, daß er die Verehrung

ädig annähme und schenkte noch selbigen Tages dem spani=

schen Ritter einen reichen Zelter, der mehr als 100 Fli werth war, und erwieß ihm überdieß große Ehre, und Spanier nahm Abschied und machte sich auf die Reise.

Micheloggo, ber Alles gefeben, nahm gleichfalls laub, und reif'te am felben Tage nach Moreng. Dabeim fiel er nun auf ben fonderbaren Gedanten, er bachte, wurde gewiß bei dem Bergog ju großen Gnaden komn wenn es ihm gelange, zwei schone Efel zu finden, die er von feiner Seite zusende. Sogleich gab er Befehl, ihrer ; in der römischen Campagna zu suchen, und er fand zu zwei von den ichonften, die ibn vierzig Rlorin tofteten. bie besagten Gfel nun in Florenz eintrafen, schickte er balb in einen Zeugladen, um zu hören auf wie viel Sc lachtuch er bort gablen fonne, um feine Gfel bamit zu bebei Auf die Antwort, es fen genug vorräthig, ließ er es fogl abbolen, und schickt es wieder guruck, und lief baraus ; große und berrliche Decken schneiben, welche die Thiere c bis auf die Ohren bedeckten. Und dem Gebrauche gemäß, er auf Stirne, Bruft und bie Seite bas Wappen ber 2 conti und unten an ben Sugen bas feine anbringen. R dem er alles in Richtigfeit gebracht, schickte er also bie fleideten Gfel mit einem Trogbuben und einen Dagen ju D und einen zu Rug, ber als Rührer voranging, von ban ju bem befagten Bergog.

Raum war dieß Wunder in Florenz, wo man gi herbei lauft, um zu gaffen, sichtbar, da war Fragen und Wiederfragen untereinander. Ein ist denn das? Der Page erwiederte: "nun es sind z Ezel, die Michelozzo meinen herrn, dem herzog Barnal übersendet".

Der eine rumpfte die Nase, der andere zuckte die gieln. Der Dritte fragte: ist denn herr Barnabas ein Fi mann geworden, ein Vierter bemerkte, hat er vielleicht Straffenkoth aufzukehren. Oh, sagten die meisten, wir i len darauf einen Eid schwören, das ist ein Schwabenstr

wie nur je einer geschah. Und so schwapten sie noch vieles Undere, wie es eben bas Bolk zu thun pflegt. Alls fie mit ihrer Dienerschaft vor bem Thore von San Gallo waren, wurden aber die Decken abgenommen, und im Mantelfact vermahrt. Go bald fie aber ju Bologna die Grange berührten, legten fie ihnen diefelben wieder auf. rem Ginzug sprachen die Bolognesen: "mer find denn die ba"? Die einen meinten, es fepen Wettrennpferde, die anderen glaubten, es fenen Bengfte. Cobald fie aber faben, wie es fich in der That damit verhielt, fprach einer zum andern: beym himmel es find Gfel! fie fragten ben Pagen: "Beba! Bas foll benn bas bedeuten"? Er ermiederte, "nun es find amei Gfel, die ein Rlorentiner Edelmann dem Berrn von Mailand jum Geschenk macht". Während fie noch also fragten, fieng einer von ben Gfeln ju fchreien an. Darauf ei= nige von ihnen: "beim Simmel, er batte fie in einem Bogeltafig ichicken follen, ba fie fo ichon fingen". Gie famen gur Berberge bes Relice Ummannati, ba aber mar erft ein Gefrage, ba mar ein Gelächter! Bas ift benn bas, fragte Relice und viele andere. Der Page erwieberte: .gebt jum henter, mas wird es fepn, ift denn bas eine folche Bauptneuigkeit, wie man nur je eine gefeben, bag man einem fo großen herrn zwei Gfel zum Geschent macht"? Während bie Gfel in bas hinterhaus ber Berberge geführt murden, fieng ber eine an fich übel auf ju führen, und dabei etwas fallen au laffen. Felice bemerkte: "Gab euch Michellogzo etwa ben Auftrag, mir beffen Gruß und bieß Geschent zu überbringen"? Und jum Pagen gewandt, fuhr er fort: "Gebt nur auf eine Ucht, bag wenn ihr fie bem Bergog übergebt, baf fie fich nicht in diefer Weife vernehmen laffen, benn fonft fonnte er euch übel für eure Mübe beimleuchten laffen".

Der Page antwortete: "wir werden schon bafür Sorge tragen, baß die Sache gut abläuft, und der Herzog wird auch wohl wissen, wie es die Esel hiemit zu halten psiegen". Festice, und alle Florentiner, die dort waren, und die Bologsvill.

nefen konnten gar nicht aufboren, fich über ein fo unerhörtes Geschent zu vermunderen, und als die Gfel fort maren, batten fie noch langer ale einen Monat barüber zu fcmanen. Doch ich will mich tury faffen, benn fonft murbe meine Ergablung gar ju lang. Bas bie von Mobena barüber Alles meinten - benn bie Efel parabirten burch bas gange Land mit ihren Decken und Wappen - und mas bie von Reggio dazu fagten, und bas Erffaunen beren von Darma, von Diacenza und von Lodi, und alles was barüber in diefen Ländern geredet murde, und wie febr fie fich vermunderten, bas konnte man nicht in einem Monat wieder berichten. Wie fie nach Mailand tamen, nun ba war erft ein Busammenlauf bes Bolfes, um fie zu feben. Bas ift bas? Und mas ift bas? hieß es ba, und fie zuckten bie Achfeln, und fonnten faum fo reden, wie fie gern gewollt batten. Bei bof angekommen, fagte ber Dage von ben Gfeln bem Pfortner, baf er von Geiten des Micheloggo fame, feiner Berrlichkeit ein Geschenk zu übermachen. Der Pförtner fieht bie beiden Gfel mit ihren Decken durch fein Pfortchen, geht zum Bergog, macht ibm die Angeige und fügt bingu wie ibm fcbeine, feben es zwei Efel mit Scharlach gebeckt. Alle ber Bergog bas borte. wechselte er die Farbe und fprach: beiß ihn kommen. Page fam vor den Bergog, ftattete ihm Bericht von feiner Gefandtichaft und bem Geschenke ab, bas er ihm von Seiten bes Micheloggo ju überantworten habe. Der Bergog gab ihm barauf ben Bescheib: "bu wirft bem Micheloggo fagen, wie ich bedaure, bag er mir feine beiden Gefellen gum Geschenke überschickt bat, und allein babeim geblieben ift". Comit entließ er ihn und ichickte nach einem Namens Bergamino da Crema, ber all fein Saumgeschäft besorgte. biefem fagte er: geh und nimm die Gfeln und die Decken und lag bir und ben andern, bie mit meinen Saumthieren und Gfeln geben, fogleich jedem einen Mantel baraus ichneiben: und jeder foll eine von den Wappen, meldes darauf ift, porn und hinten haben, und das des Micheloggo unten ju Rugen;

enen aber, die die Esel hieher geführt haben, sage, sie sol= m die Antwort erwarten. Bergamino that also, ging in en hof, nahm die Esel und die Decken, und ließ sich und rei andern hof=, Maulthier= oder Eseltreibern von dem Scharlach Mäntel machen. Die zogen sie an, legten den kseln die Saumsättel auf, und als sie nun hinaus durch Mai= land gingen, und Setreideladungen brachten, wurde Berga= mino und die andern gefragt, was sie mit ihrem Scharlach und den Wappen hinter den Eseln wollten. Vergamino gab zur Antwort: ein Florentiner Edelmann, Namens Michelozzo, hat mir diese Esel mit dem Scharlach zum Geschenk gemacht, und ihm zu Liebe habe ich mich und diese da darin gekleidet.

Rachdem fie bas also gehalten, ließ Bergamino burch bes Bergogs Rangler auch ein Untwortschreiben an Micheloggo in feinem Namen auffegen: bag er namlich bie beiben Gfel mit ben Scharlachbecken erhalten babe, und dag er ihnen foaleich Saumfättel aufgelegt und fie im Dienfte ber Berrichaft verwendet, und baff fie die Laften gang besonders aut trugen; ferner habe er fich und drei andere Cfeletreiber in den Schar= lach gefleidet. Mit dem Wappen des Bergogs und bem fei= nigen tiefer unten feben fie, um ihm mehr Ghre anzuthun, alfo gefleidet burch Mailand hinter ben Gfeln gur öffentlichen Chau gegangen, den Namen bes Gebers nicht verschweigend. Rachdem ber Brief noch mit vielen andern Bufagen bereichert war, ließ er ihn ichließen, fich alfo unterzeichnend: Berga= mino ba Crema, Oberfaumthiertreiber bes erlauchten Berren von Mailand. Und die Ueberschrift lautete: Un meinen Bruder Micheloggo, oder beffer, ben Bamboggo da Bamboli zu Morenz.

Wie er ganz fertig und gestegelt war, gab er ihn bem Pagen mit den Worten: hier ist die Antwort, du kannst nun geben, wann du willst. Der Page wollte jedoch mit dem hers wog sprechen, in der Meinung, er wurde vielleicht ein Trinkselb für das überbrachte Geschenk erhalten, allein die Antsworten lauteten so, daß er nie vor ihn kommen konnte.

Co febrte er alfo mit bem Briefe bes Bergamino nach Morenz gurud, und handigte denfelben bem Dicheloggo ein. Als der die Aufschrift las, murde ihm gang übel. Er öffnete ben Brief, liest, wer ihn gesendet, und da wirds immer schlimmer und schlimmer. Nachdem er ihn gelefen, geht ber Brief von Sand ju Sand, er ruft ben Dagen, und fragt: "wem gabft du ben Brief". "Dem Berren Barnabas", lau: tete bie Untwort. "Und mas fagte er bir"? "Er fagte, mie ! er es bedaure, daß ibr allein gurudgeblieben maret, und ibm blog eure Rameraden überfendet battet". - .. Wer gab dir Diefen Brief"? "Giner feiner Dienerschaft, und ich konnte ibm nie wieder zu Geficht fommen". "D meh", ermieberte Micheloggo, "bu haft mir übel mitgefpielt: mas weiß ich, wer diefer Bergamino ober Dreckmarino ift? Geb mir aus dem Saufe, ich will bich nicht langer bei mir haben. Der Dage antwortete: mein Geben ober Bleiben fteht in euerem Gutbefinden, aber fo viel will ich euch nur fagen, daß man aller Orts fein Gefpott mit uns hatte; und wollte ich euch alles wieder ergählen, mas sie fagten, ihr murdet euch wohl Michelozzo sprach feufzend: "nun mas fagten fie benn? macht man benn niemal einem großen herren ein Ge fchent". Der Rnecht erwiederte: "das mohl, aber nie Gfel". "Geh zum Senker", sagte barauf Michelozzo, "marft bu benn nicht felbst bei mir, als ber fpanische Cavalier ihm feinen Esel schenkte, und mas fagst du nun"? Der Rnecht erwiederte: "das war ein besonderer Rall, und dann mar es ein Extrathierchen, und bas ift ein anderes". Michelozzo entgegnete: "und der Rug von einem der meinen war mehr werth, als ber gange fpanische Efel; find fie mich ja mit ben Scharlad: becken mehr als hundert Florin zu ftehen gekommen". Gueren", ermieberte ber Page, "waren aber jum Lafttragen, und fo legte man fie ihnen fogleich auf". Michelozzo entgege nete: "nein, es ift fo fauber bamit bergegangen, weil ich bie Efel bem Bergog Barnabas Schickte, und du fie bem Bergamino ba Crema übergeben haft. Bas Teufel habe ich

an mit dem Dreckmarino da Crema zu thun, der laut m Brief ein Eseltreiber ist? Geh mir aus den Angen, daß r nur tausend Würmer im Kopse wüchsen". Der Knecht ng, und nach Verlauf von zwei Tagen nahm sein Herr ihn doch wieder gern zurück. Den Michelozzo besiel indessen eine rankheit, von der er nie wieder genas, vielleicht mehr aus Relancholie, als um eines andern Gebrechen willen. Und i der That, es war ein ungewöhnliches Geschenk, und er urde dafür ungewöhnlich bedient, und zwar wie es sich das ür geziemte.

### XLIV.

## Belgifde Briefe.

Fünfter Brief.

In bem inneren Rampfe, von beffen Wiederanfang ich Ihnen geaue Runde gegeben, und deffen Urfachen fowohl wie innerften Grunde nd Triebfedern ich gefucht Ihnen auseinander zu feben, ift eine Art Stillftand eingetreten; unfere Raditalen find es endlich mude gewor= en, einerfeits immer diefelben Lugen und hamifden Berlaumdungen egen die Ratholifen und die fatholische Preffe zu wiederholen, und ndererfeits ihre Selben immer wieder herauszuheben und ihnen Beihauch ju ftreuen : befonders, da es mehr und mehr ju Sage tommt, vie Ambition und Savismus die eigentlichen Triebfedern maren, die jehrere der abgedauften Minister leiteten, und fie dahin brachten, die edeutenoften materiellen Intereffen des Landes ihrer Gitelfeit aufquofern. 3ch fpreche hier vorzüglich von den beiden Sauptern bes Mini: teriums, den Berren Lebeau und Rogier, fo wie von Berrn Devaur, er, ohne eben Minifter gewesen ju fenn, doch das Meifte gur Bil. ung fowohl, wie auch fonderbarer Beife jum Sturge des Minifteriums eigetragen hat. Denn die Art und Beife, wie er bas Ministerium be Theux befampfte, und die eitele Gelbftgejälligfeit, womit er fich und

feinen Freunden Beihrand ftreute, fo wie die Infoleng in Behandlung ber Ratholiten, Die er ale gang unfahig gur Theilnahme an ber Leitung ben allgemeinen Angelegenheiten bes Landes barftellte, erwecten guerft bas Migtrauen, und balb die Abneigung Diefer Letteren gegen ein Ministerium, welches badurch fich genothigt fab, Die Daste abannehmen und fich offen an die rabitale Varthei anxuschließen, mit ber es früher nur einen beimlichen Bund geschloffen hatte. Diese unüberlegte Sprace bes herrn Devaux macht feinen Talenten als Staatsmann und Dublicift wenig Ehre, und gleichfam als wolle er es wieber aut maden, bat er feit einiger Beit die offene Polemit in feiner Rebne aufe gegeben, und begnugt fich aus frubern Werten Buigots, Die Diefer gur Beit der Restauration in Franfreich geschrieben, lange Musguge ju geben, indem er burch feine Bemerfungen die Anwendung anf ben jebi: gen Buftand bei uns macht. Die Sache paßt nun freilich, nach bem Sprichwort wie bie Kauft aufe Auge, indeffen bas tummert unfere raditale Preffe wenig; genug bag es von herrn Devaur tommt, um fie zu bewegen, die langen Auszuge aus dem Berte Buigots gu wiederholen, und fich in Lobederhebungen bes tiefen politischen Blide unferes großen Staatsmannes zu ergießen, ber febr richtig die Beftrebungen aller Gemäßigten in Belgien mit ben Maggregeln, Die in Krantreich unter ber Restauration genommen murben, vergleiche. Der Schluß, ben unfere Radifalen freilich noch nicht offen ziehen, ber aber aang nabe liegt, ift einfach ber, daß es bald an ber Beit fenn werde, an eine neue Revolution ju denten, eben weil die vom Jahre 1830 nicht ihre wahren Früchte getragen, die benn feine andern find, ale bie gange Regierung und Verwaltung bes Landes einigen unwiffenden und ehrgeigi= gen Radifalen in die Sand ju geben, die dann Stellen und Memter natürlich nur ihren Gleichgefinnten geben fonnten.

Ebenso wie es herrn Devaux an politischem Takte fehlt, so geht bem herrn Rogier alle administrative Geschicklichkeit ab, und das Urtheil, was ich in meinem letten Briefe über ihn fällte, bestätigt sich immer mehr, da es sich zeigt, daß während seiner Verwaltung und durch die verkehrten Maaßregeln, die er genommen, mehrere unserer größten öffentlichen Judustriezweige bedeutend gelitten haben. So z. B. unsere Eisenbahnen, die, wenn sie auch noch keine hohen Procente trugen, doch durch ihre größere Ausdehnung mehr und mehr die darauf verwanden Capitalien verzinseten, erlitten durch einen verminderten Tarif ein nicht geringes Desteit. Derr Rogier in der Absicht, sich populär zu machen, septe die Preise der niedern Pläge herab und ershöhte den Preis des ersten Plages: die Folge war eine sehr ansehnliche

Berminberung ber Ginnahme bei Bermehrung ber Reifenden, und fomit ber Exploitationstoften; judem war ber nene Tarif fo ungefchict combinirt, daß die Reisenden auf einigen Bahnstreden für eine geringere Entfernung mehr bezahlten, als für eine größere, auf andern bagegen burd Rehmen ihrer Plage von einer Station gur anderen moblfeiler reisten, als wenn fie gleich einen Plat bis jum Orte ihrer Bestimmung losten 2). Gine eigens zu bem 3mede ernannte Commiffion con: Ratirte biefe Anomalien, Die mabrlich aroke Ungeschicklichkeit ober gemiffentofen Leichtsinn von Seiten bes Ministers ber öffentlichen Arbeis ten verrathen. Doch dieß befummerte herrn Rogier wenig, ihm war ed barum ju thun, feinen Chrgeiz ju befriedigen, und er begnügt fic mit bem Beihrauch, ben ihm die raditale Preffe ftreute, die bei uns wie aberall wenig für bas öffentliche Wohl, fehr viel aber für ihr eigenes Privatintereffe, fo wie für den Bortheil ihrer Gonner beforgt ift.

Diefelbe Bewandtnig hat es mit einer anderen, von Berrn Rogier genommenen Maagregel, in Bezug auf Ginrichtung einer regelmäßigen Dampficifffahrt zwifchen Antwerpen und den vereinigten nordameritanischen Staaten. Diese für den Sandel so wichtige Maagregel mar fon vom Ministerium de Theur vorbereitet worden; die Rammern nahmen fie an und bewilligten einen jährlichen Kond von 400,000 Kranten jahrlich jur Erbauung von Dampischiffen und Organistrung ber Das Ministerium machte bemerklich, es fen vortheilhaft ben Rrangofen, Die ein abnliches Unternehmen beabsichtigten, guvorzufommen, und bie Fahrt fo bald ale möglich in's Leben treten gu laffen. Unftatt indeffen die nothigen Bortehrungen ju treffen, ließ Berr Rogier fich verleiten, ber englischen Regierung bie zwei großen Dampffchiffe: ber President und die Britische Königin abzufaufen; ersteres ging, wie bekanntlich, ju Grunde, letteres aber ift vor einigen Tagen in Antwerpen angefommen. Dhue auf ben übertrieben hohen Preis bes Schiffes infistiren ju wollen, fo ift ber Rauf ein gang verfehlter, benn

<sup>&</sup>quot;) Folgende Data find aus dem Rapport der obengenannten Commission genommen: ein Reisender bezahlt von Courtran nach Brüffel 8 fr. 80 Cent., geht er indessen nur dis Bilrode, zwei Meilen von Brüffel, so muß er 9 fr. 20 Cent. bezahlen. So wenn er von Brüffel nach Lüttich geht und seinen Plat für die ganze Reise nimmt, so bezahlt er 8 Franten; nimmt er dagegen seinen Plat nur dis Lirlemont, und von da weiter nach Lüttic,, so bezahlt er nur 7 fr. 60 Cent. Dergleichen Unomalien finden sich eine Menge in dem von frn. Rogier angenommenen Tarif.

4

1

erftens ift man in England felbit von dem Gebranch ber an großen Dampfichiffe für die Kahrt nach Umerita gurudgetommen, ba Diefelben viel mehr Brennmaterial foften, ohne boch eine großere Sicherheit für Die Reisenden darzubieten; zweitens ift das Dampficiff zu breit, um in die Baffins in Autwerpen bineinfahren ju fonnen; es muß beshalb in ber Schelbe übermintern, und ift ben Befahren bee Gisganges ausgefest, und brittens ift ein Schiff, welches fur England als ju groß betrachtet wird, gewiß viel ju groß fur une. Auch hat man fcon unwiderleglich bargethan, daß die Roften biefer Schifffahrt bei weitem größer fenn werden, ale Die Bortheile, die Diefelbe unferm Sandel bringen tonnte. Diefe und andere abutiche Thatfachen fangen boch wohl endlich au, den gemäßigten Liberalen felbft die Augen gu öffnen, nud es ift wohl fein Zweifel, bag unfer jegiges Minifterinm in ben Rammern eine bedeutende Majoritat haben wird, trop dem Gefdrei ber raditalen Preffe, die icon den Todestag deffelben für den Augenblick angefündigt hat, wo die Kammern wieder zusammentreten werden. Da unfer jeniges Ministerinm die lobenswerthefte und verftandigfte Thatig: feit in allen Bweigen ber Bermaltung entwickelt, und ba die Bablreform. beren eigentliche Tendeng ich ihnen in meinem letten Briefe andeinan: derfepte, nur wenig Anklang findet, indem alle Berftandigeren barin eine mabre Ummalgung ber Grundlagen unferer Berfaffung feben. fo bleiben ben Raditalen nur zwei Kragen übrig, gegen bie fie ibre gange Thatigfeit wenden werden: nämlich das Befep über ben öffentlichen, auf Staatstoften gegebenen Unterricht und die Anertennung ber father lifchen Universität in Lowen als Civilperfon. Da ich Ihnen auch icon von den Absichten der Radifalen in Bezug auf das zu gebende Unterrichtsgeset gesprochen babe, will ich einiges über die bei uns fo viel verschrieene Civilperfon der fatholischen Universität Loweus bin: aufügen.

Der höhere ober Universitäts-Unterricht mußte bei der ganglichen Freigebung des Unterrichts nothwendig die Sorge unseres würdigen Spiscopats in demselben Grade in Anspruch nehmen, wie der mittlere oder Symnasial= und der Bolfsunterricht: ja man kann wohl sagen, daß der erstere von der hochsten Wichtigkeit ist in einer Beit, die mehr als irgend eine andere unter dem Einfluße der wissenschaftlich=gebildeten Klasse der Gesellschaft steht. Die Mittels, d. h. die gebildeten Klassen, ju der alle jene gehören, die einen gründlichen Universitätsunterricht genossen haten, sind ja fast ausschließend an die Stelle jener Stände getreten, die durch Geburt oder sonstige Vorrechte die Lenker und Hanptträger des Staats waren. Die hollandische Regierung hatte dieß

r wohl ertanne, und hatte alles angewandt, nm biefe Mittelflaffe er ihren unmittelbaren Ginfing ju bringen, und berfelben Die Prinm an geben, die fie felbit befeelte. Drei Universitaten maren fomit Belgien gegrandet worden; in Lowen, in Luttich und in Geut; Die feffieren waren jum Theil mit Auslandern, Deutschen ober Sollan: , jum Theil mit Inlandern befett worden, die fich burch fogenannte :ale Befinnungen bemerflich machten. Fern fen es von und, hier Professoren der drei Universitäten in dieselbe Rlaffe rechnen zu wolim Gegentheile gab es unter benfelben gahlreiche und ehrenvolle nahmen. Allein gewiß ift es, bag ber Beift, ber auf ben Univeren herrichte, ein antifatholifcher, ober wenigstene in religiofer Beung indifferenter war; auf jeden Kall fehlte es an Ginheit der Prin: en, und bie jungen Leute, die auf diesen Universitäten ihre Studien bten, blieben gewöhnlich ohne fefte religiofe Principien, da fie bald , balb gegen alle positive Religion fprechen horten. Leider besteht er große Uebelftand noch auf ben meiften Universitäten, und befonin Ihrem Deutschland mare in der Sinsicht wohl Manches zu bef= Eine natürliche Rolge diefer Universitätsbildung war es mm, ein febr großer Theil des Mittelstandes bei und ohne alle Reli= t war, und noch ift, und baft die Opposition gegen die Rirche bie ften ber Manner beseelt, die als Juriften, Abvotaten und Beamte größten und einen fast ausschließenden Ginfluß auf die öffentlichen elegenheiten andubten. Dieß murde noch fühlbarer badurch, daß Familien, Die fic burch mabre Frommigfeit, fo wie durch fefte Un: glichfeit an die Rirche auszeichneten, es vorzogen, ihren Sohnen eine hausliche Erzichung und Bildung ju geben, um fie vor ber gibfen Indiffereng, welcher fie bie Universitatestudien aussenten, gu ahren; baburch aber verzichteten fie für diefelben auch auf alle Un: ungen. Go gefchah es benn, bag, ale Belgien im Jahre 1830 ein bhangiger Staat murbe und eine große Bahl ber hollandischen Beams bas Land verließen, diefe größtentheils nur burd Leute erfest wer: tonnten, die feine ober nur wenige, und meift fehr unfichere, re: bfe Principien hatten. Daher erffart fich benn auch gang natürlich felbft bei uns nicht immer richtig verstandene Erscheinung, daß bie ireligible, oder wie sie sich felbst nennt, liberale Parthei eine be: itende Majoritat gerade in dem einflugreichen Mittelftande, ben amten, den Advokaten, den Mergten gablt, und somit bin und wiee eine überwiegende Berrichaft ausübt.

Die brei Universitaten Lowen, Luttich und Gent bestanden fort ich ber Trennung von Solland; allein viele ber ausgezeichnetften Leb-

rer, bie Anslander maren, hatten biefelben verlaffen, und ber Gei mar immer berfelbe geblieben, ba bie Lebrstuble nicht wieder befest met ben tounten, bevor man ein neues Gefet über ben öffentlichen unter richt gegeben hatte, ein Gefen, welches, feit ber Freigebung beffelben eine Nothwendigfeit mar. Ghe indeffen bie Reorganisation ber Un versitäten durch ein Gefet vorgenommen werben tonute, machten bi Ratholiten, in Berbindung mit bem Episcopat, Gebrauch von ber bem bas neue Grundgefet garantirten Freiheit bes Unterrichts, und errich teten eine, von ber Staatsgewalt gang unabhangige Univerfitat, bie auerft im Jahre 1834 in Decheln, bem Gibe des Ergbifcofes, erbfin murbe. Die Radifalen thaten einen ahnlichen Schritt, und grundeten in Bruffel eine freie Universität, die fo, wie die tatholifche, allem Gini fing bes Staates entzogen blieb. Die Ratholiten tonnten in ber That nicht erwarten, daß Die Staatenniverstäten eine gang fatholifde Organit nisation erhalten murben, ba das neue Grundgeset einerfeits bie gantet liche Trennung von Rirche und Staat feierlich flipulirt, und anderes ? feite auf's bestimmtefte ausgesprochen ift, daß es teine Staatsreligion; mehr gabe. Somit ftand und fteht es bei uns bei ber Anftellung irgenbi, eines Beamten, und zu diefen gehoren auch die von ihm ernannten und befoldeten öffentlichen Lehrer, bem Staate nicht mehr gu, fich um beren religiöse Ueberzeugung zu befümmern, er hat einzig und allein barnach zu fragen, ob ber Angustellende die nothigen Renntniffe babe. um feine Stelle verfehen zu konnen. Wenn dieß nun auch bei ben meiften öffentlichen Stellen ohne nachtheiligen Ginfing ift, fo ift bieg bod teineswege derfelbe Fall bei den öffentlichen Lehrern. Religion und Biffenschaft find so enge verbunden, daß ihre gangliche Trennung um bentbar ift. Unfere Bifchofe erfüllten baber eine heilige Pflicht, Die bie Sorae für bas Seelenheil ber ihnen anvertrauten Glaubigen ihnen auf erlegte, ale fle eine Universität grundeten, bei ber fle fich eine flete Aufficht über die religiöfen Principien der angestellten Professoren vor behielten, die fie in ben Stand fette, mit ber forgfaltigften Bachfam feit darauf zu halten, daß die Wiffenschaft nicht zu einem, ber Religion feindlichen Werkzeuge gemigbraucht murbe. Für uns Ratholiten ift die Wiffenschaft nicht das Bochste, und der Glaube ift die Grunde lage sowohl, als die Richtschnur des Wiffens.

Das nene Unterrichtsgeset, in sofern es ben hohern ober Universistätsunterricht betrifft, erschien endlich im Jahr 1835. Bei ber Gelegens heit zeigte sich wieder zum ersten Mal feit der Revolution eine Berschies benheit der Meinungen zwischen den Katholiken und ben Radikalen. Lestere fingen schon an einzusehen, daß sie in einem Kampfe mit den

bliten, bei Gleichheit ber Baffen am Enbe unterliegen müßten. beshalb bie Frage fich erhob, wie viele Universitäten auf Staats: a beibehalten werden follten, ertlarten fic die Raditalen für eine ge: Diefe Meinung murbe befondere von Berrn Rogier mit großen : perfocten. Der geheime Grund Diefer Meinung, ben man aber el als möglich ju verbergen suchte, mar ber, die einzige Staatsuni= tat in Briffel au grunden, und diefelbe mit ber freien von ben talen geftifteten Universität, Die aus Mangel an Mitteln niemals ine bauernde Erifteng hoffen tounte, an vereinigen, fo gwar, bag ibe einen überwiegenden Ginflug auf ben gangen Beift und die Prinn bes anf Staatstoften gegebenen boberen Unterrichts ausüben tonne. anderer Grund, den man ebenfalls offen ju gesteben fich fcente, ber, baß man badurch hoffte ber fatholischen Universität, eine tige Rivalin entgegenguftellen, die im Stande mare, Diefelbe nach nach an ffürgen. Diefer Plan miglang. Die Kammern votirten Beftehen ber beiden Universitaten, Gent und Luttich als Staates erfitaten und die Aufhebung ber Universitat Lowen. Der Magi-Diefer letteren Stadt in Befit eines bedeutenden Materials ber : Universität, wandte fich fogleich an die Bifchofe mit ber Bitte, latholifche Universität in ihre Stadt ju verlegen. Die Bischofe n diefer Bitte nach, und die von ihnen gestiftete Universität murbe 20men verfett, mo fie in murbiger Beife ben Play ber alten berühmten Sochichule, die durch Orthodorie und feste Anhanglich: an die Rirche fich immer ansgezeichnet, einnahm. Die Stiftung vielmehr Bestätigung ber beiden Staatsuniversitaten Luttich und , mar indeffen nur ber erfte und man fann fagen, weniger bedeu-: Theil der neuen Gesetgebung über ben hoberen Unterricht : es elte fic barum, diefen auf Staatstoften gegebenen Unterricht, mit ganglichen Freiheit beffelben in Ginklang ju bringen oder mit an-1 Borten den freien vom Staate unabhangigen Universitaten Die: a Rechte ju fichern wie ben beiden offentlichen Unftalten. diese schwierige Frage auf eine so genügende Art, daß man in quenter Folgerung der einmal augenommenen Freiheit felbft folche anefchloß, die ohne irgend eine Universität besucht zu haben, den= als Advotaten oder Aergte gur öffentlichen Praris gugelaffen gu en munichten. Gine Rommiffion oder Jury murde organisirt, vor jer alle Prufungen gemacht werden mußten, und die aus eben fo n Settionen besteht, ale es verschiedene wiffenschaftliche 3mei= iebt: eine philosophische Section ift bestimmt, alle jungen Leute die nothigen philosophischen, bistorischen, philologischen und mathematischen Kenntniffe an prufen, ein Bengniß dieser Sektion ift notifien um zu ben juriftischen Prufungen zugelaffen zu werden: zwei Sektionen sind für die verschiedenen juristischen Prufungen niedergeicht eine Sektion der mathematischen und Naturwissenschaften pruft die zur Medizin sich Bestimmenden, die dann abermals noch vor zuch verschiedenen Sektionen ihr medizinisches Examen zu bestehen has ben. Niemand kann zu einem höhern Examen zugelassen werden, ebe er die niedern oder vorbereitenden Prufungen gemacht, und ein 3uslassungszeugniß erlangt hat. Jede Sektion besteht aus sieben Witgliedern; die Prufungen sind öffentlich und zwar zuerst schriftlich und dann mündlich. Die Examen werden in den Olters und Derbstferien gemacht.

Gine neue Sowierigfeit trat aber wieder bei Ernennung Diefet Rommiffion, oder wie man fle hier nennt, diefer Jury ein. man die Ernennung allein der Regierung, fo war ju befürchten, bas Die Staatenniversitäten einen überwiegenden Ginfing auf Die Prufungen erlangen wurden, ba doch immer die große Dehrzahl ber Examinatoren unter den Professoren der Universitäten gewählt werden mußten, be: fondere für die theoretifchen 3meige ber Wiffenschaften. defhalb die Maagregel, die Ernennung eines Theiles bes Jury ben beiden legislativen Gemalten, ber Deputirtenfammer und bem Genat ju überlaffen, mahrend die Ernennung ber übrigen Mitglieder bem Ministerium vorbehalten blieb: da jede Seftion aus fieben Mitgliebern besteht, fo murbe beschloffen, bag zwei berfelben von der Deputirtentammer, zwei andere vom Senat, und die drei letten vom Ministerium ernannt werden follten. Diefe Maagregel fand abermals beftigen Bi: berftand von Seiten unfrer Radifalen, die die Ernennung ausschließenb, ber Regierung in die Sande geben wollten, indem fie barauf rechneten über furg ober lang bas Beft in die Banbe gu betommen, und bann Die Sache nach ihrem Sinne einzurichten. Diefe nene Organisation des höheren Unterrichts besteht nun bereits feit feche Jahren und hat noch von feiner Seite Migvergnugen erregt, es fen benn von einigen raditalen Blattern, die aber freilich nie gufrieden find noch fenn mer: ben , bis ihre Parthei allein eine unumschränkte Berrichaft ausubt.

So waren denn vier Universitäten im Lande errichtet und tonnten mit einander rivalisiren. Ihre Stellung indessen, so wie ihre Entwicklung war sehr verschieden. Was zuerst die Mittel der Erhaltung betrifft, so waren die der beiden Staatsuniversitäten volltommen gesichert; ein jährliches Büdget von 600,000 Franken war dafür ansgeworsen, womit die bedeutenden Gehalte der Prosessoren sowohl, wie die Lasten für Bibliotheten und Sammlungen bestritten

miten, und es handelte fich bei dem jahrlichen Bofum über bie Maatsausgaben nur darum, die den Universitäten einmal bewilligte Emme an permebren ober an vermindern, ie nachdem die veränderten Unftande es erheischten, boch konnte eine etwaige Berminderung nie in Bedeutung fenn, ba einmal die Gehalte fowohl wie die Bahl ber mentlichen und außerordentlichen Projefforen einer jeden Kafultat burch bed Gefet bestimmt maren. Dieß hindert nun aber die Radifalen nicht. manfborlich baffelbe Befchrei ju erheben, als mare es die geheime Abfot ber Ratholifen, Die beiden Staatenniversitäten ju unterdrücken, und if ibre gangliche Aufhebung binguarbeiten. Co ungegründet biefer Bormurf einerseits ift, fo beweis't er andererseits, daß die radifale Barthei fich nicht Rraft genug gutraut, um bei gleichen Baffen ben Rampf gegen die Ratholifen aushalten ju fonnen, und daß fie immer berauf rechnet, fich ber Gewalt bemächtigen ju tonnen, um mit Bulfe berfelben die Ratholiten zu unterdrücken. Die finanzielle Berlegenheit. in ber fich die von diefer Parthei gegrundete freie Universität in Bruf: kl befindet, beweis't in der That Die Ohnmacht der Parthei felbft. Richt aufrieden von dem Gemeinderath der Stadt, eine jahrliche Beifener von 30000 Franken ju erhalten, hat die Administration ber freien Universität fich noch an die Provingialftande ber Proving Brabant mit ber Bitte um Unterftubung gewandt, und erhalt feit zwei Jahren von benfelben einen jahrlichen Beitrag von 10,000 Kranten. liche Unabhängigfeit diefer Universität besteht somit nur bem Namen nach und die Ratholifen von Bruffel fowohl, wie der Proving Brabant tragen einen bedeutenden Theil jum Unterhalt Diefer Anftalt bei, da bie 40,000 Kranten theils and der Communal-, theils and der Provingial=Raffe genommen werden; daß babei von einer freiwilligen Beiftener nicht Die Rede fenn tann, leuchtet jedem Berftandigen ein, mit Ausnahme der raditalen Preffe, die immer gewohnt ift, weiß fcmarg ju nennen, wenn es ju ihrem 3mede taugt. Bas bie tatholifche Unis versität in Lowen betrifft, fo begieht fie ihre Mittel bes Unterhalts eingig und allein von der Freigebigfeit der Ratholifen, die fie theils burch großere Gefchente, theile durch jahrliche, in den Saufern und den Rirden gemachte Colletten erhalten. Da indeffen eine folche Urt ber Erhaltung immer eine mehr oder minder prefare ift, fo hat unfer Gvis: topat die Anerkennung feiner Universität als Civilverson verlangt, moburch diefelbe in den Stand gefest wurde, Befigungen gu haben, und fomit fundirt zu werden. Diefes Verlangen unferes Episcopats bat benn nun die gange raditale Parthei in Alarm gebracht, und einen Streit hervorgerufen, der in den Rammern wieder aufe Rene ansbreden wird. 3d muß bie Auseinanderfenung beffelben indef a beres Dal vericbieben, um meinen Brief nicht au lang au me ichliefe mit einigen Worten- über die Entwicklung ber vier ! Die freie Universitat in Bruffel, ift in ein den Berfalle begriffen, und die Bahl ber fie befuchenden nimmt pou Jahr ju Jahr ab: Der Grunde biefes Berfalls Uneiniafeit ber Professoren in Sinficht ihrer Doftrin; Bern ber Borlefungen von Seiten der Professoren sowohl, wie b ten; gangliche Auffichtelofigfeit biefer Letteren in einer aro wie Bruffel und endlich die antireligiblen und folglich antife bengen und Principien ber bortigen Lehrer; über Diefen lett behalte ich mir vor Ihnen nachstens etwas Näheres mitzutl fatholische Universität in Lowen, ift bagegen imm foritt, Die Bahl ber Studenten nimmt jahrlich gu, wie Dief t pon bem Jury jabrlich Examinirten beweis't, die beinahe ber & ber von ben brei andern Universitäten Rommenden gleich to Grunde biefer Bunahme find eben die Entgegengefesten berer, Abnahme auf der freien Universität herbeiführen: Ginheit bie alle auf fatholischer Bafis ruben; ftrenge Regelmäßig ben und Befuchen ber Borlefungen; immermahrende Auffich bierenden, die einem bestimmten Reglement unterworfen fin lich religibse Principien, Die auf Erhaltung focialer Ordnung letteres haben die Professoren der Universität durch gahlreit nen herausgegebenen Schriften und Sandbucher bewiesen; wenn Sie es munichen einmal etwas Naheres. Die beiber universitäten Luttich und Bent, find in einem fte ftande, weder bedeutende Abnahme noch auch Bunahme ift bar, und dieß hat feinen Grund, theile in dem Mangel ber Studierenden, bem unregelmäßigen Befuch ber Borlefm am Mangel ber Ginheit fatholifcher Principien ber Profe zwar der großen Mehrzahl nach eifrige, ihrer Religion Ratholiten find, unter beneu fich aber auch folche befinden, ben und in der Lehre eine gangliche religiofe Indiffereng ; legen. Es fehlt somit diesen Anstalten bas eigentliche Leber

Den 25. Ceptember.

# XLV.

#### Album.

In Berlin ist vor Aurzem in der Enslinschen Buchhandlung, aber it für den Vertauf durch den Buchhandel, sondern jum Vertheilen den Schulen bestimmt, "eine Volksschrift" unter dem Titel: FrieDilhelm's des Vierten Verkündigungen erschienen. Sie enthält zubst die Cabinetsordre des Krügs, durch welche das Testament zuverstordeuen Vaters, so wie das demselben beilliegende Schreiben,
des mit den Worten anfängt: "Auf Dich, Meinen lieben Fris",
diffentlichen Kunde gebracht wurde; hieran schließen sich die Reden
Konigs in den beiden Hauptstädten Königsberg und Berlin an. Zur

teren macht die Schrift folgende Bemerfungen :

"So hat er ausgesprochen, und mit ihm fühlen wir Alle und sprenes ihm nach, daß ein Volt nur groß und glüctlich wird durch Einzt an Daupt und Gliedern, daß aber diese Einheit nur dann bestehen in, wenn Alle, Fürst und Volt, festhalten an jenem Geses der Ordzug, welches das unendliche Sternenheer schthält in den angewiesen ihnen, daß keiner der glänzenden Weltförper anstoße gegen den ausm. Dieses Geseh zu beobachten, hat Er angelobt und haben wir idigend angelobt durch eignen Mund und durch den unserer Bevollzichrigten — und wenn wir Alle diesem Geldbuisse tren bleiben, dann weben wir Alle, welchem der vielen Boltbstämme, welchem der Glauscheinntnisse auch Jeder angehöre, ein Volt bilden, glücklich und im Geseh und hurch dasselbe kart im Innern, und mächtig nach sem — wie das mehrsache Erz, aus welchem die Glocke gegossen, ins wird und seinen seierlichen Laut Jahrhunderte lang über weite trecken ertönen läßt, um die Gemeinde zur Andacht zu versommeln — dner selbst, als im ersten Glanze nach dem Gusse, durch die Farben, siche aus dem Innern des Metalls heraus die Zeit auf seine Obersäser rust.

Und dieses Bildes wollen wir gebenten, wir Katholiten und Proftanten, so oft uns die Glode aur Kirche ruft. In ihr wollen wir ten für das heit unseres Baterlandes und es von Gott erstehen für le seine Kiuder, ob sie in unserer Form oder in anderer ihn aubeten. die seine Kiuder, ob sie in unserer Form oder in anderer ihn aubeten. die glauben an Jesus Ehristus, den Gott im Menschen, den Verschner durch Liebe, welcher dem Tode sich hingab jum heile des Menzengeschlechts. Aber der Allmächtige, welcher die Weltgeschiet leitet, it es gesugt, daß aus der alten katholischen Kirche sich eine evangesche hat entwickeln müssen, nicht um jene zu zerstoren, sondern um it ihr im Wetteiser, durch den das edle reine Streben in beiden geredert wird, das Wahre, Gute und Rechte mit frommem Eruste zu ichen und zu vollbringen. Nicht als Feindinnen sollen beide Kirchen eben einander stehen in Neid, Haß nud Groul, sondern als Töchterines Baters, als liebevolle Schwestern, welche, wenn and verschiesen am Gestalt und Gesicht, an Fähigkeit und Neigung, doch beide unsertennbar die Züge des Vaters in ihrem Angesichte und seine Ges

mutheart im Junern tragen, und vollig in Ginem übereinfo in der Liebe jum ewigen Bater und in treuem Gehorfam ge Gebot, welches bas ber Liebe ift. Und bann werden Diefe Co weit entfernt burch ihre Berfchiedenheiten gegenfeitig ju fca burch nur maderer und gluctlicher werden, indem die Gine be aern mittheilt, was der andern fehlt, und gern von derfelben was ihr felbst mangelt. Dicjenige Rirche aber, welche, Dief bes Baters vertennend, ober vorfanlich übertretend, fich übe bere ju erheben, ober gar fie ju verlegen ober ju befdimpfe biefe verlegt und befdimpft nur fich felbft und folagt fich tie ben, die ihrem eigenen fraftigen Bedeihen verberblich find. nun, wenn wir unter der Rirche die Befammtheit ihrer Befe fteben, in unferm Lande weder Die fatholijde noch die evangeli de gethan, vielmehr haben fich beide feit einer langen Reihe ren ale liebevolle Schwestern neben einander gehalten in Gint Bertrauen. Wohl aber haben Gingelne und felbit Driefter. in der tatholifden, fondern and in der evangelifden Rirche und vorzüglich in ben letten Jahren, ihre hohe nut heilige mung vergeffen, und bald aus Irrwahn, bald aus Sochmuth, Eigennut, Diefes Bertranen, Diefe Eintracht und Liebe, un bas beiberfeitige Bluct ju ftoren gefucht. Infonderheit haben tatholifche Priefter ihren Glaubensgenoffen Die Meinung einfio len, als ob ihre Religion gefährdet fen, weil der Ronig gur Bare nun Diefes Beftreben gelu ichen Rirche fich betennt. wurde die tatholifche Rirche allerdings die Schwestertirche und angehörigen König gefrantt und verlegt, fich felbst aber bi Bunden geschlagen haben. Und hierüber hat der König bei Digung in Berlin bernhigend und warnend fich vernehmen laffe namlich ber Bifchof von Paderborn, Freiherr von Ledebur, lich hochwürdiger Priefter nach dem Gebote Gottes, welcher und Dutbung im herzen hat, und sie in der von Gott ihm at ten Beerde gu befestigen fucht, feine Bulbigung bargebracht, Ronia ihm Kolgendes geantwortet".

""Den eblen Ausbruck der Gennungen, den Sie, Mein diger herr Bischof, im Namen der katholischen Geistlichkei bracht haben, nehme Ich mit Krende und Anerkennung an. nen Mir vertrauen, daß Ich Ihrer Kirche Meine ausmerksan sorge widmen werde. Sollten, was Ich nicht hosse, lindit bieselbe geschehen, so erkläre Ich es für Meine theure Pflicht, genblicklich abzustellen. Sollten in der Kirche vielleicht Wunden senn, die sie sieh selbt geschlagen hat, so werde Ich mi den zusehen, wie sie dieselben selbst ausheilt durch ihre Bisch Pirten. Uedrigens ist es Mir besonders wichtig, Mein herr von Paderborn, diese Verschehen and Ihrem Munde zu ver da Ihre Gesinnungen Mir wohl bekannt und wohl bewährt sin "Und diese Königlichen Worte mögen sich nicht nur die Katl sondern auch die Evangelischen zu herzen nehmen. Denn au den lesteren giebt es solche, die sich durch Undulbsamkeit gegnigen, die sich einen andern Begriff von dem Undegreistichen ihrer eignen Kirche Wunden schlächen

tatholifden Rirche gugufingenden Unbilden bulben werbe, haber obigen Worten erfeben und mogen fich barnach achten".

### XLVI.

## hurfürft Maximilians I. von Babern Reifen.

(Fragment aus einem noch ungebruckten Werfe.)

Von der Hochschule zurückgekehrt, blieb Maximilian am ofe seines Vaters zu München. Er sollte jest vollkommene enntniß von dem Gange der Landesverwaltung erwerben, eshalb er den Sigungen des Hofraths und der Hossammer, nd bald auch des geheimen Nathes — in welchem die höchem Regierungsgeschäfte verhandelt wurden — siesig beiwohen mußte. Zugleich wurden auch die Studien fortgesetzt. Eler hielt ihm Vorlesungen über Geschichte und über bayeiches Landrecht in fortwährendem Vergleiche mit dem gesinen Rechte 1).

<sup>1)</sup> Ricfler felbst fcreibt bieruber ben 21. Nov. 1501 an Quirinus Leoninus, ben Praceptor ber Pringen Philipp und Ferdinand: "Princeps Maximilianus ex commissione serenissimi Parentis consiliis in aula propter seria negotia collectis interest, vacantibusque horis et juridicas et historicas a me praelectiones audit studiosissime, et sicut corpore atque virilitate crescit, ita etiam animo et prudentia caeterisque virtutibus in dies augetur. Quapropter et serenissimis parentibus charus est, caeterorumque in oculis cum admiratione summaque observantia versatur". Gben fo fcpreibt er ben 2. Julius 1592 an Barvitius: "Ingolstadio relicto, non tamen valedictis Musis, avocatus (Maximilianus) huc venit ante ferias Paschales, et nos caeteri cum ipso. Hic vero quasi viam gerens paternam, serenissimumque dominum parentem laboribus quibusdam sublevans, consilium aulicum aliquando accedens, aliquando potiorum consiliariorum ad conclave ejus accedentium negotiorum relationes exaudit, VIII. 33

Dom Bater felbst mard er in die Geschäfte einander eint i und mahrlich, er konnte keinen befferen Lehrer haben. to ind, 10a Wilhelm mar ein vortrefflicher Regent, ausgezichet durch grundliche Renntniffe, Scharfe bes Urtheils und tham fo Allein fein Blick mar ftete mehr mit Un politische Ginficht. oben gerichtet; die Pflichten der herrschaft erschienen ihn de pale als eine Last, welche ihn auf die Erde herabzog, wihne Swi fein der Andacht geweihter Geift fich lieber mit himmiffen ein Dingen beschäftigte. Es mar ihm baber eine Erleichtermit es ben verständigen Cobn an der Seite zu baben, ihm zuweilne ihr . nen Theil der Gefchafte, und damit auch der Berrichersemen ! Marter ju übertragen.

Mit mahrhaft munderbarer Schnelligkeit mußte Ratio ite & lian nicht nur in den Gegenständen der inneren Verwalten fondern auch in ben größern politischen Berhaltniffen ben borigen Standpunkt zu erfaffen. Es find noch Berichte weite ben, welche er in jenen Jahren an ben Bater erstattete;

Di

Mello

2

5

id . simulque de necessariis consultat. Serenissimus paress d nuper aliam vivendi rationem instituit; et ampliori comtatu nobilium ornato propriam mensam, convictante simi git. fratre minimo natu, Alberto nomine, parari jussit. Itaque pro viribus negotiis incumbit publicis, et juxta quantum ejus per negotia et recreationes sieri potest, me praclegentem constitutiones Provinciae audit, quas cum jure communi scripto confero, ejusque legibus passim ex toto juris corpore collectis, doceo, in quibus jus hoc statutarium Bavariae cum iisdem legibus conveniat vel discrepet: adeo ut eodem quasi conatu et labore jus Provinciae suae percipiat atque in jure civili (post institutionum imperialium haustam doctrinam) versatior fiat, majoremque in eo sibi familiaritatem comparet. - Quod valetudinem ejus attinet, sospes est, et procerior factus prima lanugine obducit genas. Heri ad ecclesiam montis Antegavensis, quem sanctum nostrates vocant, religionis causa profectus est, cras, Deo dante, feliciter reversurus".

taunt über bie Sicherheit, mit welcher ber achtzehnjährige inz fich über so wichtige Angelegenheiten ausspricht 2).

So hat er benn auch, wie die Folge zeigte, diese Lehrere so trefflich benütt, daß er, balb darauf zum selbststän= en Antheil an der Regierung des Landes berufen, die Bussogleich mit fester hand zu führen verstand.

Zwei Jahre verstoßen auf diese Weise. Maximilian hatte t ein Alter von zwanzig Jahren erreicht, und sein Bater id es nun an der Zeit, daß er sich in der Welt umsehe, i er auswärtige höse besuche, fremde Länder und Bölker nen lerne. Vor allem aber sollte er den beiden höchsten uptern der Christenheit, dem geistlichen wie dem weltlichen ne Ehrsurcht bezeugen.

Die erste Reise ging sohin nach Prag, an den Kaiser=
Der Ruf der großen Erwartungen, welche man von
n baperischen Erbprinzen hegte, war bereits dahin gedrun=
t. Maximilian langte am 26. Februar 1593 in der alten Kö=
18stadt an; Raiser Rudolph, sonst so unzugänglich und mür=
ch, empsieng ihn mit großer Freundlichkeit, sprach sehr viel
t ihm, und erwies ihm überhaupt so viele Ehre, daß die
ismerksamkeit der fremden Gesandten dadurch erregt wurde 3).
aximilian selbst aber zeigte bei jeder Gelegenheit so viel Un=

<sup>2)</sup> Unter anderm fein Schreiben vom 9. Julius 1591.

<sup>5)</sup> Der taiserliche Rath Barvitius schrieb an den Derzog Bilhelm:
"Narrabit ipse Princeps, quanta benignitate a Caesare exceptus et tractatus suerit, in quo se ipse et suam naturam superasse videtur Caesar, omnibus admirantibus, qui viderunt, qui audiverunt, quibus ea insolita suerunt, ita ut omnino divinam hinc cooperationem colligamus, ut sua virtuti ac pietati gloria constet. Princeps autem ita se praeclare, heroice gessit, ut et Caesaris et omnium, tum Aulicorum, tum Oratorum atque Externorum opinionem et expectationem omnino superarit, quae res ingentem serenitatis vestrae laudem conciliavit et auctoritatem". Adlzreiter, Annal. P. III. L. 1.

stand, feines Benehmen und Klugheit, daß er fich allgeme

Nachdem er feche Tage zu Prag verweilt hatte, trat & ben Rückmeg an, und zu Saufe angelangt, bereitete er fi fogleich zu ber größern Reise nach Rom. Ge mar am 15 Mary, baf er abermale Munchen verließ; am zweitfolgenda Tage traf er ju Innebruck einen papftlichen Abgesandien welcher im Namen bes beiligen Baters ihm Degen und bu überreichte. "Es ift ein alter Brauch ber romischen Dapfet, schrieb ihm Clemens VIII., "daß in der Geburts = Nacht w fere herrn Jesus Christus Schwert und hut mit feierlicha Worten, und Geremonien geweiht, und dabei nicht nur fu feine beilige Rirche ber Sieg über ihre leiblichen und gil lichen Feinde, fondern auch für Denjenigen, welchem folde Waffen bestimmt find, Beil und Sicherheit vor feinen Ger nern erfleht merden. Demnach schicken mir bir, geliebtefter Cobn, bier Degen und But, wie fie in letter Weibnachtn geweiht murden, indem mir Gott anrufen, daß er bein ban mit dem helme feines Cegens und beine Rechte mit ben Schwerte feines Beiftes bewaffne, bamit die Bunahme beiner Tugenden ber Kirche jum Beile und ihren Reinden jur Be fturgung gereichen mogen"4). Prophetische Worte, welche nachmale ihre Erfüllung fanden, wenn auch Papft Clemens dieselbe nicht mehr erlebte.

Maximilians Gefolge auf dieser Reise bestand aus dem Oberhofmeister Freiherrn von Polweiler, dem Hofrath Bolf Conrad Freiherrn von Nechberg, den Kämmerern Wolf Die trich und Hans Wilhelm Hund, Georg Sigmund Losch Maximilian Kurz, Aftor Leoncelli und Hortensio von Tyria co, Nitter des St. Stephans Drdens, einem Grafen Gazoldo, dann dem Jesuiten Gregor de Valentin als Beich vater, und dem Leibarzt Dr. Meermann, mit der Dienerschaftei und fünfzig Personen. Nach kurzem Ausenthalte zu Be

<sup>4)</sup> Papftliches Breve vom 7. März 1593.

ľ

nedig ward die Reise über Padua fortgefent. Es mar die Abficht, auch ble kleineren italienischen Bofe zu befuchen. Bu Mantug trafen die Reisenden den Bergog nicht zu Saufe. Die verwittwete Bergogin, mar eine Tochter Raifer Rerdinands I., mithin eine Schwester ber Grofmutter Marimi= Die regierende Bergogin war ihre leibliche Richte, eine Tochter ihrer verftorbenen Schwester Johanna, melde mit dem Großherzog Frang von Toskana vermählt gemefen. Gine zweite Tochter beffelben, Namens Maria, lebte noch un= verheirathet ju Florenz; fie mar nur einige Tage junger als Maximilian; ihre Tante und ihre Schwester verhehlten gegen beffen Umgebungen ben Bunfch nicht, daß feine Bahl auf fie fallen möchte. Dem Berrn von Polweiler fomobl, als dem Cavalier Bortenfio wurde viel von der Schonheit und dem Reichthume biefer Pringeffin ergablt. Erfterer, wie es fcheint, mußte bereits, daß die Bergogin Renata, auf eine Verbindung mit bem Saufe Lothringen bedacht mar; deghalb erklärte er fich vom Unfange an, gegen diefe florentinische Beirath. Er au-Berte fogar ben Argmohn, der Bergog von Mantua fen abfichtlich nach Montferat abgereis't, damit Maximilian auf bem Ructwege wieder nach Mantua kommen mußte, wo man dann biefe Dlane naber besprechen fonnte. Ueber ben Aufenthalt ju Mantua und die Reife bis dahin, berichtet Wolf Conrad von Rechberg, der Bergog Maximilian habe "nicht allein bem Fürften, fondern allen Privat=Perfonen und in Summa manniglich folche gute Satisfaction gegeben, daß er allenthalben großes Lob hinter fich verlaffen" 5). Maximilian felbst mar febr zufrieden'mit der freundlichen Aufnahme, die er in Mantua bei beiden Surstinnen fand. Er ward bei feiner Unkunft von den zwei jungen Prinzen empfangen, welche feche uud

<sup>5)</sup> Ein anderer Berichterstatter melbet: "Serenissimus Princeps bene valet, omnibus admirationi est ob eximiam prudentiam, omnibus charus ob comitatem ac suavem agendi modum".

sieben Jahre alt waren; "sind gar feine und holdfelige Herrlein", schrieb er seinem Bater, "nicht viel größer als die Magdalena, und reden ziemlich wohl deutsch, daß sie gut zu verstehen sind". Im übrigem war er von dem, was er in Mantua sah und hörte, nicht sehr erbaut.

"Ich merke sonsten, daß allhier ein seltsames Regiment ift, und dunkt mich schier, beibe Berzoginnen faben gern, bag er (ber Berzog) bem Schwarmen ein Ende machte.

Von Mantua nach Ferrara ward die Reise zu Wasser zurückgelegt. Um Gestade des Po, empsieng den Prinzen der Herzog von Ferrara, von seinem Nessen Don Casar und großem Gesolge begleitet <sup>6</sup>). Maximilian verweilte hier einen Tag; unter den vom herzoglichen Hose veranstalteten Belustigungen wird in den Reiseberichten besonders eine "herrliche Musik von etlichen und sechszig Stimmen und Instrumenten" gerühmt.

Bu Florenz wurde Maximilian von Don Juan von Mebici empfangen, und im Pallaste Pitti trefflich bewirthet. Den toscanischen hof traf er erst in Pisa, wo die Reisenden den 6. April ankamen. Der Großherzog ließ sich in einem Sessel entgegen tragen; das Podagra verhinderte ihn am Gehen. Es war dieß jener Ferdinand I., welcher vordem als Cardinal von Medici zu Rom eine so bedeutende Rolle gespielt hatte. Wir ersahren aus Maximilians Berichte, daß derselbe sowohl auf die Spanier als auf die Jesuiten übel zu sprechen war. "Was Spanien betrifft", schreibt Maximilian, "habe ich ihm nicht replicirt, sondern mich indisferent verhalten, die Patres betreffend, habe ich sie zum Besten befen

<sup>6) &</sup>quot;Bu Porto am gestatt hat J. Dult, erwart ber Berzog von Ferrara und Don Caesare de Este mit vilen Gutschen und ainer Compagnia von Lanzen, so ihr Altoza Leibgardi, mit Wintliechtern und Laternen zu Ferrara einkhommen, seint etsiche Gutschen umbgeworffen worden, und von den Sperreitern in den Graben gefallen, auch nit ohne Gefahr des Leben bei etsichen abgegangen".

birt, wie er mir benn auch beigefallen". Es war zu erwarten, raff unfern jungen Bergog die Prinzessin Maria besonders ntereffiren murbe 7). "Geine Durchlaucht" - melbet Dols beiler - haben bie Pringeffin mehrmalen angefeben. und viederum angesehen". - Maximilian felbft fcbreibt barüber olgendes: Sonften ift an mich noch nichts gemuthet worben, ie Prinzipeffa betreffend; aber ich habe fleifig laffen ihr und ib= en Qualitäten nachfragen. Jebermann lobt fie, und rubmt ie boch, a pietate singulari und andern vielen Tugenden; venn nur ber halbe Theil mahr mare! Gelbft habe ich fie nicht ausnehmen können, ba mir bie Großherzogin nicht bie Beile gelaffen, viel mit ihr ju reben; fo habe ich fie auch uicht recht gesehen, weil es ziemlich finfter war; aber mich buntt nicht, bag fie fo gar fcon fen, wie man gefagt bat. Bie fie fonften qualificirt, ober was ich noch erfahre, tann d G. D. beffer mundlich berichten".

Nach diesem Briese zu urtheilen, ist kaum anzunehmen, daß die Prinzessin, deren Schönheit von allen Geschichtschreisbern gerühmt wird, einen sehr großen Eindruck auf den junzen Fürsten machte. Indessen scheint Polweiler doch einige Besorgniß deßhalb gehegt zu haben, da er dem Herzoge Wilselm mit Empfindlichkeit berichtete: "Was (bei dem Besuche der Großherzogin) vorgegangen, ist mir nicht bewußt, da S. D. mir nichts communiciet, sondern nur mit dem Cavalier Bortensso davon geredet haben. Obwohl ich deswegen billiger Weise möchte etwas disgustirt seyn, will ich es doch E. D. wegen gern alles supportiren". In einem spätern Berichte neldet Polweiler: "Ich vermeine nicht anders, als daß die storentinische Handlung bei J. D. herzog Maximilian ziem=

<sup>7) &</sup>quot;Es hat mein herr off ber ganzen Reiß Berlangen gehabt, diefe Fürstin zu sehen; den nit Leut gemangelt, die anreigung geben zu dergleichen sachen. Wer vielleicht nüglicher gewesen, Sp hetten geschwiegen und dem Iren obgewartt". Bericht Polweilers, Pisa den 6. April 1593.

lich erloschen". Bergog Wilhelm aber gab in einem Briefe pom 23. April 1503 feinen Willen bem Cobne beutlich an erkennen. "Es ift uns insonderheit lieb ju vernehmen gemes fen, baf D. L., inmaffen wir auch jederzeit bas vaterliche Bertrauen ju berfelben dahin gefest haben, in ber bewußten Cache fich von keinerlei eigenen Affectionen ober Buneigungen au weit einnehmen laffen, fondern vielmehr unfern und unferer Fr. L. Gemablinn Rath und Willen bierin fich ju conformiren entschlossen find. Denn wie D. E. bierin löblich banbeln, und une ju fo viel mehr geneigtem Willen hiedurch bewegen, fo follen Gie uns barum ficherlich und wohl gutrauen, baß es Dieselben nicht reuen werde". Es ift bekannt, daß biefe Pringeffin fieben Jahre fpater bie Gemablin Beinriche IV. von Krankreich, und nach beffen Tobe Regentin biefes Ronigreiches murbe. Frangofische Nachrichten, welche freilich meift partheilich find, und die Farben zu ftark auftragen, schildern fie als hochmuthig, eigenfinnig, gantifch, und felbft iabzornia; auf jeden Rall läßt fich nicht laugnen, bag bem leidenschaftlichen Chrgeipe, ber fie befeelte, ihre geiftigen Dittel nicht entsprachen. Wenn man auch annehmen barf, bag unter ber Leitung eines fo einfichtevollen, festen und sittlich ftrengen Mannes, wie Maximilian mar, ihr Charafter vielleicht eine beffere Richtung genommen haben murbe, ale bieß an ber Seite bes ichmachen und ausschweifenden Beinriche IV. möglich mar, fo barf man es boch immer für ein Gluck anfeben, daß eine Berbindung nicht zu Stande fam, welche jebenfalls für unfern Bergog die Quelle vieler trüber Stunden geworden mare.

Schon am 7. April mar die Reise nach Rom fortgefest, und am 10. kam Maximilian in der "ewigen Stabt" an 8).

<sup>8)</sup> Der amtliche Reifebericht melbet über diese Ankunft: "Ben der lefften post vor Rom ist dero entgegen thommen der fr. Minutius, mit des Cardinalen Montealto Gutsche; seint also Ir D. in Gutschen gesessen; zw meil hernacher seint Dero gebrueder,

rt hielten sich schon seit mehreren Monaten seine beiben über, Philipp und Ferdinand, auf, welche dem geistlichen ande bestimmt waren, und unter den Augen des heiligen ters ihre Studien vollenden sollten 9). Maximilian ward n Papst Clemens VIII. auf das freundlichste empfangen, d mit großer Auszeichnung behandelt. Am Oftertage em-

ond bie Nepotes pontificis in ber Gutiden entgegen thommen. und ausammen in einer Butichen felbachter gefeffen; und alfo mit etlich wenig Gutiden au Rom umb halber funffe unferer Bhr einkhommen. Beil Ir D. bei ber Bapftl. Benl. und fonft wo vonnöthen farf angehalten, fonder bedenthen halber, daß fpe ohne Ceremonien und entgegenziehen mogen beren enden ein= langen, haben fie es letlich erhalten, fonft murde eine große Anzahl Cardinel underwegen ihre Complimentes perfoulich verrichtet haben. Es haben doch etlich und vil Cardinalen ihre abgeordnete gefandt, wie auch ber Spanifcher gefandter, und fich bes nitentgegenziehens halben, weil es Ir D. alfo gefällig, ent= ionibiat, vnd fich von ihrer Berrichaft wegen vil erbotten. Nach= bem Ir D. au Sct Petterefhurchen thommen, feint Spe abgefliegen und mit fambt ihren Brudern und des Papft Nepoten ihr Andacht in der thurchen verricht und volgendt in Stuffel und Sporn beleittet mit der Schweizerischen guardi gu ihrer S. fo im pedt gelegen, die fueß ju fuffen gefierth worden, vnd haben Ir S. bif in die 6. Cardinell bei Ir gehabt. Ir D. haben hier nur Generalia vermelt, und generaliter empfangen worden, boch cum magna charitate, volgendt von ben gebrüedern vud Nepotibus ins Bimmer beleitet morden" u. f. m.

9) Bolf (Bd. I, S. 102) behauptet, die Prinzen seinen schon vor längerer Zeit zurückgerusen worden, der römische Hof habe aber durch "fünstliche Ränke" ihre Abreise verhindert. Wir haben hievon auch nicht ein Wort in den vorliegenden Acten sinden können. Allerdings drückte der Papst sein Bedauern über die Abreise der Prinzen aus, und versicherte, daß ihm dieselbe sehr schwer und bekümmerlich sallen werde; doch wird unmittelbar darauf beigesügt: "cum tamen Celsit. Vestra et pater sit, et eos ut merentur unice diligat, non paterimus non boni consulere quicquid ab eo hac in re deliberatum fuerit".

pfingen bie baverifchen Pringen, mit allen Cardinalen, feiner Sand bas beilige Abendmahl. Bergog Wilhelm! feinen Cobn beauftragt, die Gefellschaft Sefu, in Bo ber großen Dienste, melde fie befonders in Deutschland Erhaltung ber tatholischen Religion geleiftet, bem Papft gelegentlich zu empfehlen. Es war biefer Schritt nicht ! tig; benn eben jett ging von Spanien, bem Geburt bes Orbens, eine machtige Opposition gegen benfelben und Papft Clemens ichien wenigstens anfange auf die ber Gegner fich zu neigen. Claudius Alquaviva, feit 1581 neral ber Gefellichaft, hatte burch feine neue Stubien: Die spanische Anquisition und überhaupt die Dominicane gen fich aufgeregt, und feine gange Geschicklichkeit mar nöthig, um ben entstandenen Sturm zu beschwichtigen Auf unfern jungen Bergog machte bie' Berfonlichkeit & vivas den lebhafteften Gindrud. "Ich tann ihn nicht g loben", fcpreibt Maximilian den 24. April an feinen D "man muß in ihn verliebt werden, wenn man ihn, fo # gen, nur anschaut".

Papst Elemens hatte zwei Neffen, welche aber, so er selbst kräftig war, nur geringen Ginfluß auf die Gest übten. Um diese Zeit scheint Cinthio Albobrandini den zug gehabt zu haben; später ward er von seinem Better tro beinahe gänzlich verdrängt 10). Maximilian gab sich wühe, Cinthio zu gewinnen. "Ich meine", schrieb er ar Vater, "ich habe ihn ganz und gar eingenommen; ich mich denn grausam betrügen, was ich nicht glaube".

Dieser Nepote war ein großer Beschüper der Kunste Wissenschaften; auch der unglückliche Torquato Tasso han ihm Trost und hülfe gefunden. Vermuthlich war es i nem hause, daß Maximilian den berühmten Dichter de freiten Jerusalems sah, und ohne Zweisel stammt auch

<sup>10)</sup> Beibe wurden noch im Gerbste Dieses Jahres 1593 gur nalswurde erhoben.

r Beit bas schöne Conett, in welchem Taffo seine Sulbis g bem baperifchen Prinzen barbrachte 11).

Maximilian hatte zugleich in Rom einige für bas babe= je Saus nicht unwichtige Angelegenheiten abzumachen Die mtfache betraf die gefürstete Propstei Berchtesgaben. Die= Heine Landchen, welches, mitten im wildesten Sochgebirge gen, feiner reichen Galgmerte megen für bie Nachbarn s ein Gegenstand vorzüglichen Interesses mar, ftand von n Zeiten ber mit dem Bergogthum Bayern in mannigfa= Berbindung. Schon einmal - ju Ende des vierzehnten rhunderts - hatte bas Ergftift Salzburg bas Heine Rach= land fich einverleibt, und den Bergogen von Bayern mar nur mit großen Unftrengungen gelungen, beffen Gelbit= ibigkeit wieder berzustellen. Jest ging ber unruhige Erg= bof Wolf Dietrich mit ahnlichen Planen um; er hatte meh= : Capitularen gewonnen, und bedrängte bas Stift auf vie= 'ei Beife, bamit es fich ihm ganglich ergeben moge. opft, Jafob Putrich, ein geborner Munchner, fuchte Schut baperifchen Sofe, wo man die Vereinigung bes Land= ne mit bem Fürstenthum Salzburg in keinem Falle juge= t konnte. Man insinuirte baber bem Propfte, er moge ei= 1 Pringen von Bayern ale Coadjutor ermahlen; fen dieß

Alto signor di cui piu saggio o degno Non e quanto d'intorno il Mare inonda L'honor che segue il merto, e ui circonda Gia d'inchinarsi à Voi non prende a sdegno

E se fra noi scettro, o Corona o Regno Pari a la stirpe à null altra seconda Roma non hà, che de thesori abonda Celesti solo e minor pregio indegno.

Dunque conuien ch'a gli stellanti chiostri Per agguagliarui homai la Gloria ascenda, La ue inalzar uoi pò uirtute ardente.

<sup>11)</sup> Al Serenissimo Signor Duca Massimiliano, Prencipe di Baviera etc.

geschehen, so könne man um so offener und wirkfamer f
bes Stiftes annehmen 12).

Nachdem im Sommer 1590 ber Erzbischof ben Prope burch Drohungen und persönliche Zwangsmaaßregeln aberma zu einem nachtheiligen Vertrage gezwungen, entschloß sich I kob Pütrich, ben Vorschlag Herzog Wilhelms in's Werk sehen. Um 27. Junius ward die Postulations = Urkunde sich bessen britten Sohn, Herzog Ferdinand, zu Verchtesgade

> Ma quel che pò l'Italia e'l Ciel consente, Com'a suoi figli Augusti a uoi risplenda E nel fratello essalti il bisso, e gli ostri.

- \* Im königl. Reichsarchiv befindet sich das Original, wahrscheit lich von des Dichters eigener Sand geschrieben. S. Fr. v. Frep berg, Samml. histor. Schriften, Bd. IV, S. 122.
- 12) Instruction für Dr. Lauther, Propst zu U. L. Frau, Dr. Gab ter und Jafob Feller nach Berchtesgaben, d. d. 18. Dai 1590: "Anfenklich ift den Abgeordneten bewußt, and was beweglichen vrfachen, auch wie ftarth und wohlmeinend Ir fürftt. D. ben Berrn Propft ju Berchtesgaden eine Beit ber vermannt, einen Coadjutorem zu nennen, bamit nach feinem thunfftigen able ben fich succession halber ainiche angelegenheit ober praeiudicium nit errege. . . . Wann aber Ir fürftl. D. praesentem statum rerum ansehen, und wie Sie mit vleis gethan, mas noch fhünftig barans werden funne, vnd beforglich merbe, bas aud Ir fürftl. D. des baverifchen Eraiß halben, beffen Diefelben Obrifter und bas haupt, und ber mit biefem Gottehauf haben: ben nachbarichafft, verträg, und guetten verstands halber, vnb bas auch Ir D. geehrte voreltern Jederzeit für Diefes Stiffts Bohlthater gehalten morden, verbunden und fouldig, fich die: fee Stiffte iederzeit mit Treue angunemmen, thunen Sie ir nit wort finden, wie der Ber Pralat und Capitl, nach gelegenheit Jeniger Beit und leiff, beger thun mochten, ale das Gie Ir R. D. geliebten Gohne einen alebald ordentlicher weis postuliren, wie auch Ir F. D. nit wohl abschlagen thunnen, in solche postulation zuwilligen, und diefelb aufs wenigst fo lang anzunem= men, vnd zu behalten, bis man vor verrneren gwalt, eintrag vud beschwert gesichert fenn".

btergeichnet. Es tam nun barauf an, vom papftlichen Sofe ot nur die Bestätigung diefer Wahl, fondern auch, um w Stift auf immer vor ben falzburgischen Gingriffen gu uben, die befinitive Exemtion beffelben von der geifflichen nichtsbarkeit des Erzbisthums zu erlangen. ich Speer mard beshalb nach Rom geschickt; aber bie the jog fich in die Lange, ba Erzbischof Wolf Dietrich Mittel aufbot, die Absichten des baperifchen Sauzu vereiteln. Erft den perfonlichen Unterhandlungen un= jungen Bergogs Maximilian gelang es, diefe Angelegen= vollkommen ins Reine zu bringen. 3mar die Bestäti= a ber Wahl Bergogs Rerbinands mar vom Dapfte ichon 5. April 1593 unterzeichnet worden 13); aber das Ur= I ber Rota Romana, welches das Stift Berchtesgaden auf er von der Oberaufficht des Erzbischofs von Salzburg eite, erfolgte erst am 10. Mai, am Tage vor ber Abreife rimilians 14). "

<sup>5)</sup> So melbet Gr. von Roch = Sternfeld in feiner Geschichte Berch= tesgadens, Bb, II, S. 142.

<sup>4)</sup> Auch wegen einer neuen Decimation ber Ginfünfte ber baperi= ichen Geiftlichkeit hatte Maximilian mit dem Papfte verhandelt. jedoch nur unbestimmte Verfprechungen erhalten tonnen. thio Aldobrandini erließ defihalb ein Entschuldigungeschreiben an Bergog Wilhelm (Rom, 22. Mai 1593): "Ad ea quae ser-Maximilianus Ser. Vestrae filius dignissimus a. S. D. nostro petiit, invenisset absque dubio Suae Sanctitatis animum non minus propensum, quam in caeteris gravioribus etiam sit Bavarica augustissima domus experta, si rem ipsam S. S. existimasset hisce temporibus honestam et utilem. Verum cum multae quotidie in hoc genere querelae deferantur, quasi ecclesiasticus ordo isthic non eo habeatur libertatis immunitatisque loco, quo apud Christianos piosque Principes haberi maxime debet, ac plura proinde spargantur, quae Bavaricae Religionis famam aliquo modo saltem apud imperitos denigrant, potuit merito S. S. metuere, ne si hacc uno codemque tempore cum Berchtesga-

Aus diesen Ursachen hatte sich Maximilian, welcher iche am 6. Rom verlaffen wollte, vom Papste leicht überrede laffen, noch einige Tage zu verweilen.

Von Rom aus hatte Maximilian einen kleinen Ausstunach Reapel gemacht, wo er bei bem papstlichen Runtius wohnte, und unerkannt alle Merkwürdigkeiten ber Stadt un Umgebung befah.

Um 11. Mai verließ er Rom mit seinen beiben Brübern, und nahm seinen Weg über Loretto, wo er anderthalb Tage verweilte. hier in dem kleinen hause, "in welchem das Work Jleisch geworden, und von welchem alles menschliche heil seis nen Ausgang genommen", stiegen seine heißen Gebete zum himmel empor. Zu Rimini trennte er sich von den Brüdern, welche über Venedig, Padua, Trient und Innebruck nach hause zogen; er aber schlug, den Befehlen des Vaters zu

densis contraversiae exitu commiscerentur, daretur adhue major lamentationum occasio, quam vitare et propulsare pro sua in Serenitatem Vestram, serenissimasque filios charitate singulari imprimis studuit, potiusquam procliviori quadam indulgentia invidiam graviorem concitaret".

<sup>15) &</sup>quot;In deme es Ir Bap. D. der die Neapolitanische raiß in allem bestellt, also gesellig gewesen". So sagt der amtliche Reiseber richt. — Ueber den Aufenthalt zu Rom sinden wir darin ned folgende bemerkenswerthe Notizen: "Es seint die Audienzen bei Ir Peiligkeit selten gewesen, weil dieselben vor dem podagram waß schmerz gelitten, gleichwol Ir. D. alle tag zu der Bäp. D. gangen und conversiert . . . Ir Bäp. D. haben Ir D. zu Nom nit allein in Pallatio eingelosiert, sonder die fürstlich Tasel, sambt dem ganzen Posgesündt. Stattlich und-Coststen gehalten, auch ihr Musica meistentheils bey der Tasel aufwarten lassen, auch der Leibzuardi sowol vor den Zimmern als alweeg mit Begleitung durch die Statt derselben auswarten lassen".

**hige, ben Weg** über Molland nach der Schweiz 16) ein, um ben da nach Lothringen zu ziehen.

Die Hauptabsicht war ohne Zweisel, daß er seine Basen, von welchen die beiden jüngsten—Zwillinge—im gleichem Alser mit ihm waren, kennen lernen sollte. Aber auch politische wecke fehlten nicht. In Frankreich war der Augenblick der Entscheidung gekommen, und Herzog Wilhelms Schwager, der Herzog Karl von Lothringen, hatte einige Hoffnung auf den erledigten Ihron zu gelangen. Maximilian sollte Zeuge, und wo möglich auch Theilnehmer der großen Ereignisse seyn, welche sich hier vorbereiteten.

Es ist bekannt, auf welch grausame Weise heinrich III. im Dezember 1588 die beiden Brüder, den herzog von Guise imd den Cardinal von Lothringen im Schloße zu Blois unter feinen Augen ermorden ließ, und wie er dann der protestanstischen Parthei sich gänzlich in die Arme warf. Nach dieser Gräuelthat allen rechtgläubigen Katholiken zum Abscheu gesworden, konnte er auch für den mit dem lothringischen Hause son nahe verwandten bayerischen Hof. nur ein Gegenstand

<sup>16)</sup> Nach dem von Guidebon verfaßten Reisebericht war der Weg über den Gotthard wegen des Schnees und der Kalte fehr ber schwerlich.

| 17) Renatus, Bergog von Lothringen, † 1508.                               |                                                                                               |                                                                              |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anton, Bergog v.<br>Lothringen, † 1544.                                   |                                                                                               | Claudius, Berzog<br>von Guife, + 1550.                                       |                                          |
| Franz, Herzog v.<br>Lothringen, † 1545.                                   |                                                                                               | Franz, Herzog v.<br>Guije,<br>getödtet 1563.                                 |                                          |
| Carl, Perzog<br>v. Lothringen,<br>† 1608.<br>Clisabeth von<br>Lothringen. | Renata, verz<br>mählt mit Herz<br>zog Withelm v.<br>Bayern.<br>Marimitian I.<br>H. v. Bayern. | Deinrich, Herz<br>zog v. Guife,<br>+ 1588.<br> <br>Carl, Herzog<br>v. Guife, | Ludwig, Carbinal v. Lothrinagen, + 1584. |

tiefer Abneigung fenn, und es ift leicht begreiflich, bag bie Nadricht feiner Ermorbung - 1. Aug. 1580 - ju Min chen fein Bedauern erregte 18). In Frankreich widerfeste fich die Mehrzahl ber Ration, in treuer Unbanglichkeit an ben alten Glauben, ben Unfpruchen, welche bas bieberige Saupt ber Sugenotten, ber Ronig von Navarra, ale nachfter Erbe auf ben frangofischen Thron machte. Philipp II. bachte jett ben Preis der eifrigen Unterftunung, melde er ber Lique gemahrt hatte, ju erlangen, indem er hoffte, daß feiner Todter, der Infantin Ifabella Clara Eugenia ale Enkelin Beiriche II. die Rrone zufallen follte. Aber auch die Bringen aus dem Saufe Lothringen traten als Bewerber auf: ber Bergog von Guife, Cohn bes zu Blois ermordeten, ber ber sog von Mabenne, welcher bieber an ber Spipe ber Ligne geftanden, und ber regierende Bergog von Lotbringen, ber Gemahl ber zweiten Tochter Beinriche II. Gine Bersammlung der Stande des Reiche mard nach Rheime ausgeschrieben, um die neue Ronigswahl vorzunehmen. Es famen jedoch nur wenige Abgeordnete, und die Mighelligkeit, welche unter ben Sauptern ber Lique berrichte, ließ es ju keinem Befchlufe kommen. Maximilian mar ben 9. Junius, fehr ermubet von ber Weite des Wege, und erschöpft von der großen Sige, ju Maria Ginfiedeln in der Schweit angelangt (die Reife murbe, wie damale allgemein gebräuchlich war, ju Pferde gemacht), ber Leibargt Dr. Meermann widerrieth die Portfenung bes Buges nach Lothringen; aber nach furger Rube fühlte fich ber Bergog fo erftarkt, bag er am 10. über Bafel ben Beg nach

<sup>18)</sup> Daher erklärt sich jene Freudensbezengung Maximitians (in einem Briefe an den Bater aus Ingolstadt v. 29. Aug. 1589), welche von neuern Geschichtschreibern dem jungen Prinzen so übel gedeutet wurde. Wolf (Bd. I. S. 106) stellt übrigens die Sache, vermuthlich um sie gehäßiger zu machen, so dar, als sey von einem Mordversuche gegen heinrich IV. die Redegewesen.

Manch antrat. Sein Bater batte ibm nach Atalien geschrieben, und ihm die Grunde auseinandergesett, welche, im Ralle ber Bergog von Lothringen fich noch ju Rheims aufhielte, bie Musbehnung ber Reife bis babin munschenswerth machten. -Rachdem wir bei und erwogen, baf nicht allein bes Bergogs on Lothringen Liebben, fondern auch der papfilichen Beilig= leit Legat, wie auch die spanische Botschaft, und fast alle ober boch bie vornehmften Berren aus der fatholischen Liga, befondere bee lothringischen und guifischen Geblute, fich jest gu X Rheims befinden, und wegen ber Rrone Granfreiche tractiren follen, fo möchten wir, da es Weges balber ohne Gefahr ge= fcheben tonnte, gnabigft mohl gebulben, und nicht ungern feben, baf beine &. fich gar binein begeben batten, benn wie fc vermuthlich nicht bald eine Gelegenheit gutragen wird, bağ bein &. benn fo viele an einem Orte jufammen antreffen, und mit benfelben Rund = und Freundschaft machen konnten, fo ift die Cache an fich felbft, weghalb fie ber Beit und bieß Orts beifammen find, alfo wichtig und ansehnlich, daß babei wohl etwas zu erfahren, fo nicht wohl anderer Orten und Beiten zu geschehen". Bergog Wilhelm meint baber, fein Sohn folle "mit allem Rleife dabin trachten, daß er bei biefer wichtigen Transaction felbst auch eine Chre schöpfen, ober fich eine wohlgewogene Gunft oder Freundschaft erwerben moge". Er follte zwar vor allem bie Unspruche bes Bergogs von Lothringen unterftugen; wurde fich aber bie Bagichale auf Seite Spaniens neigen; fo folle er bie Cache fo einrichten, baf es nicht ohne feine Mitwirkung geschehe, und er fich mo möglich diese Rrone verpflichte 19).

Alle diese Vorschriften waren jedoch überflüßig. Schon im Januar 1593 hatten die meisten Theilnehmer der Ligue Rheims wieder verlassen, und der Herzog von Mahenne hatte eine neue Versammlung der Reichsstände nach Paris ausgeschrieben, wo die Wahlfrage schließlich verhandelt wer-

VIII.

<sup>19)</sup> Schreiben D. Withelms d. d. Chiemfee ben 1. Mai 1593.

ben sollte 2°). Hier aber zeigte sich balb das Uebergenist ber sogenannten dritten Parthei, welche eine Ausschung wie dem Rönige von Navarra und die Berufung besselben wie den französischen Thron beabsichtigte; vorausgesept, das wierst in den Schoos der katholischen Kirche zurückkehre. Wiese Weise — nämlich durch die Absuration Heinrichs IV.—fand denn auch die große Frage noch in demselben Jahreise Erledigung.

Maximilian traf daher den Herzog von Lothringen weber in seiner Residenz zu Nancy 21). Er verweilte vom it bis zum 26. Junius an diesem Hose; der ungezwungene Inden er fand, siel ihm zwar auf, da an den italienischen sie sen, die er besucht hatte, die spanische Etiquette hersche Doch gewöhnte er sich bald daran; seine Briese bezeugen, wert diese zehn Tage in dem Kreise der ihm so nahe verwanden Familie sehr angenehm verlebte.

Auf dem nächsten Wege kehrte er dann nach Munda zuruck, wo er am 4. Julius wohlbehalten eintraf.

<sup>20)</sup> Es ist schwer zu begreifen, und zengt jedenfalls von dem gein Bertehre, ber damals noch zwischen ben verschiedenen Mebern statt fand, daß D. Wilhelm am 1. Mai noch keine Kennick von der Auflösung der Versammlung zu Rheims und der Benefung der Reichsstände nach Paris hatte.

<sup>21)</sup> Er tam also nicht nach Rheims, und somit fällt alles hinne was or. von horm apre lebhafte Einbildungefraft von Rar milians, Theilnahme an dem "wilden Convent der Ligith zu Rheims" zu erzählen weiß. (S. Taschenbuch für die vate ländische Geschichte, 1839 S. 92.)

## XLVII.

## Die neuere Philosophie.

3weiter Artifel.

Wenn ein neues Princip aufgestellt und angenommen rb, geschieht es wohl felten, daß man alle Rolgen, die es t fich bringt, fogleich in beren gangen Umfange voraus= Alls Luther zuerst sich mit ber Kirche in Opposition ite, binfichtlich eines icheinbar unbedeutenden Disciplinarge= 1es, bachte er schwerlich baran, bag er baburch ben Un= ig legte jur ganglichen Berftorung aller driftlichen Dogmen. e Behauptung, bag die menschliche Vernunft nicht verichtet fen, ber gottlichen fich zu unterwerfen, mare feiner it als eine Ungereimtheit, ja ale eine unerträgliche Bermefbeit erschienen, und bennoch gab Luther ben erften Unftog biefer empörenden Unmaagung. Alls fein Rampfer gegen driftliche Rirche bis zu bem Grade gesteigert mar, bag er e Unfehlbarkeit öffentlich geleugnet und verworfen, fiel es t bennoch nicht ein, fich aller höhern Autorität ganglich ent= lagen zu wollen, und für feine perfonliche Meinung die Un= Ibarkeit in Unspruch zu nehmen. 3mar ließ er in ber Sipe Etreite, von Beit ju Beit, die Worte erschallen: "Dr. Martin ther hat es gefagt: Dr. M. Luther will es fon. 3m Allge= inen aber, und wenn er in rubigerer Stimmung mar, be= erte er auf seine an das Congil von Worms ergangene ufferung: bag es ber beil. Schrift allein gebubre, feinen reit mit ber Rirche zu entscheiben. Indem er aber mohl fab. baff ber Buchftabe allein, bas verlangte Urtheil nicht

Bu fprechen vermochte, und auch nicht ber individuellen Be nunft bas Recht ber Auslegung einraumen, und fie gur bie win ften Autorität in Glaubensfachen machen wollte, berief er filmun auf die Mitwirkung des heil. Geiftes, der nicht ermangeln me mitio be, alle fromme Gemuther beim Lefen der Bibel zu erlenden br Luther hielt bemnach, unter einer neuen Wendung noch imm Imut bas Doama fest, daß in Glaubensfachen der beil. Gelft de birbis mabi sige Autorität fey. Und in der That mare es ein offenbun Wiberfpruch gewesen, die menschliche Vernunft zum Riche über Glaubenslehren aufzuftellen, benn es hiefe bie gottig geoffenbarten Wahrheiten in Erfindungen ber Meniden w 16 3 be ! mandeln, den Gedanten der Sterblichen das Gepräge it licher Burbe aufdrucken, und ben Begriff bes Glandel halle irud vernichten, indem man ihn in bas Gebiet bes Wiffens vefft indo Bo die Beweise der Vernunft anheben, bort ber Glaube af einem andern kann man glauben, aber niemand glaubt f anc felbft.

93

iti

þά Indem Luther jedem frommen Individuum den Beiftan bes heil. Geiftes verhieß, behauptete er die perfonliche Unich barteit aller Frommen; benn wo der beil. Geift fich verach men laft, fann vom Irren nicht mehr die Rebe fenn. 2 Berheißung, die Chriftus felbft nur ben Aposteln gegeben: ber beil. Geift merbe fie in alle Bahrheit leiten, erbid bemnach in Luthere Munde eine Ausdehnung, Die bieber m Aber die von Luther gemachte Berbeiffung bet erhört mar. beil. Geiftes bewährte fich nicht, es tamen unter ben Unbin gern der firchlichen Opposition so bedeutende Divergenzen jum Vorschein, daß der Glaube an Luthers Worte balb ju schwinden anfing; und man fab fich genothigt, die beil. Schrift mit den blogen Rraften feiner Bernunft beftens gu beleuchten und zu beuten.

Bobin die rein vernünftigen Auslegungen ber beiligen Schrift die verschiedenen Gecten geführt bat, bieg ju er örtern, gehört nicht hieher. Für unfern 3meck genügt es ju bemerken, bas die unter den vernünftigen Auslegern obwalstenden Streitigkeiten nothwendig dahin führen mußten, die Bernunft selbst, das nunmehr isolirte Werkzeug der Interpretation, einer neuen Prüfung zu unterwerfen, und von der Prüfung der Schrift gelangte man zur Prüfung der Bernunft. So sind wir die an die Wiege der neuern Phislosophie gelangt; sie ist außer dem Glauben geboren, und versschmaht es dessen Kind zu seyn.

Mit bem Glauben mar man fertig, bafur aber thaten fich Schwierigfeiten anderer Art bervor. Ge mare ungebuhrliche Anmaagung, ja baarer Unfinn gewesen, wenn indivibuelle Bernunft als folche auf allgemeine Unerkennung Unfpruch gemacht hatte. Gin Recht, was man ber allgemeinen Rirde verfagt, konnte man nicht gesonnen fenn, einem Gingelnen einzuräumen. Wolle der Philosoph alfo für feine Unficht allgemeine Geltung gewinnen, fo habe er zu beweisen, bag er nicht im Ramen einer individuellen, sondern im Auftrage ber allgemeinen Vernunft rede und lehre. Somit mar er gehalten, fein Spftem vom Unfang bis jum Ende ftrenge ju beweifen, um allem 3weifel ben Gingang ju verfperren. Dieß ift aber nicht fo leicht, wie es beim erften Unblick erfceint. Denn irgendwo muß man bennoch anfangen, und ben Anfang tann man nicht wieder und wieder beweisen, benn fonft ginge bas Beweisen in Ewigkeit fort und man tame vor lauter Beweifen nicht jum Unfange. Wie es nun auch um diefe Unfange ber verschiedenen Systeme fteht, fo ift es boch soviel flar, daß bie tatholische Philosophie des Mittelalters dadurch, daß fie geoffenbarte Wahrheiten gläubig annahm, nicht gleich anfange in Berlegenheit gerieth. Was aber die neuere Philosophie betrifft, fo kann niemand leugnen, daß fie verschiedene Un= fangepunkte ju finden versucht bat, und ju entgegengefesten Resultaten gelangt ift: fie bat baber nicht ein, sonbern viele Systeme erzeugt, die alle gleiche Unspruche auf Unfehlbarkeit machen.

Wollen wir daber die Bersuche der neuern Philogophiant ein vom Glauben unabhängiges Spftem bes Wiffens aufpentet führen, richtig beurtheilen, so muffen wir vor Mem auf thantt. " Unfangs = und Alusgangspunkte ber verfchiedenen Erfenten, unfere Lufmertfamteit richten. Ift bas Brincip gegeben, bund ermangelt die Vernunft felten, die logifchen Confequence into baraus zu entwickeln, und wir werben feben, dag ber ch 23: Grund zu ben Divergenzen ber Spfteme in ben Differena ber angenommenen Principien gegeben fep. Wir baben fde bemerkt (erfter Artikel), daß Locke von bem Grundfat ant ging, bag alle unfere Begriffe aus ber Erfahrung gefoit feven. Der Grundfat mar icon den griechischen Genfualita bekannt, die ebenfalls behaupteten: Nihil est in intelled, quod non fuerit in sensu, woraus bann folgen wurde, bi Die Idee Gottes qui nunquam fuerit in sensu im Menfcon geifte unmöglich fep. u.

Der Grundsay Locke's empfahl sich durch Simplicität und Oberstächlichkeit, scheint auch in der Sphäre der blos abstracten Begriffe sich zu bewähren. Die tiefer gehende Frage aber, wie die abstrahirende Ihätigkeit des Verstandes zurck angeregt werde, die, so weit die Geschichte weiß, die Gie wirkung eines schon gebildeten Verstandes voraussepte, lag außer dem Gesichtekreise Locke's. Wie aber Ideen und Begriffe im Menschen vorhanden seyn können, die über alle Sphären des Endlichen hinausgehen, dies ist in seinem Spsteme durch aus unerklärlich.

Locke's Spftem wurde von Condillac weiter verarbeitet; Er war es, ber "durch feine scharssinnigen Analysen", wie er selbst sie nannte, zur Verbreitung des Empirismus in Frankreich am meisten beitrug. Der rohe Materialismus war im Anzuge, aber ihm fehlte noch die Vollendung. Weder Locke noch Condillac siel es ein, das Dasenn der Seele zu läugnen oder zu bezweiseln. Dennoch aber bemerken wir schon eine Abnahme der Seelenkräfte; ber Antheil, den Locke dem

Berstande in Bildung der Begriffe einraumte, war um ein Bedeutendes verringert, und in ein passives Ausmerken verswandelt. Mit einiger Divinationsgabe war es voraus zu sehen, daß die Seele schon im Abzuge sep und sich reiseferzig mache. Um sie aber ganzlich hinauszuschaffen und durch physiologische Functionen zu ersetzen, dazu gehörten noch ansbere Borkehrungen und neue Gesichtspunkte.

Richt ohne Bebauern find wir genothigt, in ber Stammtafel ber Vorfahren bes Materialismus einen Gelehrten einjufchalten, ber burch Beift, driftliche Gefinnung und ebeln Charafter ehrwurdig, felbit von allem Berbacht materieller Unfichten, weit entfernt mar. Dennoch aber hat ber Genfer Raturforfcher Charles Bonnet burch feine philosophischen Ideen bem Materialismus bedeutenden Borfchub geleiftet. geiftige Birkfamkeit fiel in eine Periode, mo der Empirismus Locke's und Condillac's schon allgemein berrschend geworden mar. Bir haben barüber Bonnet's eigene Ausfage: "Alle Philosophen find heutiges Tages darüber einig, bas unfere Begriffe von ben Ginnen abstammen, baber ich meine Aufmerkfamkeit auf diefe Geite gerichtet habe" (Essay analytique). Co ward Bonnet vom Strudel ber Zeitphilosophie mit fortgeriffen. Bevor er aber feinen Beitrag gur Bollenbung ber berrichenden Schule lieferte, fuchte er auf alle Beife ben Berbacht bes Materialismus von fich abzuwehren und allen Difverftand über ben Ginn feiner Worte vorzubeugen.

Der Unterschied der zwei Substanzen unseres Wesens durfe nicht übersehen werden; das Selbstgefühl und Bewußtzehn eigener, innerer Thätigkeit bezeuge unwidersprechlich das Daseyn unserer geistigen Icheit; aber in den Unsichten seiner zeit befangen, zweiselt Bonnet nicht im mindesten: "daß wir ille unsere Vorstellungen lediglich durch die Sinne erhalsen; daß der Leib die erste Quelle aller Modificationen der Seele sey: so daß diese alles sey, was der Leib sie jat werden lassen". So weit war denn also der wates

rielle Gesichtspunkt gebiehen, daß die Seele, ihrer giste belte untergeordnet wird, bentaur ungeachtet, bennoch dem Leibe untergeordnet wird, ben von ihm auf alle Weise modisciert, nur so weit gehen swie es ihr von jenem verliehen werde. Demnach wandte Bonnet seine ganze Ausmerksamkeit auf die Function der utenden leiblichen Organe; und ihm, dem forschenden Millegen, konnte es nicht entgehen, daß alle unsere standigen, konnte es nicht entgehen, daß alle unsere standigen, der herrschenden Theorie zusolge, alle unsere Began aus Sensationen entspringen, und diese durch das Reruntstand Seensationen entspringen, und diese durch das Reruntstands bedingt sind, so musse man vor Allem den Antheil wender bedingt sind, so musse man vor Allem den Antheil warden, die von Gott gegeben und geschichtlich setzt der Offenbarung war nun nicht mehr die Rede; an die Etch

Bonnet war fo fehr von der Richtigkeit ber Anfiche Condillac's überzeugt, daß er obne Bedenten beffen End mente mit ber marmornen Statue gläubig annimmt, in be Absicht, fie tiefer ju begründen. Man muffe nicht bei in Ginnen, bei dem Aleugern fteben ibleiben, fondern die G pfindungen in ihrer Burgel, im Nervenspfteme felbft nachibi ren. Ginfebend aber, auf welchen gefährlichen Abbang er bi gange Spftem binftelle, protestirt er noch einmal gegen ! Vorstellung, daß die Seele im Raume mohne, ober forper licher Bewegungen fabig fen. Dennoch aber, fügt Bonnet bingu, fann ich, ohne in den Berbacht des Materialismus gu gerathen, "die Bewegung an die Stelle ber Ber ftellung fegen und Betrachtungen über bie Beme aungen bes Gehirns machen, ale maren fie felbft bie Vorstellungen" (Essays de Physiologie). So glanbie Bonnet, man fonne, um ben Dechanismus ber menfchlichen Vorstellungen - la mechanique de nos idees - au erflie ren, füglich von der Geele abstrabiren. Die gum Bebufe bet Experiments vorgeschlagene Abstraction wurde aber im Rorb aufe der Schule fo fest gehalten, daß von einer Seele nicht nehr die Rebe war.

Die Theorie Bonnet's ift bekannt: Jebe Sensation babe im Gebirne ihre eigene Riber, eine andere ift die Riber ber Cenfation bes Rosengeruchs, eine anbere bie bes Relfenge= Eindrücke von außen erschüttern die Ribern und erzeugen die Empfindungen; bie Spuren berfelben bleiben ben Ribern eingebrudt und konnen von ber Geele reproduzirt Co wie gleichgestimmte Saiten mit tonen, wenn einige berfelben berührt merden, fo pflanzen fich die Erfchut= terungen fort ju ben gleichartigen Sibern. Da nun, feiner Theorie nach, die Seele nur unter Vermittlung bes Leibes thatig fenn fann, fo mußte Bonnet, um die Unfterblichkeit bes individuellen Bewußtfenns zu retten, zu einer andern bypothefe feine Buflucht nehmen: daß ichon in diefem Leben ein feinerer Organismus im gröbern bes Leibes fich bilbe, in beffen Fibern bauerhafte Bewegungen eingebrückt maren, welche bie Rückerinnerungen aus biefem Leben aufbewahrten. Spoothese bing mit feiner organischen Ginschachtelunge=Theo= rie innia susammen.

Wir wollen uns hier mit der Prüfung und Widerlegung ber Bonnetschen Sypothesen nicht aufhalten, die durch keine Erfahrung begründet ist; denn alle mikroskopischen Beobachstungen am Gehirn haben nicht die geringste Spur weder der befondern Fibern, noch der in ihnen nachgelassene Spuren früherer Erschütterungen entbeden können. Das Daseyn allzemeiner Begriffe in unserer Seele kann aus einzelnen Senssationen nicht abgeleitet werden, denn so wie die bewegten Saiten eines Instruments immer nur denselben Ton wieder geben, so auch kann die von innen oder außen erschütterte Fiber immer nur dieselbe individuelle Sensation hervorrusen. Bonnet scheint selbst dieß eingesehen zu haben; denn er bestrachtet das Abstractionsvermögen als eine reine, intellectuelle Thätigkeit der Seele, im Resterionsvermögen derselben bes

gründet. Dadurch werden aber jene andere und höhere Ideen unseres Denkvermögens, die den Charafter des nothwendigen und ewigen tragen, keineswegs erklärt, so wenig wie die Idee Gottes und des Menschen. Der verunglückte psychologische Versuch Bonnet's schmälert indes nicht die andern großen Verdienste des Genfer Naturforschers: so wenig wie Newtons Eregese der Apocalypse seine unsterblichen Verdienste um das Weltspstem der Bewegungen.

Der jum Materialismus hinneigende Geift ber Beit fafte bie Spoothesen Bonnet's mit Borliebe auf, und erzeugte in ben Banben ber Anatomen und Physiologen bas beliebte Erftem, welches bie Geele ale ein vorübergebendes Resultat bes Organismus betrachtete. Demaufolge fepen die Erscheinungen intellectueller Rrafte und Borguge ber Menschengattung von ben andern Thiergeschlechtern durch die Bollfommenheit feines Rer venspfteme bestimmt. Bon der Unfterblichkeit der Seele fonnte feine Rebe mehr fenn, und Rücksichten auf ein kunftiges & ben fegen Ueberbleibfel einer abergläubischen Borgeit. materialistische Schule, als beren Saupt und Reprafentant in Frankreich Brouffais betrachtet wird, bat auch Unbanger und Eremplare genug in Deutschland aufzuweisen. aber eine Folge ber veranderten und von allen driftlichen Principien unabbangigen Stellung ber neuern Philosophie und Wiffenschaft. Denn mare bie driftliche Lehre: Got habe die Ceele und gmar nach feinem Gbenbilde gefchaffen und zur Unfterblichfeit bestimmt in ben Gemuthern lebendig gemefen, fo hatte diefe Theorie weber auffommen noch Um banger finden fonnen.

Aus dem Schoofe der driftlichen Kirche fließt ein Strom geistigen Lebens, die das sinnliche Feuer des Geschlechts milbert und mäßigt: Kräfte einer höhern Welt ergreifen die glaubigen Gemüther, und neue Keime des ewigen Lebens fangen an sich zu entwickeln. Sobald aber der freiwillige Unglaube die Wirksamkeit der göttlichen Kräfte hemmt und ausschließt, kehrt das Leben in die alten Gleise wieder zurück; die Triebe

er roben Natur erwachen von neuem, an die Stelle des Blaubens tritt der Aberglaube, und die Laster der alten heis erwelt beginnen ihren gewohnten Kreislauf. Alls mit der denannten Reformation die Verläugnung der christlichen Kirsbe anfing, ward ein großer Theil Europas in das heidnische Leben zurückgeschleubert.

Der erfte Grund murbe burch bie im 15ten Sahrhundert ermachte Begeisterung für bie beibnischen Schriftsteller und bie Pract ber abergläubigen Borwelt gelegt. Die eifriaften Unbanger und Beforberer feines Reformationswerkes fand Entber in ber fich bamale bilbenden humanistischen Schule, bie ben Glauben und die Philosophie des Mittelalters von fich fließ: ber eine Ulrich von Butten galt ihm eine ganze Armee. Gine neue Philosophie und rein menschliche Weisheit, ichon burch bie bloge Behauptung ihrer felbstftandigen Unabhangigs Beit. mit ben beiligen Babrheiten ber Rirche in Opposition, griff immer mehr um fich. Bom protestantischen Boben Englands wurde fie in das fatholische Frankreich verpflanzt, und fand im Boben bes Lafters reichliche Rahrungsftoffe. Die fenfuas liftifde Richtung ber neuern Philosophie, von Gaffenbi und Condiffac weiter gefordert, wurde von ber bamale Ion angebenben Schule ber Encyclopabiften aufgegriffen fund bis in ihre letten Confequengen entwickelt. Die bobere Welt gottlis der Ibeen, welche die Philosophie des Mittelalters befeelte und ben Mittelpunkt aller ihrer Forschungen bilbete, mar nunmehr gang verschwunden. Baco hatte auf die Naturbeob= achtung und bas physicalische Experiment, ale auf die einzige Quelle unfehlbarer Bahrheit bingemiefen. Locke mußte tei= nen andern Urfprung unferer Begriffe anzugeben, ale finnli= de Empfindungen. Condillac fprach felbft der Geele bie arme Rraft der Reflexion ab, um alle geistige Thatigkeit in finnli= ben Motionen zu begründen. Gaffendi's Sauptbeftreben ging barauf bin, die Beisheit Epiture wieder ju Ghren ju bringen. Durch alle biefe und noch andere Borarbeiten bereitet, war endlich die driftliche Welt reif geworben, um bas berüch=

tigte Systeme de la nature, den Triumph des neuern Mates rialismus, aufzunehmen.

Db Baco, falls er es erlebt batte, fich beim Unblid ber Refultate ber von ihm angegebenen Methode zur Erforschunge ber Principien ber Dinge gefreut haben murbe, ift febr zu beite Die Emigfeit ber Materie und beren Bewegungs wird ale Axiom aufgestellt; die freien Bewegungen bes Geis ftes als bie nothwendigen Folgen eines allgemeinen Raturmeli chanismus confiruirt, und alles bem fcweren Joche ber Rotte wendigkeit unterworfen. Gine andere Untwort mar von ber blinden Göttin nicht zu erwarten; ihre Schuld mar es nicht | wenn der freie Menfc ihre Gefene ale bie feinigen betracht tete, mit Bergichtleiftung auf feine eblere Rafur. Confequent mar es bemnach, bag ber Verfaffer bes Naturfpftems alles von den Berhältniffen der Raturfrafte ableitete. Diefelben = Rrafte, bie in ber Gahrung Wein und Bier und Effig her: vorbringen, erzeugen unter andern Berhaltniffen Pflangen, !-Thiere, Gedanten, Leidenschaften, Willensentschluffe; Ungie bung und Abstoffung, Sympathie und Antipathie, Freund: Schaft und Teinbschaft, Liebe und Sag, find nur verfchiebene Benennungen berfelben Rraftauferungen. Gine und biefelbe Tendeng befeelt alle Naturen; jede berfelben convergirt gegen fich felbft, und gravitirt um den eigenen Mittelpunkt; bier beift man fie Schwere, bort Gelbftliebe. Wie in einem fpatern' Spsteme, die Icheit als lettes Produkt ber organisirenden Thatiakeit ber Natur angenommen-murbe, fo auch in ber fruhern Naturphilosophie, marb die Intelligenz als eine besondere Organisation ber Natur betrachtet. Das Gehirn ift bie Seele, wie es Condillac und Bonnet ichon angebeutet haben. bie Seele vom Körper trennt, thut nichts anderes, als baß er bas Gebirn von fich felbit unterscheibet. Der Geift ift ein Wesen, dem fein - materielles - Merkmal zukommt, von bem wir irgend einen Begriff haben, alfo eine bloge Regation. Alle fogenannten intellectuellen Rrafte find die Refultate ber Empfindungen; mas wir Ideen nennen, find Abbil:

bungen außerer Gegenstände im Gebirn, wie es Lode ichon nelehrt batte. Der Menich unterscheibet fich von ben minder mmofindlichen Thieren und leblosen Geschöpfen durch die größere Beweglichfeit feines Gebirns. Wie die Runfitriebe ber Thiere Mrobucte feiner Organisation find, fo bie Tugenden ber Men-Schen die Producte feines Temperaments. Die Rreiheit ift ber Traum unferer Unwiffenheit und Unkenntnig der bestimmenben Urfachen; benn alle menschlichen Sandlungen find phy-Mich beterminirt, alle Gebanken fliegen im Strome ber Ibeeneffociation unaufborlich fort. Die gange Logit ift bemnach ein Braum, und bas Spftem ber Natur, es feb nun, bag ber Baron Sollbach deffen Verfaffer gemefen ober einer feiner Tifchge= enoffen, ein Produkt ber Ideenaffociation ber Encyclopabiften. - Der Glaube an die Unfterblichkeit ift ein simpler Lebens= wunsch, ber über bie jetige Erifteng binausgeht; benn mit bem Leben hat die Empfindung ein Ende, und somit auch die Gebanten, bie feinen andern Grund baben. Dag man ben Tob fürchtet, ift naturlich: fleine Rinder fürchten auch die Alber mas schlimmer gemesen, Theologen haben Dunkelheit. -fich ber vagen Aussicht in ein anderes Leben bemächtigt, und baraus einen Buftand ber Bergeltung gemacht, ben freien Genug bes Lebens ju verkummern. - ift nicht nur erlaubt, fondern fann fogar Pflicht werden für ben, bem bas Leben eine Laft ift; benn mit ber Ratur, bie uns ohne unfer Wiffen und Willen ins Leben gerufen, ba= ben wir keinen Bertrag gemacht ober eine Berpflichtung, bas Leben ju erhalten, von ihr übernommen. Princip aller Do= ral ift das Gefühl des Wohlseyns und das Streben nach dem= felben. "D Mensch", ruft une der Berfaffer ju, "den die Thiere freffen, ben bas Teuer verzehrt und bas Meer verfolinat, bu bift ein Rind ber Nothwendigkeit und bes Schickfals, wie bas übrige Weltall". Denn mas bie Idee Gottes betrifft, fo ift fie nichts weiter als ein Product menschlicher Unwiffenheit. Der Mensch begreift nicht bie Ratur, und wahnt, fie babe einen Wertmeister; er fingirt diefen nach fei= nem Ebenbilbe, und stellt sich benfelben als eine Intelligens vor, welches jedoch baarer Unsinn ist. Denn wenn eine sobie Intelligenz eristirte, so mußte sie benken können, bas beißt, sie ware ber Ibeen fähig; aber die Ibeen entspringer aus den Empfindungen; die Empfindungen sind durch Sinne bedingt, die materieller Art sind; eine immaterielle Intelligenz ist mithin ein Widerspruch und ein unzuläßiger Gedank. Ein Wesen ferner, das anders sep, als alles. was eristirt und was wir kennen, ist im Grunde nur eine negative Ibee. Man schreibt demselben eine Menge Attribute zu, die sich wis bersprechen, und die nimmermehr ein Individuum constituis ren können.

Die angeführten Principien und Grundzuge bes Spftems ber Natur reichen bin, um ben Geift beffelben zu beurtheis Unfere Absicht ift es nicht, auf bie Widerlegung aller ber leeren und widerfinnigen Behauptungen diefes Machmerts einzugeben und ben Lefer burch bie Biederholung bes fo oft Gefagten zu ermuden, um fo mehr, ba beutigen Tages taum irgend ein benfender Menfch baburch geblendet wirb. Unfere Absicht mar es, die Genesis biefer Lehre nachzuweisen, ben erften Reim berfelben aufzusuchen, und beffen allmählige Ents wicklung bie zur ganglichen Gotteelaugnung zu verfolgen. Gin anderes ift, die munderbaren Gefege und bas berrliche Leben ber Natur jum Gegenstande ber Betrachtung ju mas den; ein anderes, bie hochften Wahrheiten bes Dentens in ber Materie auffinden zu mollen. Das lettere mar Baco's Unficht: in physikalischen Experimenten und Bepbachtungen follen forthin alle Denter fich vereinigen, um die Ergoterien ber Scholaftif los ju werden. Baco's Borfchlag murbe ans genommen, und er trug feine Früchte. Die Augen ber Denfer maren unabläßig auf die Natur gerichtet, und die Rolge mar, bag man julent nichts fab als Materie. Alle Hierars dien geiftiger Wefen, von ber menschlichen Geele an bis jum bochften und emigen Beifte, erschienen von nun an ale leere Sppothefen. Der Verfaffer des Naturfostems erklart, die Am

pahme einer Geele ober eines Gottes sepen Hypothesen, die michts dienen. Die Gesetze der Nothwendigkeit, denen die gedankenlose Natur auf göttlichen Besehl unterworsen ist, wursten als die höchsten Gesetze des Weltalls erklärt, und alles die bie Eisenbanden der Nothwendigkeit geschmiedet, der Egoiszwas der Natur zum obersten Gesetze freier und moralischer Wesen erhoben.

Die gange Stellung biefer Schule mar ichon im Princip ber driftlichen Lehren entgegengesent, aber biefe feindliche Michtung berfelben murbe nicht fogleich erkannt. Baco mid= mete burch ein erhabenes Gebet fein groffes Bert: de augmentis scientiarum, ber beil. Dreifaltigfeit; und ein Bert, bas dem Baco felbft wenig Ehre macht, follte gur Ghre Got= tes bienen! Gin abnliches Beifviel menschlicher Rurgfichtigkeit - und Berblendung liefert une die Geschichte Descart's. Begriff, eine Philosophie zu erfinden, die bestimmt mar, ben Glauben in feinen Grundfesten ju erschüttern, und benfelben überfluffig zu machen, machte ber von feinem Plane begeis fterte Mann eine Wallfahrt nach Loretto, um burch Bermitt= lung ber gottlichen Mutter ben Segen bes Simmele auf bie neue Wiffenschaft berabzufleben. Aber fo mächtig ift annoch bie corrofive Rraft cartefianischer Philosophie, bag, nach Bemertung eines neuern frangofischen Denters, ber Glaube meniger junger Leute ftart genug ift, um auf Universitäten bie Probe cartefianischer Philosophie zu bestehen.

Den verhaltenen Ingrimm ber materialistischen Schule gegen die göttliche und positive Religion des Christenthums sprach endlich der Versasser des Naturspstems unverholen aus. Den Glauben der Christen an ein kunftiges Leben, als eine unbegründete Hypothese im Allgemeinen verwersend, macht er noch insbesondere auf die schlechte Gesellschaft des hristlichen himmels ausmerksam, in den man eine Menge Vösewichter versetzt habe; zu diesen rechnet er Moses, Samuel, David, den heil. Christus, Athanasius, Dominicus et tant d'autres brigands religieux et zeles persecuteurs, qui

l'Eglise revere. Als bemnach biese Schule, burch die Menga ihrer Anhänger und die Verbreitung ihrer Grundsäge sich stark genug fühlte, ben Kampf mit der dristlichen Kirche gebeschen, wurde in der blutigen Revolution von 89 der Verzsuch gemacht, die christliche Kirche mit Feuer und Schwert vom Erdboden zu vertilgen, um die eigene Vernunft an ihre Stelle zu seinen. Der Versuch mißlang, und die katholische Kirche ging glänzend aus der Feuerprobe hervor, die materialistische Schule aber unterlag im Kampse, und verräth nur noch ihr kummerliches Dasen durch ohnmächtige Zuckungen, die zu keiner ernsthaften Besorgnis weiter Anlas geben können.

# XLVII.

### Literatur.

I.

Die katholischen Zustande in Baben. Mit urkundlichen Beilagen. Regeneburg 1841. Verlag von G. J. Mang.

Ein Rübezahl in hundertfältigen Masten ftellt sich die Welt meabtäsig der Kirche entgegen, als Staatsmann heute, als Philosoph morgen, und übermorgen als Reformator, ja den Chorroct selbst verschmäht sie nicht, um als aufgeklärter Geistlicher des neunzehnten Jahre hunderts gegen das anzukämpsen, was die Kirche Erblehre, sie aber Schlendrian nennt. Wer zu hause nicht Gelegenheit hat, diese Mumerei zu beobachten, der durfte sie im Großherzogthume Baden nicht vergebens suchen, und wer sich nicht genug Urtheil, Unbefangenheit und Klarheit des Blickes in diesen oft schwierig zu durchschanenden Annuthungen und Versuchungen zutraut, der kann aus dem rubricirten Büchlein lernen. Es führt uns dasselbe in gedankenreicher Kürze und

er einfachen ichlichten Sprache ber Babrbeit bie tatholischen Buftanbe Babens feit Unfang biefes Jahrhunderts vor, brei Epochen unterfcheis venb, von welchen bie erfte bie Greigniffe von ber Gacularisation bis um Erlofden ber alten Bisthumer (1802 - 1817), Die zweite Die Unterbandlungen jur Grundung des Erzbisthums Freiburg, Die britte die menefte Gefdichte feit ber Ginfegung bes erften Bifchofs (1827 - 1841) Indem es überall mehr die Thatfachen ale Raifonnements frechen fagt, und die beweisenden Urfunden in einem Unbange beigibt, erideint es als ein volltommen liquider Rlaglibell gegen die unaufhorfichen offenen und verbedten Gingriffe ber gu Ginem 3mede verbundenen Unfatholiten und Untifatholifen in die wohlbegrundeten Rechte ber fa-Molifchen Rirche Babens und als ein abgebrungener Nothruf wegen beharrlich verweigerten Rechtes. Ber immer Diese Schrift einer auf: merkfamen Durchficht wurtigt, - und fie ift berfelben wirklich werth, wird fie nicht aus ber Sand legen, ohne ihr ein Korn Belehrung ent= nommen au haben; ben mit ben factischen Verhaltniffen bes badifchen Rirdenwefens noch nicht Bertrauten informirt fie über Diefelben voll: fandig; mer jene bereits tennt, wird von ber feltenen Urt, in melder ber Antor marme Unbanglichfeit an Die Rirche mit fuhler, leibenschafts: lofer Behandlung bes Gegenstandes ju verbinden weiß, gewiß mohl= thnend angesprochen, und läßt vielleicht manches Bornrtheil fallen; ben Dielgetrantten Ratholiten, welche fie vertritt, ift fie eine erfrifchende Aneiferung festanhalten am alten Glauben und guten Rechte; Diejeni= gen aber, welche burch ihr rucffichtelofes Berighren gegen Die Rir: de Diefe Protestation hervorriefen, und denen fie allerdings unbemem fenn mag, fie mogen bedenten, daß fie, auf Diefem Bege fortgebend, noch viel Unbequemeres provociren tonnten, was fich nicht fo leicht ignoriren ließe, wie vielleicht tiefe Brodure. Die fconen, traf: tigen Schlugworte unfere Schriftdene, welche wir hier folgen laffen, barften am geeignetsten fenn, jur Lecture beffelben einzuladen:

"So haben wir", redet es, "die Buftande der Ratholifen in Baben bargelegt, um für sie Beherzigung und Gerechtigkeit zu sinden und
babnrch, wie am Eingang gesagt, den innern Frieden herbeizuführen.
Rancher hat diese Verhältnisse nicht beachtet und nicht gekannt, und
baber arglos gemeint, es geschehe den Ratholiken kein Unrecht; er kann
jest, darüber aufgeklärt, seine gnte Gesinnung zur That werden lassen und die Unbild helsen abwenden; diejenigen aber, welche sich der
Bedrückung schuldig gemacht, mögen aus der Schrift abnehmen, daß wir mehr wissen, als wir zur Zeit für nöthig erachten zu sagen, und
VIII.

daß schon bieses schwer auf ihnen lastet. Die Ratholiten, welche bes Unglück hatten, durch die Welt und ihren zerstörenden Wechsel zu reis gibsen Nenerungen fortgeriffen zu werden, mögen bedenken, daß die Schen des glünbigen Boltes vor ihren Lehren und Grundsähen eine Mahnung des Gewissens ist, tieser und mächtiger, als der verzweisette Beisall zerriffener Gemüther, und die altgläubigen Ratholiten, die seschalten an ihrer Kirche, und darum von der Welt verstoßen sind, und die Kränfungen des Hohns und der Beschämung mit stillem Kummer bulden, nicht geeignet, den wortreichen Hochmuth der Absprecher in seiner Nichtigkeit blos zu stellen, sepen sie vertrauensvoll bernhigt, ihr Kummer wird Worte, ihre Duldung Sprache bekommen".

"Die unerfreuliche Geschichte unsers Kirchenwesens und Die Beichwerden der Katholiten in Baden find offen dem Dublifum vorgelegt, wir wiffen nicht, wie bie Gegner barüber wegtommen wollen, aber wohl, daß fie es nicht fonnen. Gind bie Beschwerden ungegrundet? Diefen Beweis mogen fie versuchen; find fie berrichfüchtig? verleben fie Die Rechte des Staates, der protestantischen Rirche? Davon werden fie teinen Berftandigen überzeugen. Die tlugeren Reinde, welche wohl einfeben, bag mit ben Stichwörtern der Mode, wie Obscurantismus, Jefnitionned u. bal. gegen biefe positiven Kundamente nichts mehr ju gewinnen ift, auch wenn man fich Dube gabe, noch foredendere Borterfindungen zu machen, werden diefes Spiegelgefecht dem Eroft ihrer Un: banger überlaffen, um in ben niebern Regionen ben garmen an unterhalten, mahrend fie fetbit den Schein der rubigen Ralte erzwingen, und von einer vornehmen Abfertigung fich eine Birtung versprechen mochten, die fie umfonft erwarten. Still und ruhig fteben die Ratho: lifen da, ohne Kurcht und ohne Uebermuth, fie haben Niemand getäufcht bedroht ober gedrückt, aber fie laffen fich auch nicht taufchen, nicht breben, nicht bedrücken, Gintracht und Krieden wollen fie burch Gered: tigfeit".

#### II.

hrabanus Magnentius Maurus. Gine historische Monographie von Dr. Friedrich Kunstmann. Mainz bei Kirchheim, Schott und Thielmann 1841.

Seinen Freunden am Rhein ein literarisches Angedenken zu hinter: laffen, war nach dem Vorworte des herrn Verfasser') das Morit,

<sup>&</sup>quot;) herr Dr. Runftmann erhielt befanntlich in Unfang diefes Jahres einen Ruf

welches ihn bestimmte, Diefe Schrift noch por ihrer vollständigen Reife Dem Publifum ju übergeben. Gie ift in ber That eine fcone Babe, wohl geeignet, ihrem Unter auch an der Ifar und überall, wo fie ge= lefen wird, feine altern Freunde zu bestärten, und neue zu gewinnen, und bes Intereffe bes Stoffes, welches einen fo tuchtigen Bearbeiter angog, wird, erhöht durch die gefällige Form ber Ginkleidung, auch nicht verfehlen, fic einen gabtreichen Leferfreis zu erwerben. Prabanus Maurus, eine ber anziehendsten und großartigften Erfcheinungen in ber beutschen Ruls tntgefchichte, fand an der Wiege ber Bilbung unferes Boltes. Coon als Rnabe bem vom heiligen Bonifacine gegrundeten Rlofter Fulba abergeben, erhielt er bier die driftliche, und in Alcuins Schule Die gelebrte Bilbung. Sein reicher, ichopferifder Beift verbunden mit uner: mublichem Kleiße ftellte ihn bald hoch über feine Beitgenoffen, ja, nach Tri: thems Urtheil, über die gefammte Borzeit, und fo hat er fich ale Abt von Aulda, Erabifcof von Maing und Schriftsteller in beinahe allen dama: ligen Gebieten bes menschlichen Wiffens einen unverwelklichen Krang bes ebelften Ruhmes errungen. Er fann ein "benticher Gelehrter" im pragnanteften Ginne Diefes bente ju Tage fo oft migbrauchten Pradi: Die Kurcht Gottes war ber Aufang feiner cates genannt werden. Beisheit, die Chre Gottes ihr Biel, und es ichienen nur um ihm die Erreichung Diefes Abfebens moglich zu machen, feinen Beift Die fcon: ften Gaben ju fcmucten, welche Die Borfehung in den beutschen Rationaldarafter gelegt hat. Die Quellen, welche und biefe Runde gewähren, hat ber Berr Berfaffer forgfältig mit icharffinniger Rritik burchgearbeitet, und die gewonnene Ansbeute mit gefcmactvoller Uns: waht in engem Rahmen zu einem Bilbe bes großen Mannes gufam: mengeftellt. Rach einer furgen literar-hiftorischen Ginleitung folgt die Biographie, in welche bie Geschichte bes Rlofters Kulda verflochten ift, und bieran ichließt fich im letten Biertheile bes Buches ein Unbang mehrerer bisher ungebrudter Stude von Prabans Schriften. grundlichen Unlage bes Wertchens und ber fleißigen Burichtung bes Materials tonnen wir es sim Interesse ber Sache nur bedauern, daß bem herrn Berfaffer nicht die Beit gegonnt mar, die lette band an Die Arbeit ju legen; es mare jest nicht mehr fcwierig gewefen, ben Stoff volltommen fetbitftandig zu beherrichen, und fofort buich allfeitige pragmatifche Durchbringung, freie effettreiche Anordnung, fcarfgezeiche nete Charafteriftif und lebendige Karbung, befonders aber durch har-

nachliffabon als Religionslehrer bei ber Pringeffin Tochter ber Frau Bergogin von Braganga, Raiferin Wittve von Brafilien.

monische Unterordnung des gesammten Epclus der von der Monographe umschlossenen Begebenheiten unter die Gine Sauptpersollicheit, zu der ren vollendeten Reproduction vor dem geistigen Auge des Lesers ja de les Uebrige nur Mittel seyn sollte, — den frengeren Ansorderungen der historischen Runft zu genägen. Indes wäre es überspannt zu neuen, wollten wir uns dadurch, daß das Geschick, das gewiß eben so sehr von dem Berrn Wersassen, wie von nus gewünschte Bestere versagt hat, den Genuß des wirklich geseisteten vielen Tüchtigen verdümmern lassen; wir sprechen vielmehr den herzlichen Wunsch aus, es möge der thätige Autor, wenn er nach nicht zu langer Zeit ans der Fremde heimsehrt, dem Vatersande einen ebenso erfreulichen literarischen Gruß bieten, als sein Sonvenir aller Ehre werth war.

## XLIX.

# Bie follen fich die Ratholiken der fie aufeindenden, außerkirchlichen Preffe gegenüber verhalten?

Ein katholisches Blatt veröffentlicht nachfolgende, vom 13. Juli datirte Beschwerdeschrift der Bertreter der Ratholis ken in Danzig an herrn v. Rochow.

"hochwohlgeborner herr, Gnädigster herr Geheimer Staats = Minister! Ew. Ercellenz gaben ber Königl. Regierrung zu Danzig unterm 28. Febr. b. J. den Auftrag: zufolge unsers tief gehorsamsten Borstellens vom 2. Febr., worrin wir uns über Zurücksehung gegen die evangelischen Glaubensgenossen beflagten, Bericht zu erstatten, und verlangten besonders dahin benachrichtigt zu werden: ob Thatsachen vorgekommen sehen, durch welche von Seiten der Katholiken und beren Geistlichkeit Unduldsamkeit und Berachtung der evangelischen Kirche bargelegt, und in Folge einer unvermeidlichen Reaction jene intolerante Stimmung gegen die Katholiken hervorgerusen worden. In einem zweiten tiefgehorsamsten

Borftellen vom 24. April b. J. bemubten wir uns, Em. Grcelleng ju überzeugen, daß die Ratholiken und ihre murbigen Seiftlichen in Dangig fich in biefer Sinficht Richts hatten gu Edulden tommen laffen, - führten dagegen Rlage über einige evangelische Geiftliche, bie von ber Rangel berab, und felbit in öffentlichen Blattern die fatholischen Christen unmife fend und verächtlich, ichlecht burch einen Aberglauben, ben feine Rirche lebren foll, ichilbern. Bu jeder andern Beit und an manchem andern Orte mare bie Berbreitung folder groben Intolerang vielleicht minder ftraflich; aber nachdem Em. Ercelleng in vorgebachter boben Berfügung vom 28. Nebr. c. Einer Königl. Regierung ju Danzig aufgegeben, mit boppel= ter Sorgfalt jeben Schritt ju vermeiden, welcher ben Urg= wohn ber fatholischen Bevolferung erregen konnte, fo ift es um fo trauriger, wenn ein Ronigl. Confiftorialrath unter ben Augen ber Ronigl. Regierung nach Allem bem fich jum Chorführer einer intoleranten Geiftlichkeit auffchwingt. In Danzig und bem nabe gelegenen Oliva ift in biefem Jahre bas Frohnleichnamsfest in rubiger, wurdevoller haltung gefeiert worden; aber felbst bieg mußte bem Confiftorialrath Berrn Breffler, ale Redacteur bee bier erfcheis nenden Conntageblatte, Gelegenheit geben, unfer Reft im Blatte Nro. 24 hamisch ju beleuchten, und den Werth diefes, bem Ratholiken beiligen Seftes durch grobe Lugen zu ent= Wie wenig fich überhaupt diefer Gegenstand für ein fellen. Blatt ichicft, das feiner Tendens nach nur fur evangelische Chriften gefchrieben ift, um fo mehr mird die Berbreitung jener groben Unschuldigung ftraffällig. herr C.= R. Breffler ergablt in jenem Auffat ale volltommen glaubwurdig: es werbe ben Ratholiken, welche an diefem Sefttage ber Deffe beiwohnen, ein hunderttägiger Ablag, ja unter Bedingungen ein vier und vierzig taufendtägiger (???) Ablag von allen Sunden ertheilt, die vierzigtägige Befreiung vom Segfeuer ungerechnet. Gin fo unterrichteter Mann, wie Berr C.= R. Breffler, kann in der Angabe fo genauer Daten und Bahlen

nicht irren; bier ift also absichtlich von ber Wahrheit abgemichen. Gefdabe biefe bosbafte Lafterung unferes Glaus bens nicht jest und in Dangig, fo wurden wir fie mit Ctillidmeigen übergeben; aber Berr C.= R. Breffler ift bas Organ einer Parthei, Die an feine Borte und an fein Conns taasblatt bei lang genahrtem Vorurtheile wie an bas Evangelium glaubt, und aus jener Blasphemie unferer Glaubens lehre in gerader Schluffolge folgert: ber katholische Chrift ift ein unwiffender, aberglaubischer Gonendiener, ein verabicheuungswürdiger Gunder, und bagu macht ibn feine Relb gionslehre, die burch Ertheilung eines Ablaffes ibn in feiner Immoralität und Schlechtigfeit ftartt; benn bas Dabrden vom Alblag findet bier unbedingten Glauben burch ben Rang, Stand, Buversicht und Anhang bes Erzählers. Der Rathollk in Dangia ift um fo bebaurungemurbiger, ba fast alle Stanbe feiner Glaubensbrüber, felbit bie gelehrten Stande nicht ausgenommen, in folder befangenen Unficht über ben Ratholi-Die gereigten Buftanbe beiber Religionspars theien gegen einander find herrn C.= R. Breffler unmöglich entgangen; aber gleichsam um bie Rlamme ber 3wietracht anaufachen, läßt berfelbe ben Auffan: "ber fechfte Juli", in Nro. 28 beffelben Blattes, und in Nro. 29 ben Auffah: Bericht eines Jefuiten über die Beranlaffungen gur Reformation" folgen. Un Em. Excellenz wenden wir und namens ber fatholischen Gemeinden ehrfurchtevoll mit ber tief gehorfamften Bitte: und gegen bergleichen Unfeindungen in Schut nehmen zu wollen, und bem Berrn C .= R. Breffler mit Bin= weisung auf die schon früher anempfohlene Tolerang aufzugeben, meder von der Rangel, noch in feinem Conntages blatte bie Ratholifen in den Alugen ihrer evangelischen Glaubenebrüder berabzusenen, und durch falfche Ungabe bie Laumiteit ihrer Glaubenslehre ju fcmachen ober ju verbacht . - jo wie es benn munichensmerther und ehrenvoller ther. alle Gegenüberftellungen ber beiben Glaubenelehren m sameiben. Um eine abnliche Burechtweisung bes Berm

Dr. Laster, Redacteur der bier erscheinenden Beitschrift Danziger Dampfboot", muffen Em. Ercelleng wir gleichfalls in tieffter Chrfurcht bitten. 3m beiliegenden Nr. 74 jenes Blattes wird in dem Muffape "Dobberan" der Berehrunges glaube ber Ratholiten an Reliquien auf eine hämische Beife lächerlich gemacht, und auch dieß murde bedeutungelos voribergeben, wenn nicht bei ben hiefigen Beit = und Orts-Berbaltniffen Alles zu vermeiden bliebe, mas Unlag zu Reibungen amischen ben verschiedenen Religionspartheien gabe. Gine Burechtweifung in die zeitgemäße Bahn einer lobenowerthen Tolerang wurde nur die Tendeng jenes Blattes erboben. Gefett ben Rall: es erschiene bier ein fatholischtheologisches Blatt, bei der bekannten Tolerang mare der hobe Ministerial=Confens hiezu mohl zu erlangen - und es murde in demfelben, ale Gegenfan bee, burch bas genannte Conntageblatt geschilderten Ende Suffens die Berbrennung bes Michael Gervet in Genf durch Calvin, ober bie Bin= richtung des Rraut und feiner beiden Genoffen in Jena durch Relanchthon veröffentlicht, - bem folgten bann bie blut= triefenden Greuel des Suffiten = Rrieges, Die Schandthaten ber Camifarden in Franfreich, endlich bie Schilberung ber Des-Adrets, Montgomery, Sonop, Wilhelm von der Mark, Chrifian von Salberstadt, Sidingen, Geumbach - wurden nicht die Unhänger der Reformation flagschreiend bis zu ben Stufen bes Thrones bringen, nachdem fie belehrt, bag bie bis dabin für unwiffend gehaltenen Ratholifen ichla= gender ale fie ihre graufam erlittenen Verfolgungen schildern tonnten? Bas murden die Folgen gegenfeitiger libelliftifcher Umtriebe fein, wenn zudem der Ratholik fo handeln murde, wie fein evangelischer Glaubensbruder, der fein katholisches Gefinde mitunter berbeiruft, und ibm bann mit farkaftischem bobne jene bezeichneten Stellen des Conntageblattes vor= lieft, von deffen evangelischer Beibe er gläubig überzeugt ift? Em. Ercelleng wollen gnabigft diefe Unführungen mit als Schilderungen ber fatholischen Buftande Danzige

neu. - Es ift beflagenemerth, bag, nachbem bie Rather ange Sabre unter bem milben und gerechten Scepter Tombene beglucht und beschunt merten, jest fo angefeinbet ti ..... fonnen. Der größte Theil ber arbeitenben Rlaffe in Santig gebort ber fatholifden Confession an. Unwiffend ans semawien, benn mir baben jest erft brei mingige tatbe giare Edulen, rob burch feine barte, mubevolle Befchaftis jang, verwildert burch ben Umgang mit bem fremben Schiffe vert, vermegen, meil es Nichts zu verlieren bat, - ift biefen Ren wen Alles meglich. Es ift auf die Gefahr aufmertfam zu mas Den, wenn bie Maffe gereigt und gefrantt am Beiligften, feis nem Glauben, in fanatifcher Buth losbricht. Alebann überlaß ien mir die Berantwortung benen, welchen fie jufalt. Rur wenn die bochften Landesbehörden ihren Ginfluß geltend mas den, damit alle Urfachen folder Rubestorung vermieben weron, und bagegen mabre religiofe Dulbfamkeit gelehrt mirb, fann jene angebeutete Gefahr abgewendet merben. Reft bauen wir auf Em. Excelleng frühere großbergige Buficherung: ben Aufeindungen ber Ratholiten von ihren evangeli iden Glaubenebrubern zu mehren. 3mar fonnen ans genblicfliche Störungen eintreten, aber bie uns als freien Uns tertbanen des glorreichen preußischen Staats jugeficherte Glaubenefreiheit und Tolerang mird nie megfallen. wird die Beit wiederkehren, in welcher auch ber katholische Chrift neben feinem evangelifden Glaubenebruder unangefeindet leben und fich bewegen fann".

"In tieffter Ehrfurcht ersterben Em. Ercellenz treugehor: famite Repräsentanten ber katholischen Gemeinben".

Dieses Aftenstück wirft einerseits auf die Lage unfrer Maubensgenoffen in jenen Landestheilen Preußens ein über zuschendes Licht, andrerseits legt es die Frage nahe: ob ber in bieser Bittschrift eingeschlagene Weg zur Abhülfe jener nur zu gerechten Beschwerben ber richtige fep?

Dag wir gegen bas Gefühl, welches ben arg Gemighans belten ben Rothschrei abprefte, feine Ginfprache thun, ver-Rebt fic von felbft. Im Gegentheil mir loben es, und muns fchen ben Berfaffern ber Bittschrift Glud, bag ihnen noch Die Rabiafeit geblieben ift, fich durch bas zum himmel foreiende Unrecht emport ju fühlen, welches ihrer und uns ferer Mutter, ber Rirche wiberfahrt. Denn leider ift biefe Rabigfeit vielen ihrer Rinder felbft ichon in bem Grade abbanben gefommen, daß biefe taub = und fühllos gegen bie ge= bafigften Berlaumbungen, mit benen ber Greglaube bie Wahrbeit verfolgt, nicht nur nicht mube werden: Friede, Friede gu rufen, wo fein Friede ift, fondern auch nicht Unstand nehmen, bie größere Balfte bes Unrechts und bie Schuld bes 3miftes jenen Ratholifen aufzuburben, welche in gerechter Gelbftverthei= bigung das Wort ergriffen haben, gegen bie maaflofe Luge und ben bamonischen Sag ber Gegner ber Wahrheit. Je tiefer bergleichen bem Indifferentismus bargebrachte Bulbigungen verles sen muffen, befto verdienftlicher, - wir wiederholen es! ift die Rlage ber Danziger Ratholifen. - Rur über die Mittel, beren fich biefe gur Berfolgung ihres guten Rechtes bes bienen, find wir anderer und gwar ber fehr bestimmten Deis nung, daß diefe weber bem mahren Intereffe ber Rirche, noch ber Lage ber Dinge in unfern Tagen angemeffen find, und baß es insbesondere weber flug noch moblgethan mar, wenn bie Danziger Ratholiken in Preußen und im Jahr 1841 fic binter die polizeiliche Staatscenfur zu flüchten fuchten.

Prüfen mir zunächst ben Inhalt ber in Rebe stehenden Beschwerbeschrift. — Ein protestirender Prädikant hat die Rastholiken von der Ranzel herab geschmäht, — ein in derselben Stadt erscheinendes Blatt den katholischen Glauben und die heiligen Gebräuche der Ratholiken gehöhnt und gelästert. — Diergegen giebt es eine nahe liegende, durch das göttliche und natürliche Recht den Angegriffenen selbst in die hand gegebene Wasse. Man muß, wo der Angriff gestattet ist, der

Luge bie Wahrheit, ber Verdrehung die Berichtigung, ber Unwiffenheit die Belehrung entgegenstellen. Dag biefes um beschadet alles Nachdrucks in einer ber Burde und bem Ernfte bes Gegenstandes angemeffene Form geschehe, find die Rathe lifen der Beiligkeit ihrer Sache ichulbig. - Cben Diefes, und nur diefes, bat die weltliche Macht zu forbern, - fle fann verlangen: dag beide ftreitende Theile fich an die Uebergengung, nicht an die Leibenschaften ihrer Buborer und Lefer wenden. - Die Grange in biefer Sinfict ift aber genau nach dem Grundfage ber Reciprocitat ju gieben, und die Linie bis zu welcher die Ratholifen, ber außerkirchlichen weltlichen Macht gegenüber, geben durfen, wird haarscharf burch bas Princip gezogen: was dem Ginen recht, das ift bem Undern billig. - Db nicht die Ratholis fen, wie bemerkt aus eigener, freier Bewegung und guten Willen, aus Achtung vor fich felbft, mohl thun werden, forgfam ben Ion ihrer Gegner ju vermeiben, ift eine andere jebenfalls zu bejahende, bier aber nicht naber zu erörternde Frage des Geschmacks und des literarischen Gemissens. nug, daß der Wolizei gegenüber allein und einzig der Grund: fan ber ftrengen Paritat entscheibet. - Bas fie ben Proteftanten geftattet, muß fie ben Ratholifen einräumen und um: Thate fie dieg nicht, entzöge ober verfummerte fie bem Ginen bas Wort, bas fie bem Undern frei liefe, bann mare es Zeit Rlage über Gemalt und Unrecht zu erheben, vor ben vorgesetten Lokalbeborden, por den Ministerien, por bem Throne des Ronigs, vor der öffentlichen Meinung der euroväischen Mitwelt und Nachwelt, einer Gewalt, die heute auch eine Art Obrigfeit, somit nicht minder eine Dienerin Gottes ift, - und langfam gwar, boch ficher ein unfichtbares, aber scharf schneidendes Richtschwert schwingt, jum Schute ber Suten und zur Rache über die Uebelthater.

hat nun in dem vorliegenden Falle die preufische Regierung jene durch die Natur ber Sache, so wie durch Bertrag und Gefen verburgte Paritat berlett? Aus ber Befowerbe ber Danziger Ratholifen ergibt fich, ftreng genom= men, bas Gegentheil. - Die Gingabe fagt: baf ber Minifterial = Confens ju einem in Dangig erscheinenden fatholisch= theologischen Blatte "bei ber bekannten Tolerang mobl gu erlangen mare. - Gine Erlaubnif folder Urt ift alfo jum weniaften bie jent nicht verweigert, die durch gottliches und menschliches Recht ben Ratholiken gestattete Nothwehr ihnen nicht unmöglich gemacht worden. Ja, ber Minifter hat in= birect fogar die rechtliche Statthaftigfeit ber lettern anerkannt. finf die Beschwerde ber Ratholiken vom 2. Februar über Burudfenung gegen bie "evangelifchen" Glaubengenoffen, murbe unterm 28. beffelben Monate ber Regierung aufgegeben, Bericht zu erftatten: ob nicht von Geiten ber Ratholifen und beren Geiftlichkeit, Unduldsamkeit und Berachtung der "evangelifchen Rirche" bargelegt, und in Rolge einen unvermeiblichen Reaction" jene intolerante Stimmung gegen bie Katholifen hervorgerufen morden fen. - Weiser und gerech= ter Ausspruch eines erleuchteten Staatsmannes, ber, ale folder, nicht erft von der Danziger Regierung zu erfahren braucht, wer in bem vorliegenden Salle, wie überhaupt feit dreihundert Sahren ber Ungreifende, mer ber Gefchmabte und Dighandelte gemefen fen? ber fich aber biefer biplomatischen Wendung bebient, um ben Ratholiken ju verstehen ju geben, daß, wenn bie Protestirenden und beren Prediger Unduldsamkeit und Berachtung gegen bie fatholifche Rirche an ben Sag legten, auch von der fatholischen Geite, eben nach bem Princip der Paritat, die "Reaction" "unvermeiblich" fen, daß alfo ben gefrankten Ratholifen die Bertheidigung eben fo wenig wie im entgegengefesten Ralle jenen verübelt werden folle und Leider haben die Dangiger Ratholifen dieje finnreiche Benbung bes gewandten Abministrationschefs nicht verftan= ben, und ein Gesuch an das Ministerium gestellt, welchem biefes felbft bei bem beften Willen nicht entsprechen fonnte. -Die Danziger Ratholifen verlangen nämlich: bag bie Staatspolizei und Censur sie gegen ausreizende Berlaum bungen, gegen grobe Ehrenkrankungen ber protestantischen Kanzelberebsamkeit und Journalpresse in Schutz nehme, ober wie die Worte ber Eingabe lauten: "ben Anfeindungen ber Katholiken von ihren evangelischen Glaubensbrüder (?) wehre".

Allein wie billig diese Zumuthung an sich auch sehn möge, so gelangt eine genauere Prüfung bennoch sehr bald zu bem Resultate: baß hiermit, in heutiger Zeit, mehr verlangt werde, als die preußische Regierung zu gewähren im Stande ift.

Das eine große, nicht wegzuläugnende und nicht zu versschleiernde Faktum ist die, vor dreihundert Jahren geschehene Losreißung eines großen Theiles der driftlich = europäischen Welt von der Kirche. — Dieser Bruch ist nicht langsam und durch allmählige Entwöhnung, sondern plötzlich und unter der heftigen, mit Hartnäckigkeit festgehaltenen Anklage gescheshen: daß das Papsithum vom Teusel gestiftet, daß das Obershaupt unser Kirche der Antichrist, unser Kultus ein Göpens dienst sey. —

Diefer Buftand ber Spaltung ber Chriftenheit ift ein fo burchaus unnatürlicher, widerfinniger, ja recht eigentlich vernunftwidriger, daß er auf eine Urt ein Ende erreichen muß, und zuverläßig, wenn nicht alle Beichen trugen, in nicht gar langer Beit erreichen wird. Go lange er diefes Ende aber nicht erreicht hat, muß Streit fenn, fo tief bieß auch bie Gliebet ber Rirche, ja bie Beffern unter ben Losgetrennten felbft betrüben moge. - Wir behaupten noch mehr: diefer Streit ift ein nisus naturae gur Beilung ber Bunde, fo wie bas Fieber ein Streben ber Natur gur Wegschaffung bes Rrantheitsftoffes aus bem Rorper, eine Rraftanftrengung gur Wiebergewinnung ber Unendlich viel bedenklicher mar jener kalte Gefundbeit ift. Brand ber indifferentistischen Tolerang, welche gleichbedeutend mit der Verachtung der Wahrheit gegen Ende bes vorigen, und ju Unfange des jepigen Sahrhunderts die Gemuther angefressen batte. Ber gegen die Bahrheit ftreitet, bulbigt ibr, felbft wenn er bei diefem Streite nicht im guten Glau-

くううううい

ben mare; er zeigt, eben burch feinen Streit, bag fur ibn Me Bahrbeit, wenn auch als unbequemes Object, welches er gern los werben möchte, immer noch vorhanden, bag fie folgs bich für ihn teine abgemachte und langst vergeffene Sache ift. Wer gegen bie Dabrheit ftreitet, zeigt burch bas Factum, bas fie ibn veinigt und beunruhigt; von Jelam ober der Re-Baion ber alten Merikaner nimmt, aus dem entgegengefesten Grunde, ber beutige Guropaer, wenigstens im Leben, feine Rotig. - Gben fo wenig ereifert fich die außerfirchliche Schrift= gelehrtheit gegen ben Sanfenismus, trop feines Lehrbegrifs fes und feines Rultus, bie, wenige Bunkte ausgenommen, ber tatholischen Regel nicht widersprechen. - Er ift vergef= fen, Riemand baft und fürchtet ibn, Biele wiffen felbit taum um feine Grifteng, - und bieg gwar aus bem einfa= den Grunde, weil ber Protestantismus fich, ber Gecte ge= genüber, nicht in ber Gefahr fühlt, die ihm ftundlich von Ungefichte ber fatholischen Bahrheit ber Rirche brobt. -bagegen trauen bie berghaftesten nnb lauteften Schreier unter ben Gegnern fich felbft am wenigsten; eine gebeime Stimme füstert ihnen, mitten unter ihren bonnernben Tiraben gegen Pfaffentrug und Dunkelsucht leife in's Ohr: Dimm bich in Acht! bift bu benn beiner felbst fo gang ficher? - Und ge= rabe um biefe leife Schicksalimme ju überschreien, toben fie fo laut und geberben fich fo ungehalten. - Wenn fie gang feft an ihren eigenen Unglauben glaubten, wurden fie uns nicht dnes Wortes murbigen.

Ist nun die heutige, in protestantischen Ländern obwalstende Aufregung gegen die Kirche ein pures Resultat der Furcht, und in sofern ein nothwendiges Symptom — und an sich sogar ein gutes Zeichen; ist es ferner klar und erwiessen: daß es bei der heutigen Spaltung nicht sein Verbleiben und Bewenden haben könne, sondern daß der Streit, als Krankheitsproces, seinen fernern Verlauf die zur heilung haben muß, so leuchtet es von selbst ein, daß das Gebiet der Literatur von dieser Spaltung und Aufregung nothwendig und

monische Unterordnung des gesammten Spelus der von der Monographie umschlossenn Begebenheiten unter die Gine Hauptpersollichteit, zu deren vollendeten Reproduction vor dem geistigen Auge des Lesers ja ables Uebrige nur Mittel seyn sollte, — den strengeren Anforderungen der historischen Kunst zu genügen. Indes wäre es überspannt zu nenzen, wollten wir und dadurch, daß das Geschick, das gewiß eben so sehr von dem Herrn Werfasser, wie von uns gewünschte Bessere verssagt hat, den Genuß des wirklich geleisteten vielen Tüchtigen ven kummern lassen; wir sprechen vielmehr den herzlichen Wunsch aus, es möge der thätige Antor, wenn er nach nicht zu langer Zeit aus der Fremde heimkehrt, dem Vaterlaude einen ebenso erfreulichen literarisschen Gruß bieten, als sein Souvenir aller Ehre werth war.

## XLIX.

# Wie follen fich die Ratholiken der fie anfeindenden, außerkirchlichen Preffe gegenüber verhalten?

Ein katholisches Blatt veröffentlicht nachfolgende, vom 13. Juli datirte Beschwerdeschrift ber Bertreter ber Katholis ten in Danzig an herrn v. Rochow.

"Sochwohlgeborner Herr, Gnädigster Herr Geheimer Staats Minister! Ew. Ercellenz gaben der Königl. Regierung zu Danzig unterm 28. Febr. d. J. den Auftrag: zusfolge unsers tief gehorsamsten Borstellens vom 2. Febr., worin wir uns über Zurücksetung gegen die evangelischen Glaubensgenossen beflagten, Bericht zu erstatten, und verlangten besonders dahin benachrichtigt zu werden: ob Thatsachen vorzeksommen seven, durch welche von Seiten der Katholiken und deren Geistlichkeit Unduldsamkeit und Berachtung der evangelischen Kirche dargelegt, und in Folge einer unvermeiblichen Reaction jene intolerante Stimmung gegen die Katholiken hervorgerusen worden. In einem zweiten tiesgehorsamsten

Borftellen vom 24. April b. J. bemubten wir uns, Em. Grcelleng ju überzeugen, baf bie Ratholiken und ihre murbigen Beifflichen in Danzig fich in biefer Sinficht Richts batten gu Edulden tommen laffen, - führten bagegen Rlage über einige evangelische Geiftliche, die von ber Rangel berab, und felbit in öffentlichen Blattern die fatholischen Christen unmiffend und verächtlich, ichlecht burch einen Aberglauben, ben feine Rirche lehren foll, schilbern. Bu jeder andern Beit und an manchem andern Orte mare bie Berbreitung folcher groben Intolerang vielleicht minder ftraflich; aber nachdem Em. Eralleng in vorgebachter boben Berfügung vom 28. Nebr. c. Giner Rönigl. Regierung ju Danzig aufgegeben, mit boppelter Sorgfalt jeden Schritt ju vermeiden, welcher ben Urg= wohn ber fatholischen Bevolferung erregen konnte, fo ift es um fo trauriger, wenn ein Ronigl. Confistorialrath unter ben Augen ber Ronigl. Regierung nach Allem bem fich jum Chorführer einer intoleranten Geiftlichkeit aufschwingt. In Danzig und bem nabe gelegenen Oliva ift in biefem Sahre bas Frohnleichnamofest in rubiger, wurdevoller Saltung gefeiert worden; aber felbft dieß mußte dem Confiftorialrath Berrn Breffler, ale Redacteur bee bier erfcheis nenden Conntageblatte, Gelegenheit geben, unfer Seft im Blatte Nro. 24 bamifch ju beleuchten, und den Werth die= fet, dem Ratholiten beiligen Reftes durch grobe Lugen zu ent= ftellen. Wie wenig fich überhaupt diefer Gegenstand für ein Blatt fchicft, bas feiner Tendeng nach nur fur evangelische Chriften gefchrieben ift, um fo mehr mird bie Berbreitung jener groben Unschuldigung straffällig. Berr C.= R. Breffler ergablt in jenem Auffat als vollfommen glaubwürdig: es werbe ben Ratholiken, welche an diefem Sefttage der Deffe beiwohnen, ein hunderttägiger Ablag, ja unter Bedingungen X ein vier und vierzig taufendtägiger (???) Ablag von allen Sunden ertheilt, die vierzigtägige Befreiung vom Segfeuer ungerechnet. Gin fo unterrichteter Mann, wie Berr C.= R. Breffler, fann in der Angabe fo genauer Daten und Bahlen

ju ftoren, bas Gis ber religiofen Erftorbenbeit ju brechen, welche auf einem großen Theile ber Nordbeutschen laftet, bie Aufmerksamkeit wieder auf Religion und Glauben, wenn aud in gang verkehrter Beife, ju richten, biefen 3med erfult felbft die Bosheit bes Pradifanten, welcher die Lebre bes Beile entstellt, verhöhnt und laftert. Blog burch bas Sactum, bag er von ihr fpricht, bient er, wiber feinen Willen und ge gen feine Absicht, Gott und ber Babrbeit, und lockert, obne su ahnen, mas er thut, ben Boden auf, in ben bann bie Rirche die Caat bes mahren Glaubens zu ftreuen bie Cen-Mögen jene Läfterungen auch aus bem erklarten Safe und bem übelften Willen beffen bervorgeben, ber fie ausstief, die Schaar ber Buborer und Lefer ift jum größtentheile wirklich gleichaultig, ja in Manchem lebt felbit eine bunfle Cebnsucht nach ber Wahrheit. Welche Krucht alio bei biefen bas einmal geweckte Rachbenken erzeugen werbe, bas weiß Niemand, und jener Wortebiener am menigften, welcher der Vorfehung vielleicht als blindes Werkzeug biente. Uebrigens bat es, jumal im nüchternen Nordbeutschland, quie Wege, bag die Parthei beffelben an feine Borte und an fein Conntageblatt, wie an bas Evangelium glaube. Bod: ftens mag dieg in einem gang andern Ginne mahr fenn, als ber redliche Bittsteller meint. - Dieselbe Rritif, Die bort ben Glauben an bas Evangelium vernichtet bat, bobrt auch bas Bertrauen an die Autorität dieses oder jenes Predigers in furgefter Frift in ben Grund, wenn je eine folche fich auf ber geometrisch = reinen Glache bes bortlanbischen Indifferen= tismus, als neuer babylonischer Diminutivthurm ju erbeben Und wenn der Daftor Drimarius, von dem Unstalt macht. bie Rede ift, eine Parthei bat, die an ibn glaubt, fo mogen bie bortigen Ratholiken mit Zuversicht barauf rechnen, baf eine andere Parthei unter ben Danziger Protestanten ibn und fein Conntageblatt in einer Beife verachtet, bag jeber, an fich bes Wortes machtige, öffentliche Widerspruch gegen bas

lettere, ihnen im innersten Herzen wohlthun, und ein mah= res Labfal senn murde. —

Bu biefem Widerfpruche, ju diefer Gelbstvertheidigung, die in diefer Zeit nun einmal Gottes Wille ift, muffen fich abec auch die Danziger Ratholiken entschließen, fie muffen fich felbit mit ben Mitteln belfen, die Gott in ihre Sand gelegt; fie muffen biefe, ohne Brivatleidenschaft, lediglich zur größern Chre Gottes, mit fo viel Talent als ju ihrem Gebote ftebt, unerschrocken und im Vertrauen auf ben gerechten Richter im bimmel führen, und ftatt von herrn v. Rochom Schut für einen Glauben zu verlangen, ben biefer bekanntlich nicht theilt, felbst thun, mas fie nach Beit und Umftanden thun burfen, und irgend thun konnen. Dann wird Gott mit ib= Und um ihnen unfren unvorgreiflichen Rath gang und vollständig bargulegen, fo burften es vornätnlich folgende Dunkte fenn, auf die fie in diefem nothwendigen Rampfe die Aufmertfamteit zu richten batten: 1) Gie follen nie fchmaben und nie angreifen. Ihre größte Starte und ihre mahrhaft unüberwindliche Rraft liegt in der Bertheidigung. biefer follen fie fich immer berfelben Urt von Waffen bedienen, wie die Gegner. Greifen biefe unfern Glauben in Drebigten an, jo find wir in unferm vollfommenen Rechte, obne ben Angreifer namentlich zu nennen ober ihn perfonlich zu bezeichnen, was nicht nöthig ift, ebenfalls in Dredigten die mabre firchliche Lehre ber lugenhaften Verdrehung puntt= weise gegenüber zu ftellen. Un Gulfemitteln zu diefen 3meife fehlt es nicht, und läßt ber katholische Prediger im gläubigen Bertrauen auf Gott, schlicht und einfältig die Rirche durch fich burchreden, fo wird es ihm meder an Buborern, felbit unter ben Protestanten, noch feinen Worten an Rraft, Salbung und Segen mangeln. Das Talent findet fich, wenn ber tatholische Priefter ben Glauben bat, und wenn vor Gott feine Absicht rein ift. Dann wird er aber freilich auch nicht feine Ehre, fondern allein die feines Berrn fuchen. 3) Bur Widerlegung der Berlaumdungen, die in öffentlichen VIII. 36

Drudidriften ausgesprochen merben, ift ber befte Rath, baf die Wortführer der Danziger Ratholiten, nicht blog dem Dinifterium eröffnen, mas Alles fie in einer etwa zu errichtenden. fatholifden Beitfdrift, 3medbienliches erwiedern tonnten, fon: bern, baf fie biefe Beitschrift, mogu ja "bei ber bekannten Tole rang ber Ministerial=Confens mohl zu erlangen mare", wirklich beginnen, die in der Gingabe an den Minister namhaft gemachten intereffanten Themata wirklich ausführen, mit einem Borte, baff fie ebenfalls fprechen und bann Gott, und bas Dub: lifum entscheiden laffen, ftatt im Widerspruche gegen bie einfache Ratur ber Dinge und ben Geift ber beutigen Beit, ju verlangen, daß ihren Begnern Schweigen geboten werde. 4) Reblen ihnen gur Errichtung einer folden Beitschrift fur jest noch die Mittel, fo mogen fie gegen die Schmahartifel ber bortigen Lokalblätter einfache, furz und bundig abgefaste Bertheibigungen mit specieller Beziehung auf die Nummer bes angreifenden Blattes, und nothigenfalls gegen Erlegung ber Infertionsgebühren in bas bortige Intelligengblatt rucken laffen. - Es mare g. B. eben fo intereffant ale lebrreich, auf bie höhnischen Ungriffe gegen den Ablag in das befagte Unzeigeblatt mitten unter die Dienstgesuche und neben bie Lifte ber eingehenden und auslaufenden Schiffe etwa folgendes Inferat zu feben : "In Dro. \*\*\* bes bier erscheinenben Blattes R. N. findet fich ein Artitel, ber bie Lehre ber fatholischen Kirche vom Ablag, mahrscheinlich aus Unkenntnig berfelben, entstellt und dadurch die biefigen Ratholiken in ben Augen ihrer nicht katholischen Mitburger berabsett und lächerlich macht. Die unterzeichneten Borfteber ber hiefigen fatholifchen Gemeinden (ober etwa die Beiftlichkeit, ober fonft ein achtbarer fatholischer Privatmann) bringen beshalb jur Chrenrettung ber fatholifden Rirche, zur Berichtigung ber irregeleiteten öffentlichen Meinung, und aus aufrichtiger Liebe jum Frieden nachfolgende Stelle ans ber Schrift bes königlichen preußischen Berrn Gebeimenrath Ludolph von Bededorff. "Un gottesfürchtige, protestantische Chriften" 3meites Wort. Weiffenburg a. d. C. 1841 C. 12

u. ff. bier mit zur öffentlichen Biffenschaft". Dann konnten. allenfalls in mehreren auf einander folgenden Nummern aus bem befagten, bochft intereffanten Buchlein die Abschnitte vom Ublaffe, vom Regfeuer, von der Buffe wortlich abgebruckt Dien tann feine Cenfur verbieten, wenn fie ben Ungriff gestattet bat, und will sie bergleichen Beröffentlichungen, die freilich bem Protestantismus nicht gang gelegen fenn burften, zuvorkommen, fo bleibt nur die Unterdrückung bes Unariffe übria. Lafe bann etwa eine protestantische Berrichaft bem katholischen Gefinde die betreffenden Stellen bes Conntageblattes vor, fo konnte ber katholische Dienftbote ber Berrichaft, vielleicht ichon bes Montage, mit ber Untwort aus bem Intelligenzblatte bienen. 5) Den gemeinen Mann juruckzuhalten, daß er nicht "in fanatischer Wuth losbreche" ift weit weniger Sache bes Ginfluffes ber höchsten Landes= behörden, als der fatholischen Geiftlichkeit. Jene thun ge= mg, wenn fie fich aller Krankungen bes Befitiftanbes, und aller rechtswidrigen Gingriffe in die katholische Religionsfreis beit enthalten. Diese bagegen wird wohl thun, die Ras tholiken der arbeitenden Rlaffe zu ermahnen: daß fie alle Religionediepute mit Unkatholischen vermeiden; fie wird bas fatholliche Gefinde auffordern konnen, bag es, menn feine berrichaft fich felbst burch Spott und Angriffe auf den tatholischen Glauben entehrt, diesen Dienst unverweift auffünbige; - fie wird es allen Ratholiken zur Pflicht machen, mes ber bas Conntageblatt noch das Dampfboot zu lefen. -Benn die Geiftlichkeit durch biefe und ahnliche Borkehrungen ben Unlag zum Streite möglichft aus bem Bege raumt, fo ift nach unferm Bedunken, von dem Borne ber arbeitenden Rlaffe, jumal wenn diefen die reine fatholische Lebre recht bestimmt und positiv, innig und fraftig an's Berg gelegt, und ber Geift bes Gebets in ihnen geweckt, die Jugend in ber Christenlehre nach besten Rraften unterwiesen wird, nach un= ferer Ueberzeugung und Erfahrung ichlechterdings nichts gu fürchten.

Dieß ist der freundschaftliche Rath, den wir unsern Glaubensbrüdern im fernen Norden, nach bestem Wissen und Gemissen, zu geben hatten. — Wenn diese Zeilen ihnen zu Gessichte kommen sollten, empfehlen wir uns ihrem Gebete, wie wir Gott bitten, daß er ihnen in ihrer Bedrängniß Trost und Hulfe sende.

#### L.

# Die papfilichen Legaten.

#### Ī.

"Da das Oberhaupt ber Rirche, menschlicher Natur gemäß, nicht an verschiedenen Orten fich zugleich befinden, noch auf Windesflügeln in entlegene Gegenden fich begeben fann, fo fenbet es, bamit ber Gang ber Geschäfte nicht Roth leibe, seine Legaten als abgeordnete Richter". Also schreibt der große Dapft Innocenz III. an ben Dechanten von C. Bilarius zu Doi: tiere und druckt mit diefen Worten ein durch die menfchliche Natur begründetes Regierungsprincip aus, ohne welches überhaupt gar feine Leitung von Bolfern ftatt finden tann. Allein eben biefes Princip hat auch noch eine tiefere Grundlage, benn es giebt feine Gemalt auf Erben, bie nicht auf einer Miffion beruhte. Führen boch bie Engel, die Gott ju ben Menschen gesendet, um ihnen Seine Befehle zu verfünden, barnach ben Namen (Angeli, Boten), aber nicht blog Engel, sondern Seinen Cohn fendete Gott und biefer fprach ju feinen Jungern: Co wie mich ber Bater gefenbet bat, fo fende 3ch Guch! Darnach beißen auch bie Junger Gefendete, Apostel, und wird die Lehre des Beiles: Evangelium, die frobe Botschaft genannt. Unter ben Aposteln bat aber wiederum Petrus die unmittelbarfte Gendung von Gott. Der Gefendete

la aber ber Stellvertreter eines Undern, fo ift ber Dapft ber ju allen Bolfern Gefendete Gottes, ber aber, ba er menfchlicher Ratur gemäß fich nicht an verschiedenen Orten ju gleicher Beit befinden, auch nicht auf Windesflügeln in entfernte Gegenden fich begeben fann, feine Boten gu ben Bolfern fendet. Die gange Rirche berubt auf ber Diffion Detri. mithin ift er zum 3mede ber Regierung ber Rirche berechtigt und verpflichtet, Legaten auszusenben. Diese find Stellver= treter bee Brimates, in ihrer Berfon ericeint ber Dapft. Ba= ren alle Radrichten ber Borgeit über papftliche Legationen verloren gegangen, bennoch mußte es fich von felbft verfteben, daß von jeber ber Papft Legaten gesendet habe. Doch bie Geschichte entfernter Sahrhunderte giebt Beugniffe in Menge; galt es die Berbreitung bes Christenthums, die Aufnahme ei= nes Bolfes in die Rirche, waren firchliche Streitigfeiten ju idlichten, follte ein ocumenifches Concilium gehalten werben, bedurfte es einer Mahnung an driftliche Fürften jum Beis fande ber Rirche, mar ein Streit unter ihnen beizulegen, furz war irgend eine Angelegenheit, welche die Forderung der Rirche anbetraf, ine Berf ju feben, fo erschienen Legaten bes Papftes, um in feinem namen zu thun, mas perfonlich ju vollführen ihm nicht möglich ober thunlich mar.

### Il.

Daß ber Gebrauch, Legaten zu senden, nicht erst von ben Päpsten aus der römischen Reichsverfassung erlernt und übernommen zu werden brauchte, versteht sich von selbst. Es wird jedoch auch in einer Geseyesstelle (Cap. 2. d. off. leg. in 6to) ein Vergleich der päpstlichen Legaten mit den römischen Proconsuln angestellt, und in vielen Schriften, die über diesen Gegenstand handeln, die Parallele mit den verschiedenen Gesandten, die bei den Römern vorkamen, mit einer gewissen Vorliebe weiter ausgeführt. Auf die einzelnen Arten päpstlicher Legaten angewendet, scheinen jedoch diese

Bergleiche nicht gang paffend zu fenn, eber möchte in fo fern eine Analogie fich finden, bag, ba bie firchliche Roma, wie bereinst die weltliche, von bem ocumenischen Brincip burdbrungen ift: ibr gebühre die Berrichaft über ben Erdfreis, bier wie bort Legaten gesendet werden, theils nach aufen bin, um bie noch fremben Bolfer in bas Bundniff aufzunehmen. theile nach ben einzelnen, ichon wirklich zu bem Reiche geborenden Provingen, um die verschiedenften inneren Ungelegenheiten ju ordnen. Mehr aber ale die altere romifche Ber faffung bietet bie ber germanischen Reiche in bem Inftitute ber Missi dominici, ale ber alle Gegenden bes Reiches bereifenden Stellvertreter der foniglichen Curie, welche Bedeutung auch die englischen Judices itinerantes (Justices of the Cyre) haben, einen paffenden Bergleich, meniaftens fur bies jenige Urt papftlicher Genbboten bar, welche Legati a latere genannt werben. Drei Urten nämlich von Legaten pflegt man gegenwärtig zu unterscheiben. Der eben ermabnte Ausbrud bient gur Bezeichnung ber unmittelbar von bem Dapfte gefenbeten Cardinale; für Undere, welche diefe bobe Burbe nicht bekleiben, hat die Schule, vielleicht nicht mit gang richtiger Unwendung ber Borte Innoceng IV. (Cap. 1. d. off. leg. in 6to), ben Runftausbruck Legati missi festgestellt; fie beifen auch Nuntii apostolici, ober bei niederem Range Internuntii. Von diefen werben ale eine britte Art papftlicher Gefandten bie geborenen Legaten (Legati nati) unterschieden, welche bas Recht ber Legation ohne besondern Auftrag, sondern ichon burch ein bestimmtes Rirchenamt, ju welchem fie emporfteigen, erlangen. Es lägt fich nicht verfennen, bag ichon in ben alteften Zeiten ber Rirche auch die Grundlagen für biefe Unterscheidungen angutreffen find, allein gang identisch find bie ältern Institute ber Urt mit ben fpatern nicht. Go ift es alferdinge mahr, daß der Urfprung ber Legati nati aus bem Inflitute der apostolischen Vicarien berguleiten ift, aber es mare boch nicht richtig, wenn man ohne genauere Unterscheibung iene apostolischen Vicarien, die freilich wesentlich von denen

bes heutigen Rechts verschieden find, sammt und sonders für Legati nati erffaren wollte.

#### III.

"Wirkfamer führen Wir bie himmlifchen Bollmachten aus, wenn wir die auf uns laftende Burbe mit unfern Brubern theilen", schreibt der heilige Papft Leo I. an Maximis nian, ben Bifchof von Sprakus. Es mußte in ber That für ben 3med ber firchlichen Regierung ale ein febr geeignetes Mittel erscheinen, wenn ber Dapft in verschiedenen Gegenden einzelne Bifchofe bamit beauftragte, an feiner Stelle gewiffe, ibm unmittelbar und junächst obliegende Regierungegeschäfte gu verfeben, und ihm bann von Beit ju Beit barüber Bericht ju erftatten. Solche Bischöfe maren alfo recht eigentlich Stell: vertreter des Papftes, Vicarii apostolici, an Ort und Stelle, indem fie, wie ebenfalls Leo der Große an den damaligen Bischof von Theffalonich, Anastasius, schreibt, ben von bem Papfte entfernten Gegenden gleichsam bie Gegenwart seines Burde, wie es öftere geschah, ber je-Beluches verschaffen. besmalige Nachfolger eines jum apostolischen Vicar ernannten Bifchofe ebenfalle mit bem nämlichen Umte bekleibet, fo konnte fich leicht die Vorstellung bilben, diefer Auftrag fen mit dem Bifchofosige verbunden, und fo schien ein folches Inftitut die Sendung befonderer Legaten von Rom aus überflüßig zu mas den. Comit murde für folche Bicarien ber Ausbrud Legati nati gebräuchlich; allein feineswege ift jene Berbindung ber Legation mit bem Umte in allen jenen Sallen vor fich gegangen, und felbst ba, mo fie gefchab, erfolgte regelmäßig die Wieder= bestätigung des Nachfolgers des früheren Vicare, gleichwie in bem Lebenswesen, trop ber Erblichkeit ber Leben, die jedes= mal erforderliche Erneuerung der Investitur deutlich genug an bie urfprungliche Beschaffenheit bes Institutes erinnert.

#### IV.

Buverläßige historische Nachrichten über die Bestellung apoftolischer Vicarien reichen nicht weit über bas vierte Sahrhunbert jurud. Das altefte Beifpiel ber Urt, beffen Gefchichte aber auch zugleich fehr besehrend ift, ift das Vicariat bes Bischofs von Theffalonich über gang Illyricum, welches nach bem als teren Umfange die Provingen Achaja, Theffalonien, Alt= und Men = Epirus, Rreta, bas mittlere und Ufer = Dacien, Möfien, Darbanien und Pravalis umfaßte. Die Errichtung biefes Bicariate rührt von Dapft Damasus ber; Siricius und nach ibm Innoceng I., der in feiner beshalb erlaffenen Decretale auf das Beispiel des Apostels Paulus hinwies, welcher an Titus und Timotheus die Vermaltung von Rreta und Rleinafien übergeben hatte, haben die Vollmachten jenes Vicare naber bestimmt, wie dieg Alles in einer unter dem Borfipe Papft Bonifacius III. ju Rom gehaltenen Spnode, mit Borweis der betreffenden Urkunden, ausführlich erörtert murbe. bemnach die Bollmachten des Illprifchen Vicare febr ausgebehnt, ja es hatte der Papft fast alle feine patriarchalischen Rechte auf ihn übertragen; nur bann, wenn es felbft bei bem Dazwischentreten bes apostolischen Bicare nicht gelang, eine verwickelte Streitsache ju fchlichten, follte biefe an den Papft gebracht werden. In Folge der Theodofischen Reichstheilung fiel ein bedeutender Theil von Allprien an ben oftromischen Raifer, ein Umftand, welcher alebald zu firchlichem Unfrieden bie Beranlaffung bot. Die illprifden Bifchofe wollten nunmehr auch von dem romischen Patriarchate getrennt fenn, und baber auch von dem apostolischen Vicariate sich lossagen; bei Theodofius II. fanden fie Unterftugung, allein der Papft bebarrte bei feinem Rechte, und Theodofine, dem auch Bono: rius, fein Mitkaifer, in einem ber Rachwelt erhaltenen Briefe wegen feines ungeeigneten Berfahrens beftige Borwurfe mad: te, erließ ein Gefen, modurch ber frühere Buftand mieber

rgestellt wurde. Man hat, da dieses Edict sich in dem seodosianischen Coder nicht findet, wohl an der Existenz desben zweiseln wollen; allein selbst solche Kritiker, welche der rche eben nicht günstig sind, gestehen dessen Existenz zu, und inen nur, dasselbe sey ohne alle Wirkung geblieben. Daß n nicht so sey, geht zur Genüge daraus hervor, daß Kais Justinian I., nach eifrigem Bemühen, es beim Papste rchsetze, daß dieser die Provinz Justiniana I. von Illyrism als ein besonderes apostolisches Vicariat, dessen Verwalzig dem Bischose von Acrida, Justinians Geburtsstadt, überzigen wurde, trennte. Wenig später wurde noch ein eignes leariat dem Bischose von Corinth übertragen, aber die zu Keiten Leo's des Isauriers fand die ungestörte Ausübung apostolischen Vicariats in allen diesen Gegenden Statt; jenem Zeitpunkte hörte sie auf.

#### V.

Außer dem illprischen Vicariate wurde ein folches auch ir Gallien, und gwar gu Arles errichtet. Der Bifchof Davelus von Arles ruhmte fich beffen, dag Trophimus, ber fte in ber Reihe feiner Vorganger, auch zuerft bas Chrienthum in Gallien verfündigt habe (ex cujus fonte totae alliae fidei rivulos acceperunt); dazu fam, daß Arles, frei= b nicht im Ginflange mit den Conftantinischen Anordnungen, r Sit des praefectus praetorio Galliarum, die Metropolis, morden mar. Diefe Grunde maren es, aus welchen, ben forftellungen jenes Bischofes nachgebend, Papft Bosimus ihm 1 Jahre 417 gang abuliche Privilegien, wie bem Bifchof von beffalonich, verlieh, und ihm die Bifchofe Galliens und Cepmaniens unterordnete. Den Rachfolgern bes Patroclus wurde on verschiedenen Dapften diese Gerechtsame bestätigt, und fo ilbete fich bier in ber nämlichen Beife, wie in Mprien, ein nit dem Rirchenamte verbundenes apostolisches Vicariat aus. Die Zeiten der fpatern Merowinger brachten großes Verder= ben über bie Rirche, und es lägt fich nicht leugnen, viel Urfache gur Dankbarkeit die Chriftenbeit auch im gen Rarl Martell megen feiner flegreichen Rampfe a Mauren haben mag, er bennoch einen großen Theil ber an bem Berfalle ber Rirchenzucht tragt. In jenen fin Beiten murbe baber ber organische Busammenhang gelnen Rirchen Galliens mit bem Rachfolger Detri gebemmt, wie benn auch ber beil. Bonifacius ichreil mehr benn achtzig Jahren haben bie Franken keine gehalten und feinen Erzbischof gehabt". Co mochte t gallische Bicariat ungefähr um die nämliche Beit mit Iprischen aufgebort haben. Dag es außer dem von Arel ein anderes im Frankenreich gegeben habe, ift febr baft; benn wenn auch wirklich ber Brief bes Papftes bas ober Symmachus an ben beil. Remigius echt fep mas jedoch dahingestellt bleibt, so ift boch ein Ueberg die Nachfolger beffelben nicht anzunehmen. Gben fi fcheiden fich auch bie übrigen, in ber Beit bis jum achte bunderte vorkommenden Vicariate wesentlich von der fchen und gallischen. Rein perfonlich maren die Pri welche ber beil. Augustinus als erfter Erzbischof von bury und ber Bifchof Maximian von Spracus erhielt Bischof Zeno von Sevilla mar vom Papft Simplici eigentliche Juriediction, eben fo auch nicht dem Bif hannes von Elde gelieben. Bergleicht man alfo biefe ichen Vicarien mit benjenigen Burbetragern, welch späteren Beit Legati nati genannt werden, so maren e lich nur die Bifchofe von Theffalonich und Arles, w diesem Ramen bezeichnet werden durfen.

#### VI.

Gin Blid auf ben Buftand ber Rirche zu Unfang ten Jahrhunderts lehrt, wie der Wirkungekreis derfe ft beschränkter mar; ber gange Orient in der größten Berug, Afrika und Spanien bem Islam unterworfen, Frantin völliger Auflösung aller firchlichen Ordnung begriffen, utschland bas Chriftenthum ohne tiefe Burgeln und Sta-Ubst feit Jahrhunderten der fortwährende Schauplag des es, jest die Rirche ju gleicher Beit von den bilberfturin Raifer und ben jum großen Theile arianischen Lau-Da erschien in ber That Britanien allein den bedroht. Me basjenige Land, von mo aus einige Abhulfe erwartet n konnte. Schon maren im fiebenten Sahrhunderte aus n und britischen Rlöftern viele Glaubensboten ausge= in, welche in Deutschland ben Saamen bes Evangeliums ftreuet batten, jest brachte auch bas fachfische England breren von beiligem Glaubenseifer erfüllten Mannern tirche feinen Boll ber Dankbarkeit. Unter biefen batte Bott aber insbesondere den beiligen Bonifacius auser= und er mar es, der nachdem er zuerft den Friesen ge= it, vom Papfte nicht blog jur Bekehrung Deutschlands iet, fondern auch mit der Wiederherstellung der Rirchen= im gangen frankischen Reiche beauftragt murbe. in benn ber beilige Bonifacius als papftlicher Legat mit usgedehnteften Bollmachten und auch, nachdem er Erzbischof Rainz geworden mar, und durch Berfammlung von Conbas große Bert ber Durchführung firchlicher Disciplin bert hatte, vergaß er nicht ben erften ihm geworbenen ag; er ging im Jahre 754 ju ben Friefen, um ihnen öttliche Wort zu verfünden und fand bei, ihnen den erfebn= farthrertob. Der beilige Bonifacius mar als papstlicher mit größeren Bollmachten ausgeruftet, ale mohl je ei= or und nach ihm, und es wurden nachmals hierauf borrechte bes erzbischöflichen Stuble von Maing gegrun= wie auch die Bischöfe von Canterbury, wenn auch nicht nmittelbaren Nachfolger des heiligen Augustinus fpater= tit Berufung auf diesen in die Reibe ber Legati nati iten.

#### VII.

Durch bie Entwicklung, welche in einzelnen Land apostolische Vicariat erhielt, hat basselbe eine boppel ftalt gewonnen, es mar balb ein perfonliches, balb einem hoben Rirchenamte verbundenes geworden; für bi ber letteren Art wurde ber Ausbruck Legati nati ! als Bezeichnung für bie mit jenem Umte Befleibeten. ber aefchah es, bag an mehrere Ergbischöfe bie Burbi licher Legaten verliehen wurde. Dieß geschah in Frank Gunften bes Erzbischofe von Rheime, jedoch nur fi Proving, bes von Bourges für Aquitanien, morin aber mehrmals mit bem Ergbischof von Bourbeaux mußte; ferner nach langen Streitigkeiten mit bem Er von Arles erhielt ber Metropolit von Bienne bur lirtus II. die Legation über Septimanien, fo wie ihn als bem Primas, ber Ergbischof von Tarantafia in S untergeordnet murde; auch der Erzbischof von Epoi bie Burbe eines Primas erlangt, und hierin fcblog fie bie Idee eines apostolischen Bicariats an, fo bag auch Titel eines Legatus natus geführt bat; biefen ihm lan tig gemachten Titel bat auch ber Ergbischof von Ge an ben Revolutionszeiten behauptet. In England vermuthlich ber beil. Dunftan zuerft, ber ale Erzbift Canterbury jum Legaten ernannt murbe; nachmali auch, auf bringenbes Unsuchen Ronig Beinriche II. 1 bischof von Dork vom Papit Alexander III. biefe Die foottifden Bifcofe ftanden bis zum funfgebnte bunderte unmittelbar unter bem Papfte; die Ergbisch Canterbury und von Port batten gwar ftete barnach auch bis bierber ibre Metropolitanrechte auszudehnen felbit nachdem ibnen bieß auf einige Beit gelungen n flarte Papft Daul II, im Jahre 1456 biefe Unfpri

nichtig, und erhob ben Bischof von G. Unbrew jum Erg-Michof, ben bann Sixtus IV., auf Bitten bes Ronigs von Schottland, jum Legatus natus ernannte. In Spanien batte ber Papft (f. oben V.) mehrmale einzelnen Bifchofen bas Vicariat übertragen; bierauf und auf bas höhere Alter threr Rirde geftunt, wollten fich mehrere fpanische Erzbischöfe bem von Urban II. jum Primaten und Legaten erhobenen Erg-Michofe von Tolebo nicht unterordnen; die Streitigkeiten dauer= ten felbft ba fort, ale Papft Martin V. bemfelben bie Prile= gien und Infignien bes Patriarchen gemährte, fo daß bis auf ble neuern Zeiten ber Erzbischof von Tolebo nicht viel mehr als ben Titel eines Legatus natus geführt hat. Gben diefe Burbe war bem Erzbischof von Pifa anfänglich Corfica, bann auch für Sarbinien verlieben worden. Deutschland maren es die Erzbischöfe von Maing, Trier, Coln. Galaburg und Magdeburg, welche ju Legati mti erhoben murden; die beutschen Diocesen Meigen, Bam= berg und Regensburg murben, nebst Leutmerit, Breslau und Olmus, ber Legation bes von Dayft Urban V. im Jahre 1365 jum Legatus ernannten Erzbischofe von Prag untergeordnet, boch bat berfelbe niemals in jenen breien ber= aleichen Rechte ausgeübt. Für Polen bekleidete aber diefe Burbe ber Erzbischof von Gnefen; in Ungarn ber von Gran (Strigoniensis). Wir fonnen jeboch bei Gelegenheit ber Aufgablung ber einzelnen Legati nati nicht umbin, auch bes historischen Curiosums zu gebenken, bag einzelne Roni= ge ebenfalls bin und wieder folche Bicariate ausgeübt ba= ben. Schon Karl ber Rable nahm bergleichen Rechte in Un= fpruch, besonders aber vermertte es Roger, ber damals noch ben Titel eines Comes Calabriae et Siciliae führte, übel, als Papft Urban II. im Jahre 1098 einen Legaten fur Gici= lien ernannte, da er es vorzüglich gemefen mar, ber es be= wirkt hatte, daß ber Patriarch von Konstantinopel dem papft= lichen Stuble fo viele Rirchen batte berausgeben muffen. Die Echtheit der Urkunde, in welcher damals der Graf von Sici= lien als papftlicher Legat eingesetzt worden seyn soll, wurde von Baronius angesochten, und in Folge deffen von Papft Clemens XI. die prätendirte Legation des Königs beider Steilien, welche man gewöhnlich mit dem Namen Monarchia Sicula bezeichnet, für nichtig erklärt. Da indessen viel über die Sache hin = und hergestritten und der kirchliche Friede das durch bedroht wurde, so erkannte Benedict XIII. die Monarchia Sicula mit einigen Beschränfungen an.

#### VIII.

Wenn die Papfte fich einen Bifchof ju ihrem Vicar ober Legatus natus ausersaben, so murben doch gewöhnlich in bet Einsetzungeurkunde eines folden die Rechte der Erzbischofe gemahrt. Dieg mar auch gang natürlich, ba die erzbischöfliche Burde ihre bestimmte Cphare batte, in welcher fie fich, unbeschadet des papftlichen Primate, bewegen konnte, es sollte baber auch ber papfiliche Vicar fich nicht mehr Gerechtsame beilegen, ale ber Papit felbst fie ben Erzbifchofen gegenüber ausübte, und es tam nunmehr nur barauf an, welche papfte liche Rechte es maren, die der Vicar im Berbaltniffe zu ben übrigen Bifchöfen, bie ju feiner Legation geborten, auszuuben batte. Dafür laffen fich allgemeine Regeln nicht aufftels len, fondern die Bollmachten, die ben einzelnen Legaten gegeben murden, maren fehr verschieden, und gmar in ber alteren Beit umfangreicher ale fpaterbin. Bur jene frubere Beit scheint man aber die mit Rirchenamtern verbundenen apostolis ichen Vicariate fo benten ju durfen, ale ob ber Dapft bier feine feiner Primatialrechte, fondern vielmehr nur bie Rechte feines occidentalischen Patriarchates auf einzelne Bischöfe übertragen babe. Demgemäß bestanden bie Befugniffe ber erften Legati nati, nämlich ber Vicarien von Theffalonich und Arles, hauptfächlich in Rolgendem: Gie batten die Oberaufficht über die gefammte firchliche Disciplin, die Confecration ber

Bifcofe burch bie Metropoliten mar an ihre Bustimmung ge= bunden, die ber Erzbischöfe ging von ihnen aus, fie konnten bie fammtlichen Bifchofe ihres Vicariate ju Synoben berufen, von den Provincialconcilien fam die Enticheidung folber Cachen, bie bier feine Erledigung finden konnten, an ite, von ihnen erft murben ichmierigere Falle an ben Papft rhebracht. Dag fie unter ben Bifchofen bes Bicariate ben er= Ren Rang einnahmen, verftebt fich von felbft, auch maren fie th, welche ber Papft zuerft, feitdem biefer Gebrauch auf= fam, mit dem Pallium gierte. Diefer Wirkungefreis ber beiben genannten apostolischen Vicarien ift ihnen allmählich burch eine Reihe papstlicher Decretalen vorgezeichnet worden, ben benen aber nur menige in die fpatern Cammlungen eine Aufnahme fanden, weil bas Inftitut nicht in biefer Beife fortbestanden bat. In allen fpateren Rallen bing der Um= fung ber Rechte ber papftlichen Bicarien immer von ben je= besmaligen Bollmachten ab, von benen, mit Ausnahme ber bes beil. Bonifacius, feine ben fruberen gleichkam; Bonifadus erhielt außerdem auch noch die Befugnig, Bifchofe abzufeten, mas jenen alteften Bicarien nicht guftand. ten nun aber auch, wie bemerft, die Bollmachten ber fpa= teren Legati nati viel beschränkter, wogu bie Beitumftande bie Beranlaffung boten, indem die Papfte fich genothigt faben, mehrere berjenigen Rechte, die bis babin von gebornen legaten verwaltet morben maren, burch eigene mirkliche Ge= fandte ausüben zu laffen, fo barf man boch nicht annehmen, baß bie Befugniffe berfelben bie gewöhnliche Juriediction ber Erzbischöfe nicht übertroffen hatten. Gine Stelle ber Decretalen (Cap. 1. d. off. leg.) fagt dieß ausbrucklich und fie lagt fich auch nicht burch ben Ginwand befeitigen, ber Brief. aus welchem fie entnommen, fen an die zur Proving bes Erzbischofe von Canterbury gehörenden Suffragane gerichtet, Thomas Becfet aber fen von dem papitlichen Stuble mit befonbern Driveligien begnadigt gemefen. Allein, wenn bem auch fo ift, bag biefer Brief ursprünglich nur bas Verhaltnig ber Pro=

ping Canterbury angegangen bat, fo ift demfelben burch die Aufnahme in die Gregorianische Decretalensam eine allgemeine Bedeutung beigelegt worden. Bu benb bornen Legaten auch in fpaterer Beit öftere noch ertheil fonderen Bollmachten pflegten, außer bem Rechte in be fange ber Legation bas Pallium zu tragen und fich bas vorantragen ju laffen, folgende ju geboren : von Barefie, Berleibung von Beneficien in ben par Monaten, bas Recht auch in außergewöhnlichen Reiten biniren, Dispensation von dem Cheverbote megen zu nab manbichaft beim vierten und britten Grabe unter fold fonen, bie von ihrer Sande Arbeit leben, und endlich ! icheibung in folden befonderen Fallen, wo eine Bef Berguge liegt. Die früheren Gerechtsame in Betreff nahme ber Appellationen find burch bas Concilium von überhaupt für alle papfilichen Legaten reftringirt (S. c. 20. d. Ref.).

(Schluß folgt.)

### LI.

## Die neuere Philosophie.

#### Dritter Urtifel.

Bir baben gesehen, wie ber Bersuch alle menschlichen Begriffe von Empfindungen abzuleiten, und bie Bafie ber Bewigheit auf Genfationen ju bauen, ftufenweise jum Da= terialismus hinunterführte. Der Empirismus enthält aber noch an anderes, alles menschliche Wiffen nicht weniger gerftoren= bes Glement, nämlich bas bes Zweifels in fich. Ift bie Er= februng bie ausschliefliche Quelle unserer Begriffe, fo fon= nen biefe nie auf universelle Geltung Unspruch machen. Erfahrung liefert immer nur einzelne Thatfachen, burch Inbuction gelangt man zu einer comparativen Allgemeinheit, zu einem gemiffen Grade vom Probabilität; die Gemifheit, die teinen andern Grund bat, gemährt bem Beifte feine vollfom= mene Berubigung; die Möglichkeit der Ausnahmen erregt bas unangenehme, schmanfende Gefühl ber Ungewigheit. Dieg im Lodischen Empirismus versteckte Element des 3meifels mur= be von Sume entwickelt.

hume bekämpft nicht die Wahrheit der Theorie Locke's, er nimmt sie vielmehr als die seinige an, er weiß von keis nem andern Ursprung unserer Begriffe. Bon diesem Standpunkte aus, der ihm als der einzig mögliche erscheint, bestämpft er die Zuverläßigkeit aller unserer Begriffe, selbst der beiligsten. Unser ganzes Wissen von den Dingen außer und besteht doch nur in Vorstellungen, die offenbar von den Dinz gen verschieden sind; denn manchmal bleiben unsere Vorstellungen dieselben, nachdem die Dinge schon anders geworden. VIII.

Mus unfern Borftellungen bilben wir uns Begriffe, un gen fie auf die Dinge über. Aus einer fubjectiven mollen wir objective Gemigheit ableiten, und objective I beit kann boch nur in ben Objecten fein, wenn von i bie Rebe ift. Wir bleiben aber nicht bei ben gufälligen griffen fteben, wir geben von benfelben zu allgemeinen, foluten Begriffen und zur Behauptung unmandelbarer @ über, die jedoch feinen andern Grund haben, als bie m bar ftete fließenden Erscheinungen. Aus ihnen haben wir Begriffe von Urfachen und mirfenden Rraften gebilbet. als ein allgemeines Gefet festgestellt, bag alles, mas erft eine Urfache haben muffe. Dag jede Wirkung ihre ih hat, versteht fich von felbst; benn bieg find correlativ ariffe. Gin anderes ift es aber ju behaupten, daß jede Er nung eine Urfache haben muffe. Und woher miffen wi aus der Erfahrung? Aber die Erfahrung offenbart unt ter nichts, als eine gewiffe Folge von Erscheinungen aus den Phanomenen ber Succession baben wir ein & ber Dependens und Urfachlichkeit gemacht, beren Grift ber Natur aufer uns wir nicht beweisen konnen.

Mit diesem selbst gemachten Begriffe der Ursäd ausgerüstet, geben wir auf Entdeckungen aus, und nun ganz richtig in allen Berhältnissen ein Grundges der, was wir hineingelegt haben. Wir wenden es au Verhältniß zu den Dingen außer uns an, und beham Dinge seven die Ursachen unserer Vorstellungen, wel doch von keinem Philosophen ist erwiesen worden. A ist uns nicht genug, sondern mit einem kühnen Spru heben wir uns über die ganze Welt, und behaupten, habe auch ihre Ursache; und was nicht einmal von den nungen dieser Welt bewiesen werden kann, soll nunmehr ten, wo von Erscheinungen nicht mehr die Rede ist. Mit unbewiesenen Geseyes der Causalität beweisen wir das Diner außerweltlichen Ursache, Gott genannt. Daselbst an machen wir aus der allgemeinen physischen Ursache n

were moralische Urfache, welche die freien Sandlungen ber Menen in einem andern Leben belohnen und bestrafen werbe. Sier = \*\* n verrath fich am auffallenbften ber innere Widerfpruch ami= en objectiver Existens und subjectivem Begriff. Denn ba alle BEfere Begriffe aus Erfahrungen abstammen, fo mare es > d intereffant zu miffen, aus welchen Erfahrungen man > E Existent eines fünftigen Lebens abgezogen, und mit Gvi->=ng bewiesen bat ; benn Analogien und Bermutbungen == ichen bier nicht aus. Was uns einzelne Versonen, beren Ernaahl bochft unbedeutend ift, von Wiedererscheinungen ber Berftorbenen vorgeben, kann boch unmöglich auf die Autori-Unfpruch machen, fo wenig wie die Fiebertraume ber Rranken. Alle unfere Erfahrungen lehren bie Verganglich= Ecit: Thierfeelen find fterblich, warum benn nicht auch Menschen-Teelen. 3m Leben theilen Leib und Geele daffelbe Schickfal, warum nicht auch im Tobe? Bon einem Leben ber Geele, Die vom Leibe unabhängig ift, haben wir auch nicht die min= Defte Erfahrung. Unfer inftinctartiger Bunich nach einem andern Leben beweift boch mahrlich nicht beffen Wirklich-Und was insbesondere unsere Idee von Freiheit und baraus entspringender Moralitat betrifft, fo ift bieg boch nicht mehr als ein negativer Begriff; wo wir die Triebfebern un= ferer Sandlungen nicht anzugeben miffen, mabnen wir une Den Selbstmord verdammt man, und bennoch frei zu febn. kann ber Selbstmörder fehr legitime Triebfedern feiner That baben.

Alles, was wir Sittlichkeit nennen, beruht im Grunde auf bloßen Gefühlen, beren Dasepn man nicht schlechthin leugnen kann; benn allerdings giebt es Triebe ber Großmuth, ber Nächstenliebe, des Wohlwollens die nicht aus der bloßen Eigenliebe abstammen. Aber wie misslich es um eine Sittlichkeit steht, die auf Gefühlen basirt wird, sieht wohl jeder benkende Mensch ein. So steht es auch mit den religiösen Trieben und Forderungen, die von zahllosen Ursachen und Umständen abhängen, und sich auf so mannigsaltigen, ja

knier

m. D

ta. a II

h dert

m 233

leren C

Pera 111

entgegengesetten Weisen in den verschiedenartigsten Religion spftemen umgestaltet haben. Möge man immerhin von in Rüglichkeit und Unentbehrlichkeit einer Religion für die menkliche Gesellschaft viel Gerede machen, der denkende Rom wird nichts desto weniger einsehen, in welche undurchdringsite Rebel des Zweifels die ganze Sache gehüllt ist; und liegente sind billig auf ihrer Huth gegen die, welche von Rogiosität und Frömmigkeit viel Rühmens machen.

nefo Wir haben in diefen furgen Bugen die Sfepfie hund hm e' in ihrer gangen Starte wiederzugeben gesucht. Seitdem bit # Peris 21 losophie auf fich genommen, alle möglichen 3reifel aus be menfchlichen Gemuthe ju gerftreuen und ju vertreiben, Am e man nicht felten über die gewichtigften binmeg, I dia leife, und fucht bie Starte berfelben ju verhullen. **Ext** ftellt andere aus ber reinen Vernunft geschöpfte Grunde & gegen auf, welches alles gut und löblich und fogar Pflichtik 14 man vergift aber oft, dag man Bernunftgrunde mit De nunftgrunden bekampft, menschliches Rasonnement gegen mensch liches Rafonniren aufstellt. Gepen bann auch bie Grunde auf Seiten ber Wahrheit noch fo vorwiegend, fo fann es bod leicht geschehen, daß ein subjectives Interesse in die andere Bagichale gelegt, diefer bas Uebergewicht giebt; benn von höben Gefegen, Berpflichtungen und Rraften ift feine Rebe. Nebft bem war die Stepfis hume's eine logische Consequent der von ibm angenommenen Dramiffe, bag bie Erfahrung alleiniger Grund alles menschlichen Wiffens und Gewißheit fen. diesem Mittelpunkt seiner Philosophie mußte er angegriffen Was von diefer Seite von andern und übermunden werden. Dentern unternommen worden, werden wir fogleich vernebmen; juvor aber einen geiftreichen fatholischen Philosophen boren, welcher ber Meinung ift, man konne die Schaden ber Philosophie mit der Philosophie beilen, wie ben Biff bes Cfor: pions mit bem zerquetschten Thiere.

Rixner in seiner verdienstvollen Geschichte der Philosophie wiederholt häufig die Behauptung, daß die Frrthumer der

Denker aus Mangel an Bollenbung ber Speculation berrubren. Demnach muffe fobald biefe ihre letten Boben erreicht hats ten, alle Errthumer bes Menschengeistes verschwinden, bie nur in ben untern Regionen bes Denkens malten, wie Rebel und Bolfen nur die mittlern Soben ber Gebirge umgeben, beren Gipfel im flaren Connenscheine glangen. Dach biefen Boraussehungen bes genannten Gelehrten ift es intereffant Bu erfahren, welches bie Bernunftgrunde find, mit benen er bume's Ckepfis widerlegt, und ob biefe blos aus ber reinen Bernunft geschöpft find. Auf ben 3meifel hume's am Das fenn Gottes ermidert Rirner \*). "Der phpfifo=theologische Beweis für bas Dafenn Gottes ift fein wiffenschaftlicher und mithin für die Philosophie gang unbrauchbar. - Allein auf Gottes Dafenn braucht man auch nicht erft zu ichließen, benn baffelbe ift vielmehr felbst bas erfte und unmittelbar gewisseste bas allen Schluffen ju Grunde liegt, und ohne welches gar feine Bahrheit fenn murde". Aber eben biefe unmittelbare Gewißbeit des göttlichen Dasenns ift es ja, mas hume in Unfpruch nimmt: eine Behauptung wird alfo hier ber anbern entgegengefest: Sume gibt Grunde für feinen 3meifel an, Rirner feine fur bas Gegentheil, auf die Beife ift aber bie Bahrheit nicht zu entscheiden. Auf hume's Ginwurfe gegen bie Unfterblichkeit ber menschlichen Geele antwortet Rirner: Micht aus ber Analogie mit der finnlichen und thierischen Natur beweist die mahre Philosophie die Unfterblichkeit ber menfch= lichen Seele, fondern aus dem ihr eigenthumlichen Borgug eines lebendigen Chenbildes Gottes zu fenn, und aus der Ewigkeit ber Bestimmung nicht nur ber gesammten Gattung, fonbern auch jedes Individuums ale folches, weil jedes eine befonbere gottliche Idee ausbruckt, und beffwegen ber Emigfeit an-Was bei diefer Widerlegung ju wiffen uns am meiften intreffirt, mare gewefen, bag Rirner uns gefagt hatte, aus welchem philosophischen Systeme er ben San genommen

<sup>\*)</sup> Rirner Gefch. der Phil. 3ter Band. G. 253 ff.

ŕ

hat, daß die Seele ein lebendiges Gbenbild Gottes und für die Ewigkeit bestimmt sen? Aus dem philosophischen Grunde ben er selbst hinzufügt, daß jede Seele eine besondere göttliche Ibee ausdrückt, könnte man füglich die Ewigkeit aller Individuen der Thier= und Pflanzenwelt beweisen: denn auch diese sind Ausdrücke göttlicher Ideen, auch sie haben keine andern Vorbilder.

Auf humes Rechtfertigung bes Gelbstmorbes entgegnet Rixner: "Die Gundhaftigteit bes Gelbstmorbes ift unverfennbar, sobald man ermägt, bag es offenbar eine unsittliche Unficht ift, bas Leben, welches eigentlich ber Berberrlichung Gottes angehört, nur um ber Luft und bes angenehmen Genuffes, ober um bes zeitlichen Rugens willen zu fcagen und werth zu halten; es aber tropig ober verzagt megzuwerfen und abaufdutteln, fobalb es nur laftige Bflichten auflegt". Bir fragen abermale, in welchem philosophischen Spfteme es bemiefen wird, daß das menschliche Leben gur Berberrlichung Gottes bestimmt feb, benn barauf tommt boch alles an, ba außer biefer Berpflichtung einem jeben frei fteht, ben 3med feines Lebens nach Billführ zu mablen, und es auch, wenn es ibm beliebt wegzuwerfen und abzuschütteln. Bon ben religiöfen Bahrheiten endlich fagt Rirner: "Die Grundmahrhel: ten ber Religion find nie einem vernünftigen Zweifel unterworfen, sondern vielmehr unmittelbar durch fich felbft jedem Gebilbeten gewiß und einleuchtend, wie bas Licht ber Bernunft felbit". Ohne Zweifel, wenn ber Verfaffer unter bem Gebilbeten ben driftlich Gebilbeten ober glaubigen Chriften verfteht; benn, baß die driftlichen Religionswahrheiten fo einleuchtend fepen, wie bas Licht ber Bernunft felbft, ift eine Behauptung, bie von der gangen Geschichte der Philosophie midersprochen wird.

Diese kurze Zergliederung der Worte eines geübten Denskers und tiefen Kenners der ganzen Geschichte der Philosophie, soll bier nur als Beweis dienen, daß die christliche Philosophie ihre eigentliche Haltung im Glauben habe, und benfelstem nicht entbehren könne. Wir bemerken zugleich, mit wels

cher Leichtigkeit ein driftlich gesinnter Denker, Glaubenssäpe mit Vernunfttheorien verwechselt und vermengt. In solcher innern Unklarheit geschieht es dann, daß man glaubt, Irrthümer mit Gründen der bloßen Vernunft widerlegt zu haben, die doch in Wahrheit aus der Offenbarung geschöpft sind, und so preißt man die Macht der Vernunft, wo man Gott danken sollte. Ungläubige Denker aber treiben ihren Spott mit derlei Argumenten, verlachen das ungeschiefte Benehmen katholischer Philosophen, als ob sie nicht den Muth hätten, ihren Glauben frei auszusprechen, und sich die Miene des Philosophen und Selbstdenkers geben wollten.

Die neuere Philosophie batte burch ihren Unspruch auf gangliche Unabhangigfeit von allen gegebenen Wahrheiten, fich in Diefelbe Lage verfent, in ber fich die alte griechische Beisbeit befand. Die Rolge mar, bag langft verschollene Unfich= ten und Behauptungen wieder jum Borfchein famen. Stepticismus mar im Mittelalter nicht die Rebe; was in unfern Tagen als folder erscheint, wurde bamals mit Recht als Unglaube betrachtet, und ale folder verworfen. Weil bie mittelalterliche Wiffenschaft im Glauben wurzelte, fo war bie Berneinung berfelben eine Berneinung bes Glaubens und wurde ale Barefie behandelt. Mit dem Abfalle vom firchli= den Glauben gestalteten sich biefe Berhältniffe anders. ber Richtigfeit einer rein menschlichen Weisheit ju zweifeln ift erlaubt; man rafonnirt fur und wider, bin und ber, und je= ber bleibt bei feiner Meinung. Wir find in die afte griechi= fche und heidnische Welt verfent, wo die beterogenften Enfteme und Schulen, neben einander bestanden, und niemand wufte, auf meffen Seite bas Recht mar. Dag unter folden Berhaltniffen die Ckepfis wieder kehren mußte, ift gang be-Much finden mir, daß von den beiden Sauptverio= greiflich. ben ber griechischen Philosophie, zwischen benen Gofrates in ber Mitte fteht, die erfte sowohl ale die zweite in Zweifel und Ungewißheit geendigt haben. Unmittelfar por Cofrates walteten die Cophisten, welche bie Widerspruche ber frühesten

Spfteme benütten, um alles Wiffen zu erschüttern und um aufturgen. Siergu bienten ihnen gumahl bie gwei entgegenge fenten Spfteme ber Gleaten und bee Berafilt. Auch mares bie beiden Baupter ber Cophisten, Gorglas und Protagoras in birectem Wieberfpruch mit einander, jener leugnete alle Wahrheit, Diefer alle Unmahrheit. Aber fo mie ber Schatten bie Gegenwart bes Lichtes bezeugt, liegen ben Cophismen iener Manner große Babrbeiten ju Grunde. Gorgias leugs nete, im Geifte ber Gleaten, alle Existens und alle Renntnig. weil wir bas Wefen ber Dinge mit unfern Ginnen weber erfennen noch mittheilen konnen. Wenn aber Protagoras im Gegentheil behauptete, bag alles menschliche Denten mahr feb, fo mar bief eine richtige Rolgerung aus ber Theorie bes Beraflit, bag es nichts Bleibendes gabe, fondern alles in emigem Werden begriffen feb, eine Unficht, die in unfern Iagen von Begel und feinen Unbangern erneuert worben. Denn wenn diese Behauptung mahr ift, fo hat jede Erscheinung und jeder Gebanke eine momentane Geltung und momentane Babr-Demnach ift alles recht und mahr zu feiner Zeit, ober wie unsere tiefen Denker fich ausbrucken: Es ift alles vernunftig, welches bann auch von ihren eigenen Spftemen gilt.

Gegen die so eingeleitete Stepsis der Sophisten, fand damals eine doppelte Reaction statt, eine von Seiten des Gemeinsinnes und eine zweite von Seiten der speculativen Vernunft. Sofrates war der Repräsentant jener, während Plato eine logische Widerlegung versuchte. Die Stepsis humes erzeugte in der neuern Philosophie dieselben Bewegungen und Erscheinungen. Sie rief eine Reaction des Gemeinsinnes in der schule hervor. Aber die versuchten Reactionen sowohl der alten als neuen Zeit haben zu denselben Resultaten geführt und dargethan, daß die Zweiselsucht nicht mit menschlichen Wassen zu bekämpsen sep: Die von Plato versuchte wissenschaftliche Widerlegung der Stepsis, und um diese war es hier eigentlich zu thun, streckte so zu sagen alsbald selbst die

Baffen und ergab fich gang unbedingt bem Zweifel. Dief Schidfal batte bie alte, von Plato felbft gestiftete Afabemie; Ge marb von einer mittlern und neuen Atademie verbrangt, beren die erftere bas Motto bes Cofrates wieder aufnahm, bas ber Menich nichts miffen fonne, und baf alle menichliche Beisbeit nichts fen, die neuere bagegen mit einer mehr ober minber weit getriebenen Bahrscheinlichkeit fich begnügte; eine Unnicht, bie auch von Cicero vertheibigt murbe. Da nun aualeich die icon um fich greifende Lehre bes Borrbo von Ger= tus Empiricus mit trifftigen Grunden unterftugt und verbreitet murbe, fo mar gur Beit ber Menschwerdung Gottes alle menschliche Beisheit in Dunft und Rebel ber Ungewißbeit eingehüllt. Was aber in unfern Tagen von Geiten der Philosophie gegen die Cfepfie ift versucht worden, und mit welchem Erfolg, bies bedarf einer ausführlichern Drufung, mit ber wir une nun zu beschäftigen baben.

Die im 18ten Sahrhundert fich bilbende schottische Schule, ale beren Baupter Reid, Oswald, Beattie angefeben merben, ftellte fich, in Bezug auf die Cfepfis humes, auf ben= felben Standpunkt, auf bem fich Sofrates befand, als er gegen die Cophisten feiner Beit auftrat; jener wie diefer beriefen fich auf die Autorität bes ichlichten Menschenverftan= Wir wollen Reid felbft barüber hören. In jedem na= turlichen und ungefünftelten Berftande, behauptet biefer, gebe es gemiffe unbewiesene und unbeweisbare Grundmabrbeiten, bie von aller kunftlichen Wiffenschaft unabhängig find; die Biffenschaft konne berfelben fo wenig entbehren, daß fie um= gekehrt die Burgel aller Philosophie find. Rach der Unficht bedurfe also die Philosophie eine Basis, und diese fen ihr ge= geben in gewiffen nothwendigen Begriffen bes gesunden Berftandes. In biefer Behauptung herricht indeff eine große Unbestimmtheit, denn gemiffe Urtheile des gesunden Menschen= verstandes jugegeben, bleibt es immer unentschieden, wie weit bas Gebiet bes natürlichen Verstandes fich erstrecke, und über welche Erkenntniffe biefer in letter Inftang ju richten babe.



Daff eine naturliche Logit jedem Menfchen beimohne und Bebingung alles vernünftigen Dentens feb, ift unwiberfm lich. Diese natürliche Logit ift es, welche bie wiffenschaft Logit entwickelt und in ihren abstracten Formen band Dieses war einem fo scharffinnigen Denter, wie hume, neswegs entgangen, und nirgends hat er fich bagegen ang fprochen. Ebensowenig bat hume bie allgemeinen Git nungen bes Lebens und bie allgemeinen Bedingungen be ben geleugnet; und in diefer hinficht hatte er hierauf en bern konnen, mas Gertus, bas Saupt ber Skeptifer fit Beit, ju ben Stoitern fagte : "Wir verwerfen nicht ben St ber Dinge, fondern wir laffen benfelben gelten; wir mi werfen uns auch allen Bedingungen bes Lebens, fo gut if andere Philosophen; die wiffenschaftliche Begrundung Erfahrungen aber vermiffen mir, und mas bie Philofoph barüber ale Dogmen festgestellt haben, befriedigt une nich Dieff mar auch bie Meinung humes, von ber Rirner fe "baf burch blofe Berufung auf ben Gemeinfinn feine Will Σi fophie ale Wiffenschaft entftehe, und baf fie befondere geffig Sumes Ckeptis unkraftig fen, ift wohl offenbar: bas erfeit bib! weil ein bloffes, unerwiesenes und unerweisliches Gefühl nimmermehr ein verftanbiges Wiffen begrunden tann; bi ameite, weil hume bas Dafenn bergleichen unmittelbar genit fer Erfenntniffe bes Gemeinfinns nicht nur nirgends leugne, fondern auch ihre unwiderstehliche Rothigung fur bas bas belnde Leben überall zugesteht". — Um mas es eigentlich # thun gewesen mare, mar die Frage über bas begreifliche fim bament jener Gewifheit: "ob nämlich biefe Babrheiten we gen ber Beständigkeit ber Erfahrung, ober ob umgekehrt bie Beständigkeit ber Erfahrung felbst burch jene Babrbeiten be grundet merde; und gerade hierüber fucht man bei Reid ver gebens eine Auflösung" (a. a. D. G. 260).

Die Stepfis humes berührt aber noch andere und vid wichtigere Fragen, die weit über alle Erfahrungen hinansgeben, und worüber der gefunde Menschenverstand weder Stimme

### LI.

# Die neuere Philosophie.

#### Dritter Artifel.

Bir baben gesehen, wie ber Bersuch alle menschlichen Begriffe von Empfindungen abzuleiten, und die Bafis ber Bewiffbeit auf Genfationen zu bauen, ftufenweise zum Da= terialismus binunterführte. Der Empirismus enthält aber noch ein anderes, alles menschliche Wiffen nicht meniger gerftoren= bes Element, nämlich das des Zweifels in fich. Ift die Er= fahrung die ausschließliche Quelle unserer Begriffe, so kon= nen biefe nie auf univerfelle Geltung Unfpruch machen. Die Erfahrung liefert immer nur einzelne Thatfachen, burch Inbuction gelangt man ju einer comparativen Allgemeinheit, ju einem gemiffen Grade vom Probabilität; die Gemigheit, die Keinen andern Grund hat, gemährt dem Geifte feine vollfom= mene Beruhigung; die Möglichkeit ber Ausnahmen erregt bas unangenehme, schwankende Gefühl ber Ungewigheit. Dief im Lodischen Empirismus verstectte Element des 3weifels murbe von Sume entwickelt.

Sume bekämpft nicht die Wahrheit der Theorie Locke's, er nimmt sie vielmehr als die seinige an, er weiß von keis nem andern Ursprung unserer Begriffe. Bon diesem Standpunkte aus, der ihm als der einzig mögliche erscheint, bekämpft er die Zuverläßigkeit aller unserer Begriffe, selbst der heiligsten. Unser ganzes Wissen von den Dingen außer und besteht doch nur in Vorstellungen, die offenbar von den Dinzgen verschieden sind; denn manchmal bleiben unsere Vorstellungen dieselben, nachdem die Dinge schon anders geworden.

37

VIII.

Mus unfern Borftellungen bilben wir und Begriffe, und tragen fie auf die Dinge über. Aus einer fubjectiven Unficht mollen mir objective Gemigheit ableiten, und objective Babrbeit tann boch nur in ben Objecten fein, wenn von biefen Die Rede ift. Wir bleiben aber nicht bei ben gufälligen Beariffen fteben, wir geben von benfelben zu allgemeinen, abfoluten Begriffen und zur Behauptung unwandelbarer Gefete über, die jedoch feinen andern Grund haben, ale bie mandele bar ftete fliegenden Erscheinungen. Que ihnen haben wir uns Begriffe von Urfachen und mirtenben Rraften gebilbet, und als ein allgemeines Gefet festgestellt, bag alles, mas erfcheint, eine Urfache baben muffe. Dag jede Wirkung ibre Urfache bat, verfteht fich von felbft; benn bieg find correlative Begriffe. Gin anderes ift es aber ju behaupten, daß jede Erfcheinung eine Urfache haben muffe. Und mober miffen wir es, aus ber Erfahrung? Aber bie Erfahrung offenbart une meiter nichts, als eine gemiffe Folge von Erscheinungen; und aus ben Phanomenen ber Succeffion haben wir ein Spftem ber Dependeng und Urfächlichkeit gemacht, beren Existeng in ber Natur außer une wir nicht beweifen konnen.

Mit diesem selbst gemachten Begriffe der Ursächlichkeit ausgerüstet, geben wir auf Entdeckungen aus, und finden nun ganz richtig in allen Verhältnissen ein Grundgeset wieber, was wir hineingelegt haben. Wir wenden es auf unser Verhältniss zu den Dingen außer und an, und behaupten die Dinge seven die Ursachen unserer Vorstellungen, welches jedoch von keinem Philosophen ist erwiesen worden. Aber das ist und nicht genug, sondern mit einem kühnen Sprunge erheben wir und über die ganze Welt, und behaupten, dieselbe habe auch ihre Ursache; und was nicht einmal von den Erscheinungen dieser Welt bewiesen werden kann, soll nunmehr da geleten, wo von Erscheinungen nicht mehr die Nede ist. Mittelst des unbewiesenen Gesess der Causalität beweisen wir das Daseyn einer außerweltlichen Ursache, Gott genannt. Daselbst angelangt machen wir aus der allgemeinen physischen Ursache nun auch

eine moralische Urfache, welche die freien Sandlungen ber Menfcen in einem andern Leben belohnen und bestrafen merbe. Sier nun verrath fich am auffallendften ber innere Widerfpruch amis ichen objectiver Eriften; und subjectivem Begriff. Denn ba alle unfere Begriffe aus Erfahrungen abstammen, fo mare es boch intereffant zu miffen, aus welchen Erfahrungen man bie Erifteng eines funftigen Lebens abgezogen, und mit Evis beng bewiesen bat ; benn Unalogien und Bermuthungen reichen bier nicht aus. Was und einzelne Perfonen, beren Ungahl bochft unbedeutend ift, von Wiedererscheinungen ber Berftorbenen vorgeben, fann boch unmöglich auf die Autoritat Unipruch machen, fo wenig wie die Riebertraume ber Rranten. Alle unfere Erfahrungen lebren die Berganglich= feit; Thierfeelen find fterblich, warum benn nicht auch Menfchenfeelen. 3m Leben theilen Leib und Geele daffelbe Schicffal, warum nicht auch im Tobe? Bon einem Leben ber Seele, Die vom Leibe unabhangig ift, haben wir auch nicht die min= befte Erfahrung. Unfer instinctartiger Bunfc nach einem andern Leben beweift boch mahrlich nicht beffen Wirklichfeit. Und mas insbesondere unfere Idee von Freiheit und baraus entspringender Moralitat betrifft, fo ift bieg boch nicht mehr ale ein negativer Begriff; mo mir die Triebfebern unferer Sandlungen nicht anzugeben miffen, mabnen wir und Den Gelbstmord verdammt man, und dennoch frei au fepn. tann ber Gelbstmorder febr legitime Triebfebern feiner That baben.

Alles, was wir Sittlichkeit nennen, beruht im Grunde auf bloßen Gefühlen, beren Daseyn man nicht schlechthin leugenen kann; benn allerdings giebt es Triebe ber Großmuth, ber Nächstenliebe, bes Wohlwollens die nicht aus der bloßen Eigenliebe abstammen. Aber wie mißlich es um eine Sittlichkeit steht, die auf Gefühlen basirt wird, sieht wohl jeder benkende Mensch ein. So steht es auch mit den religiösen Trieben und Forderungen, die von zahllosen Ursachen und Umständen abhängen, und sich auf so mannigkaltigen, ja

entgegengeseten Weisen in den verschiedenartigsten Religionssspstemen umgestaltet haben. Möge man immerhin von der Rüglichkeit und Unentbehrlichkeit einer Religion für die menschliche Gesellschaft viel Gerede machen, der denkende Mann wird nichts desto weniger einsehen, in welche undurchdringliche Nebel des Zweifels die ganze Sache gehüllt ist; und kluge Leute sind billig auf ihrer huth gegen die, welche von Religiosität und Frömmigkeit viel Rühmens machen.

Wir haben in biefen furgen Bugen bie Stepfie Sume's, in ihrer gangen Starte wiederzugeben gefucht. Seitdem die Philosophie auf fich genommen, alle möglichen 3meifel aus bem menfchlichen Gemuthe ju gerftreuen und ju vertreiben, gebt man nicht felten über die gewichtigften hinmeg, berührt fie leife, und fucht die Statte berfelben ju verhullen. ftellt andere aus ber reinen Bernunft geschöpfte Grunde bagegen auf, welches alles aut und löblich und fogar Bflicht ift; man vergift aber oft, bag man Bernunftgrunde mit Bernunftgrunden befämpft, menfchliches Rafonnement gegen menfchliches Rafonniren aufftellt. Genen bann auch bie Grunde auf Seiten der Wahrheit noch fo vorwiegend, fo kann es doch leicht geschehen, daß ein subjectives Intereffe in die andere Bagichale gelegt, diefer bas Uebergewicht giebt; benn von höbern Gefegen, Berpflichtungen und Rraften ift feine Rebe. Nebilbem mar die Stepfie hume's eine logische Consequenz ber von ihm angenommenen Pramiffe, daß die Erfahrung alleiniger Grund alles menschlichen Wiffens und Gewißheit fen. biefem Mittelpunkt feiner Philosophie mußte er angegriffen und übermunden werden. Was von biefer Seite von andern Dentern unternommen worden, werden wir fogleich vernebmen; juvor aber einen geiftreichen fatholischen Philosophen boren, welcher ber Meinung ift, man konne bie Schaden ber Philosophie mit der Philosophie beilen, wie den Bif bes Cforpions mit bem gerquetschten Thiere.

Rirner in feiner verdienstvollen Geschichte der Philosophie wiederholt häufig die Behauptung, daß die Jerthumer ber

Denter aus Mangel an Vollenbung ber Speculation berrubren. Demnach muffe fobalb biefe ihre legten Boben erreicht batten, alle Errthumer bes Menschengeistes verschwinden, die nur in ben untern Regionen bes Denkens malten, wie Rebel und Bolten nur die mittlern Boben ber Gebirge umgeben, beren Gipfel im flaren Connenscheine glangen. Rach biefen Boraussehungen bes genannten Gelehrten ift es intereffant ju erfahren, welches bie Bernunftgrunde find, mit benen er hume's Ckepfte miderlegt, und ob diefe blos aus ber reinen Bernunft geschöpft find. Auf ben 3weifel hume's am Das fenn Gottes ermidert Rirner \*). "Der phyfito=theologifche Beweis für bas Dafenn Gottes ift fein wiffenschaftlicher unb mithin für die Philosophie gang unbrauchbar. — Allein auf Gottes Dafenn braucht man auch nicht erft zu fchließen, benn daffelbe ift vielmehr felbft das erfte und unmittelbar gemiffefte bas allen Schluffen ju Grunde liegt, und ohne welches gar feine Babrheit fenn murde". Aber eben diefe unmittelbare Gewißheit bes göttlichen Dasenns ift es ja, mas hume in Unfpruch nimmt: eine Behauptung wird alfo bier ber anbern entgegengefest: Sume gibt Grunde für feinen 3weifel an, Rirner feine fur bas Gegentheil, auf die Beife ift aber die Bahrheit nicht zu entscheiden. Auf Bume's Ginmurfe gegen die Unfterblichkeit ber menschlichen Geele antwortet Rirner: "Nicht aus der Unalogie mit der finnlichen und thierischen Na= tur beweist die mahre Philosophie die Unfterblichkeit der menfch= lichen Seele, fondern aus dem ihr eigenthumlichen Borgug ei= nes lebendigen Cbenbildes Gottes ju fenn, und aus der Emigfeit ber Bestimmung nicht nur ber gefammten Gattung, fonbern auch jedes Individuums ale folches, weil jedes eine befonbere gottliche Ibee ausbruckt, und beffmegen ber Emigfeit an-Was bei diefer Widerlegung ju wiffen uns am meiften intreffirt, mare gewesen, bag Rixner uns gefagt batte, aus welchem philosophischen Systeme er ben San genommen

<sup>\*)</sup> Rirner Gefch. der Phil. 3ter Band. S. 253 ff.

## LII.

# Das Zestament des legten Generalvicars bes tob nifden Erzstiftes auf dem rechten Rheinufer.

Im vierten hefte bes laufenden Bandes unter XXII. theilten wir einige Nachrichten über ben letten Generalvicar bes kölnischen Erzstiftes auf den rechten Rheinuser zu Deut, den Priester und apostolischen Protonotar, herrn J. B. S. Schmit, mit. Erst jest werden wir in den Stand geset, dem Publikum ein Actenstück vorzulegen, welches uns den Klarsten und sichersten Blick in die große Seele dieses ehrwürdigen, verdienstvollen Mannes thun läst. Es sind die Worte, welche er drei Monate vor seinem Tode eigenhändig schrieb; es ist sein Testament. Wir beschränken uns auf die Testamentsstellen, welche öffentlichen Werth haben. Es lautet im Auszuge: "Im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit".

- S. 1. "Ich wunsche im Glauben ber römisch-katholischen und apostolischen Rirche und im kirchlichen Berbande mit dem sichtbaren Oberhaupte berselben, dem Papste, zu sterben. Meine Seele befehle ich in die hande meines Schöpfers, und bitte Ihn um Gnade und Barmherzigkeit im Bertrauen auf den Bersöhnungstod meines Erlösers Jesu Christi, und auf die Fürbitte der heiligen Jungfrau und Friedenskönigin Narria".
- S. 2. "Wenn ich meine fammtliche hinterlaffenschaft zur Förderung kirchlicher Zwecke bestimme, so liegt dieser meiner Verfügung nicht Kälte, noch Geringschäpung gegen meine mir sehr theuere Familie, deren frommem Andenken ich mich auch nach dem Tode empfehle, sondern lediglich der Umstand zum Grunde, daß mein Vermögen als Kirchengut zu betrachten

- ift. Die Rirche erhalte alfo mit Dant gurud, mas fle mir anvertraut bat und ich zu meinen Bedürfniffen nicht gebraucht Wenn ich noch Ramilienvermögen befäße, so murbe ich's bis jum Dfennig meiner lieben Ramilie guruckerstatten.
- 6. 3. "Mit Bezugnahme auf die nachfolgenden Varagrapben vermache ich meine fammtliche hinterlassenschaft ber Bfarrfirche . . . . mit ber Bestimmung, bag biefe meine Sinterlaffenschaft ale Stiftungefond für bie zweite Curat = Caplas nei in ber besagten Rirche unter bem Titel beata et immaculata Virgo Maria de pace biene".

Diefen Caplan ermabne ich wohlmeinend, baf er bie Priefter = und Seelforgerpflichten am Altar, im Beichtftubl, auf ber Rangel, beim Ratechifiren, am Rrankenbette, bei ber Armenpflege mit gewissenhafter Treue und reiner Absicht, in ber foulbigen Unterwürfigkeit gegen ben geitigen Pfarrer und in bruderlicher Gintracht mit dem erften Caplan erfülle".

"Daf er den Glauben der romifch : Katholischen und apofolischen Rirche rein bewahren und verfunden, baf er bem Dapfte und bem Erzbischofe in allen Dingen firchlicher Ordnung geborfamen, und bag er in priefterlicher Sittenreinheit ftete por Gott mandeln muffe, verfteht fich von felbft. Aber ich ermabne ibn auch, bag er feinen priefterlichen Charafter burch bie Rleibung, burch die Tonfur und burch die Buruckgezogen= beit vom Geräusche ber Gefellschaft beweise".

"Diese Stelle meines Testamente werde bem zeitigen Caplan beim Umtsantritt vom zeitigen Pfarrer vorgehalten und abschriftlich mitgetheilt".

Die übrigen Testaments : Paragraphen haben für bas Dublitum teinen besondern Werth; in den angeführten aber tritt und ein Ideal eines fatholischen Priefters, ein Priefter entaeaen, ber es bis ins Mark und Blut ift, ber feine Abhangig= feit vor Gott lebendig fühlt, und im Bewuftfein ber eigenen Sundhaftigkeit fein Vertrauen auf die Barmbergigkeit Gottes und die stellvertretende Genugthuung Jeju Chrifti ausspricht, fo wie die kindlichfte Liebe gegen Diejenige außert, welche Sefus VIII. 38

vom Rreuze herab uns in Johannes als Mutter empit in Be und die von der Bruderschaft, welcher Schmig als Prais und hes ftand, unter dem trostreichen Titel "Friedenskönigin" gent mutx sen und angerusen wird.

In den obigen Testamente : Paragraphen tritt und in wie es Driefter entgegen, welcher im Glauben ber romifd-latte prifchen Rirche, in jenem Glauben, ben er in feiner Enter bis beftiger und vielfacher, ale jeder Undere, angefochen ib in, b bennoch zu fterben municht. Wie berubigend und ermund in ift biefer Bug für uns! Der Ratholik hat manche unnett m De liche Bemeise für die Gottlichkeit feines Glaubens; it fibre macht aber einen fo tiefen, nachhaltigen und in allen Cha, men des Lebens fo berubigenden Gindruck auf das Genit liche als die Thatfache, daß man niemals einen Ratholilm in, 1 gefunden, ber bei ber Unnaberung bes Tobet illem irgend einer andern Religion zu sterben verlangt batte: mabrend viele durch Gelehrtheit, befondere lim burch theologische und Geschichtskenntnig berver ragende Protestanten in jenem Augenblicf ficuit ber katholischen Rirche auszuföhnen fuchen.

Und wie achtenswerth erscheint uns nicht ber Soldt, ber bei Todesgefahr Anhänglichkeit an seinen Fürsten an den Tag legt? Und imgleichen, wie spricht es nicht an, daß Schuth gerade in dem ernsten Augenblick, da er sich mit den Bordereitungen auf seinen Tod befaßt, seine Freude ausspricht mit dem Mittel= und Sinheitpunkte der Kirche in Gemeinsschaft zu stehen, und den Wunsch äußert, im Frieden mit dem von Manchen seiner Zeitgenossen und seines Standes sogar so schnöde behandelten Papste zu sterben.

Im zweiten Paragraph berührt Schmitz seine vermandschaftlichen Beziehungen, verwahrt sich ausdrücklich gegen den Berdacht von Kälte und Gleichgültigkeit gegen diejenigen, die ihm, obgleich in sehr entfernten Graben verwandt sind, und bezüglich derer ihm keine Alimentationspflicht obliegt; er emspfiehlt sich ihrem frommen Andenken und versichert, daß er

in Familiengut in Handen habe, und daß, wenn er dergleism befäße, er es ihnen bis zur kleinsten Landesmünze erstatz würde. Nun bespricht Schmitz eine canonistische Frage, id entwickelt seine Ansichten über das materielle Bermögen, Aches der Priester als Priester und durch Wahrnehmung priesterlichen Pflichten erworben hat. Schmitz betrachtet ses Bermögen als Kirchengut und erstattet den Rest das n, der ihm bei seinem Tode verbleibt, der Kirche als ihr ut zurück; er sieht sich als Nugnießer davon an, hält sich vankbarkeit dafür gegen die Kirche, die ihn nährte, verslichtet, und verwendet, was er erübriget, zu sirchlichen Iwesm. "Mein Vermögen ist als Kirchengut zu betrachten. Die riche erhalte also mit Dank zurück, was sie mir anvertraut t, und ich zu meinen Bedürsnissen nicht gebraucht". Vade tu fac similiter, — et invenies requiem pro anima tua.

3m dritten Paragraph liefert und Schmit ben fprechend= n Beweis für feine paftoraliftifchen Renntniffe und entwirft ber Mahnung an ben Caplan, beffen Stelle er ftiftet, bas efflichfte anmuthiafte Bilb eines praktischen Seelforgers. Ul= e und Beichtstuhl, Rangel und Ratechese, Rrankenbett und emenpflege bilden den Rreis, in welchen fich ber Caplan als riefter und Seelforger bewegen folle, und zwar mit einer ceue, wobei fich bas Gemiffen, biefer Richter in uns, r einft mit ju Gericht finen wird, befriedigt fühlt, - und 16 Beweggrunden, die vor Gott ale reine befunden mern, - und "in fculbiger Unterwurfigfeit gegen ben geitigen farrer und in bruderlicher Gintracht mit bem andern Ga= in". D wenn brei Manner von folder feelforglicher und ebfamer Gefinnung in jeder Gemeinde wirkten, wie febr irbe alebann bas Reich Gottes auf Erben an außerem Um= sa und an innerem Gehalte gewinnen!

Wie fest Schmit an Glauben ber Kirche hielt, wie ins g er sich freute, in ber Gemeinschaft mit bem Papste zu ben, haben wir bereits gehört. Daß er also auch von bem rch fein Bermächtniß in seiner Existent gesicherten Caplan erwarte, dieser wurde und mußte keine falsche Lehre in sich aufnehmen noch in der Gemeinde verbreiten, — dieser wurde und mußte nie einen offenkundigen oder versteckten Widerstand gegen die Obrigkeit bilden, — dieser wurde und mußte sich der priesterlichen Sittenreinheit besteißen, und der Gemeinde in allem Guten mit eigenem Beispiele vorleuchten, war vorauszusehen. Aber die Schlußstelle in angezogenen Paragraphen verdient besonders hervorgehoben zu werden. "Ich ermahne ihn auch, daß er seinen priesterlichen Charakter durch die Kleidung, durch die Tonsur und durch die Zurückgezogensheit vom Geräusche der Gesellschaft beweise".

Schmig wußte recht gut das Kleid, überhaupt das aus ßere Wesen am Manne, am Priester wie an jedem Underen zu würdigen. Aber wie er keine gute Nuß ohne gesunden Kern kannte, so erschien ihm auch die Nuß ohne passende Schale als Unding; beides gehöre beisammen, und das Aeußere musse das innere vor schädliche Einflüßen schüpen, und sogar nicht selzten zur vollen Entwicklung ihm verhelsen. Das Kleid\*), die Tonssur, die eingezogene Lebensart, die überhaupt von den Sanones geforderte und durch herkommen geheiligte Außenseite des Priesters erschien diesem praktischen, ersahrnen Manne als der Ausdruck, als ein Schupz und Förderungsmittel des innerlichen, priesserlichen Lebens und Wesens. In diese kirchenzüchtliche Ansforderung fügte er sich selber sowohl als Weltpriester wie früher als Benediktiner, und verlangt mit Recht ein ähnliches Verz

<sup>\*)</sup> Als Napoleon im Jahre 1805 nach Brienne tam, besnate ler die dortige Militärschule, die Wiege seiner Erziehung. Er erkundigte sich angelegentlich nach einem Geistlichen, der Unterzausscher einer Klasse der Schule gewesen war. Dieser Priester, unn Pfarroitar in einem benachbarten Dorse, kam eilends, in einen braunen Rock gekleidet herbei. "Warum tragen Sie Ihren Priesterrock nicht? sagte Papoleon streng zu ihm, — ein Priester muß nie sein Kleid ablegen, er soll keinen Augenblick seinen Stand verbergen können; gehen Sie, kleiden Sie siech an".

Der Seste Gen.-Bicar bes ton. Ergftiftes auf b. recht. Meinnfer. 597 balten von bem Geiftlichen, dem er feinen Spar= und Nothpfen= nig jur Nunniefung anweifet.

Moge jeder Priester von gleicher guter Gesinnung burchdrungen sehn, und die Gnade, die ihm durch sakras mentalische handeauslegung geworden ist, nicht vernachlässigen, vielmehr in sich auswecken und pflichtgemäß gebrauschen, daß er im Glanben standhaft, gegen die Obrigkeit unsterwürfig, im Amte treu und an guten Werken reich einst vor Gott befunden werde!

### LIII.

# "Die katholischen Zustande in Baden" und die Aufklärung.

Richt nur an ber Dreifam und weiter hinab, wo bas Land die Tauber begrangt, fondern auch oben im Lande am Bogenschlage bes alten Brigantinus flagt bie Aufflarung, jam= mern ibre Driefter mehr und mehr über "Dbffurantismus", über "Bierarchie" und "ultramontanes Rirchenthum". Geit geraumer Beit aus ben Ruinen bes Mittelalters (worunter bie Aufflärung ihn für immer eingefargt und begraben mahnte), fich erhebend, gebe ber alte Unhold neuerdings, fo fagen fie, gefpenfterhaft um im Lande. Und fo unbeimlich fcheint fein Wefen, daß er jeto wie Grabesschauer und Todesschre= den die Aufklarung anschaudert und mit Entsepen erfüllet. Diefes unbeimliche Gefühl vor einer heranziehenden Macht, welche nicht meiftern zu konnen die Aufklarung die bange Abnung hat, murbe um ein Bedeutendes gemehrt, feit "bie tatholifchen Buftande Badene" die Recheit hatten, unverho= len an bas Licht zu treten. Sie fühlt mohl die ganze Schwere und Gewichtigkeit diefer kleinen, aber inhaltsgroßen Schrift;

fie fühlt mobl und fiebt es recht aut ein, wie gefährlich et für fie und ihren Bestand im Lande fen, bas tatholifche Bar ben über fich und feinen religiöfen Buftand jum Bewußtfein ju bringen; fie fieht gar mohl ein, und bat beffen jungft im "babifchen Rirchen = und Schulblatt" Beugnif gegeben, baf es fcnurftrate gegen bas Intereffe ber Aufflarung und ihren weitern Kortschritt laufe, bas fatholische Baben auch einmal barüber "aufzuklaren", wie gut es ber Proteftantiemus im Bunde mit ber Aufflarung mit ben Ratholiten im Lande gemeint habe, wie man nicht etwa blos bei ber religiofen Bebrangung und Berfurzung fteben geblieben, fondern auch politisch ben katholischen Theil bes Landes in hochft wichtigen Rechten verfürzt habe (man febe die Gintheilung ber tatholischen und protestantischen Wahlbegirte G. 30 2c.), und wie alles biefes bem Protestantismus nur, unterftust und gefor, bert burch die katholische Aufklarung, auszuführen möglich Denn es liegt auf ber flachen Sand, daß ber Proteftautismus in bem numerifchen Berhaltnig, in welchem er ju ben Ratholifen fteht, vollfommen von Ginnen hatte fenn muffen, wenn er es je für möglich gehalten batte, gegen 852000 Ratbolifen folderlei auszuüben nub durchzusepen, wie es in aben katholischen Buftanben Babens" in geternam rei memoriam aufgenommen und einregistrirt ift, wenn nicht folche, melde regierend und dogirend an der Spite ber fatholischen Buftande geftanden, in Rolge ihres "hellen und aufgeflarten" Ginnes, freundschaftlich die Bande fich geboten hatten, ju jenem Berheloten ber Ratholiken in Baben, wie Napoleon in feiner Note an Baden fagt.

Was jedoch für die Aufklärung und ihren sonst nicht schwachen Magen unendlich herber zu verdauen ist, als biese tempi passati und das, was der "freie Geist" des Protestantismus und die aufgeklärte Gewissenlosigkeit darin Löbliches und Memorables geübt hat, ist weitaus ein Andres, ist ein ganz Andres. Die Aufklärung nämlich, wie wir männiglich wissen, ist schon so aufgeklärt, daß sie recht wohl einsieht,

bel .. bie Tobten tobt find und tobt bleiben", - fomit pon ibnen weiter auch nicht bas Minbeste zu befahren ift. Bergangene ift es baber nicht, nicht jenes Gunbenverzeichnif. latbolifche Buftande Babene" betitelt, bas fie minfeln macht. Bobl ift in felbiges alles eingetragen und hubich fein mit Urfunden und Briefschaften belegt und bezeugt, mas die Ratholifen im Canbe einft befagen, jest aber befiberiren, mas fe zu forbern berechtiget find, aber nicht erhalten; - boch alles biefes, mas fonft auch ein febr weites Gemiffen noch beengen konnte, ift es nicht, was die Aufflarung, mas ihre Briefter, ibre boben und niedern Gonner in Berlegenheit fest und beim gangen Sandel eigentlich allein mahrhaft in bande Beforgnif bringt. Auch fcmerlich mohl bie Rurcht, bag bie mabren Ratholifen im Lande täglich fich mehren möchten. felbit beim Bolte wiederum. D Rein! Ift biefes ja boch nur "bumme Maffe", ber die Klugheit und pfiffige Intrigang ichon Meifter ju merben fich beredet. Noch weniger ift es bie Unaft, es möchten die Ratholifen burch "bie fatholischen Buftanbe Badens" ,aufgehent", Berlornes wieder reflamiren, Entzogenes wieder gurucffordern, Altes und Abrogirtes mieber, wie ein Recht, in Unfpruch nehmen. Liegen fich ja folch vermeffenem Begehren durch bobe Bermittlung immerhin noch ftarte Riegel Schieben. Condern, mas in der That mie Alpbruck die Bruft ber Aufklarung bedrangt, ihr ben ohnebin schon schwachen Athem engt, bas ift die nicht mehr zu laugnende, durch die Urt, wie "die fatholischen Buftande Badens" bargelegt find, neuerdings bestätigte Wahrheit, bag auf ber Ceite bes "Ultramontanismus" Biffenschaft und Bilbung, Reuer und Geift fich findet; es ift bie unfelige Ueberzeugung, bag Biffenschaft und Bildung gerade jener Baffengattung zugehören, welche im Lager ber babifchen Aufklarung tomplet vernagelt ift; es ift die hoffnungslofe Bewinheit, bag juft biefe Baffen es find, durch beren geschicfte Rubrung vorzugeweise in einem Streite, wie er in der Begenwart fich ftreitet, ber endliche Gieg fich erringen laffe.

Mober aber Gieg, wenn die Baffen jum Giege fehlen? Gene tauben Phrasen von "Licht und Recht", von "Freibeit und Gleichbeit", von Ultramontanismus und Pfaffentbum", von "Obsturantismus und Jesuitismus", zc. 2c. find endlich gur blinden Ladung berabgefunken, womit blos bie obe Leer: beit an positiver Bilbung jur Beit noch Schreckschuße auf bie blobe Ginfalt thut und von Beit zu Beit bem abgeftanbenen, todesmuden Rationalismus den matten Troft fignalifirt: "Der Lette habe noch nicht gefchoffen". Rurg gerne, recht gerne fabe bie Auflarung von ber enthulten Bergangeubeit binmeg und von bem, mas ihre Diener Uebles barin gethan; gerne, berglich gerne ließe fie "die Todten ihre Tod: ten begraben". Aber daß fie nicht tobt find, die tobt fie mabnte, baf fie noch leben, auf die fie fo lange ichon Reuer gegeben, baß fie fich regen, bag fie reben fogar, - bas fcmerzt fie. Und Bas reden? Ratholisch reden. Gegen wen reben? Gegen bie Aufklarung und ihr Antichristenthum. Und Bas thun? Schreiben. Und Bas fchreiben? Die fatholischen Buftande Und Wie ichreiben? Co ichreiben, baff, menn von Baben. alle Aufflarung im Lande, vom tiefgelehrten Borftande ber hoben Synode von Schaffhausen bis ju ihrem letten Bandlan: ger in ber Schulftube berab, zuerft fich abdiren, bann gum Rubus potenziren murbe, fie bennoch impotent fich fühlte, auch nur Gin Raktum vom Mysterium iniquitatis, wie es in ben fatalen "Buftanden" offenbar worden, mankenb zu machen.

Das ift nun freilich traurig, sehr traurig! Drum aufges zogen alle Schleußen, ruft Gin Wässerer dem Andern zu, losgelassen alle Wässer bei Shren=Pflanz und Consorten, ausgelöscht, weggeschwemmt, was nicht ausgelert, nicht emanzipirt seyn will von der Kirche und ihrer Sindeit! Aber

"Claudite jam rivos, pueri; sat prata biberunt"!

ruft die aufklärungsmude Welt, b. h. ju beutsch: Berschont uns boch mit euern Baffern; ju lange schon haben wir bavon getrunken und sind bennoch nicht satt, immer durstiger wur geworden nach dem wahren Tranke, nach dem Wasser bes wigen Lebens. Lasset endlich ab statt des ewigen Quells, ben ihr allzulang uns abgeleitet, das faule und schlammige Basser eurer Cisterne uns zuzuleiten; übergenug haben wir es gekostet. — So ohngefähr lautet jest auf die Strophe die Segenstrophe im Lande, wo die Säulen der Ausstlärung stepen und der Hort, auf den sie die "deutsche katholische Kirshe" zu bauen gedacht. Doch seyd darum nicht muthlos, ihr Männer des Lichtes allum im Lande! Euer Verdienst, es muß euch bleiben, und wahrlich es ist nicht klein. Denn lichtend und zund end mit eurem Lichte habt ihr die Welt — a contrario — die Wahrheit gelehrt: Das Licht ist ewig, aber nicht euer menschliches, sondern nur jenes, das, ein göttliches, in der Kirche leuchtet und wärmet!

#### LIV.

Der Mbend bes breißigften Betobers 1840 in Rom. Das Sinfcheiben ber Fürstin Gunbalina Borghefe.

(Rach bem Italienischen bes Cafare Cantu.)

Der Oftober, ben man überall ben Spaziergängen, bem Bergnügen ber Jagd, ber Landlust, zu widmen pflegt, ist für Rom ein zweiter Carneval, ein unverkennbarer Ueberrest jesnes alterthümlichen bacchischen Lusttaumels, ben man daselbst auf so vielen Basen und alten Urnen dargestellt findet. Während die Gerichtshöse von ihren Geschäften seiern, Bibliotheken und Gallerien geschlossen bleiben, läßt die seinere Welt bei Landsparthieen sich wohl seyn: das Bolk entschlägt sich der Anstrengungen, und weiß auch seinerseits sich heraus zu machen; und insonderheit die von ihrer Sände Arbeit lebenden Mädchen, welche man Minenti nennt, durchrasseln zu Neun, zu Indissen, in Carossen die Stadt, unter fröhlichem Gesange lustis

#### LII.

## Das Zeftament des legten Generalvicars des folnifden Erzstiftes auf dem rechten Rheinufer.

Im vierten hefte bes laufenden Bandes unter XXII. theilten wir einige Nachrichten über ben letten Generalvicar bes kölnischen Erzstiftes auf den rechten Rheinuser zu Deut, den Priester und apostolischen Protonotar, herrn J. B. S. Schmit, mit. Erst jest werden wir in den Stand geset, dem Publikum ein Actenstück vorzulegen, welches uns den Klarsten und sichersten Blick in die große Seele dieses ehrwürdigen, verdienstvollen Mannes thun läst. Es sind die Worte, welche er drei Monate vor seinem Tode eigenhändig schrieb; es ist sein Testament. Wir beschränken und auf die Testamentsstellen, welche öffentlichen Werth haben. Es lautet im Auszuge: "Im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit".

- g. 1. "Ich wünsche im Glauben ber römisch-katholischen und apostolischen Rirche und im kirchlichen Berbande mit dem sichtbaren Oberhaupte berselben, dem Papste, zu sterben. Meine Seele befehle ich in die hande meines Schöpfere, und bitte Ihn um Gnade und Barmherzigkeit im Vertrauen auf ben Versöhnungstod meines Erlösers Jesu Christi, und auf die Fürbitte ber heiligen Jungfrau und Friedenskönigin Marria".
- S. 2. "Wenn ich meine fammtliche hinterlassenschaft zur Förberung kirchlicher Zwecke bestimme, so liegt dieser meiner Verfügung nicht Kälte, noch Geringschätzung gegen meine mir sehr theuere Familie, deren frommem Undenken ich mich auch nach dem Tode empfehle, sondern lediglich der Umstand zum Grunde, daß mein Vermögen als Kirchengut zu betrachten

dete als in Rom genügen wurde, ben Ruhm einer Gallerie u begründen.

Much ich gollte baselbft ben Tribut meiner Bewunderuna. rab ba ich mehr noch ben Menschen als ben Dingen nachtuforfchen liebe, erfundigte ich mich, von welcher Urt benn He Berren fo vieler Berrlichkeiten fenen, und ob nicht auf Underm noch ale auf ben von ihnen bargebotenen Bergnügungen tene Bolfsaunft berube, beren fich vor andern Ramilien bie-Ses Saus bei ben Romern erfreut. Ginftimmig erwiederte man mir, wohl auf Anderem; und vornehmlich vereinigten Ach alle in ben ichrankenloseften Lobipruchen, welche fie ber Catharina Gundalina Talbot ertheilten, ber Tochter bes Lord Edrewebury, welche, nachdem fie von ihrer Rindheit an, eine Bierde Englands, ihres Geburtelandes gemefen, in der Bluthe von 18 Jahren Gemablin bes Rurften Marcantonio Borghefe geworben mar, und ibn jum Bater breier Rnaben und eines Tochterleine gemacht, und mit jenen hauslichen ftillen Freuden beglückt hatte, die man irgend fich felbst oder dem am heiße= ften geliebten menschlichen Wefen von der Buld des Simmels erfleben möchte. Ungebetet in bem bauslichen Rreife . verebrt auferhalb beffelben, verschont felbft von der Mifgunft, un= nabbar jeder ungunftigen Rachrede, die fo finnreich ift in Erfindungen, wenn nicht von anderm, wenigstene von Rebenabsichten bei iconen Sandlungen, in ber frifcheften Sugendbluthe von 22 Sahren, und mit unvergleichlicher Schonbeit des Leibes geschmudt, verbarg fie in fich die Seele eines Engels.

Uch, warum ist meine Feber, sonst karge Spenderin von Lobeserhebungen, jest verschwenderisch in diesen, die, der Schönheit und dem Reichthume dargebracht, so leicht in der Ferne mit Schmeichelei könnten verwechselt werden? Weil ich nur der allgemeinen Stimme Worte gebe, weil die Schönheit, die ich preise, schon an der Stätte verweilt, wo Schmeichelsworte sie nicht mehr erreichen, weil ich spreche im Angesichte eines Grabes.

#### 604 Das hinfcheiben ber Fürftin Sundalina Borghefe,

Nur drei Tage waren vorübergegangen, und wieder eintretend in jene Gallerie fand ich sie schwarz behangen; von den Gemälden war keines unverhüllt geblieben, als nur etwa eines und das andere von jenen, worin Sanzio oder der selige Angelico das süßeste der Bilder und den trostreichsten der Gedanken dargestellt hatten, die mutterliche Liebe vereint mit der göttlichen, und die Mutter eines Gottes Vertreterin geworden für den Menschen; und da, unter den klagenden Psalmodien der Mönche lag die entseelte hülle der Furstin Borghese.

Sanz Rom war davon erschüttert, Rom, die Stadt, wie erzählt wird, des arbeitscheuen Volkes, der reichen Zerstreuten, der neugierigen Fremden, der schmaropenden Bettslerhausen, ganz von Betäubung ersaßt bei der Schlag auf Schlag erschallenden Kunde, — die Fürstin ist unwohl, — ist kränker; am Morgen tröstete man sich, als es hieß, es gehe besser mit ihr, und Gebete für sie stiegen empor, an vielen der geseiertsten Andachtsstätten, und Siner fragte den Andern, was er Neues wisse, um es den hinzugekommenen zu wiederholen, und leicht glaubten sie an die Besserung, weil sie sünschten; aber um Mittag war sie entschlassen!

Man müßte Rom kennen, um sich einen Begriff bavon zu machen, wie groß der Ausbruck dieser Allgemeinheit des Schmerzes war, der von dem stolzen Quirinale die zu den Baracken des Quartiers der Berge, von den Palästen der Herzöge die zu den Rneipen von Trastevere, die Wirkung herzvorries, daß nur ein einziges Wort sich Lust machte, eine einzige Runde, der Jammer über den Tod der Borghese; und sie riesen es jedem Fremden zu, da sie es nicht unpassend fanden anzunehmen, derjenige, der zu den Riesentrümmern des Colloseum und der Thermen her gepilgert sey, um die Ruinen so vieler Generationen und eines so gewaltigen Reiches zu beweinen, auch an dem neuen Schmerz werde Theil nehmen, und mit der Klage aller auch sein Mitgesühl vereinigen, um die arme Borghese.

Das Bolk, das den Vergnügungen jene Leidenschaft zuwenbet, mit welcher es eines Tages in dem Eircus sich würgte,
für die Grünen und für die Blauen, enthielt sich in diesen Tagen mit freiwilliger Entsagung des Lustwandelns nach dem Pincto oder nach dem Parke; denn am Abende war es von keiner andern Sorge getrieben, als Theil zu nehmen an dem
Leichenbegängnisse der Theuern, die, zuvor Gegenstand der
Bewunderung aller, jest Gegenstand der allgemeinen Klage
war. Dem Wagen, der die geliebten Ueberreste führte, jesto
von Niemanden mehr umgeben als von den Priestern jener Religion, ohne welche das Grab so entseşenvoll ist, wollten
viele Bürger das Geleite geben, welche das Bedursnis ihren
Schmerz an den Tag zu legen, zu diesem Dienste brängte.

Langfam bewegte er fich beran, zwischen ben Sackeln und bem Gefolge von Bedienten und von Rutichen: aber wenn bief ihre irdische Sobeit in die Erinnerung rief, fo murde ih= ren Tugenden Zeugnif gegeben burch bas Gewühle ber Bolks= maffen, die vor und hinter bem Buge fich brangten; fo bag bie endlose Strafe bes Corfo, bann alle bie andern, die aes rabe und geräumig nach Canta Maria Maggiore führen, von Renfchen wimmelten, die, ihrer Beschäftigungen, ihrer Reigungen, ihrer Bergnugungen, ihrer Rubestunden vergeffend, jufammenftromten, um das Geleite ju geben, um fich in Fürbitten ju ergießen. Während fie bem Leichenzuge fich anrei= beten, herrichte unter biefer fich felbft überlaffenen Daffe eine beilige Stille, nur burch Schluchzen unterbrochen; bann von Augenblick zu Augenblick fenkte fich aus ben Fenftern ober flog in ben Wagen, ein Regen von Blumen, Ginnbilb ber Schönheit berfelben und ihrer flüchtigen Dauer.

Der Fremdling kömmt nach Rom mit der falschen Ibee, nichts sonft daselbst zu finden, als Contraste zwischen der versgangenen Hoheit und der jesigen Bersunkenheit des königlischen Bolkes, zwischen der einstigen Rastlosigkeit und der heustigen Schlaffheit; auch sind die ersten Eindrücke nicht geeignet berartiges Urtheil zu berichtigen. Er konnte daher leicht in

bem allem nur eine Augendienerei erblicken gegen die von berin-Bolksgunft am theuersten gebaltene Familie, ober ein Bufandim menftromen muffigen Boltes, bas jebem Reuen nachzieht, webres eines Tages zusammenlief, bald jubelnd bei ber Beimtern-Gicero's, bald entfest bei ber Rrantheit bes Germanicus, ober te graufam fich ergonend beim Unblick ber burch bie Tobesman im tern ber Ragarener erleuchteten Garten Rero's. Aber eine gang andere Unficht mußte berjenige fich bilben, ber an biefen -Abende fich mit dem Bolfe mifchte, und es vernahm und be fragte. Es war in ber That ein gang unerhörter Sall, bet gleichen fich die alteften Berfonen nicht erinnerten, bag Ron folden Antheil nahm an ber Trauer einer Ramilie: Rom. at wohnt in feinen Straffen fo vielen Rurften zu begegnen, melt lichen wie geiftlichen, einheimischen wie fremden; Gaftrecht gu üben gegen die großen Verbannten und die gestürzten Berren in ber gangen Welt. Und jent, in der rubrenden Bereinigung ungebotenen Schmerzes, ließ fich fühlen, wie, in der belebten Eprache bes niedern Bolfes, nicht minder als in der gebal: !: tenen ber Reichen, burch taufend Bariationen nur bas eine nämliche Motiv burchwaltete; und wie jeder in feiner Beije in bas gleiche Lob ber Tugenden ber Borghefe fich ergoß, und irgend eine neue Thatfache aus dem Bereiche feiner eigenen Runde beizufügen mußte. Denn die gabllofen Thaten, die von der Demuth maren in Verborgenheit gehalten morden, bielt man fich jest verpflichtet, ans Tageslicht zu ziehen: jest bob man ben Schleier von ber Menge von Wohlthatigkeiten, wozu die Aerzte und die Priefter, von der Borfebung gur Wache bingestellt an die Butten bes Glende, geheime bulfreide Bande geboten hatten. Beobachter, welche von ihr ben Glang ihres Ranges zu unterscheiben mußten, priefen mieberbolt die häuslichen Tugenden biefes Mufter der Schwieger: tochter, ber Gattinnen und ber Mutter; die heitere Standhaftigkeit, mit ber fie die Dornen ertrug, die auch unter ben Schritten der Beglückten diefer Welt hervorwuchren, und die Runft, dieselben nicht allein vor den Bliden ber Undern ju

verbergen, sondern gewissermaagen vor fich felbft gebeim zu balten, oder fie in Unlaffe ber Liebe umzuwandeln. Undere mehrten bie allgemeine Rührung burch Schilderungen, wie erfinderisch fie gemefen fep in ber Menschenliebe, indem fie nicht allein ben reichen Ertrag ihres Rabelgelbes verwendete, fondern, mo bief nicht ausreichte, ju wiederholtenmalen noch die Gute des Gemables in Unfpruch nahm; bann war fie felbft es, bie in eigner Berfon ausging um Flache einzukaufen und Banf, und ibn bingab jum Spinnen, und jum Berkauf, ober um Leinmand ju weben; und den Ertrag verwendete fie ju neuen 211= mofen, nachdem fie auf folche Weife ihren Schütlingen bie unschätbare Gewöhnung ber Urbeit beigebracht, und fie ge= wohnt batte, feinen Biffen Brobes zu betteln, fo lange fie in ber Lage feven, ihn fich ju verdienen. Bu biefem 3mede eröffnete fie fleine Rramlaben, um bafelbft irgend einer 211= ten, irgend einem Gebrechlichen Unterfunft ju geben; und nachbem diese bavon ihren Unterhalt genommen, tam fie mit bem Ueberichuff andern Urmen zu Bulfe.

Indem fie gar wohl einfah, in welcher traurigen Taufoung fich berjenige befinde, ber bas Gelb ale bas Beilmits tel gegen jebes Unglud betrachtet, fondern bag vielmehr in bemfelben ein Balfam gegeben fen, ben bie Menfchenliebe al= lein in die Bunden ber Menschheit zu traufen vermag, ging fie in Person aus, um von Saus ju Saus die Rrante auf= ausuchen ober die schamhafte Urme, ober eilte fie um irgend einer bedrohten Unschuld, irgend einer umgarnten Tugend Beiftand zu leiften. Widrige Baracten murben mehr benn einmal gefegt und gefäubert von berfelben Sand, welche ben Ruf der Fürsten ju empfangen ober an regierende Baupter ju fchreiben gewöhnt mar. Das verhängnigvolle Sahr, ba die Cholera fo furchtbare Bermuftungen anrichtete, fab fie geben von Thure ju Thure, um Gulfe ju erbetteln fur die von ber Geißel getroffenen Familien; und die Baijen, ju beren Mutter fie bamale fich machte, hatten wohl einige Urfade, bie Straffen mit Gebeule zu erfüllen, burch welche ihr entscelter Leichnam zur letten Rubestätte geführt warb.

"Aber ihr kanntet sie"? so fragte ich ein altes Mütter chen, beren Thränen in Strömen floßen, mitten in dem Gewühle, mit dem ich an diesem Abende mich fortwälzen lies. "Ach, ob ich sie gekannt"! erwiderte mir die dankbare Beinende; "zwei Tage war ich bettlägerig und ohne Brod, als die Fürstin in meine hütte trat, dort in den Kellern des Theaters des Marcellus, und als sie meinen Zustand vernommen, ging sie fort und kam wieder, unter ihrem Shawl Brod und Fleisch mitbringend zu meiner Erquickung; und von dem Augenblicke an hatte ich nie mehr Mangel an dem, was Noth that".

Jene fromme Bruderschaften, welche die Welt verlacht und bas Elend segnet, und Gott in das Buch des Lebens einzeichnet, hatten sie immer an ihrer Spige, voll warmen Gifers zu helfen, zu troften, zu unterweisen.

Alls zur Schwesterschaft ber Menschenliebe gehörig, hatte sie zur Freundin (füßer Name, wo er die Reiche mit der Nothleidenden verdindet!) ein altes Mütterchen von der Art berer, bei denen oft mit der Dürftigkeit Stolz und ausschweisfende Anmaaßung sich paaren; diese, nachdem sie krank gewesen, weigerte sich das Bett zu verlassen, wie der Arzt es verordnet hatte, wenn sie nicht ein Kleid habe von einem gewissen Stosse. Am andern Morgen brachte es ihr die Borgsbese, sie selbst zog es ihr an, aber als die Unholde sich noch darüber beklagte, und es zu lang für ihre Statur fand, knieete sich die Fürstin vor ihr auf die Erde, und machte ihr selbst einen Einschlag ringsum an den Küßen.

Gelehrter Sochmuth, der mit dem Namen von Philanthropie die Gleichgültigkeit bemanteln, oder die Berechnungen eines gesehlich abgewogenen Almosens den Bewegungen der Menschenliebe unterschieben will, lächle immerhin; aber uns giebt der Gedanke Troft, daß solche Tugenden nur Ausstüße seyn können jener Religion, deren unerschütterlicher Grund-

tein in Rom niedergesenkt ift. Und diese Religion mar es, welche bie Borghefe jum Mufter und jur allgemeinen Erbauung werben lief, fo oft fie in ben Rirchen mit feuriger Unbacht ben Bflichten ber frommen Undachtsübungen oblag; fie mar es, die ihr eine beitere Freude einflößte, bei Bollbrin= gung von Thaten heroifder Menschenliebe, gleichsam ale ob es fich um weiter nichts handle, benn um eine Schulbigfeit; fo bag, mabrend fie jum Beften Unberer fich abmubte, gleich bem Engel bes Rathes, wie biefer, nur von demjenigen vernommen ward, bem fie Bulfe brachte, und Niemand Unberm , ber zu ihrem Rreife gehörte, baburch Gintrag gefchah, vielmehr alle die Ihren fie thatig faben bei ben Gebeten ih= rer Rleinen, bei ber Pflege ber Schwiegermutter und bes Gemables, wie bei bem Beraufche ber festlichen Gelage und bem Prunte ber Refte, beren Bierbe fie mar. Denn nie hatte bie Tugend einen iconern Leib fich zur Bulle erlefen, bervorragend felbft in einer Stadt, die fo reich an reigenden Frauen ift; und der Fremde blieb fteben zu fragen, mer fie fen; in fol= dem Maafe maren ibre eblen und in reinstem Cbenmaage wohlgefälligen Formen von dem Strable inmobnender Tugend burchleuchtet, von der Gewöhnung liebevoller Gedanten, von ben feuschen Freuden bes Wohlthuns.

Und wenn man erwog, daß dieses Wesen nicht mehr hies nieden weile, daß sie im Alter von 22 Jahren gestorben sey\*), daß in ihr die Schützerin so vieler Schuldlosen, die Zustucht so vieler Reuigen, die Mutter so vieler Waisen dahingeschies ben sey, so begriff man wohl, warum die Poesie des Schmerzzes sich so übermächtig ergoß. Wahre Poesie, sage ich, da ich inmitten der trüben Außenseiten und der ungehobelten Weissen, die nur allzuoft die Abkömmlinge der alten Suburanen und Esquilinen erkennen lassen, damals gewisse Feinheiten des Gefühles wahrnahm, welche beweisen, daß Italien sort-

<sup>\*\*)</sup> Sie war geboren in London am 3. December 1817, vermählt in Rom am 11. Mai 1835; sie starb am 27. October 1840. - VIII.

während die Beimath der Kunste ber Einbildungskraft sep. "Ihr Töchterlein", so sagte zu mir ein Weib, "liegt krant an den Masern, und jeden Augenblick wird es nach der Masma fragen, und weiß nicht, daß seine Mama im Paradiese ifi".

Und dort auf der höhe des Quartiers der Berge, in dem am wenigsten gebildeten Theile der Stadt, deutete mir ein Schmied hinüber fern nach der reizenden höhe von Frascati, und sprach: "Der Fürst ist da drüben, der Arme! vielleicht daß er eben jest heraustritt auf den Balcon, und die hügel von Rom diesen Zug von Lichtern hinanklimmen sieht, die seine Wonne zum Grabe geleiten!" Und hier, indem das Gespräch sich mehr belebte, wußte der Sine dieß, der Andere jenes zu erzählen von dem Schmerze jenes Wittwers, und der Weise wie er ihn an den Tag legte. — Unglücklicher! ich aber will schweigen, um nicht durch Ahnungen über die ganze Bitzterkeit seines Jammers die Größe besselben zu steigern.

Aufmerkend auf biese einstimmige Mannigfaltigkeit begleis tete ich ben Saufen, und aus ben Augen maren mir ents fcwunden die herrlichfeit bes Forums und ber Ballafte, und Die bei jedem Schritte neu auftauchenden Erinnerungen, inbem mir tein Ginn übrig blieb, als nur fur bie Unborung jener Gespräche, und fein Gefühl, ale bas ber Theilnabme an bem allgemeinen Leib. Go folgte ich bem Leichenzuge, vorüberftreifend an ber Caule Antonins, bann an bem vormals venezianischen Palaste, und zur Seite bes Forums des Trajanus flieg ich binan burch bie Baber bes Paulus nach bem majestätischen Quirinal; und weber bie Schweizerwachen, bie bem beiligen Dalafte jur but fteben, noch bie Gefänge ber beständigen Unbeterinnen des Sacramente, jogen irgend ein Auge auf fich, fo wenig ale bie Coloffen bes Monte Cavalle, ober bie erstaunenswürdige Aussicht ber Quattro Fontane. hierauf, als man angelangt mar bei Canta Maria Maggiere, ber iconften ber alten Bafiliten, beren Grundlinien, wie bie firdliche Cage berichtet, einft ein Engel in ben Conee nie:

beraezeichnet bat, und bie mit bem erften aus Amerita berus bergebrachten Golbe gefchmudt mard; ale nun die in reichfter Bracht ftrablende Namilienkapelle jenen frubzeitigen Raub in fic aufnahm, und die Driefter ihr die leuten Abicbiedsworte anriefen, indem fie fie ben Engeln empfahlen, die ihre reine Seele emporgetragen batten, und ein Rammerbiener beraus: trat an die Thure und bem Rutscher ankundigte, daß "die Berrin feiner fortan nicht weiter benöthigt fep", ba erbob fich eine Berdoppelung des Schluchzene, und bas Ausloschen ber Lichter icbien ein Ausbruck der Berlaffenheit zu fenn, die nun bas Loos war, nicht eines Rurftenbaufes, fondern ber großen Familie ber Urmen. Diefe, indem fie fich über ben Biminalifden Bugel ergoß und zwifchen ben beiben Esquilinifchen, nach ben Garten bes Salluftius, und burch bas Thal bes Quirinalifden, raftete nicht in ihrem Schluchzen und ihren Lobpreisungen; mabrend andere, unter ben Sallen ber Liberianischen Bafilica, ober am Sufe ber Sontaine und ber Gaule, noch vom Morgendammer begrüßt worden, Sürbitten für ibren Seeleufrieden emporschickend, ben letten Tribut ber Dankbarteit, ju bem ein Glaube begeiftert, ber über bas Grab binaus die Gefühle ber Anbanglichkeit bewahrt und fie beiligt.

Und demjenigen, der sie kannte, der sie liebte, der sie befaß und verlor, welcher Trost könnte irgend ihm gegeben seyn in so großem Leide, wenn nicht jener Glaube selbst ihm zur Seite stünde, und ihn, seine Augen gen himmel emporrichtend, sie erblicken ließe, des Lohnes endloser Freuden gennießend in dem Schoose bessen, der Ewigkeit verleiht dem was ihm gleicht?

Und ich, indem ich, überwältigt von dem Uebermaage des Gefühls, diese Zeilen niederschrieb, — der himmel ift mein Zeuge, daß ich nichts erfunden, nichts übertrieben habe, sons dern nur allein wiederholte, was ich aus den einstimmigen Reben der Menge, wie aus ernftem Rachsinnen, geschöpft,

von ben Lippen ber feinsten, wie ber hochstebenbsten Perfonen vernommen habe. Und jest, wo ich diese Elatter wieder lefe, unter bem bezanberndem himmel und ben nie verfiegenden Bunbern von Neapel, melde Mifdung finde ich barin wieber von Froblichkeit, von Schmers, von Erinnerungen, von Bebmuth! Aber bas Leben felbft, mas ift es, wenn nicht eben eine Mifchung folder Art, und wo anderwarts mehr benn in Rom fühlt man biefe Berichmelzung und biefen Gegensat bee Bergangenen mit ber Gegenwart, ber Bobeit mit bem Cturge, ber ftolgen Berrlichkeit mit ber erhabenen Demuth? Aber mitten unter bem nie enbenden Staunen', von welchem fich jeder Mensch von Ginficht und Gefühl ergriffen fühlen muß in ber Stadt ber Cafarn und ber Oberbirten, findet fich auch noch Raum für ben Ergug ber ben Ginzelnen erfaffenben, bennoch allgemeinen, der augenblicklichen, dennoch großarti: gen Gefühle, bann, mann bas Grab ungeahnet fich aufthut unter ben Suffen ber Schonheit und ber Gludfeligkeit; bann wann eine Stadt, wie biefe, ber Luftbarfeiten vergifft, bes Gepranges und ber Geschäfte, und Mue, als ob ein einziges Berg in ihnen foluge, fich vereinen, um Blumen gu freuen auf den Grabhugel ber Rurftin Borghefe.

## LV.

# At I b u m.

Nichts ist häufiger im Munde ber Staatsmanner, als ber Say: die Regierung darf nicht Parthei seyn. — Ganz richtig: die Staatsgewalt darf nicht ihre souverane Stellung verzlassen, und einseitigen Zwecken einer bloßen Parthei als Werlzgeug dienen. Sie darf nicht der Spielball untergeordneter Privatleidenschaften werden; sie darf nicht durch die gefärb-

ردفانس

ten Beillen ber Drivatintereffen feben; fie barf nicht bem unverfohnlichen Baffe, ber Rleinlichkeit, ber Rachfucht ber Partheien Gebor geben, und die aus folder Quelle fliegenden Buniche gur Regel ihrer Sandlungsweise machen. - Alle diefe Marimen find unbestreitbar, und in diefem Ginne ift es vollkommen mahr und richtig, wenn man fagt: bie Regierung (ober richtiger: ber Couverain) foll über ben Partheien fteben. - Dieg beift im Wefentlichen nichts anderes, ale: er foll ale machtiger, von feinem anbern Menfchen abhangiger berr, nach dem Maage feiner Macht, unpartheiliche Gerech. tiafeit üben, und auf diefes Biel fein hochftes Augenmert riche ten, während feine Unterthanen, je nach ihren individuellen Intereffen, Meinungen ober Borurtheilen, befondere und einfeitigere Standpunfte nehmen. - Aber webe bem Rurften. ber bas: "über ben Partheien fteben" in bem Ginne verfteht, als muffe er aller Orten eine Art mittlerer Stellung nehmen; ober es, nach beften Rraften, Allen recht machen; ober Diemanben erzurnen; ober fich nie in irgend einem Ginne mit Entschiedenheit aussprechen; ober immer, fobalb irgend ein Schritt vorwarts gethan murbe, baran benten, wie man benfelben bes eheften wieder jurucf thun fonne; oder, wenn beute ju Gunften ber einen Parthei gehandelt murbe, morgen ber entgegengefenten schmeicheln; ober barauf ausgeben: die Reibe berum alle Partheien glauben ju machen, man fen eigentlich und im Geheimen ihr Mann. - Diese fchlechten Runfte eis ner fleinlichen Salfchheit führen ohne alle Rettung, auf einer abschuffigen Gifenbahn, in's Berberben. - Wer fich barauf verlegte, murbe, weit entfernt bie Welt zu taufchen, fich felbit verlieren, und nach furger Frift nicht mehr miffen: mas er will, noch wo er fteht, noch wer er ift. - In diefer ernften Prüfungszeit fann nur eine Regel, jur Folie eines Furftenfpiegele bienen, und biefe lautet: feb ein Mann! feb mabr! fen ehrlich! fen Du felbft! furchte Gott! halte fein Ge= bot! und im Uebrigen verfteh' Deinen Bortheil und fen Deine eigene Parthei! -

Es ift eine ber unbeilvollften Taufdungen ber Schule, in benen ber größte Theil unferer juriflischen und nicht furis Alichen Beamtenwelt gefangen liegt, baf es außer bem Stante fein Recht gebe. - Die Burgel biefes Capes ift bie athei: Rifche, machiavelliftifche Anficht: baf bie fouverane Gewalt burch ihre nactte Billfuhr bas Recht mache, - als woburch freilich bie Gewalt in die Stelle Gottes gefest wirb, aus bef fen Bille allein die Rechte und Bflichten ber Renfchen fie-Ben. Die Folgen jenes großen Fundamentalirrthums gelgten fich befonders feit ber Theilung Bolens, auf bem Gebiete bes Bolferrechtes, vornamlich aber im Berhalten ber politi: ichen Gewalthaber gegen die Rirche und ihr Oberhaupt. -Bie konnte, folder Politik gegenüber, die Rirche Beilighal: tung ihrer Rechte mit Erfolg in Unfpruch nehmen. 2Benn fie ihrerseits behauptet, wie fie nach ber Lehre ihres Stifters es muß, daß fie in geiftlichen Dingen Gott allein unterworfen fen, fo liegt andererfeits in bem Grundfage: baf es aufer bem Staate fein Recht gebe, die vollftandigfte Laugnung ibrer Freiheit und ihres Rechtes, ja ber Möglichkeit ihrer unabhangigen Erifteng überhaupt. Freilich bat aber auch jener falfche Grundfan, fo wie die aus ihm flieffende Praris, melde auf eine Unbetung bes nachten jus fortioris binaustäuft, ein Correctiv in dem Umftande, bag ber Starte immer einen noch Stärfern finbet, ber ihn mit bemfelben Maage mift, mit bem er Andere gemeffen bat. Die Alten nannten bief Remefis. Gie fürchteten Diefe, weil fie einer geiftigen Beobachtung und Auffaffung bes Lebens in ber Ratur und in ber Gefdichte bei weitem naber ftanden, als bas moberne Beibenthum bes 18ten Jahrhunberts, welches in ber Ratur blof bie Materie erblichte, und von der Geschichte feine Rotig nahm. Co lange auch die Gegenwart noch an biefer Berlaffenfchaft bes geiftlofesten Beltaltere feit bem Beginn ber Geschichte geh: ren wird, fo lange ift an beffere Beiten für bie Cache ber Wabebeit nicht zu benten.

"Der mabrhaft Freigefinnte", fagen bie befannten Geeblatter, mill feine ftorenben Gingriffe ber Rirde in jene politischen Acte bulben, ju welchen wir g. B. bie Che gablen; er will feine Cheibung von Protestanten und Ratholiten, fondern eine engere Berichmelgung berfelben, und bie Unerkennung völliger Gleichheit; ja er hofft fogar, bas bie Beit tommen werbe, in welcher bie Religion einem Chebunbniffe awifden Chrift und Nichtdrift fein Sinbernif mehr fenn werde. Das bat die echte Philosophie ichon feit Sabr= hunderten erkannt, und daß diefe Erkenntnig teine praftische Geltung erlangen tonnte, baran find lediglich Jene foulb, nach beren Ginn und Bestreben beute wieder bie confessionelle Trennung icharfer ale je einmal burchgeführt werben follte. Bu biefer Rlaffe gablen mir jene Menfchen, welche ben Ergbifchof von Coln und feine Sanblungeweife unbebingt in Cous nehmen; fie nennen fich Unbanger ber firchlichen Freibeit, fie find aber Bertheibiger firchlichen 3manges. binge foll auch ber Staat fich überall ber Gingriffe in Glaubensfachen enthalten, feine Aufgabe ift lediglich, barüber gu wachen, bag allen Staatsangehörigen gleicher Schut und gleide Rechte werben, ohne Unfeben ber Religion, und bag jede Confession gleiche Achtung genieße, bag mit einem Borte feine Staatereligion anerkannt werbe. Das ift vernunftige Freihelt in firchlichen Dingen, im Gegensate ju jener, welche die vorgeblichen Berfechter ber fatholifden Freibeit aufgeworfen haben". Wir heben biefe Worte beshalb bervor, weil fie einen neuen Beleg für bie alte Babrheit lies fern, bie nicht oft genug wiederholt werben tann: daß Ra= bifalismus und Abfolutismus, tros bes entgegengefesten Musgangspunktes, in ihrem Biele völlig ibentifch finb. Beibe wollen ben Indifferentismus als Mittel für ihren 3med, und biefer beift: unbebingte, fcrantenlofe Berrichaft für fich und bie Grigen. Deshalb ift beiben die Rirche ein Grauel, und ibr raftlofes Streben auf beren Bernichtung gerichtet. Db Die dabei als Bebel in Bewegung gefeste Phrafeologie ras

tionaliftifch ober pietiftisch gefärbt fen, thut schlechterbings nichts zur Sache.

Ein Sonnet in der Leipziger allgemeinen Zeitung, welches den Professor Krug zum 17. Oktober 1841 ansingt, behauptet von diesem: er sey der Mann, der im Reiche der Gebanken lange geherrscht habe,

Ob er die rom'iche Schlange bannt in Schranken Die ichlan allüberall in's Fleisch sich bohrt, Ob er die Sanngen an ihren Ort Verwies, die weltverheerenden der Franken.

Recht so! Warum sollte auch die Leipziger allgemeine Zeitung und die Parthei, welche sie vertritt, sich Gewalt anthun, und den Mund nicht überströmen lassen von dem Grimme, dessen das Herz voll ist? — Besser der offen schmähende Haß, als jene tückische, hinterhältisch pietistelnde Heuchelei, welche uns, zum Hohne der Geschichte der drei letzten Jahrpunderte, und im frechen Widerspruche mit dem eigenen Gebahren, unaushörlich versichert: der geringfügige Unterschied zwischen der Kirche und den außerkirchlichen Confessionen seh kaum der Rede werth. Mögen sie frei und offen ihre Meinung sagen, dann aber auch das Geset der Reciprocität frei walten lassen, ohne welches der Kirchenfriede in Deutschland nicht denkbar ist!

Große Dinge hat die Beit geboren, ... Groß uud wunderthatig ift die Beit!

sang im Jahre 1830 ber Dichter Karl Simrock, bamals in Berlin, in einem zur Verherrlichung ber Julirevolution gebichteten, in einem Berliner Blatte abgedruckten Liebe. — Diese Verse traten und lebendig vor die Seele, als wir, in ber Verliner Kirchenzeitung des bekannten Rhein wald, nachfolgenden Artikel lasen. "In den letten Tagen des verfossenen Monats hat hieselbst eine Versammlung der geistli-

den Notabeln bes Altlutherthums flattgehabt. Die ents fichiebenften Bartheibaupter aus Dangig, Pofen, Erfurt u. f. w. waren alle bier. Conach fcheint es, bag bie im pren-Bifchen Staate gerftreuten, alt=lutherifchen Gemeinden jede ihren Reprafentanten baju gefendet hatte, und man findet fich veranlaft, bem Gerüchte Glauben zu ichenten, baf jene Parthei gesonnen fen, sich in pleno burch ihre Deputirten an bes Ronige Majeftat mit einer Borftellung bebufe ber fünftigen Berbefferung und Reststellung ihrer bermaligen, noch immer in suspenso gehaltenen Berhaltniffe zu menben. Ich wünsche ihnen, schon um ber Unirten willen, bie noch immer in ihren Gemeinden mit ben harten Röpfen folcher Berlutherten zu thun baben, Beil und Scaen zu ihrem Borbaben, aber auch, bag fie in Bufunft mehr 2Beltflug= be it zeigen mogen, ale bei Gelegenheit ber Aufnahme ihres Bruders Rraufe, beffen Aventuren boch ein gar ungunfti= ges Licht auf eine Sache merfen, ber man mit folchen Wertjeugen bes Bornes mehr, benn ber Gnabe, bienen in burfen Wie fehr find boch alle bergleichen fektirerische Bes ftrebungen bem ehrgeizigen Spiele unreiner Reigung und Intereffen, und der Täuschung burch unwürdige, unehrliche und felbftfüchtige Menschen ausgesett! 3ch halte ben Genannten für ju gutmuthig, um ein zweiter Stephan zu werben, und auch für zu charafterlos, aber zugleich auch für einen Renomis ften, ber auf bem Gebiete bes Glaubens biefelbe Rolle gu svielen trachtet, wie die, welche er in den letten Jahren fei= nes Breslauer Universitätelebens nicht ohne Glud burchgeführt hatte. Er war auf ber Schule ein fleifiger, orbentlis der, wohlgelittener Menfch, der fich einen hubichen Schat gelehrter Renntniffe erworben hatte, aber gegen bie Mitte feines akademifchen Lebens schon in ein robes und muftes Treiben bins eingereffen warb, beffen Folgen ihn in feine Ranbibateninbre begleiteten und mit einem Bergeben ichloffen, bas ibn nothigte, fein Glud außerhalb Schlefiene ju fuchen. Er ging nach Berlin in bas Sanickefche Miffioneinstitut, bielt es aber bort nicht lange aus und benunte fpater die lutberifchen Unruben . um ein vermeintlicher Giferer gegen bie fogenannte Abgefallenen von ber reinen Lebre zu werben. In ber Rabe von Breslau, mo er auf wieberholtes Ansuchen von einen akabemischen Freunde auf die Rangel gelaffen wurde, war er rob und lieblos genug, alle Rudficht auf Unftand und Gitte gegen ben, bem er burch freundliche Unterftunung verpflichtet war, außer Augen zu fenen, und wider ibn und bie übrigen "Baalepfaffen" von ber beiligen Stätte berab auf bochft fanatische Beise zu veroriren. Seinem Treiben warb natürlich balb ein Enbe gemacht, er burchreifte aber fpater wieder als von Scheibel ordinirter Diener ber lutherifchen Rirde bas geplagte Baterland, verwickelte fich auch in die Erfurter Um: triebe ber Altlutheraner und ging bann nach Umerifa; mas er fobann bort, und bann wieber bei uns und in hamburg getrie ben, baben Gie ja ausführlich genug geschilbert (Rr. 77.) Fürmahr, wenn die Altlutheraner fernerbin folche Subjecte in ihren Schoof aufnehmen, und unter fich bulben, wirb ibre Glaubenseinheit und Glaubensreinbeit balb eine große Luge werben, und ber Ruhm ber Charafterfestigfeit, beffen fie fich bieber erfreuten, fchnell erbleichen. Un einen bauerhaften, ruhigen und gludlichen Beftanb ihrer Gemeinschaft für die Lange habe ich ohnehin nie geglaubt, und febe in ber Rraufe'ichen Angelegenheit nur einen Grund mehr, biefem Zweifel auch fernerbin mich bingugeben". Dief alfo ift bas Schicffal ber von Luther por breis bunbert Jahren gestifteten Religion: in bem Lande, meldes eine Bormaner bes beutlaen Protestantismus ift, burch folde Reber beschimpft ju merben, und ale verächtliche. Meine, im Sinftern Schleichenbe Wintelfette ju enden. Babr lich, bas Lutherthum ware ruhmvoller untergegangen, wenn es den flegreichen Baffen Rarl's V. ober Ferdinands II. erlegen ware. - Aber fo ju enben, burch fich felbft, an feiner sigenen innern, nothwendigen Entwicklung ju Grunde ju geben, bas ift eine Strafe, bie felbft unfer Mitleid in

Unfpruch nehmen tonnte, wenn fie weniger reichlich verbient mare!

Der allgemeine Ungeiger ber Deutschen ichreibt Folgenbes: "Bon Berlin, aus ift ein Borfcblag gur Grunbung eines beutschen National-Bereins für Aufrechthaltung ber Gintracht unter ben beutschen Bolksftammen, und für Berbreitung allgemeiner religiofer Dulbfamteit im gangen beutichen Baterlande ergangen. Gine feurige und icone Begeifterung foeint bem Borfdlage jum Grunde ju liegen, und er bat mannichfachen Unflang gefunden. Go fdreibt ein bafur Begeifterter aus Berlin bem Berausgeber b. Bl. Folgendes: .... Balb merben wir, Die geschmähte und getretene Ration von andern Gerechtigfeit erzwingen; bald werben wir bie Schmach unferen Namen im Auslande mifachtet ju feben, nicht mehr erdulben; wir ertroten es burd unfere Ginigfeit, burch unfern großen Ramilienbund, welchen wir nun ichließen wollen im Rational-Berein, wie wir fo lange ibn erfebnt. Den Frieden aller Confessionen im Bunbe bee Rreuges feiern wir bann, wenn wir die großartige Ibee, die nur von einem bochbergigen, icht beutschen Manne ausgeben konnte verwirklicht feben. Mile Heinlichen, erbarmlichen Streitigfeiten und Spigfindig= feiten werben alebann befeitigt und bas große Bort bes Groften, bes Beften aller Menfchen, bas Wort bes Stiftere unferer Religion ber Liebe, bringt endlich nach langen Jahrhunderten bes Rampfes und ber Amietracht burch bas Gefreifch niedriger Geelen, und burch bas Gefläff bes wilben Beeres ber Leibenschaften und ber Barteisuchten. Der geneigte Lefer wird obne unfer Erinnern merten, worauf es auch bei biefem Bunde abgefeben ift. Die burch ben Frieben alter Confessionen vermittelte Gintracht aller Deutschen foll fich auf bas Belennt= nif grunden, bag ber Cohn Gottes: "ber größte, ber befte aller Menschen" gewesen. Wie mobifeil und wie moblmeinenb.

Gin beachtenswerther Artifel in einem Samburger Blatte welcher über "bas biegiahrige Berbstmanover ber öfterreich it ichen Doeten" (einen Wiener Almanach) Bericht erstattet, schließt mit folgenden Worten: "Bier ift nicht bloß bas imitatorum pecus ju fchelten, bier ift eine gerruttete Natur ju beklagen, die allen Junglingen, beren Jugend ben Schmert mit der Grimaffe vermischt, als schreckender Sohlspiegel die nen fann. Wenn biefer tolle Saber mit fich und ber Welt, ein Saber ber so unnaturlich ift, weil er aus nichts entspringt, auch in Defterreich beimisch merben follte, fo murben bie muntern Phaaten einft bem Lehrer fluchen muffen, ber ihnen bas leichte frohliche Bergblut vergiftete und ihnen ben beiteren Rlang ber Stimme, die naive Ginfachbeit, den fanften Reis, ber Wahrheit und Offenheit nahm', und ihnen bafur beiferes Stöhnen, hafliche Geziertheit und abscheuliche Luge barbot". Der Schmerg, ben biefe Dichterschule cultivirt, ift nicht blog Grimaffe, aber ber ungeheuere "Weltschmerz" reducirt fic feiner Wahrheit nach auf ein Runtlein Cenfurich merz. Diefer ift bas mabre, aufrichtige und priginelle Glement in ihrer Poefie, und ihm ift felbft ber tiefe Groll gegen bie Rirche untergeordnet, ber fich als charafteriftisches Mertmal burch bie Leiftungen ber Matabore jener Schule giebt. Rraft eines Migverständniffes, welches nur auf bem untergeordnes ten Standpunkte eines gang platten Indifferentismus möglich ift, erscheint ihnen bie Rirche als eine Filialanstalt ber Cenfur, und ber Priefter ale Polizeicommiffar im fcmargen Ro-Daher ber Merger. Gine Ahnung bes Berhaltniffes ber Rirche jur Freiheit von Europa ift in die Sphare jener Dichterschule, welche manche große poetische Talente zu ben ihris gen gablt, noch nicht gebrungen.

Warum hat haller's ausgezeichnetes Werk über bie Resftauration ber Staatswirthschaft, ben mirklichen Staat bes 19ten Jahrhunderts nicht nur nicht restaurirt, sondern prak-

2012/06/2015

tisch gar nicht berührt? Antwort: weil überhaupt das Leben ticht burch die Wiffenschaft, sondern allein durch den Glauben wiederum auf die Bahn des Niechts und der Wahrheit zurückgeführt werden kann.

#### LVI.

# Das Anglo Preufifche Bisthum ju Bernfalem.

Heber die eigentlichen Absichten, welche durch diese in Folge einer zwischen der Preußischen und Englischen Regies rung getroffenen Uebereintunft neu zu gründende Institution erreicht werden sollen, haben die deutschen Blätter, soviel und bekannt ist, bisher nur unsichere und in vager Allgemeins beir sich haltende Angaben geliefert; interessanter sind die Berhandlungen der Englischen Zeitungen über diesen Gegensfand. Wir wollen das Wesentliche davon unsern Lesern mitsthellen, und einige Bemerkungen anknüpfen.

Ge war der durch seinen Antheil an der Kölnischen Ansgelegenheit wohlbekannte Herr von Bunfen, der als ein in krchlichen Negotiationen bereits geübter Diplomat, den Ausstrag erhielt, sowohl mit der Englischen Regierung, als mit den Anglikanischen Bischums in Unterhandlung zu treten. Lord Palmerston scheint bereitwillig entgegengekommen zu sewn; zusgleich verwandte sich Lord Ponsondy, damals noch Englischer Gesandter in Konstantinopel, in Berbindung mit dem dortigen Preußischen Gesandten bei der Pforte für dieselbe Sache. Die Englischen Bischöse, der Erzbischof von Canterbury namentslich, ließen sich auch bereitwillig sinden, an der Einsetung des neuen Bischofs durch Ertheilung ihrer Ordination Theil zu nehmen; sie mögen um so weniger Bedenken getragen haben,

als in ber letten Parlamentssigung ein Beschluß burchging ber bie Einsetzung von Bischöfen in ben Englischen Rolonim erleichtern foll; auch ift bereits Malta, wo die Königin Bim we eine große Englische Kirche bauen läßt, jum Gip eines Englischen Bischofs bestimmt.

Der erfte, ber jum hirten biefer noch nicht existiren ben? Beerde in Borfchlag gebracht murbe, mar ein gemiffer D'Caul, ber fich als Judenbekehrer einigen Ruf erworben bat. Man icheint babei bie hoffnung gebegt zu haben, baß er bie fes fein Talent auch in Jerufalem felbft burch gablreiche Bekehrungen unter ben bortigen Juden bewähren, und fich alfe. ba die Aussicht ju einer aus gebornen Chriften beftebenden Gemeinbe vor ber band noch febr gering ift, eine folche aus bem Samen Ifraele fammeln werbe. Dabei murbe bann noch auf die Cache, bie durch ibn vertreten werben foll, ein be fonders gunftiges Licht fallen; ber Protestantismus murbe fic nämlich in ber Folge rühmen fonnen, in Balaftina gwar etwas Spat, aber gang in berfelben Beife, wie bie apostolische Urtiede, nämlich mit einer aus Jubendriften beftebenben Gemeinbe Allein D'Eaul lebnte die ibm auges begonnen ju baben. bachte Ehre ab, und empfahl zu berfelben einen ber von ibm Bekehrten, einen brn. Alexander. Db diefer die in ibn gefenten Erwartungen rechtfertigen, und Diele von feinen che maligen Glaubens : und Stammetgenoffen feinem Beisbiele in folgen bereben werbe, muß bie Beit lebren; boch ift nicht gu ameifeln, bag, falls reichliche Gelbmittel und bas bort fo wirksame Englische Patronat ju feiner Berfugung geftellt werben, es ihm gelingen burfte, alljährlich ein paar berartige Befehrungen aus ber bort fo gebrudten und fcwer mighanbelten Judenschaft nach Guropa ju berichten, bie bann in ben Beitungen als die, wenn auch fparlichen und bie und ba wurmflichigen Früchte bes neugepflanzten Baumes aufgeführt werben fonnen.

Inzwischen hat die Sache in England weniger Antlang und eine minder gunftige Aufnahme gefunden, ale die Urbe-

ber wohl erwartet batten. Abgeseben nämlich von ben biffentirenben Secten, welche - etwa mit Ausnahme eines Theils ber Methobisten - allem Episcopat, bem wirklichen eben fo ant, wie einem imaginaren, auf bie bloffe Moglichkeit einer tunftig etwa zu Stanbe tommenden Gemeinde gegründeten, von bergen gram find - abgefeben von biefen, mußte auch eine einflufreiche und angefebene Partbei in ber Unglifanischen Rirche, beren Gefinnungen und Beftrebungen uns nachstens ansführlicher-beschäftigen werden, ihren Grunbfagen gemäß bas Unternehmen mit aramobnischem und miffälligem Blide bes trachten: fie mußte barin ein Aufrichten von Altar gegen Altar, eine bebenfliche Usurpation, ein ichismatisches fich Ginbrangen in ben Sprengel eines rechtsmäßigen Bifchofe feben. Dems mfolge bat bas Bebeutenbfte ber englischen Tagesblätter, bie Times, ale Organ biefer Parthei, ben Plan mit icharfen Borten gerügt. Der britifche Ginflug in Sprien, fagten fie, follte wefentlich bagu verwendet werden, die Confolidation der alten rechtalaubigen Rirche des Orients als eine Stupe bes britifden Intereffes gegen die Intriguen Ruflands gu beforbern , und "ben einzig möglichen Mittelpunkt driftlicher Ginbeit im Often, wenn man die Suprematie Roms nicht annebs men wolle, ju ftarten;" burch bie Aufftellung eines neuen Bifchofe von Gerufalem wurden aber bem einen wie bem anbern fast unüberwindliche Sinderniffe in den Weg gelegt. Dem Lord Bonfonby murbe in diefem Artifel vorgeworfen, bas er, nachdem er ichon unverantwortlicher Beife gur Abfepung bes Patriarchen von Conftantinopel aus blos politischen Urfaden beigetragen, nunmehr die Borurtheile ber "rechtglaubis gene Drientalen gegen England noch verftarte, indem er jene Partbeien unterftute, welche seine protestantifche Gecte in Berufalem ju grunden, und ben Protestantismus jur Aufftellung eines Pratendenten gegen ben rechtmäßigen Nachfolger bes bell. Jakobus (to lift up its heels against the legitimate successor of St. James) ju befähigen suchten." Bulett bieß es : "Wir find übergengt, daß die Unfundigung entweder porals in ber letten Parlamentssigung ein Beschluß durchging ber die Einsetzung von Bischöfen in den Englischen Rolonim erleichtern foll; auch ist bereits Malta, wo die Königin Bim we eine große Englische Kirche bauen läßt, jum Gip eines Englischen Bischofs bestimmt.

Der erfte, ber jum Birten biefer noch nicht eriftiren ben? Beerde in Borichlag gebracht murbe, mar ein gewiffer D'Eaul, ber fich ale Judenbekehrer einigen Ruf erworben bat, Man icheint babel die hoffnung gebegt zu haben, bag er bie fes fein Talent auch in Berufalem felbft burch gablreiche Bekebrungen unter ben bortigen Suben bemabren, und fich alle. ba bie Aussicht ju einer aus gebornen Chriften beftebenden Gemeinbe vor ber band noch febr gering ift, eine folche aus bem Samen Afraels fammeln werbe. Dabei murbe bann noch auf die Cache, die durch ihn vertreten werben foll, ein be sondere gunftiges Licht fallen; ber Protestantismus wurde fic nämlich in ber Rolge rühmen fonnen, in Balaftina awar etwas fpat, aber gang in berfelben Beife, wie bie apostolische Urtiede, nämlich mit einer aus Jubenchriften bestehenden Gemeinbe Allein D'Eaul lebnte Die ibm juger begonnen ju baben. bachte Ehre ab, und empfahl ju berfelben einen ber von ibm Bekehrten, einen Grn. Alexander. Db diefer die in ibn gefenten Erwartungen rechtfertigen, und Diele von feinen ebe maligen Glaubens : und Stammesgenoffen feinem Boifpiele in folgen bereben werbe, muß die Beit lebren; boch ift nicht ju ameifeln, baf, falls reichliche Gelomittel und bas bort fo wirkfame Englische Patronat gu feiner Berfügung gestellt werben, es ihm gelingen burfte, alljabrlich ein paar berartige Bekehrungen aus ber bort fo gebrückten und fewer migbanbelten Judenschaft nach Guropa ju berichten, die baun in ben Beitungen als die, wenn auch fparlichen und bie und ba wurmflichigen Früchte bes neugepflanzten Baumes aufgeführt werben fonnen.

Inzwischen hat die Sache in England weniger Antlang und eine minder gunftige Aufnahme gefunden, als die Urbe-

Co bie Times. Um biefe merfwurdige Sprache au verfteben und ju murbigen, wird eine genaue Renntnif ber neuen Orforder Theorie und Schule erforbert, ein Gegenstand, über welchen bie bift. = polit. Blatter bemnachft vollständigere Mit= theilungen machen werden. Borlaufig wollen wir nur bemerten, baf nach biefer Doctrin bie mabre driftliche Rirche gegenmartia aus brei Sauptabtheilungen besteht, ber romifch = fatho= lifden, ber griechischen und ber anglifanischen Rirche, melde smar burch mancherlei Migverftandniffe, burch bie Chuld fruberer Sabrhunderte, und megen eingeschlichener Digbrauche gegenwärtig von einander getrenut find, aber boch mefentlich ausammen geboren, und obngeachtet der vorübergebenden Trennung bie Gine und untheilbare fatholische Rirche ausmachen. wogegen die Unbanger diefer Schule mit Bibermillen und mit unverhohlener Geringschäpung auf Die protestantischen Parteien Großbritanniens und bes Continents berabblicken, und amiichen biefen und ben .. fatbolifden Rirchen" eine breite Demarfationelinie gieben. Unterbeg wollen mir boch die bier ausgefprocene Behauptung, bag bie englische Rirche nur von ber romifchen, nicht aber von ber griechischen Rirche excommunis cirt fep, etwas naber beleuchten. Die Diftinction ift in ber That ungegrundet. Ift von ber Excommunication einer gan: Jen Parthei oder Rirche die Rede, fo mird darunter entweder bie feierlich gefällte Genteng bes Rirchenbannes, ober bie ftill= ichmeigende, practische Ercommunication, welche in ber thatfaclichen Aufhebung aller firchlichen, faframentalen und aot= tesbienftlichen Gemeinschaft besteht, verstanden. Ift eine Er= communication ber erftern Urt gemeint, fo tennen wir feine andere, ale die ber Spnode von Trient; Diefe ift aber feined= wege gegen irgend eine Rirche namentlich gerichtet, fie ift nur in jenem Unathem enthalten, mit welchem die Spnobe die neuen Lebren bes Protestantismus, und natürlich auch bie Betenner biefer Lebren, feben es nun Individuen ober gange Rirchengesellschaften, belegt bat. Go lange bie englische Rirche biefe Lehren beibehalt, ober auch nur bulbet, fo lange trifft VIII. 40

fie jenes Anathema und bie barin begriffene Excommunication: an dem Tage, an welchem fie von ben protestantischen Lehren ernstlich und vollständig fich lossagt, und bas fatholische Dogma in feiner Integritat wieder annimmt, an bemfelben Tage bort fie auf, excommunicirt ju fenn. In Diefer Lage befindet fich aber die englische Rirche noch jur Beit nicht nur gegenüber ber abenblanbifch = fatholifchen, fondern auch gegen: über ber griechischen Rirche. Denn auch blefe hat bei mehr als einer Gelegenheit die protestantischen Lebren als baretisch verdammt, und die Bekenner berfelben mit dem Unathem be -- legt. Um nur Gines anzuführen: biefelbe Rirche, in welcher jest einem protestantischen Bischofe Raum gemacht werben foll, die Rirche von Serufalem, bat im 3. 1672 auf einer Ennode ju Bethlehem unter dem Borfit ihres Patriarchen Do fit heus alle hauptlehren bes Protestantismus als eben fo viele Barefien verworfen, und fich babei barauf berufen, baf auch alle ichon vorlängst abgefallenen orientalischen Rirchen: partheien, die Reftorianer und Monophpfiten, die Armenier, Die Ropten und Ubpffinier in jenen Puntten, in welchen bie Protestanten irrten, mit ber katholischen Rirche völlig überein: ftimmten, mas fie, die Chriften ju Jerufalem, von ben tage lich aus allen Theilen ber driftlichen Welt bort gufammen ftromenden Dilgern in der evidenteften Beife erführen \*).

Soll aber jene andere Art der Ercommunication, die Berweigerung der kirchlichen Gemeinschaft, gemeint sepn, so hat die griechische Rirche zwar weniger Gelegenheit, dieß zu zeigen, es ist jedoch nicht zu bezweifeln, daß sie, da ihre Grundsäpe hierüber die gleichen sind, in vorkommendem Falle eben so, wie die abendländisch katholische versahren werbe. Oder bildet man sich etwa in England ein, daß die Gültigkeit ans glikanischer Ordinationen griechischer Seits anerkannt, und ein zur griechischen Kirche übertretender Priester nicht reordinirt werden würde? Man frage nur an, oder man versuche es, die

<sup>\*)</sup> Harduini Concil. Collectio. T. XI, p. 267.

beitigen Bischöfe zu ber Erklarung zu bringen, bag ein Grieche bie Gucharistie auch aus ben Sanden eines anglikanischen Beifilichen empfangen durfe; die Illusion wird sogleich schwinzben. Doch kehren wir zu den Verhandlungen der Englischen Blatter zurud.

Auf jenen Artitel ber Dimes erwiederte ein anderes Londoner Blatt: die Sache verhalte fich andere, und ber neue Bifchof burfe nicht als ein unrechtmäßiger Gindringling betrachtet werben, ba ber Griechische Patriarch, ber ben Titel von Gerufalem führe, nicht dort fondern in Conftantinopel tefibire, und in Jerufalem noch andere eine bischöfliche Alus toritat ausübende Berfonen verschiedener Religionspartbeien fich befanden, die protestantischen Rirchen aber die einzige Ubthei= lung ber driftlichen Welt fegen, welche, ju ihrer Schande muffe man es gestehen, bieber teinen Reprafentanten in ber beiligen Stadt gehabt batten. Große Beranderungen feven boet in jungfter Beit vorgegangen, ober ftunden noch bevor, ein englischer Conful feb eingefest worden. Palaftina merbe bas Centrum vieler Soffnungen und Erwartungen, Juden und Chriften zeigten eine fteigende Reigung fich bort niebertulaffen. Für Protestanten fen aber die Abmesenheit einer betannten und anerkannten firchlichen Autorität bieber ein febr fublbarer Mangel gewefen, weshalb übergetretene fowohl als geborne Protestanten von den Turken taum anders benn als Bagabunden angesehen worden fepen.

Die Times zögerten nicht, hierauf zu antworten: Auf die Residenz des griechischen Patriarchen komme hier nichts an; wenn er auch zu Ronstantinopel wohne, sep er doch der rechts mäßige Prälat, in bessen Ansprüche nicht eingegriffen werden durfe. Der Verfasser des Artikels suchte dann durch Beis bringung von Zeugnissen zu zeigen, daß die griechische Rirche von den Anglikanern als rechtgläubig betrachtet werde, und daß das fragliche Unternehmen ein in jeder Weise illegitimes sep, wenn ihm nicht "die Zustimmung der kirchlichen Autoristäten des Orients" zu Theil werde. — Diese Replik verans

laste zwei Manner, die sich zu der sogenannten anglo: katholischen Parthei oder Kirche rechnen, das Wort in der Sache zu nehmen. Der eine, der sich Anglo: Katholikus unterzeichnete, bemühte sich zu erweisen, daß die neue Ernennung nicht aus einer feindseligen Gesinnung gegen die Orientalische Kirche hervorgegangen sep, daß die Englische Kirche vielmehr die geheime Zustimmung und die guten Wünsche der Orientalischen Prälaten für sich habe, und brachte dann Sitate aus Bingham's kirchlichen Antiquitäten herbei, welche darthun sollten, daß ein Fall der Noth ein Versahren rechtsertige, welches unter gewöhnlichen Umständen allerdings schismatisch sehn würde.

Der andere, ber bas Wort nahm, war einer ber ange sebensten Oxforder Theologen, Palmer. Sein Schreiben ging von berselben Unsicht aus, enthielt aber folgende merk wurdige Aeußerung.

"Buvorderst bin ich ermachtiget, auf die bochfte Autoris tat bin \*) ju erklaren, bag mit ber Aufstellung eines Bifchofs für Palaftina teineswege ein Gingriff in die alteren Unfprude und bie Jurisdiction ber rechtglaubigen orientalischen Rirs den beabsichtiget wird; es handelt fich babei blos barum, ben etwa in Dalaftina refibirenden Gliebern unferer Rirche bie Vortbeile geiftlicher Oberaufficht und Fürforge nach dem Ris tus und der Disciplin ber Rirche ju gemähren. Man wird fich erinnern, bag ber ehrwurdige Pralat, ber an ber Spipe unferer Rirchen fteht, öffentlich (bei einer Bersammlung megen Grundung eines Fonds jur Dotation von Biethumern in ben Colonien) im Namen ber anglifanischen Rirche jede Absicht in Abrede ftellte, unter ben driftlichen an's Mittelmeer grangenden Rirchen Profelyten ju machen. Demnach ift bie Ernennung eines Bischofs fur Palaftina blos eine vorübergebende und proviforische Ginrichtung (a temporary and

<sup>\*)</sup> D. h. ohne 3weifel: aus Auftrag bes Primas und Erzbischofs von Canterbury.

provisional arrangement) jum Bortheil unfrer Lanbsleute, bis die Gemeinschaft, welche so viele Jahrhunberte hindurch zwischen unseren Kirchen und des nen des Orients bestanden, wiederhergestellt seyn wird."

"Der freundliche Bertehr, welcher zwischen ben Sauptern unferer Rirden und benen ber Orientalischen Rirden ftattfindet, bietet an fich ichon binreichende Gemabr bar, bag ber nach Balaftina zu fendende Bifchof mit folden Inftructionen verfeben merben mird, welche vielmehr auf Beforderung als auf bemmung ber Rirdenvereinigung berechnet find. Er tann obne Unftand bei ben Orientalischen Patriarchen eingeführt werben als Reprafentant ber Unglo=fatholis fden Rirden, und ale einer ber beauftragt ift, fo weit es möglich, jeden Gingriff in ihre Autoritat und jeden Berfuch unter ihren Ungehörigen Dros felpten ju machen, ju verbindern. Ausgerüftet mit folden Inftruktionen und geleitet burch folche Principien, forg= faltig jede Collifion mit ber Orientglischen Rirche vermeibenb. und zugleich in ber Beforberung ihrer beften Intereffen fich bulfreich erweisend, tann ber für Jerufalem bestimmte Bifchof bie gunfligfte Stimmung für unfre Rirche hervorrufen, tann ber Ranal baufiger und freundlicher Communicationen awis ichen unfern Rirchenbirten und bem Orient werden, und mefentlich jur Biedervereinigung lange getrennter Bruder beitragen".

hierauf haben nun die Times, in ihrem Blatte vom 29. Oftober, sich nochmals erklärt; sie bestätigen, daß die in ben beiben Sendschreiben enthaltenen Angaben auf höherer Autorität beruhten, versichern zwar im Allgemeinen damit befriedigt zu sehn, unterlassen aber doch nicht, auch hier wiesber ihre Zweifel und Bedenklichkeiten anzubringen.

"Wir muffen hier — fagen fie — bemerken, daß wenn die Absichten unserer Bischöfe in dieser Angelegenheit von der Art find, wie fie dargestellt werden — und wir können nicht da=

ran zweifeln - es in ber That bochft feltfam und befremblid erscheint (it does seem not a little extraordinary), bag Seruse Tem und nicht Ronftantinopel jum Git bes neuen Dralaten aus erfeben worden, bag man, in Berbindung mit biefem Umftanbe, einen Geiftlichen Jubijder Abkunft jum Bifchof en mablt bat, und endlich daß ber Plan von bem Ronige von Dreuffen ausgegangen ift. Es ift offenbar unglaublich, bas Diefer ehrenwerthe Monarch fich gerade burch jene Motive be bei habe leiten laffen, welche "Unglo-tatholitus" ale biejenigen, bie für den Englischen Untheil an den Geschäften entscheibend gemefen, angeführt bat. Br. Dalmer behauptet, bes Ronige Majestat babe biefen Plan als einen Umpeg (a circuitous mode) jur Ginführung eines regelmäßigen Gpiscopats in protestantischen Deutschlande gemählt, aber wir muffen in ber That Bedenten tragen, einer fo feltfamen Meinung beiguftim Undere haben fich vernehmen laffen, es bandle fich da= rum in Valaftina eine Gemeinde von Juden = Chriften ju Stande zu bringen. Wir ermahnen biefe Dinge, weil wir ber Unficht find, bag aus bem mahren Charafter, bes Plans tein Geheimniß gemacht werden follte".

Wenn nun auch, wie man aus biefen Auszugen erfiebt, Manches bei diefer Regotiation noch in Dunkel gehüllt ift, fo ergibt fich boch mit völliger Gewisheit fo viel, bag bie Theilnehmer gang verschiedene, fast burfte man fagen, theile. weife entgegengefeste Intereffen babei im Muge haben. Das Englische Ministerium bat mabricheinlich, wie auch bie Englifden Blatter ju verfteben geben, junachft nur bie Abficht gehabt, ben neuen Bifchof als Schildmache jur Uebermachung Rufifder Absichten in Sprien zu gebrauchen. Der boch= firchlichen Partei in England liegt eine Unnaberung und Befreundung mit der Griechischen Rirche febr am Bergen, fie murbe Biel barum geben, wenn fie bie bortigen Pralaten ju Sandlungen bewegen konnte, welche ale eine Unerkennung bes Unglifanischen Gbiskopats, oder gar ber Unglifanischen Orthoboxie ausgelegt werben tonnten; fie fieht baber in bem

neuen Bifchof bauptfachlich einen Agenten und Bermittler, beffen Aufgabe es ift, ale Organ biefer freundschaftlichen Giefinnungen zu bienen, jeden einer Unnaberung gunftigen Umfand ju benüten, in allem nach den Auftragen feiner Englifden Gonner und Patrone ju handeln, und vorzüglich auch fich, fo weit dieß möglich fein wird, in ein collegialisches Berbaltnif au ben öftlichen Dralaten au feben, welches bann als Uebergangs = und Bermittlungepunkt ju einer vollftanbis gen und ausbrudlichen Unerfennung dienen tonnte. Dag ber Bifchof an der Geburtoftatte der Chriftenheit den Protestan= tiemus reprafentiren folle, wie in Deutschland erklart worben ift, daran bentt freilich bie Unglifanische Rirche fo wenig, baß fie vielmehr, wie wir eben gefeben, deutlich genug dage= gen protestirt. Dicht die protestantischen Rirchengefellschaften fondern jene Rirche, welche fich bie Unglo-katholische nennt, und, die Gemeinschaft ber protestantischen Partheien verschmä= ben, Unfpruch barauf macht, neben den alteren Schwestern und Stammkirchen bes Drients und Occidents, ale brittes Blied der tatholischen auf apostolischer Succession rubenden Rirche ju gelten - diefe foll Berr Alexander in Jerufalem vertreten; und damit Alles, mas das firchliche Gefühl ber Griechen verleten konnte, vermieden werde, butet man fich, ibn ale Bischof von Jerufalem zu bezeichnen, und nennt ibn nur Bifchof in Palaftina.

Demzufolge wird herr Alexander allem Anschein nach in seiner neuen Würde in eine ziemlich schwierige Lage kommen, und sich vielleicht bald nach den Fleischtöpfen Aegyptens, d. h. nach dem hörsaal in Cambridge, wo er bisher hebräische Grammatik docirt hat, zurücksehnen. Es kann nicht sehlen: der Spruch, daß Niemand zwei herren dienen könne, wird sich auch an ihm bewahrheiten, denn es ist nicht recht abzussehen, wie er seine Aufgabe, in Palästina als Agent und Repräsentant der "angloskatholischen" Kirche aufzutreten, und als akkreditirter Geschäftsträger bei den Patriarchen des Orients die Befreundung und Einigung beider Kirchen zu befördern,

mit ber ziemlich beterogenen Rolle eines Reprafentanten bes Protestantismus und eines Babrers ber protestantischen Intereffen in Dalaftina vereinbaren merbe. Er mußte wie Sa: nus zwei Gefichter tragen, und ben Behörden in Jerufalem wie ben orientalischen Pralaten bald ein Unglo = Fatholisches balb wieder ein Deutsch = protestantisches Antlig zuwenden. Und boch ift nicht zu zweifeln, baf jene Macht, von welcher ber Gebanke ausgegangen, und welche auch bie Gelbmittel gur Befoldung bes neuen Bifchofs angewiesen bat, babei nur Die lettere, Die protestantische Rolle im Auge gehabt habe, und bort erwartet man auch ficher, baf nach bem alten Sprichworte ber Bischof bas Lieb beren singe, beren Brob er effen wirb. Um nun nur eines Ralles zu ermabnen, in welchem eine Collifion ber Pflichten und Inftructionen unvermeiblich fich er geben wird : die Schutmacht bes Protestantismus muß nas turlich munichen und ermarten, bag fich unter ben Aufpicien bes jungen Spiscopats recht balb protestantische Gemeinden, theils burch Unfiebelung, theile burch ju gewinnende Profelyten, in Palaftina und Jerufalem bilben; fie muß wunschen, bag ber jezige Buftand, ber bei ben Hugen Orientalen leicht ein geringschäpiges Lächeln wecken burfte, bas Berhaltnig nämlich, nach welchem Birt und Beerbe nabezu in Giner Derfon vereinigt find, fich in ein naturgemäßeres vermanble, und bas protestantische Episcopat auch die feste Bafis gehorchender Gemeinden erhalte. Siebei ift nun aber mit Gewißheit vorauszu= feben, bag bie griechischen Geiftlichen und Pralaten bie Refifes nung biefes neuen Elementes religiöfer Zwietracht in bem ohnebin fo gerriffenen Orient mit dem entschiedenften Widerwillen mabre nehmen, und fich bemfelben mit allen Rraften widerfegen Man erinnere fich bier nur ber Borgange, die in merben. jungfter Beit in Griechenland ftattgefunden haben. Für biefen Rall lauten die Instructionen, die Br. Alexander in England und von den Bischöfen, in beren hierarifchen Verband er eingetreten, empfangen bat, daß er fich nach ben Bunfchen und Intereffen ber griechischen Rirchenhäupter richten, alles ibwen Misfällige vermeiben, ihnen vielmehr hülfreiche Sand reichen folle. Was wird er mohl thun?

Auf die Unbekanntichaft ber Orientalen mit bem Charakter bes Protestantismus ober auf ihre Gleichgültigkeit gegen benfelben wird man nicht rechnen burfen. Das Unbenten an bie Rampfe und Wirren, welche im flebzehnten Sahrhundert burch bie Berfuche eines Chrillus Lufaris, ben Brotefantismus in bie griechische Rirche einzuführen, bervorgerus fen worden, ift bort noch nicht erloschen; und mare es auch erlofden, fo haben bie vielgeschäftigen ameritanischen Diffionare bafur geforgt, baf ber griechische Clerus mit bem proteftantischen Lehrbegriffe, und mit ber weiten Kluft, welche benfelben eben sowohl von ber Lehre ber anatolischen, als von ber ber abendlanbischen Rirche trennt, binlanglich befannt ift. Man weiß bort, bag ber Protestantismus fein Episcopat, feine bifcofliche Succession, feinen Monchestand, fein Bries fterthum und tein Opfer befitt, baf er von ben fieben Ga= cramenten ber orientalischen wie ber occidentalischen Rirche nur zwei, oder genauer (megen Bermerfung bes Briefterthums) nur eines übrig gelaffen bat; bag er bie Unrufung ber Bei= ligen und die im Orient fo boch getriebene Berehrung der religiofen Bilber als Gögendienft brandmarkt; dag er die Aus torität ber Tradition, die reale Gegenwart Christi in der Gus dariffte, bas Gebet für bie Berftorbenen verwirft, und bie bei ben Orientalen fo ftrenge gehaltene Raften verachtet. 211= les bieg miffen bie Orientalen, fie miffen auch, baf fie in allen diesen Punkten mit ber abendlandischen Rirche überein= Sollte es nun auch bem Protestantismus gelingen, fich wirklich in Palaftina und ber beiligen Stadt festzuseben, vielleicht auch - Gr. Alexander wird wohl nicht von ben nö= thigen Mitteln entblößt gelaffen werden - eine Ungahl Profelpten zu machen, fo wird die Wirkung bavon die febn, baß in ben Gemuthern ber orientalischen Christen ichon burch ben Contrast und burch die Gegenwart und die Bestrebungen bes gemeinsamen Gegners bas Bewußtfebn ber Uebereinstimmung mit Rom und ber westlichen Kirche in allen wesentlichen Din gen neu erwacht. Indem sie die bis zur Unkenntlichkeit entsstellten und verzerrten Büge der Fremden betrachten, die jest in ihrem hause Plat zu nehmen begehrt, wird ihnen die vollsständige Aehnlichkeit, ja Gleichheit der Physionomie, worin sich der gemeinsame Ursprung der beiden Schwestern, der orientalischen und occidentalischen Kirche so deutlich zu erkennen gibt, um so mehr einleuchtenz und sollte dann nicht auch die alte schwesterliche Zuneigung wieder ausseleben?

Bon protestantischer Ceite wird gewöhnlich bie gemeinsame Lossagung von bem Primat des Papstes boch angeschle gen; hierin wenigstens hofft man die Sympathie der Orien: talen für fich ju haben, und einen Untnupfungepunkt wo nicht zu engerer Unschließung, boch wenigstens zu vereinter Reindfeligkeit gegen Die abendlandische Rirche ju finden. Aber biefe Rechnung burfte fich als eine falfche ermeifen. Die Griechen haben, wenn fie auch dem Papfte eine Jurisdiction über ihre Rirchen jugugefteben fich weigerten, ihn boch ftete, auch in Beiten leibenschaftlichen Sabers, ale ben rechtmäßis gen Patriarchen bes Occidents anerkannt; welchem über alle Rirchen des Westens dieselbe Autorität zustehe, wie fie die öftlichen Patriarchen über ihre Diocefen ausüben. Diefe Ges walt ift, namentlich bei ben Patriarchen von Konstantinopel. in mancher Beziehung noch größer und umfaffender, ale bie bes Papftes. Gie konnen baber in jenen Rirchengefellichaf: ten, welche fich in Europa gegen ben Patriarchen von Alts rom aufgelehnt, und von ihm und ben unter ihm vereinigten Rirchen getrennt haben, nur ichismatische Bereine erblicen, Rebellen gegen bie rechtmäßige firchliche Autorität, benen man um fo weniger ben Butritt in bas Gebiet ber orientalis schen Rirche zu gestatten geneigt febn burfte, als bie bortigen Rirchenhaupter naturlich befürchten muffen, daß ber Same firchlicher Emporung und Anarchie, welcher im Occident fo giftige Früchte getragen, burch fie nun auch im Drient ausgefäet merbe.

Gelbft bas Bolt, welchem bieber bie Erifteng bes Droteftantismus mohl größtentheils unbefannt mar, wird, menn nun ein protestantischer Gultus in Jerufalem eingerichtet wirb. gleich von Unfang an den Gindruck empfangen, bag bier eine Genoffenschaft fich niedergelaffen habe, welche nicht, wie bei ben orientalischen Rirchenpartheien, ben Urmeniern, Ropten. Reftprianern, Satobiten ber Rall ift, in gewiffen fpekulatis ven, bem Bolfe wenig verftandlichen und im öffentlichen Got= tesdienfte nicht mahrnehmbaren Dogmen von den übrigen abmeicht, beren gesammte Religion vielmehr im Glauben, im Gultus und im Leben etwas burch und burch Berfchiebenes Wenn die Ratholiken, die Griechen, Die Armenier, Die Maroniten, Ropten und Nestorianer alle in Jerusalem ibre Altare haben, auf benen die brei guerft Genannten täglich bas beilige Opfer barbringen, fo wird in der zu erbauenden proteftantischen Rirche fein Altar, wie fein Opfer, sondern nur eine Rangel und ein Tifch zu finden fenn. Wenn bort Mue bie beiligen Stätten taglich feierlich incenfiren \*), fo wird diefer Ritus von den Protestanten ale Aberglaube geschmäht merben. In ben protestantischen Gefinnungen binfichtlich ber Bilberverehrung wird bas Bolf einen Widerhall der Muha= mebanischen Grundfage finden, und ichon die Unterlaffung bes Rreuzeszeichens wird ihm als bedeutungevolle Scheide: mand auffallen.

Und was wird die Wirkung seyn, wenn das neue Bissthum zu Jerusalem, statt, wie man sich schmeichelt, den orienstalischen Christen ein Bild der Einheit des Protestantismus darzustellen, vielmehr gerade dazu dient, ihnen die unversöhnsliche innere Zerrissenheit desselben, welche weit tieser geht als die Spaltungen und Differenzen der östlichen Kirchenpartheien, recht anschaulich zu machen? Auf den ersten Blick zwar sollte man glauben, Hr. Alexander werde keine Schwierigkeit sinsben, seine bischössliche Oberaussicht und Jurisdiction über die

<sup>\*)</sup> De Géramb Pélérinage à Jérusalem. I, 162.

anderthalb protestantischen Seelen, Die er eima in Dalafting porfinden mag, geltend ju machen. Giebt man aber naber au, fo zeigen fich Binderniffe ohne Ende. Die Umerikaner und ihre Missionare, die fich in den letten Decennien in Berfuchen, ben orientalischen Christen ihr "evangelisches" Enften zu inoculiren, vorzüglich geschäftig ermiefen baben, werben ohne Zweifel die Zumuthung, fich von nun an ben Auord: nungen bes Brn. Allexander ju unterwerfen, und fich innerbalb ber burch feine englischen Instructionen vorgezeichneten Chranten ju halten, mit Entruftung von fich weifen. beren Borvater, um bem Episcopat ju Saufe ju entgeben, nach Umerika auswanderten, werden ficher nicht bie burd nichts getragene, nicht einmal auf eine wirklich existirende Gemeinde fich ftupende Autorität des neuen Bischofs anerten-Bon Seite ber englischen Diffentere, Die nach Pala ftina kommen werben, und die ben Saf gegen bie bifchöfliche Gewalt ichon von Saus aus mitbringen, wird es ibm begreiflicherweise nicht beffer ergeben. Schweizerische und hol= landische Protestanten merden auch feinen Grund finden, marum fie unter ein Institut, welches ihren beimathlichen Rircheneinrichtungen so völlig fremd ift, im Auslande fich beugen Gelbft über die ber bischöflichen Rirche angehörigen Englander wird Br. Allexander Muhe haben, feine Autoritat ju behaupten, benn biefe Rirche ift gegenwärtig in gwei Beerlager, das "evangelische" und das "Anglo = katholische gespal= ten, zwischen benen die Rluft fich täglich erweitert, und die vielleicht nicht lange mehr auch nur außerlich verbunden blei-Die Instructionen, die man ihm mitgegeben, sind, wie wir gefehen, gang im Ginne ber letteren, ber Unglo = tatho= lifchen Parthei abgefaßt, und ichon bieg burfte bie "Evangeli= cale", falle folche nach Paläftina fommen, bestimmen, ihm und feinen Beisungen die Unterwerfung ju verweigern. bie bischöfliche Amteführung bes Brn. Allerander wird ein fast ununterbrochener, unerquicklicher und fruchtlofer, aber babei boch lehrreicher Rampf mit Wiberspenstigen und offenen Berächtern seiner Autorität, eine wahre Danaibenarbeit werben; was er mühsam ausgebaut zu haben wähnt, wird ihm jeden Moment wieber unter ben Händen zu zerrinnen drohen, und wenn er nach zehn Jahren einmal seine große Diocese visitirt, so dürfte es ihm ergehen, wie jenem englischen General in Irland, welchem bei einer großen heerschau auf die Frage: Wo ist der leichte Trupp von Donegal? von einer einzelnen Stimme geantwortet wurde: hier bin ich, Ihr Gnaden!

Und diese Seite der Sache ist vielleicht auch diejenige, welche die orientalischen Bischöse bestimmt, das Unternehmen mit minder ungünstigen Augen zu betrachten. Bielleicht finsben sie es noch dankenswerth, daß man ihnen aus Europa mit großen Kosten einen Prosessor zugesendet hat, der ihren Untergebenen gratis einen praktischen Eursus über die Tensbenzen und Wirkungen der protestantischen Principien und über die Beschaffenheit des protestantischen Kirchenwesens liest, und Alles gleich mit den anschaulichsten Beispielen belegt.

## LVII.

# Der "Lebendige" und Lewald's Europa.

(Mus einem Schreiben an die Redaction.)

Den "Lebendigen" und seine ungeschlachten Verse kennen Ihre Leser aus dem siebenten Hefte des achten Bandes dieser Blatter zu Genüge; neu und ergöplich mag es aber mehrern derselben seyn, zu vernehmen, in welcher Weise derselbe seine Apotheose auch in Lewald's Europa gefunden hat. Weil jesoch diese Zeitschrift, ungeachtet, oder vielmehr wegen ihres Beinamens "Chronik der gebildeten Welt", sich nur auf eine besondere Qualität von Bildung zu beziehen scheint, so ist es vielleicht erlaubt, zu einiger Orientirung über solche wenigsstens dies zu bemerken: "daß sie, seit 1835 bestehend, den Jahrgang 1841 mit ihrer eigenen, etwas sonderbaren Entsstehungsgeschichte eingeleitet, und versichert hat, die ganze Unternehmung sey eigentlich nur für die vornehme Welt be-

stimmt; daß sie hierauf wegen dieser angeblichen Genesis und Bestimmung eine harte Zurechtweisung von der A. allgem. Zeitung erdulden mußte, welcher hader allerdings überraschen konnte; daß endlich als politisches Drakel der Europa gegenwärtig Hr. Dr. Cohren geseiert wird, der vor kurzem erst in einem sur das Jubilaum König Wilhelms von Würtemberg geschriebenen Artikel den Beweis lieserte, daß es sogar der Würtembergischen Regierung nicht gelingt, sich von den kirchlich und politisch Liberalen einen Dank zu verdienen, indem der beschelbene Mann meint, so lange nicht Freiheit des Gedantens, Reform des Rechts und allgemeine Bewaffnung bewilligt wären, sep alles Andere nur Kinderspiel.

Bezüglich auf ben "Lebendigen" findet nun zwischen der A. allgem. Zeitung und der Europa kein Zwiespalt, sondern herzinnige harmonie statt. Mit übereinstimmendem Freudenruf wurden seine Gedichte von beiden Journalen begrüßt; nur genügt das "wahre Labsal" des erstgenannten Blatts der Europa nicht; dies Lob ist ihr "zu dürftig"; sie verlangt überschwenglichen Enthusiasmus für ihren Schüpling; sie möchte, daß er allenthalben mit dem Liede: "Seht, der held und Sieger kommt"! empfangen würde, und als die würdigste Ovation giebt sie in einem der neuesten hefte ein köstliches curriculum vitae besselben, aus welchem ich Ihnen Einiges mit-

tbeile.

Georg Herwegh, so heißt ber "Lebendige", ist ber Sohn eines "schlichten Bürgersmannes"; er studirt zu Tübingen; aber bald behagt ihm das trockene Universitätsstudium nicht mehr. Er kömmt nach Stuttgart, um "frei von dem Einslüssen der Professoren, frei von dem Umgange der Studenten in der Umgebung der größeren Stadt seinem stillen Denken und Brüten nachzuhängen". Dier angelangt stellt er sich unverweilt bei Herrn Lewald, dem Redacteur der Europa ein, dem er schon früher seine praktischen Jugend Ergüsst zugesandt hat. "Sin hochausgeschossener bleicher Mensch, mit straff herabhängenden kohlschwarzen Haaren, ein brennendes, schwarmisches Auge im Kopse; früher bedeutenden Nervens Krankheiten ausgesetzt, in seinem Gange etwas Schwankendes, Schwebendes". Welche poetische Schilberung! Nur der "derbschwäbische Dialekt" will nicht recht dazu passen.

herr Lewald ahnt fogleich das hohe Dichter Genie in dem Neuangekommenen. Er versichert dessen beforgten Bater, sein Sohn werde "Uhland und Schwab überflügeln, und ein neuer Schiller werden", — und freut sich jett, daß "der junge Dichter ihn wenigstens nicht ganz zum Lügner werden ließ". — Um den Bater jedoch einigermaaßen zu beruhigen, wird bem

künftigen Schiller ..eine kleine Stelle bei ber Redaktion ber Europa angeboten, welche bamale noch im Werden mar". Aber bas graufame Geschick zerreißt auf einmal bieses schone Berhältniß; der junge Mann wird constriptionspflichtig, und muß als Refrut in die Raserne. Von dort aus schreibt er Haaliche Briefe an feinen Protector, welcher auch fogleich ba= bin eilt. und den angehenden Rriegsmann "knirschend por Buth" antrifft. herr Lewald sucht ihn zu tröften und verforat ibn "mit Wein und mit Buchern"; jugleich macht er Schritte bei ben Behörden, und wendet fich julent an den Ronig felbft, um bes Dichtere Befreiung zu erlangen. Aber barüber vergeben mehrere Wochen; Bermegh muß in der Raferne bleiben, die Unterofficiere und Coldaten verfteben nichts von dem "Weltschmerg", ber ihn erfüllt; fie lachen ihn aus, wenn er mit ben Worten Nicolaus Lenaus ihnen guruft: "Die gange Welt ift jum Bergweifeln traurig"! u. f. m. Da er feine Idee von Subordination hat, kommt er endlich in Urreft bei Baffer und Brod, aus welchem ihn nach vierzehn Tagen bie fonialiche Gnade befreit. Er wird vom Dienfte dispenfirt, und darf wieder in der Stadt feinen fruheren Beschäftigungen obliegen. Da geschieht es ihm, daß er auf einem Balle (der Beltschmerz erlaubte ihm folche Zerstreuung) einen Officier in= fultirt, und die Strenge der militarischen Strafgesene fürch= tend, besinnt er sich nicht lange, sondern desertirt in die Schweiz.

Eble, beutschtumliche Brutusseele! In beinen geharnischten Trupreimen grollst du mit Gott und Welt, zermalmest Papste, Könige und Ritter, rufft mit wilber Glut bein junges Deutschland zu Kampf und Sieg, und während dieses im triegslustigen Unisono aller Orten singt und lehrt, wie alle beutschen Zungen und Schwerter zu einem ringfertigen Ganzen zusammenwachsen sollen: folgt ber Theorie die Praris, das Vaterland fordert dich zur Uebung des Wassendienstes, du gerathest in Verzweislung, brichst deinen Fahneneib und beser

first in's Ausland.

Die Europa aber — biese Zeitschrift "für die Vornehmsbeit", preiset den "Lebendigen" als den Dichter der "Nation"\*), und versichert ihm, daß diese lettere "jest keine anderen Thaten von ihm erwarte, als seine hocherzigen Gestanken, seine hohen Träumereien in gepanzerten Rhythmen ertönen zu lassen". Wann die Zeit zu "andern Thaten" gekommen seyn wird, behält sie sich vor, ihm kund zu thun.

<sup>\*)</sup> In einigen Gegenden von Bapern und Defterreich gilt bas Wort Ration im Scherze zuweilen gleichbedeutend mit Gefindel.

## LVIII.

#### Briefliche Mittheilungen

aus Würtemberg.

Ans Raurtemberg ben 11. Nov. Mein letter Brief, ben Sie im 5ten Befte bes 8ten Bandes Ihrer Beitschrift mitgetheilt, hat hier viel bofes Blut gemacht. Doch hat man gegen bie von mir angeführten Thatfachen, mit Ausnahme einer einzigen, nichts einzuwenden vermocht. Ueber diefe eine Bloge ift man aber dafür um fo heftiger und berber hergefallen. Es ift die von mir ermahnte Weifung an den Pfar: rer von Sohenrechberg, Die Deffe bafelbft vor Sonnen-Aufgang ju le fen, die man ale eine abgefeimte, ja volteaufwieglerifche Bertaumbung ber murtembergifchen Regierung in Abrede ftelte. Die Beifung ift indeffen doch ergangen - ber vorige, nun verftorbene Pfar: rer von Dobenrechberg hat es felbft meinem Gemahremanne erzählt, bej: fen Glaubwurdigfeit über allen Sweifel erhaben ift - aber fie ging nicht pon ber Regierung, wenigstens nicht unmittelbar aus, sondern von dem bamaligen, noch lebenden Decan von Gmund und befdrantte fich uas mentlich auf die Wallfahrtezeiten. Der Regierung bin ich überdieß Die Erklarung fouldig, daß diefer Decan allerdings der Mann ift, eine Beisung der Art and in feinem eigenen Ropfe auszuhecken. Der Pfarrer, an den fie erging, hat fich nicht baran gefehrt; bas hat mir ein Berichterftatter bas erftemal zu bemerten vergeffen. Ucbrigens wird es Sie freuen, bei diefem Unlaß zu vernehmen, daß die hift.=polit. Blatter gegen die gedachte Beschuldigung abgefeinter und vollsauswieglerischer Berunglimpfung der würtembergichen Regierung und dem Gmunder Intelligenzblatte einen freiwilligen Bertheidiger gefunden haben, der mit Neunung feines Namens die Beschutdigung als mit dem wiffenschaftliden Charafter Diefer Beitichrift unvereinbar gurndwies. Ge erfolgte barauf von Seite bes Unflagers, eines herrn Baumeiftere Frip, eine beftige Diatribe, worin berfelbe unter andern ben wiffenschaftlichen Charafter der hift.:polit. Blatter mit dem Bemerken lenguete, daß die da: rin abgehandelten Begenstände gegen eine vorherrichende Biffenfchaft: lichfeit zeugten! Darüber nun natürlich fein Bort mehr. - Dan if hier fehr gespannt auf bas Antreten ber tatholischen Mitglieder unferer Stanbeversammlung. Mehrere Petitionen wegen ber Bedructung ber tatholifchen Rirche find bereits eingegangen, fowohl von Seite bet Bolles, als ber Geiftlichfeit. Bon einigen Standesherrn hegt man fehr gunftige Erwartungen, und Freiherr von hornftein durfte in ber Rammer der Abgeordneten auch nicht mehr fo allein fteben, wie frit her. Dat doch der Berr Bifchof von Rottenburg felbst eine Motion angefündigt über die Verhaltnise der katholischen Kirche in Würtemberg! Ueber den Juhalt derselben hat er sich aber gegen Niemand gegüßert. Das Zurücktreten Preußens im Consticte mie Rom scheint die biefige Regierung in große Berlegenheit zu fegen. Man fpricht fogar von Unterhandlungen mit den übrigen dentschen protestantischen Regie: rungen aus Diefem Aulag. Dergleichen Gerüchte fonnten wohl Die Ra: tholiten in der Ständeverfammlung veranlaffen, ihre Rlagen noch eint: weiten guruckzuhalten, um nicht zur Ungeit zu erbittern. Doch ift zu hoffen, daß fie fich jedenfalls baburch nicht fo lange werden binhalten laffen, daß man ihre Beichwerben unter bem Borwande bes Mangels an Beit auf die Seite ichieben tonne.

## LIX.

# Die Preffreiheit unter Sofeph II.

Das achtzehnte Jahrhundert liegt der Gegenwart so na-!, baf bie eigne Erinnerung berer, welche beute die funfgi= r Sabre gurudaelegt haben, noch in bie antebiluvianischen eiten por ber Erfturmung ber Baftille gurud reicht. - Und mnoch, wie wenig find diese von ber jungeren Generation tannt und verftanden! Die öffentliche Aufmerkfamkeit bat b, bes flaffifchen Allterthums nicht zu gebenfen, bei weitem ebr bem Mittelalter jugemendet, und fo ift es gefcheben. # unter ber Mehrheit ber Jestlebenden die allermunderlich= n Borftellungen über ben Charafter jener mertwurdigen eriode amischen ber Thronbesteigung Friedrich's von Breuffen ib bem Ausbruche der großen frangofisch europäischen Relution in Schwang kommen konnten. Babrend bie Ginen iener Beit, und insbefondere in ber Regierung des Raifers Neph, ben Sieg bes Bernunftlichtes und der freien Meuzeit beuffen, bliden Undere mit fehnfüchtigem Berlangen auf bas egiment ber "alten, guten Ordnung" jurud, mo bie untidrantte Berrichaft eines fouverainen Ginzelwillens jede drante überfpringen oder niederwerfen fonnte. - Beiben rtheien mare ju munichen, daß fie burch recht genaues tudium jener Beriode ju ber Ueberzeugung gelangten : wie ele jener bittern Fruchte, die fie felbft fcon beute koften, b beren voller Genug einer nicht fernen Butunft aufbehalt scheint, in eben jenem bon vieux tems, mit großer Mübe b in Treibhäufern, zur frühen Reife herangezogen murben. Bekanntlich hatte Raifer Joseph II., balb nach feiner ronbesteigung, feinem Bolte Preffreiheit gewährt, fand

41

VIII.

'sich jedoch nach kurzer Zeit schon veranlaßt, das blanke Spielzgeug zurückzunehmen, nachdem sich wider Erwarten gezeigt, daß es nicht bloß schneidend, sondern zweischneidig war. Die ser Hergang ist bekannt, bei weitem weniger jedoch das Einzelne jener, für Desterreich höchst charakteristischen Erscheinungen, welche die Preffreiheit in's Leben rief, und noch weniger die Gründe, warum dieselbe so schleunig wieder gegen eine, keine Ausnahme gestattende Censur vertauscht ward \*).

Die fast gänzliche Einstellung jeder Beschränkung der Presse hatte Desterreich, nach verschiedenen Richtungen hin, in eine wahrhaft sieberhafte Aufregung versetzt. — Man kann sich von dieser nur dann eine ungefähre Borstellung machen, wenn man den Contrast dieses Lärms mit der unmittelbar vorhergehenden, wenigstens auf dem geistigen Gebiete, so ruhigen, windstillen Regierungsperiode der großen Kaiserin erwägt.

In Beziehung auf Maria Theresien's Regiment ist zunächst ein großer Irrthum zu beseitigen, der, kraft unaufbörlicher Wiederholung, zulest bei Vielen Glauben gefunden hat.
Wer einen dumpfen und verdummenden Geistesdruck, als
Princip und Devise dieser Regierung bezeichnet, greift völlig
fehl, ja! er weiß nicht, wovon die Nede ist. Desterreich war
unter der letzen Erbin des Habsburgischen Stammes, kraft
des vorschlagenden Grundton's seines regierenden Hauses, und
des, in allen Provinzen überwiegenden Elementes deutscher

<sup>&</sup>quot;) Schon unter dem 3. März 1783 wurde im Rönigreich Böhmen, und wahrscheinlich auch in allen andern Ländern der Monarchie, "sammtlichen Buchhäublern, Duchdruckern und demjenigen Theil des Publikums — welche ein Werk zum Druck zu befördern oder abzugeben haben", befohlen: "das Original jedesmal und zwar ohne Ausnahme der Person und Eigenschaft des Werks, mit Einbegriff auch der mindesten Anzeigezetteln, doppelt, beide Exemplarien rein und lesbar geschrieben, mit Beisenung des Namens des Versassers bei dem t. t. Büchercensuramte einzureichen".

Bilbung, ein beutsches, und aus benfelben Grunden, ein fatholifches Land, wie jedes andere. Die katholische Rirche mar bort, bem Ramen nach von jeher, und obwohl feit Leopold's Beiten manniafach beschränkt, wenigstens zum größten Theile, auch noch ber Sache nach, die herrschende geblieben, bis in ber letten Balfte ber Regierung Maria Theresien's ber im Reitgeifte liegende Pfeudopoliticismus ber Regierungsbehörben . tron ber perfonlichen Undacht ber Raiferin; immer brobender fein Saupt erhob. Nicht minder nagte bort ber Wurm bes Jansenismus beimlich fcon lange an ber katholischen Wursel; von ben Riederlanden ber batte fich bie Secte unvermerft in Defterreich eingeschlichen, und bier ein Ren gewoben, melbes fich immer enger um ben großen Geift ber Monarchin aufammengog. Endlich fann bem fatholifchen Clerus berfelbe Bormurf gemacht werden, ber ihn überall treffen wird, mo bie Rirche lange Beit bindurch, wie in Defferreich, in einer außerlich geschütten und wohlhabigen, bequemen und fichern, icheinbar ober wirklich herrschenden Stellung gestanden hat. Damale, wie überall in abnlichen Lagen, batte ein großer Theil des öfterreichischen Clerus der menschlichen Ratur fei= nen Tribut entrichtet, und mar, ber Wachsamkeit und bes Gebete vergeffend, ruhig eingeschlafen. - Bielleicht mag bie Mehrheit, felbft ber beffern Sirten und Rirchenfürften, ein größeres Bertrauen auf die fürftliche Schupmacht, ale auf ben Geift gefest haben, ber am erften Pfingftfefte ber Rirche mitgetheilt worden ift, um bei ihr zu bleiben bis an's Ende ber Beiten. Die Gumme aller hieraus fliegenden Uebelftande und Migbrauche, somit alfo auch die Nothwendigkeit von Reformen, tann und muß jugegeben werben, mahrend ber Borwurf bes Obscurantismus gewöhnlich auf baarem Miß= verstande und einseitigem Religionshaß der Außerkirchlichen beruht, benen, fraft langer Ungewöhnung, buntel und fatholisch gleichbedeutende Begriffe find. Der Raum erlaubt es bier nicht, auf ben Ilterarifden und wiffenschaftlichen Buftanb Defterreiche unter Maria Therefia naber einzugeben.

Rur fo viel ift zu bemerken, daß um die Mitte bes Sahrbunderte diefe Monarchie in Sinfict bes foliben, tuchtigen Wiffens feiner Gelehrten mit jedem andern beutschen Lande einen billigen Vergleich aushalten konnte, und jeder fernern Entwickelung jum Guten fabig mar. Beareift inebefondere ber Bormurf bes Obscurantismus, seiner landublichen Geltung nach, in fich: bie Bemmung aller, auch ber unschabliden und nothwendigen, geistigen Bewegung, burch eine übelwollende ober ftupide Cenfur; ben Sag gegen alle, nicht un: mittelbar für materielle 3mede verwendbare Wiffenschaft; bas erdrückende Ginschnüren ber öffentlichen und Privatftubien in zwecklofe und geifttödtende, alles Leben hemmende und ben Bolkegeift verknöchernde Formen; das mechanische und gewaltsame, von ftaatswegen getriebene Ginpferchen bes jugend: lichen Geiftes in den todten Buchftaben veralteter Compenbien; endlich die geistige Absverrung Desterreichs von jeder freundlichen Beziehung zum gemeinschaftlichen Leben Deutsch: lande, ja Europa'e; - begreift man, fagen wir, biefes Alles unter bem Gemeinnamen bes Obscurantismus, - fo ift es für jeben, ber geschichtlichen Berhaltniffe Defterreiche einiger maagen Rundigen nicht nothig, die grobe, auf handgreiflichen Anachronismen berubende Ungerechtigkeit folder Unklagen, wenn diese gegen die Regierung der kaiferlichen Mutter 30feph's II. erhoben murben, auch nur eines Wortes zu mur: bigen.

Trot bes eben Gesagten soll jedoch nicht geläugnet werben, daß die Masse des österreichischen Bolkes, außerhalb der
gelehrten und gebildeten Stände, kraft nationeller Naturanlage und Gewöhnung, fast noch mehr wie das übrige katholische Deutschland, dem Geiste des unruhigen, zweiselsüchtigen Ruminirens und Forschens völlig fremd war. Durch althergebrachte, im Lause der Zeiten gemilderte, für herren und
Unterthanen gleich wohlthätige Versassungsverhältnisse in ihren leiblichen Interessen gesichert; auf dem Felde des Glaubens beruhigt durch die unangesochtene Bürgschaft der Kir-

de; julest vierzig Jahre lang regiert durch bie milbe Sand einer Fürftin, welche mannliche Rlarheit bes Geiftes, mit weiblicher Rachficht und Anmuth vereinigte, hatten fich bie Bewohner der Erblande ihrem angebornen Sange zur Rube und jum beitern, mehr forperlichen als geiftigen Lebensgenuß überlaffen, ohne erhebliche Beranderungen ju munichen, ober fich mit besfallfigen, fonberlichen Befürchtungen für die Butunft ibre Freude an der Gegenwart zu verfummern. war ein Buftand behaglich gutmuthiger Indiffereng, beren nothwendige und unerläßliche Boraussehung in einem fchranfenlofen Vertrauen lag, welches die Pupillen in die Macht, bie Belebeit und ben guten Billen ihrer geiftlichen und welt= lichen Bormunder festen. Beute, im Sahrhundert bes foftematischen Miftrauens, haben wir Mube, une in biefen Bufand ber Unbefangenheit auch nur hineinzudenken, mo es fo aut wie gar feine Zeitungen, freilich aber auch weber Bandel mit Staatspapieren noch Coursschwankungen gab. biefer politischen Sorglofigkeit mar bas' Bolk im Gangen, (und einzelne, janfenistische Streifschatten in ber höhern, geift= lichen Sphare abgerechnet!) der fatholischen Rirche, seinen geift= lichen Ruhrern, feinen gewohnten Andachten, zwar nicht mit bem Gifer ber Gudlander, aber mit einer gaben, lang aushaltenden Treue ergeben, welche, den Angriffen des Indiffe= rentismus gegenüber, wenigstens in ben untern Bolfsklaffen und auf dem Lande bis auf den heutigen Tag Stand gehalten bat.

In diesen Zustand fiel, nicht lange nach Josephs II. Thronbesteigung, welche überhaupt das bisherige sociale Lesben Desterreich's in Frage stellte, — die Preffreiheit \*), wie

<sup>\*)</sup> Eigentliche Preffreiheit im heutigen Sinne, d. h. völlige Abschaffung aller präventiven Maaßregeln gegen den Miß=brauch der Preffe hat Kaiser Joseph freilich nie angeordnet: vicl=mehr blieb in Wien eine Büchercensurhauptcommission für sämmt=liche Erbländer bestehen. Allein der dritte Paragraph der für diese ertheilten Justruktion vom 11. Juni 1781 besagt Folgen=

ein Meteorstein vom beitern himmel. Raifer Joseph war fic des besten Willens zur Abhilfe aller wirklichen und vermeint: lichen Migbrauche in feinem Canbe aufrichtigt bewußt. Defterreiche Unftern wollte, baf fich zu ber, jeden Biberftand brechenden Beftigfeit, welche biefes Bewuftfenn minder ftarfen Charafteren zu verleihen pflegt, ein bis zum brennen: ben Schmerze gesteigerter Thatendurft gefellte, und bag bei: ben Gigenschaften feineswege eine große Rabigfeit: Menfchen und Verhaltniffe richtig zu beurtheilen, entsprach. Ram bierju noch ein Grad von Ruhmliebe, wie er bei machtigen Gurften weit öfter die Quelle des Unheils als bes Segens für ihre Bolker gewesen ift, und endlich, jum Uebermaffe bes Unbeile, Kriedrich's von Dreußen verführerisches Beispiel, verbunden mit dem Ginfluge der falichen Staatstheorien der Beit, und ber in gang Europa enbemischen, irrigen Auffasfung ber weltlichen Souveranität und ihres Berufes auf Erben, fo mar burch biefe Gigenschaften und Boraussenungen bie betrübende Richtung vorgezeichnet, welche ein Monarch nehmen mußte, ben die Vorsehung augenscheinlich bestimmt hatte, Defterreich aus der alten in die neue Beit hinüberguleiten. Bon folden Ueberzeugungen gelenkt, von folden Gefühlen befeelt, mußte jener Berr, ohne Rettung und Bulfe, in die Nege fallen, mit welchen eine weitverbreitete, enggusammenhaltende Elique von Sophisten alle Monarchen Guro: pa's umgarnt hielt, Repe, die fie dem jungen, ftrebfamen,

des: "Rritifen, wenn es nur teine Schmäbichriften sind, sie mdgen nun treffen, wen sie wollen, vom Landesfürsten an bis zum Untersten, sollen besonders, wenn der Berfasser seinen Namen dazu drucken läßt, und sich also für die Wahrheit der Sache dadurch als Bürge darstellt, nicht verboten werden, da es jedem Wahrheitsliedenden eine Freude senn muß, wenn ihm selbe auch in diesem Wege zusommt". Diese Bestimmung kounte, je nachdem sie gehandhabt wurde, die alleransgedehntes ste Prefireiheit enthalten, war aber auch jeder beschränkenden Auslegung fähig.

aber kurssichtigen Fürsten schon viele Jahre vor seiner Thronbes steigung mit großer hinterlist gestellt hatte \*). Fortan floß in der Geschichte das, was die Brüderschaft der Apostel des Unsglaubens durch den Kaiser und in dessen Namen that, und wobei sie, ihm großentheils unbewußt, sich seiner als bloßes Werkzeug für die Zwecke der Zerstörung bediente, mit dem zusammen, was er selbst aus eigenem, unklarem Antriebe zu schaffen und zu bauen suchte. Diese traurige Solidarität mit einer verabscheuungswürdigen Parthei hat den Kaiser jesnen Ruhm in der Geschichte gekostet, den seine rastlose Thästigkeit und sein tieses Ergrissenspon von der Wichtigkeit seines erhabenen Beruses sonst in so reichem Maaße verdient bätten. Er starb nach einem versehlten Leben am gebrochenen Herzen, nicht ohne Uhnung, welches Urtheil einst die besessens Gemente der Nachwelt über ihn fällen würden.

Der Gebanke, ber ben Raifer bei Berleihung ber Brefffreiheit leitete, mar ohne 3meifel in feiner Wurgel gerecht und Er wollte bem wiffenschaftlichen Leben in feinen Staaten einen Sporn geben; die Beiftesträgheit aufrutteln; folummernde Rrafte meden; bas Rapital ber Nationalebre und geiftigen Nationalfraft burd Erschaffung einer Literatur vermehren, die neben bem neuerwachten Geiftesleben bes nordlichen und protestantischen Deutschlands eine murdige Stelle einnehmen konne. Dag ber Raifer auch nur bas Beburfniß hierzu fühlte, gereicht ihm gur hochsten Ehre, und muß ohne Rückhalt anerkannt werden. - Nur die Mittel maren in einer Beise verfehlt, daß sie dem herrlichen 3mecke, ftatt ibn ju fordern, gerade ju entgegenwirkten. Batte juporderft Raifer Joseph, ftatt dem flachsten Unglauben Thur und Thor ju öffnen, der Bewegung ber Geifter eine Rich= tung gur Bertheidigung ber Rirche gegeben, fo hatte er ben, für feine Beit doppelt nothwendigen Beweis geliefert, daß

<sup>\*)</sup> S. hifforifcpolit. Blatter, Bd. 3, S. 129, Jofeph II. und feine Beit.

Glaube und wissenschaftliches Leben sich nicht nur nicht ausschließen, sondern gegenseitig zu fördern berufen sind. Dann würde er auch die Originalität seiner Bölker geschont, und sie zu entwickeln gesucht haben, statt daß jede Aufklärung, die von ihm den Namen trägt, eine matte Copie, ja eine lächerliche Caricatur des rationalistischen Protestantismus war, wegen welcher sein biederes Volk mit bitterem Hohne gerade von Jenen verspottet wurde, denen man es in der ungläubigen Verruchtheit gleichthun wollte \*). Hätte der Rais

<sup>\*)</sup> Gine, aus fachfifch-protestantischer Feder gefloffene pfeudonome Brofchure (Beroald Troctendorfers verlorne Briefe an einen Landsmann in Sachsen über die Aufflarung in Bien 1785) thut in diefer Begiehung Mengerungen, die wichtig find, jur Couffe tirung des Urtheile, welches Schriftsteller des nordlichen Dentich: landes fällten, wenn fie aufrichtig fenn, und nicht etwa um confessioneller oder anderer 3mede willen bem neuen Lichte in Defterreich fcmeicheln wollten. "Wien fcmebte", heißt es bier, "vor ungefähr 25 bis 30 Jahren noch in fehr großer Dumm: heit, fing aber nach und nach fich immer mehr und mehr gu erheitern an. Bor fünf Jahren hatte es feine Auftlarung am weitesten gebracht - ba fam die Preffreiheit. Die hiefigen Untoren bedienten fich, wie icon gefagt, derfelben fo übel, und machten durch ihre Brofcuren das Bolt bermaffen verwirt, baß es wieder recidiv murbe. Run feht im Evangelio, bag wenn ein ausgetriebener bofer Beift wieder guruckfomme, fo bringe er 100 andere Beifter mit fich, die arger find, benn er felbft. Das heißt nun, daß der Buructgefallene unheilbar fet. Deswegen ift fcwer ju glauben, daß Wien fo bald nur bahin tommen werde, wo es icon war. Die Ginfalt ift an febr emporgewachfen und umfonft hauet man diefer Lernaifchen Schlan: ge einen Ropf meg, wenn an beffen ftatt fogleich wieder un: zählige neue nachwachsen. Vor Rurgem hat ein gemiffer Mathe matiter die Biener-Dummheit folgendermaffen nach dem Bewichte ausgerechnet; er fagt: Die Wiener Original=Dummheit hatte anfänglich nicht mehr betragen als 36 Centner. aber mare durch Bermischung mit Mannern und Tochtern frem: ber Nationen an Mutterwit gefommen 8 Centner; ferner burd

bann, nach bem Maaße ber reichen Mittel, die ihm zu bote standen, gelehrte und höhere wissenschaftliche Anstals gegründet, oder den damals noch reichen Elerus seines ndes zu deren Gründung eingeladen und veranlaßt, statt 3 gefährliche Beispiel der Klöstereinziehung und der Concation geistlicher Güter zu geben, hätte er guten aber verzelten, wissenschaftlichen Bestrebungen den rechten Halt das Zusammenhang, keimenden Talenten Schup und Ausmunzung gewährt, — hätte er mit einem Worte nicht die false, seichte, verdummende, despotische Ausklärung seines Jahrenderts mit wahrer Geistesbildung verwechselt, hätte er die ihre, geistige und rechtliche Freiheit begriffen, und hätte für diese letztere nicht ein militärischer Drillmeister, sondern 1 weiser Geriner seyn wollen und können, dann wäre er

eigene Bemühung erftubirte Aufflarung 4 Centner. Dicfe beiben Summen von der obigen abgezogen, mare ihnen alfo nicht mehr an Dummheit in Referve geblieben, als 24 Centner. Singegen ware feit der Preffreiheit an neuer Dummheit bingugetommen 247 Centner. Diesemnach hatte fich die Wiener: Dummheit vermehrt um 235 Centuer". - Dieg mar ber Lohn für bas Mufgeflärtsenn und Protestantspielensollen ber armen Wiener. Man glaube übrigens ja nicht, daß ber fachfifche Satprifer der un= glanbigen Aufflarung an fich feind ift. "Raifer Jofeph der Bweite", fagt er, "ber Segen feiner Staaten, Et, beffen Ungedenken, wenn er einft nicht mehr fenn wird, anch in ber Afche ber fpateften Nachwelt ein beiliger Gegenstand ber Chrfurcht und Bewunderung bleiben muß, meinte es mit feinem Bolfe aut. Diefer Monarch hatte icon vorlängst die Borurtheile bes Aberglaubens abgelegt, oder vielmehr (wie es wahrscheinlicher ift) beffen verächtliche Retten niemals getragen. Er feste ber Buth (sic) der Rierifei Schranken und entwaffnete fie, zerftorte die Bege bes Mufffggangs, erniedrigte die Unwiffenheit, hob die ftrengere Cenfur auf, und führte, nebft ber wohlthatigen Tolerang, die Preffreiheit ein. Seine große Absicht babei mar, - fein Bolt aufantlaren". - Aber Gott fen es ge= flagt! - bas Mittel bat nicht anschlagen wollen.

obne in die geringste Collision mit der Rirche und ihrem Obers 'haupte zu gerathen, ohne der Revolution porzuarbeiten, ohne Gewalt, ohne Rechtsverlegung, unter bem Beifall, nicht der Ungläubigen und der Reinde des Thrones und des Altars, fondern aller mahrhaft confervativen Elemente in Europa, der Wohlthater Defterreiche, ja ber gangen fatholischen Welt geworben. Statt beffen rief er, indem er feierlich Jedem bas Recht jum öffentlichen Urtheil über Alles ertheilte, die Daffe auf, an welde, bem naturlichen Laufe ber Dinge gemäß, Bilbung und geistige Bewegung erft bann ju tommen pflegt, wenn fie burch Die höhern und höchften Schichten ber literarifchen Welt burdgebrungen ift. Und biefem, burch bie Abepten ber Aufflarung jum Sturme gegen bie Erbichaft ber Bergangenheit geführten Bobel, gab er bie Rirche, und mit ihr, unter bem Namen des Vorurtheile, Alles Preis, was gen, wie im politischen Leben auf Autoritat berubt. konnte ein Beberricher Defterreich's vergeffen, daß, der firch: lichen Ueberlieferung in feinem Lande ben Rrieg erklaren, fo viel hieß, ale bie Wurzeln feiner eigenen Macht abfagen! Wie konnte er vergeffen, daß, nachdem vor 150 Jahren nur ein Wunder feine Borfahren von dem Rande des Abgrunbes zurückgezogen, an welchen bie bamalige, firchlich revolutionare Strömung das alte Erzhaus bin getrieben'hatte, Defterreich fortan nur mit ber tatholischen Sache in Deutschland fteben und fallen fonnte!

Welche Motive bei der Verleihung der Preffreiheit aber auch in Oesterreich obgewaltet haben mochten, die wirklich eintretenden Wirkungen täuschten sowohl jene Wohlmeinenden, welche nichts Geringeres erwartet hatten, als daß Minerva jest wohlgerüstet aus Jupiters Haupte hervorspringen werzde, wie die Andern, die sich der sanguinischen Hoffung hinz gegeben haben mochten, daß das bloße Faetum der Presfreiheit, ohne weiteres, zur Zerstörung des alten Volksglaubens hinreichen werde. — Wir wollen hier zunächst über die wissenschaftlichen Ergebnisse der Presfreiheit in Oesterreich eis

nen Reugen vornehmen, der unter den Berolden ber Aufflarung jener Beit einen Ramen bat. Es ift ber berüchtigte Schöngeift und eifrige Freimaurer Alops Blumauer, welcher, nachdem die Gefellschaft Jefu ihn ausgestoßen, fich auf bas Reld ber chnischen Doefie und ber bubenhaften Berbohnung ber Rirche verlegt hatte; Defterreich's Boltaire, wenn man bas Talent und die Celebritat in Abgug, und die feindliche Gefinnung gegen alles Beilige allein in Unfchlag bringt. Diefer leat, anderthalb Jahre nach Berleibung der Preffreiheit, in feinen Beobachtungen über Defterreiche Aufflarung und Litera= ture ein Zeugnif über die Geiftesfrüchte ab, welche die Li= cent auf bem alten Boben Desterreichs getragen batte. es ber urfprüngliche 3med biefes Auffates gewesen fev, in einer Freimaurerloge vorgelefen, ober etwa, bei bochgestellten Mannern, für frecielle Zwecke benunt ju merden, muß unents schieden bleiben. Bollftandig findet fich berfelbe in ber Leip= giger Ausgabe von Blumauer's fammtlichen Werken vom Sabre 1802 im fiebenten Banbe.

"In einem Staate", so beginnt der Verfasser, "in dem von jeher Liebe zur Lektüre herrschte, in dem man von jeher die Schriften aller aufgeklärten Nationen las, um desto gieriger las, jemehr Schwierigkeizten Die Neugierde der Leser reizten, in dessen aufgeklärtem Theile von jeher Grundsäpe und Meinungen keimten, die jeder denkende Kopf wohl im Stillen hegen, aber nicht öffentlich ausbrechen lassen konnte, wo Bisbegierde dem starfen Damm seit langer Beit entgegen arbeitete, und dem Durchbrechen bereits nahe war; in so einem Staate mußte auf die Wegrämmung der hindernisse, und die Erweiterung der Prefireis heit nothwendig eine Ueberschwemmung von Broschüren solgen".

"Auf welchen hohen Grad schon vor diefer Epoche die Schreibbegierde der Schriftsteller des Landes gestiegen war, bewiesen die zahlos
sen Leichengedichte, Reden, Träume n. s. w. auf den Tod der seeligen
Raiserin, und der nicht zu bändigende Eifer, mit welchem viele derselben
ber Verstorbenen noch ins zweite Jahr hinein nachleverten. Der Berth
dieser Gedichte, so verschieden er war, und so zweidentig er allemal bei
bloßen Gelegenheitsgedichten sehn muß, eröffnete dennoch der inländis
schen Dichtunst eine nicht zu verachtende Aussicht. Die Schreiblust
war nnn einmal rege, und sie schien nur eine kurze Zeit, wie in einer

mar es eine Kreube au feben, wie manderlei Schilbe bie bem bingen , wie einer bes andern Ruche verlafterte , wie einer ben m Me. Schmierer ichalt, und wie jeber gegen ben Schwall von Broil loszog, ben er mit den feinigen vermehren half. Allein der Sing whe li wurden bemungeachtet weniger, die Berleger behutfamer, d und vermuthlich murbe die fichtbar gunehmente Lauiafeit bes Brie ben Schreibern nach nnd nach bas Sandwert gelegt haben, bitte In Y wit a Die Antunft bed Pabftes bem gangen Schriftstellermefen eine m Schnelltraft und eine andere Wendung gegeben". - .. Biele Con litte. ten", heißt es weiter unten, "fchienen nur ber einmal in Gang gent huse ten Schreibegewohnheit ber Bande ihr Dafenn zu banten. Und M. naturlich, ber Ropf den Banden nicht immer folgen fann, fo with einige jede Belegenheit, und fuchten ihre Schreibmaterialien at Gaffe. Cobald der Pobel mas gu fprechen hatte, hatten fie mit ! fdreiben, und wie ber hunger gierig an einer harten Brodfruft mit fo nagte ihre Schreibfucht an jedem Baffenfpectatel".

nther

Heie

dant

nie e

Liek

kr

Юe

la

11

Blumauer, einer ber Korpphäen bes neuen Geiftes, th fich fogar zu bem bemüthigenden Geständniffe gezwungen, baß bie Schriftftellerei in Bien, - wo fie niemals wie in "Auslande" viel gegolten habe, - beinahe fcon ein offeium sordidum geworben fen.

"Der Name Schriftsteller bat, burch die Leute die ibn tragen be reits fo viel von feiner urfprünglichen Burbe verloren, bag er anfängt et ehrend gu merden, und menn's noch langer fo fort geht, Befahr lauft, i Deftreich eben fo gut ein Schimpfname zu werben, ale es ber Rame: Fur bei den Romern mard. Bald wird ein Antor, dem fein auter Dame lid ift, Anftand nehmen, mit Leuten Diefes Belichters einerlei Rleid ju tu: gen, und in einer Befellichaft zu erfcheinen, bie fo übel berüchtigt ift. Er wird fich gurudeziehen, und bem Pfufchergefindel ein Gebiet übertaf fen, von dem der gesittete Mann wie von einer Jedermannsichente fpricht".

Der Verfaffer fügt biergu die auch heute noch richige Bemerkung: bag in Wien ein großer Theil der beften Ropfe gar nicht schreibe, und daß biefe hauptstadt neine weit gris Bere Ungahl vortrefflicher Ropfe, ale vortrefflicher Schriftfich ler habe". Er beklagt jugleich, daß die inländischen Gelehr ten, weil fie fich ber ichlechten Gefellichaft ichamten, trot ber beseitigten Censur ihre Auffage auswärtigen Beitschriften über ließen, und meint: daß fo lange diefe Gewohnheit mabre, in

ts allerhand! Raufts allerhand! Raufts lang und furze Bagre! 2c. Diefe Brofcuren, bavon die meiften in die Rubrit: Matulatur cen, und noch beilaufig dreimal fo viel, erschienen voriges Jahr in : Beit von wenigen Monaten, murben gefauft und gelesen. - Sie ben Titeln nach ein ziemlich vollständiges Repertorium über Bien : wehe dem, der darnach Wien beurtheilen wollte! Die meiften ers nen bloß bes Gelbes wegen, maren in einem Tage fertig, am zweiten fen, und am britten vergeffen. Man glaube indeffen ja nicht, baß es bei einer Brofdure über einen Gegenstand bewenden lief. war bennahe feiner, über ben man nicht wortwechselte. Die rift: Ueber die Begrabniffe, die allerdinge viel beffere Nacher verdient hatte, jog 21 Streitschriften nach fich, bei welcher Benheit ber Chrw. P. P. Raft, Curatus ju St. Stephan, mit Umtewegen verfaßten Gegenschriften feine rühmliche riftfellerlaufbahn eröffnete. Die Beitrage gur Schilderung ens, eine in vielem Betracht merkwürdige Schrift, der gur Em-Inng nichts, ale ein ben Gegenständen mehr angemeffener Ton fehls veranlagte über 10 Streitschriften, und ihr haben wir den fatho= ben Unterricht des oben ermähnten P. P. Kaft in 10 Theilen, Stud ju 7 Rrenger ju banten, durch welchen ber eifrige Berr faffer dem driftlichen Fragbuchelunterricht des ibten Jahrhunderts, durch die neuen Normalbucher icon beinahe in Bergeffenheit ge= en war, wieder auf die Beine geholfen hat. Die Schrift: Ueber Stubenmadden in Dien, von herrn Rantenftraud, eine ber gludlichften Antorfpetulationen für ihn, und die Berrn, be fich an ihn anhingen. 25 Brofcburen folingen fich fur und er diefen Gegenstand , und bewiesen deutlich, mas für einen wich: n Theil des Publifums die Stubenmadden ausmachen muffen. Bon er Beit an gingen die Manufakturen ber Tagesprodukte unermudet , und in jedem Monate durfte man auf 50 bis 60 Brofchuren ficher hnung machen. Jeder Borfall, jede Tageenenigfeit mard zur Brofchuund die Alles regierende Gottin Gelegenheit, die fonft Juvenale und ttlere ju unfterblichen Werten bes Beiftes aufrief, amufirte fic Bien damit, zwei Bogen langen Brofchuren das Dafenn zu geben. Schriftsteller ichienen den Geschmack des Publikums wohl getroffen haben, fie verlegten fich auf Perfonlichkeiten, Familienvorfalle igl., und Dinge, die fonft nur in vertrauten Rreifen und freund= ftlichen Unterredungen abgehandelt murben, gingen jest durch die ide eines gangen Publikums. Aber auch diefer Speifen ward man ber Lange fatt, und als man minder gierig guzugreifen aufing, fo

ftengunft fab fich gerabe burch biefes Mittel, mit ber achten, altösterreichischen Nationalität in einen Rampf verwickelt, mit welchem fie, wie damale noch bie Streitfrafte gegeneinander ftanden, auf biefem Relbe nothwendig den Rurgern gieben Das Feuerwerk mar angezündet, ebe es vollständig aufgeftellt gewefen. Sochft bezeichnend ift es, wie Blumauer, der ohne Zweifel zu den klügern und tiefer eingeweih: ten Sauptern bes Wiener Muminatismus gehörte, ziemlich unummunden die Ueberzeugung ausspricht, daß ber Sand: ftreich auf den Glauben und die Sittlichkeit bes Bolfes, ber burch die freie Preffe versucht worben, vollständig miffgludt Ihm wird bei ber Mufterung ber Aufklarungsarmee unheimlich ju Muthe; er icharft ben Berbundeten ein: nicht fo fturmifch mit ber Thur in's Saus ju fallen, bas Bolf werde ja scheu und meine, man wolle ihm feinen Glauben nehmen. Man moge boch nur die Beit walten, und die firch: lichen Anordnungen bes Raifers, fo wie die im gleichen Sinne geleitete Thatigkeit bes aufgeklarten Theiles ber Geiftlichkeit ihre Früchte tragen laffen.

"Allerdings", ruft er aus, "geht es mit ber Burechtweisung bes menfchtichen Beiftes fehr langfam, und eine burchaus aufgeklärtere Denkungstrt läßt fich höchftens erft von ber zweiten Beneration, und wenn unfere jegigen Rinder Bäter fenn werben, erwarten". —

Ja, der Wortführer der Geistesfreiheit benkt bereits, zwar verblumt, doch ziemlich deutlich an den Ruckzug aus dem Blachfelbe der freien Presse hinter die Mauern und Graben der Censur.

"Pfuscherei veransaste von jeher den Berfall der Kunste und handwerste. Die wohlseile, wiewohl schlechte Waare des Psuschers, verschlägt die besser gearbeitete Waare des kunstgercchten Meisters, und dieser, weil ihm Niemand den größeren Auswand von Zeit und Mühe auf seine Arbeit bezahlen will, muß entweder darben, oder mit zum Psuscher werden. Geschieht das, so nimmt mit der Güte der Arbeit ihr Werth ab, das Handwert fällt, und mit selbem die Achtung, die man soust dafür hatte. Der Einwohner des Landes sieht, daß er bei aller Wohlseile der Waare verliert, daß er nun alle Jahre nen anschassen muß, was ihm sonst vier bis fünf Jahre gedanert hatte; er will

wieber aute Baare, findet fie in feinem Lande nicht, tauft answärts und traat bas Beld aus bem Lande. Das ift beilaufig bas Schicfal unferer inlaudifchen Schriftstellerei. Es maren Beiten, mo es bei uns wenig oder gar feine Schriftsteller gab, und der Lefebegierige mußte fic answarts Nahrung feines Beiftes fuchen. Jest haben wir Schrift: fteller die Menge, aber ber Kall ift noch immer ber nämliche, und wird es fo lange bleiben, fo lange zwei Drittheile ber gefammten Schriftstellerzunft bloge Pfuscher find. Bei ben Sandwertern bat man, um ben bofen Rolgen ber Pfufderei vorzubeugen, bie 3nnft: und Innungerechte eingeführt, welche ben tunftgerechten Deifter in dem ausschließenden Befig feiner Runft handhabten, und ben Pfufdern bas Sand= wert legten; Die Schriftstellerei mar in Diefem Puntte pon Unbeginn vogelfrei und ohne Sous, und die Rrititer. Die fich freilich manchmal bes bedrängten Antormefens annahmen und fich ben Gingriffen ber Afterautoren entgegenstellten, maren von jeher eine viel ju fcmache Sousmehre, ein Bolf von ihrem Gebiete bintan gu halten, welches nur au aut mußte, daß die Baffen der Bertheidiger besselben nur Ganfefpuhlen find, und ihre Borte gwar den Zon, aber nicht bas Bermogen einer gefengebenden Gewalt haben. Und Diefer mehrlofe Buftand ber Schriftsteller ift es, ber bas Gebiet ber Wiffenschaften jum Zummelplat jedes noch fo unverschämten Rederfectere macht, und ber fo viele litterarische Rleinhandler veranlagt, ihre furze Waare an allen Orten auszuframen".

Freilich wohl, wenn die freie Presse der Neuerer, ohne allen Schus vor sich selbst, ihrer eigenen Entwickelung überlassen blieb, wenn sie vor der öffentlichen Meinung des wirklichen Volkes im Rampse mit der Landesreligion das zu bestehen hatte, was der Engländer a fair trial nennt, so war mit Sicherheit vorauszusehen: daß in nicht sehr langer Frist das gesammte Ausklärungsgeschäft rettungslos als caput mortuum zu Voden fallen mußte. Sollte dieser Schlag abgewens det werden, so war es nöthig, den Gährungsproces in seiner Mitte anzuhalten, die Freiheit einstweilen zu suspendiren, und inzwischen dem freigeistigen Fortschritte in den Volksmasssen sie sem mit sanster Gewalt nachzuhelsen.

Aber auch noch ein anderer Grund flöfte ben Leitern ber beabsichtigten Dekatholisirung Defterreiche großes Bebenken Nicht nur hatte bas Bolf, nachdem ber erfte Reis ber Neuheit feine Macht verloren, ihrem Beginnen ben centner= schweren Medufenschild feiner alten Gewohnheit vorgehalten. und fich bes unüberwindlichen, paffiven Mittels bedient: bie Angriffe nicht mehr zu lefen; auch viele Priefter festen ben Schmähungen ber Illuminaten eine active Bertheibiaung entgegen, welcher man munichen mochte, baff bie belbenmuthigen Streiter felbst noch ben Sieg ihrer Sache erlebt batten. Insbefondere icheint Wien damals einen Pfarrclerus befeffen zu haben, der die traurige und schwere Pflicht mit treuer Gemiffenhaftigkeit erfullte: Die Rachbut eines icheibenben Zeitaltere ju fenn, und die Beiligthumer bes Bolfes ju fcuten, mabrend ein jucht = und gemiffenlofes Gefindel fie und Alles mit einem Sagel von Lafterungen bedecken burfte, was das Berkommen und ben gemeinsamen Glauben des Boltes für fich batte. Ruhm vor ben Leuten ift jenen belbenmuthigen Bekennern bafur nicht geworben; fie ftanden Dem, was zu jener Beit Bilbung und Beitgeift hieß, fchroff gegenuber, und ber Beift ber bamale mobischen Aufklarung, bem fic alle Stimmführer zu eigen gegeben, bat ihnen fo menig ein ehrendes Denkmal gefest, daß felbst wir auf ihre Namen, bie ohne Zweifel einen Plat im Buche bes Lebens gefunden, gröftentheils erft burch die Pasquille ber Reinde ber Rirche aufmerksam geworden find. Dennoch mar ju jener Beit ihre Macht nicht gering. Große Ringfertigfeit bes Geiftes und Gewandtheit bes Ausbrucks mar ihnen freilich nicht gegeben, gludlicherweife aber auch ben Gegnern nicht. Satten biefe alle Bortheile eines Ungreifere für fich, bem jebes, auch bas schlechtefte Mittel recht ift, fo konnten umgekehrt die Bertheibiger ber Rirche, fich theils auf die innere Wahrheit ibrer Cache, theile auf die große Mehrheit des eigentlichen Bolfes ftupen, bei welchem bamale die Cache ber Illuminaten feineswege popular mar. 3m Gangen mußte die Geift-

lichkeit, fo lange ihr blefe Freiheit von oben berab nicht vertummert mar, Die Baffen, welche ibr ju Gebote ftanden, mit Ruth und Ginficht ju benuten. Gin Pater Dochlin lub im Biener Diarium die Reinde der heiligen Rirche nach Bofenborf jur Unborung einer, gegen ihr gottlofes Treiben gerichteten Predigt ein. Pater Saft fcbrieb, jum großen Merger Blumauer's und feiner Logenbruder, einen fatholischen Unterricht in einer Reihe von Brofchuren, die, wie die Schrifs ten ber Begner, ju fieben Rreuger bas Stud feil geboten wurden. Epbel's Libell: mas ift ber Papft? murbe auf eine Beije abgefertigt, welche ber, gwar im Ausbruck unbeholfenen, aber noch unverdorbenen fatholischen Gefinnung ber Biener alle Ehre machte. Giebengig Schriften, Die fich an ienes Dampblet anschloffen, bewiefen wenigftens eben fo beutlich, wie das murdige Benehmen der Bewohner der Saupt= ftadt bei ber Unwesenheit bes Papftes, wie entfernt Wien vom Grabe alles firchlichen Geiftes, vom Indifferentismus Inftinctmäßig mertte ber gefunde Ginn bes Boltes, mas vielen Gelehrten verborgen blieb: baf die Freiheit ber Bolter Europas mefentlich und nothwendig auf der Theilung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt beruhe. Es fühlte, bag ber Rrieg ber Muminaten gegen Rom einen andern 3med, als das uneigennunige Intereffe an ber Auftlarung habe. Der engherzige, bleierne, fleinliche Despotismus einer Clique von Sophisten, die fich, mit Beibehaltung der alten monardifden Romenclatur, ber Ausübung ber weltlichen Regierung bemachtigen wollten, fuchte fich in die Stelle einer angebli= den, geiftlichen Zwingherrschaft zu fegen, die Niemanden gebruckt, und welche ihr wohlthätiges Dafenn bem gemeinen Manne nur durch Segnungen und Ablaffe tund gethan hatte. Gine Uhnung ging burch bas Bolt: bag ein großer Bendepunkt ber Beiten gekommen fen, wo in die Stelle bes fombolifchen, geiftlichen Birtenftabes, ein anderes, viel handgreif= licheres, weltliches und militarisches Wertzeug ber Buchtigung treten werbe. Unter biefen Umftanben mard Epbel's Frage

burch andere Probleme beantwortet, an beren Aufftellung allein ichon ber Muminatismus batte lernen konnen, bag er auf die Gunft dieses Bolkes viel zu voreilig gerechnet babe. Man fragte nicht blog, mit eben fo vielem Rechte ale Enbel: mas ift die Religion? was ift die Rirche? was find die Pflichten gegen Gott? fondern auch, mit birecter Beleuchtung eis ner schmupigen Perfonlichkeit: mas ift Berr Epbel? ja, ben Angriff auf eine, fur bie weltliche Gewalt feineswegs erfpriefliche Weise retorquirend: was ift ber Raifer und mo ift bie Grange jeder Macht? Die "Borftellung an Ge. papfiliche Beiligfeit" von Rautenstrauch batte fein befferes Schickfal. Diefes Schriftchen, in welchem ber revolutionare Sohn ber Raubritter bes fechezehnten Jahrhunderts fich mit ber gangen Plattheit eines fervilen Bienerschriftstellers aus ber Aufflarungsperiode paart, und Ulrich von Suttens Geift mit Saarbeutel und ailes de pigeon, statt mit bem Barnische angethan erscheint, biefes Schriftchen mard in einer Beife beim: geführt, bie ben Bundesbruder Blumauer ju ber Unerfennung nothigte: man habe fich gegen die Schrift des herrn Rautenstrauch in einem Tone ereifert, "ber in ben Beiten, ba man mit Rauften fdrieb, einem Beielinger alle Ehre gemacht haben wurde". Ueberhaupt: wenn bie Freimaurerzunft jedwede hervorstechende, fatholische Perfonlichkeit verlaumdete und verhöhnte, fo mard ihr in einer "Biographie der Glaubenefeger in Defterreich" und andern, abnlichen Schriften ein Spiegel vorgehalten, der une, wenn wir damit wieder bie Untworten ber Aufklarer (g. B. deren "Biebermannschronif") aufammenhalten, mit Efel und Entfegen einen Blicf in bie, felbst für jene Beit faum glaubliche Plattheit und Erbarmlichfeit jenes fleinen Sauflein's von Rirchenfturmern thun laft, in beren robe Saufte bas moralische Wohl und Webe bes größten und ehrmurdigften Reiches ber Chriftenbeit gefallen Oft icon find in früheren Sahrhunderten Lafter und Unglaube felbft viel feder und energischer hervorgetreten, aber Die Geschichte weist schwerlich ein ahnliches Beispiel auf, bas bie moralische Rullität sich mit der intellectuellen, die revolutionare Verruchtheit mit der allerservilsten Philisterhaftigkeit dergestalt zusammengefunden habe, und zu einem Wesen geworden seh, wie damals in Wien und in dem Gebahren seiner Aufklarer.

Unter biefen Umftanden liegt bie Frage nabe: mas ber muthmaafliche Erfolg gewesen mare, wenn bie Preffreiheit bestehen und beiden Theilen gestattet geblieben mare, fich auf gleiche Baffen ju ichlagen? Blumauer icheint ju boffen, bag bas Bolk fich allmählig boch wohl noch feinem alten Glauben werde entfremden laffen. "Man erinnere fich des Auffebens und der fast allgemeinen Emporung, welche die Schrift: über bie Begrabniffe in burgerlichen und abelichen Gefellichaf= ten, in Schenken und Raffeehaufern erregte, und halte ben unbefrembeten Blid und bie Gleichgultigfeit bagegen, mit welcher bas Bolk jest ungleich ftarkere Dofes von Bahrheit ale bewährte Sausmittel in fich fchlurft, und man wird finben, bag bas Bolf burch bie fleineren Schriften biefer Urt gu einer Bekanntichaft mit gewiffen Gegenständen gelanget ift, bie burch eine Reihe von Sahren faum ju erwarten mar. Das Lefen fo vieler Schriften, bas vielfaltige Raisonniren barüber, mußte baffelbe nach und nach mit Ideen vertraut machen, die es fonft gar nicht ober nur im Borbeigeben gu benten gewohnt mar. Und hatten die Schriftsteller nicht felbst fo oft ihr Biel aus bem Gefichte verloren, hatten fie ihre Begriffe nicht felbst verwirrt, und einer bes andern Arbeit vernichtet, fo murbe bie Aufflarung ihr Gebiet noch weiter ausgebehnt, und ihre Macht felbft bis auf Sandlungen erftrectt haben". Allein aus eben diefen Ginraumungen lagt fich mit eben fo großem Rechte auch bas Gegentheil ableiten. Das Bolk batte allerdinge bei bem fortgefesten Streite nachdenken lernen muffen über bas, mas bieber blog Cache ber frommen, unangefochtenen, gläubigen Gewohnheit gemefen mar. benen, die in diese Unschuldswelt die Brandfackel ber innern Entzweiung und des 3meifele geworfen hatten! Nachdem bieß

aber, freilich auf eben fo unnothige ale frevelbafte Beife, geschehen mar, mußte fich baffelbe Bolf mit Bemuftfenn für ober mider bie Religion feiner Bater entscheiben lernen; ber Buftand bes ungelösten 3meifele burfte nicht permanent merben, die Gabrung mußte fich vollenden. Batte aber, wie es beute vielleicht munichenswerth icheinen fonnte, bamale ber Procest feinen Fortgang genommen, fo batte bas Bolt von Defterreich mablen muffen: amifchen ber nationalen Rirche, mit ihren eingewohnten Neften, ihren Bunbern, ihren Ballfahr: ten. ihrer tief in alle Lebensgewohnheiten eingebrungenen Lebre, und ihrem Gultus einerseits; und einer fleinen, nur noch halb geheimen Gefellschaft von Epottern andrerfeits, die nachgerabe langweilig murben, und die fast alle, burch ein bescholtenes Privatleben ober ben Spnismus ibrer Poeffe, bem ehrbaren Defterreicherf bes Burger = und Banernftanbes ein Dorn im Auge maren. Lange batte biefe Babl, menn fonft bie Chaalen ber Wage gleich gemefen maren, nicht ichwanten fonnen. Möchte fich also auch, wie Blumauer hofft, eine fleine Bahl von Abepten ju ben Rabnen ber Neueren gefunden haben, die große Mehrheit mare, wenn die Rrantheit bis jur Rrifie fam, mit Bewuftfebn gegen die aufflärende Rirchenverfolgung gewefen. Es batte fich, burch die Preffreiheit, eine felbstftandige, freie, tatholifche Meinung bilden konnen, und biefe vorausgefest, mare Die geiftige Absperrung bes Bolkes vom Mittelpunkte ber Ginheit ber Rirche unmöglich, bie burch 3mang bemirfte Ergiehung bee Clerus in ben Grundfagen ber Aufflarung und bes neuen Staatstirchenrechtes menigstens febr erfcmert, bas gesammte Schickfal bes Rrieges gegen die Kirche in hohem Grabe compromittirt gewesen.

Auf diese gefährliche Probe konnte und wollte begreiftischerweise der Illuminatismus es in keiner Weise ankommen lassen. Nur wenn den "Aufgeklarten" allein der Angriff gestattet blieb, den Kirchlichgesinnten aber die Vertheidigung und Gegenrede von Staatswegen unmöglich gemacht ober

moglichft erschwert murbe, ließ fich ein entscheibenber und vollständiger Gieg bes Indifferentismus erwarten. erfart es fich benn auch, bag Blumauer fich in feinem obengenannten Auffage Mube gibt, feinen Standpunkt moglichft unter ben Rittigen ber Staatspolizei zu nehmen. findet "die bisherige gangliche Cenfurfreibeit aller öffentlichen Bredigten febr auffallend". Infituten wie die "Geiffel ber Prediger" in Drag, oder die Predis gerfritifen in Wien (beide in's Leben gerufen, um bas Unfeben ber Prediger bei ihren Gemeinden allmählig zu entwurzeln, und bie Saat, welche ber Priefter am Conntage gestreut batte, am Montage wieder ju gertreten) - merden von Blumauer ale unerläßlich nothwendige Succurfalen ber geheimen Polizei, ale Inftitute bargeftellt, gegen welche es nicht "erlaubt fen zu murren", "weil fie allein ben Mangel einer of= fentlichen Aufficht einigermaagen erfenen konnen". - Denn es fen flar und augenscheinlich, "bag ber Brediger von un= gleich größerem Ginfluß fenn muffe, ale ber Schriftsteller, baf biefer nur nach und nach Profelyten machen, jener aber augenblickliche Emporungen veranlaffen, und folglich gefährli= der werden konne, und baber in einem Staate eine noch weit ftrengere Aufficht verdiene, ale felbit ber Schriftsteller". Trop ber Preffreiheit, und noch mabrend ihrer Dauer, mar alfo bereits die mabre Lage ber Dinge die: baf fur die Gla= borate der Aufklarer, in fo fern fie das Imprimatur erhalten batten, eine Urt von Unverleylichkeit in Unfpruch genommen, und jeber Ungriff barauf wie eine Urt Beleidigung ber Staats= gewalt gebeutet marb, welche ihnen ja die Erlaubnif jum Drude ertheilt habe. Co fonnte Blumauer verfichern, "es fen luftig anzuseben, wie fich bie Giferer auf ber Rangel wandten und frummten, um den Berfaffern der aufgeklarten Schriften eine anzuhängen, ohne fich gegen die Grund: fate bee Staate und ber Cenfur, welche biefe Schriften billigte, ju verftoffen". Und in bemfelben . Sinne fagen auch die "Provinzialnachrichten aus ben R. R.

Staaten und Erbländern", von 1782, bei Gelegenheit der Anzeige einer Schmähschrift gegen einen würdigen Priester: "Alles Eifern wider die Predigerkritiken ist vergeblich, weil sie der Regent schüpt, unnüp, weil der aufgeklärte Theil bes Publici" (der Juminatismus) "auf ihrer Seite ist, nachtheilig, weil die Beantwortungen nicht zum Vortheile der Herren ausfallen kann (sic), von denen im Koder der Wahrheit geschrieben steht:

Die herren diefer Art blendt oft gn vieles Licht, Sie fehn den Bald vor lanter Baumen nicht".

Der benkende Leser wird aus diesen Daten die Ueberzeugung schöpfen, daß die Korpphäen der Aufklärung in Desterreich nichts weniger als schwärmerische Anhänger der freien Presse und der freien Rede, ja daß sie es waren, die im Interesse der damals neuen Richtung, wider des Kaisers ursprüngsliche Absicht, auf Ausschließung ihrer Gegner vom Gebrauch der Presseiheit, und folglich auf Beschränkung dieser leptern hinarbeiteten. Mehr noch als um die Licenz für sich, war es dem Juminatismus stets um Unterjochung der kirchlich gesinnten Gegner zu thun. Ob insbesondere Blumauer diesen Zweck durch den, im Singange genannten Aussap habe herzbeisühren wollen, muß dahin gestellt bleiben. Gewiß aber ist, daß eben dieser biedere Freund des Lichtes, kurz nachher k. k. Censor ward, als welchen ihn bereits die österreichische Biedermannschronik von 1784 ansührt.

Erst in den letten Jahren seines Lebens, als bereits die Borboten der Revolution an die Pforten des europäisch=mo=narchischen Staatsgebäudes pochten, ward Joseph II. inne, daß er des rechten Weges versehlt habe. Die gleichzeitige Wahrnehmung, daß es zu spät sep umzukehren, und daß keine Macht auf Erden, einem Bolke so wenig wie einem Einzelnen, die zerstörte Unbefangenheit des jugendlichen Glaubens wieder geben könne, brach seinen Lebensmuth. Er starb mit bitterer Reue über die verderblichen Mittel, durch welche er viele ursprünglich gute und löbliche, aber unklargedachte,

to burch herrschsucht und Egoismus vergiftete Absichten zu reichen gesucht hatte. Gegen den Juminatismus und die zatsgefährliche Literatur fand dann unter seinem Nachfolger ne Reaction statt, die unter dem Namen der Freimaurers ad Jakobinerriecherei so übel berufen ward.

### LX.

# Die papftlichen Legaten.

(Fortfegung.)

#### IX.

Die bereits angedeuteten Umftande, welche es herbeiführm, daß bas Institut ber Legati nati allmählig von feiner Bedentung verlor, bestanden hauptfächlich barin, bag von biein gebornen Legaten die Rirchenzucht feineswege fo übermacht purde, ale es nothwendig mar. In den Zeiten, mo Repolemus, Simonie und Verlepung der Colibategefebe fo um fich riffen, wie es im eilften und zwölften Sahrhunderte gefchab, uften bie Papfte febr ernfilich barauf bebacht fenn, eine lutorität den ihre Pflicht verabfaumenden Vicarien entgegen= uftellen, burch welche auch diese genothigt murben, die Rirjengefete ju beobachten. Die bochfte Autorität maren fie reilich felbst gemefen, aber fie konnten nicht allenthalben gu leicher Beit fenn, und andererseits ichien feine Mittelftufe wischen dem Papfte und ben wenigstens jum großen Theile tit den Patriarchaterechten befleideten Legati nati vorhanden u fenn. Allein bier bot fich ber Ausweg in bem Cardina= ate, welches Inflitut gerade bamale feine vollständige Musildung erlangt hatte. Die Cardinale gehörten jum Primate, be waren aus bem Primate hervorgegangen, mit bem Glanze effelben bekleidet. \*). Burde durch die Legati nati ber

<sup>\*)</sup> Bergl. die Abhandlung über die Cardinale in Bd. IV, S. 193 Diefer Zeitschrift.

Batriard bes Occidents, fo murbe burch bie Carbinale, welche ber Papft von feiner Seite fenbete, burch bie Legati a latere, der Statthalter Christi repräsentirt. In die fem Sinne fcbreibt ber fromme und eifrige Bifchof 300 von Chartres an Papft Paschalis I.: "Da-wir täglich bie Rin che immer mehr einfallen und feine, wenigstens fast feine aufrichtende Sand feben, fo baben wir uns entschloffen, Guer Beiligkeit zu ichreiben, bamit Ihr Jemanden von jenfeite ber Alpen ber die papstliche Legation auftragen möchtet, damit er in ber Rabe bie fich einschleichenden Uebel fennen lerne, und fie entweder felbft, oder durch Bericht an den beil. Stuhl sobald ale möglich zu beilen im Stande fep". Co forberten es bie Beiten, fo forberten es Manner, bie ben Buftand ber Rir de kannten und beklagten, und indem ber Dapft fich bes Carbinalates zu diesem 3mecke bebiente, so wirkte auf folche Beife biefes Institut gang wefentlich bagu, um einer Menge von Gebrechen Abhulfe ju verschaffen. Es ift begreiflich, bag bief Berfahren ber Papfte, wie Alles, was fie gethan haben, von Bielen so ausgelegt worden ift, als fep es nur geschehen, um ihre Macht zu vergrößern; beshalb batten fie alfo infonberbeit das Institut ber Legati nati in feiner Kraft geschwächt. Bunderbar, wie fich bier ein Daar Gegenfape völlig mit ein: ander aussohnen. Als die Bapfte die Ginrichtung trafen, meh: rere Erzbischöfe zu ihren Vicarien zu ernennen, ba waren biefe Metropoliten eifrigst barum bemuht, fich biefer Ehre werth ju machen, und Mehrere ftrebten nach Rraften barnach, biefelbe ju erlangen, und zwar aus bem einfachen Grun: be, weil bie Papfte fich ju ihren Gunften bedeutender Rechte, wenn auch nicht bem Befige, fo boch ber Ausübung nach, entaußerten. Man follte baber nicht glauben, daß auch bierbei die Papfte nach Vergrößerung ihrer Macht geftrebt batten; allein, wenn man gewiffen Autoren Glauben ichenfen follte, wie Baluge und Bohmer, fo hatten die Papfte auch bas Institut ber Legati nati mit vielem Scharffinn lediglich jur Bergrößerung ihrer Macht erfunden und ausgedacht. Es wichten baber wohl, wenn man die Verhältnisse genau bestrüchtet, die Papste je nach den Zeitumständen die für die Ausübung der ihnen von Gott übergebenen Regierung der Rirche geeigneten und zugleich nothwendigen Mittel angewendet und eben so lange gebraucht haben, als sie der Kirche zum heil und Nupen dienten. Die Legati nati waren bei dem früheren Zustande der Kirche ein sehr nückliches Institut, und es hat nicht an den Papsten gelegen, daß nicht die ganze Kirche in lauter solche Vicariate getheilt worden ist; aber die Einrichtung artete aus und das Werkzeug versagte seinen Dienst, ein neues trat an seine Stelle.

#### X.

Dag bie Papfte von Rom aus zu verschiebenen 3meden und in verschiedene Gegenden, namentlich auch an die Bofe ber Furften, Legaten fendeten, ift fein neuer Gebrauch, fonbern es laffen fich fcon frubzeitig fo manche Beifpiele bavon anführen. Es ift baber auch nicht zu viel gefagt, wenn Gregor VII., als er feinen Legaten nach Frankreich fenbete, forieb: "Weil die romifche Rirche diefe Gewohnheit von ihren erften Unfangen gehabt hat, baf fie nach allen Gegen= ben, welche ben driftlichen Glauben angenommen baben, Le= gaten fendete, bamit basjenige, mas ber Center und Regierer nicht felbst auszuführen vermag, burch ihre Legaten allen über ben Erdfreis verbreiteten Rirchen fund werde". Wegen biefer Worte bat man Gregor VII., nicht minder feinem Borganger Alexander II., ber fich bei ber Sendung bes beil. Detrus Damiani bes Ausbruckes bebient: "bie Corge um bie allgemeine Rirche nothige ibn, Undere ju fenden, ba er nicht felbft bie verschiedenen einzelnen Rirchen besuchen tonne", fo wie feinem Nachfolger Baschalis II., ber fich in einem Briefe an Beinrich II. auf die Cendung bes beil. Augustinus beruft, einen schweren Vorwurf gemacht, und barin bas fünft= liche Spftem entbedt, welches bie Papfte gur Bermehrung ibrer Macht mit Consequent und Beharrlichkeit verfolgt batten.

Um fo erklärlicher ift es, bag Innocent III. wegen eines Schreibens aus gleicher Beranlaffung, in welchem er ben Ge genftand in feiner gangen hoben firchlichen Bedeutung auf faßt, noch beftigeren Tabel bat erfahren muffen. Allein wem man Innocenzens Schreiben San für San verfolgt, so wird man, bei unbefangenem Ginne, wohl fcmerlich etwas Un beres als die lautere Wahrheit berausfinden. Chriftus, fagt er, habe den beiligen Stuhl errichtet jum Saupte und Lebrer ber gangen Christenbeit, von welchem bas Brob ber Ginficht und bes Lebens zu ben übrigen Rirchen gelangt. Der Bifchof von Rom trage mit feiner Rulle ber Macht fchwere Laften. ba er aber nicht Alles felbst thun konne, fo muffe er fich viele Arbeiter und Gehülfen bestellen, und burch fie ausführen laffen, mas er perfonlich zu thun nicht vermöge; er übertrage alfo Undern feine Bollmachten, damit bas, mas burch Un: bere geschieht, so aufgefaßt werde, als ob es burch ibn felbst Da aber die Lage ber Rirche von Constantinopel bringend die Sendung eines Legaten a latere forbere, fo habe er zu diesem 3mecke ben Bischof Belagius von Alihm übertragen, an feiner Stelle bano bestimmt, unb nach dem Worte des Propheten auszureigen, ju gerftoren, aufzubauen und zu pflanzen, mas er mit Gott auszureis Ben, ju gerftoren, aufzubauen und ju pflanzen für noth: mendig erachte. Was aber im breigehnten Sahrhunderte nothwendig mar, daß ber beilige Bater über die gange Rirche die Aufficht führe, mar es auch in den erften Sahrhunderten, wie ein Brief bes beiligen Bafilius an Papft Damasus bezeugt. Den Bedürfniffen der Rirche, fo wie seiner Stellung als bem Oberhaupte ber Christenbeit gemäß, fendet ber Papft feine Legaten ju ben Concilien, wie namentlich Silvester I. ben Dfius, Bischof von Cordova und bie beiden Priester Dito und Vincentius nach Nicaa, wo fie auf der öcumenischen Spnode den Borfit führten. schichte dieser Legation bote allein für fich ben reichhaltigften Stoff zu einer intereffanten Untersuchung. Gben fo moge mit

inem Worte ber Sendung bes Bifchofe Julian von Coe an Raifer Marcian gebacht werben. Diefer Botschafter mar vom Bapfte bagu beauftragt, ben Raifer mundlich und burch papftliche Schreiben aufzufordern, ber Rirche, wo es darauf anfam, feine Dienfte nicht zu verfagen. Er gebort in bie Glaffe berjenigen Gefandten, welche mit bem Ramen ber Apocrisiarii ober Responsales bezeichnet werden, und gerade Julian batte unter ben bamaligen Berhaltniffen eine febr wichtige Etelle. Es bandelte fich barum, entichieben und nachbrud: tid ber Secte ber Gutpchianer entgegenzutreten, mas von Anatolius, bem Patriarden von Constantinopel, feineswegs binlanglich gefchah. Darum wendete fich ber Papft burch fei= nen Botschafter an ben Episcopus externus, wie Marcians Borganger Conftantin fich genannt hatte, um ibn gur Erfullung feiner Pflicht, ber Rirche gegenüber, ju ermuntern. Dag aber biefe Apocrifiarien ber früheren Beit aller eigentlichen Burisdiction entbehrt, und diefe erft feit ben Beiten bes Pfeudo-Moor erhalten hatten, wie mit van Espen Biele behauptet haben, ift gang unrichtig, wie man fich leicht aus einem Briefe bes Raifers Conftantinus Pogonatus an Papft Leo II. übergengen fann, mo es heißt: "Bir bitten Em. Beiligfeit, ben ernannten Apocrifarius sobald als möglich ju schicken, bamit er in biefer faiferlichen und von Gott zu beschützenden Saupt= ftadt fich aufhalte, und in allen fich ergebenden bogmatischen ober canonischen, wie überhaupt in allen firchlichen Ungele= genheiten, die Perfon Em. Beiligkeit reprafentire". Inobefondere murbe es aber feit bem eilften Sahrhunderte gebrauchlich und regelmäßig, die Legaten, auch biejenigen, die nicht Carbinale maren, mit ausgedehnten Bollmachten in Betreff ber Jurisdiction ju verfeben; aber eben auf ben Umfang ber Bollmachten tommt es in Betreff aller ihrer Berechtigungen an. Rur wenn ihnen in biefer g. B. bas Recht, Beneficien gu vergeben, Rirchenvisitationen ju halten, beigelegt ift, fo burfen fie diese Sandlungen vornehmen und dann auch die gewöhn= lichen Procurationen in Unfpruch nehmen, welche ben Bifchofen ober Metropoliten zustehen, wenn nicht wieber einzelne Stifter burch papstliche Privilegien davon befreit find.

#### XI.

Ginen gang andern Charafter erhielt bas Inflitut ber Legaten feit ber Beit, mo es ublich murbe, Carbinale ju bie fen Miffionen auszuerfeben, benn fie ragten burch ibre Etel lung über alle andern bervor. Jeder andere Legat, er fet ein gefendeter ober ein geborner, tann feine Junktionen als folder nicht ausüben, fobald ein Legatus a latere erscheint, wie bieg Papft Gregor IX. in einem Schreiben an ben Das triarden Geraldus an Jerufalem ausbrucklich bemerkte. als er biefen jum gebornen Legaten ernannte. Go wie fein Patriard und fein Erzbischof fich in Gegenwart bes Papftes bas Rren vorantragen laffen, tein Bifchof bie Mofette, ale Beiden feiner Gerichtsbarteit tragen, und nicht öffentlich bie Benedic tion ertheilen barf, fo auch nicht, wenn ein Legatus a latere anwesend ift, b. b. in ber Stadt fich befindet; ber Legat aber legt, sobalb er Rom verläßt, bie Infignien ber apostolischen Burbe an, mas gegenwärtig allen in biefer Beife gefende ten Carbinalen gestattet wirb, ebebem nur benen, welche übere Deer gingen. Mit jenen Infignien angethan, namlich mit einem purpurnen Gewande, einem leinenen ober baumwollenen Oberkleibe, auf einem weißen Belter, vergols beten Bugel und bergleichen Sporen, halt ber Legat unter einem Balbachin feinen Ginzug in bie Stabte, mo ibm ber Elerus und bas Bolk feierlich unter Glockengeläute entgegen: tommen und begleiten. - Das Princip, bag bie Legaten ben Papft felbft reprafentirten, batte jur Folge, bag fie auch bie meiften papftlichen Rechte ausübten, und ihnen eine jurisdictio ordinaria beigelegt wurde. Dabin gebort namentlich bie Abfolution von den eigens bem Papfte refervirten Cenfuren, 3. B. wegen ber Beleidigung von geiftlichen Perfonen, bei welcher ebedem die Absolution vom Danfte perfonlich gebolt werben mußte; biese Bollmacht ging in ber Weise auf bie Legati a latere über, baff fie auch aufferbalb ibrer Proving abfolviren durften, fogar nach Bollendung ihres Geicafts, außer, wenn fie ausbrudlich vom Papfte abberufen maren. Gben fo ertheilten fie Indulgenzen gleich bem Dapfte und übten, mit geringen Ausnahmen, die Jurisdiction über bie Mit bem Rechte ber Visitation verband Eximirten aus. fic bie Forberung von Procurationen, fie legten Strafen auf, tonnten Statuten erlaffen, bie auch nach ihrem Fortgange aultig blieben und für bie Beit ihrer Unwefenheit die Jurisbiction belegiren, die fie concurrirend mit bem Bischofe aus= übten, bemfelben aber auch praveniren konnten. Daber bis= penfirten fie auch gleich bem Bifchofe von Chehinderniffen, konnten wie biefer ber Ginfegnung ber Chen ftatt bem Pfar= rer beimobnen, auch mobl Andere bagu beauftragen. In ber Berleihung von Beneficien maren fie mie ber Papft burch fein geiftliches Patronatrecht beschränft, und vergaben infonberbeit alle an ben Dapft bevolvirten Pfrunden. 3m Ramen bes Oberhauptes ber Rirche tam ihnen bie Bestätigung ber Erabischöfe und Bischöfe zu, fie fonnten mabrend ber Dauer ibrer Legation fich bie Verleihung eines nicht vacanten Beneficiums vorbehalten, Pfarrbeneficien auf ein halbes Sahr com= menbiren, Rirchen und Beneficien, jedoch nicht jum Nachtheile ber Bifcofe, uniren, fo wie ben von ihnen conferirten Pfrunben, mit Beobachtung bes gefeplichen Maages, Penfionen auferlegen.

(Solnß folgt.)

#### LXI.

# Die Chaldaer und die nordamerikanische Miffion in Perfien.

Vor einiger Beit faben wir in hiefiger Sauptstadt einen orientalisch gekleideten Mann, ber fich fur einen Chaldaer und katholischen Christen ausgab, manche milbe Spende em pfing, bann aber, wir wiffen nicht aus welchem Grunde, nicht gang freiwillig Munchen wiederum verließ. Drei Undere, welche fich "chalbaifche Chriften nannten", tamen auf ihrem Wege jur Bibelgefellschaft in London im Jahre 1830 nach Berlin, und gaben durch ihre Unwesenheit dem Profeffor von Cancis solle dafelbft Beranlaffung, in einem "Schreiben über bie burchziehenden chaldaifchen Chriften", meldes gale Manufcript für Freunde" gedruckt erichien, mehrere Notigen über biefels ben mitgutheilen. Wir fennen ben 3mect biefes Schreibens nicht, mar berfelbe bloß ein fcientifischer, ober follte baburch ein lebendiges Intereffe für biefe chaldaifchen Chriften erwectt ober vor benfelben gewarnt werben; was wir von feis nem Inhalte wiffen, ift uns allein burch ben neunten Theil von Rittere Wert über die Erdfunde jugefommen. Bor eis nigen Tagen fundigte nun die Allgemeine Beitung Nro. 300 in der Inhalte : Ueberficht mit den Borten: "Miffione-Ungelegenheiten. Uebertritt ber chaldaischen Christen in Rurdiftan jum Protestantismus", einen Artitel an, den wir bier folgen laffen, um baran einige Bemerkungen über bie chalbais fchen Chriften und bie nordameritanifche Miffion in Derfien anzuknupfen. Wir beziehen uns dabei auf das ermahnte Wert von Ritter, in Betreff beffen wir freilich nur bas ichon fru: ber geaußerte Bedauern (f. Bd. III, G. 508 u. f. diefer Zeit= schrift) wiederholen können, daß ein so erleuchteter Mann, der auf dem Höhepunkte der Wissenschaft steht, in religiösen Dinsgen so ganz die Wahrheit verkennt. Ritter kannte damals, als er jenen Theil seines Briefes schrieb, zwei andere Schriften nicht, welche die in Rede stehenden Verhältnisse betressen, nämlich: Horatio Southgate, Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan, Persia and Mesopotamia. London 1840. 2 Voll. 8. (wohl aber ist ihm ein Brief besselben Verfassers über jene Gegenden bekannt), und Eugene Bore, Correspondence et Memoires d'un Voyageur en Orient. Paris 1840. 2 Voll. 8.; beibe geben über die Chaldaer manche neue Ausschlüße. Der besagte Artikel der Allgem. Zeitung lautet aber wie folgt:

"Daris, 27. Dit. Die fremden Miffionen bier haben zwei Nachrichten aus bem Drieut erhalten, welche beide nicht nur fur bie Diffionsangelegenheiten, fondern auch politifc nicht unwichtig fint, wenn fie fich bestätigen. Die Radrichten lauten bis jest noch giemlich unbestimmt, aber bie nachsten Poften aus ber Levante und Indien muffen fie bestätigen ober widerlegen. Die erfte ift bie über Ronftantinopel gefommene Nachricht, bag bie dalbaifden Chriften in Rurbiftan fic jum Protestantismus betehrt haben. Die bifcofliche Rirde von Amerita hatte icon feit funf Jahren eine beträchtliche Miffion in Urumia auf ber perfifchen Grange, um die Reftorianer und Chalbaer ju betehren, und die Englischen Miffionen hatten ebenfalls einige Miffionare unter ihnen, namentlich einen Grn. Raffam, einen Mann von Talent. Die ameritanische Mission verfolgte babei einen febr vernunftigen Plan: fie nahm in ihre Schulen und in bas Miffionshans alle auf, welche Unterricht fuchten, und begnugte fich ihnen die Bibel an erflaren und babei nügliche Renntniffe gu lehren, ohne fich im min= beften ben Rirdengebrauchen ihrer Bafte und Schuler entgegenzusenen. Mehrere uestorianische Bischofe wohnten von Beit zu Beit im Miffione. baus, besuchten die Schulen, agen an dem Tifch der Miffionare, und lebten im beften Bernehmen mit ihnen, ba fie faben, daß diefe die ne: forianifche Rirche nicht umftogen, fondern nur ihren Clerus fo belehren wollten, daß diefer felbft die nach feinen beffern Renntniffen nothigen Menderungen in feiner Lehre und Liturgie vornehmen tounte. Sie wollten bie Rirche durch fich felbft und von oben berab reformiren, und wenn die Radrichten, die bier angefommen find, fich beftätigen, fo 43 VIII.

scheint es ihnen gelungen zu seyn. Dieß wird ohne Zweisel zur Folge haben, daß die fremden Missionen hier eine Verstärkung ihrer kathotischen Missionen nach Anreistan und Persien schieden, um dieser unerwarteten Bewegung entgegenzuarbeiten. Politisch ist die Sache von Interesse, weil, so wie die Sachen stehen, so fern sie sich auch von pozitischen Umtrieben halten mögen, die kathotische Partei nothwendig sich zu Frankreich, und die protestantische sich zu England neigt, woher auch die Missionäre selbst kommen. Die zweite Nachricht dagegen ist dem Kathoticismus und dem französsischem Interesse günstig, es ist die vom Tode des Königs von Cochinchina".

Mag nun dieser Correspondenz-Artikel aus Paris aus der nämlichen Feder gestossen sein, wie andere Aufsätze in jenem Journal, die von den katholischen Missionen handeln (s. Bd. VI. S. 635 u. 746 dieser Zeitschr.), oder mag ein Anderer diese Neuigkeiten aus Assen dem deutschen Publikum zum Besten geben, mögen sie wahr seyn oder nicht, auf jeden Fall ist es an der Zeit, die Thätigkeit der nordamerikanischen Mission bei den Chaldaern etwas genauer ins Auge zu fassen.

Bunachft fragt fich, wer benn eigentlich biefe chaldaifden Chriften find? auf jeden Rall Bewohner bes alten dalbaifden Landes und zwar vorzüglich in dem Terrain im Guben des Ararat, an ben beiden großen Geen Ban und Urmia (im nordöstlichen Rurdiftan und einem Theile von Aberbibijian). Db biefelben wirklich Rachkommen ber Chalbaer find, welche X die heilige Schrift tennt, ift in neuerer Beit von den Gelehrten vielfach bestritten, und die Behauptung aufgestellt worden, es fen Chaldaer bloß eine firchliche Bezeichnung berjenigen unter biefen Chriften, welche fich mit ber tatholifchen Rirche vereinigt haben; beshalb meint man, hatten fich auch die brei nach London jur Bibelgefellschaft reifenden Manner, die jur Secte bes Nestorius gehörten, in Berlin: Chaldaer genannt, weil fie geglaubt, in dem Abendlande ale Ratholiken mehr geehrt ju fenn; aus diefer Taufdung icheint man fie in Berlin jedoch befreit zu haben. Indeffen durch die neuesten Forschungen find boch wiederum manche gewichtvolle Argumente aufgefunden worden (f. Bore II. p. 157), nach welchen diese Chals baer wirklich für Abkömmlinge ber alten Chaldaer zu halten, so wie auch, daß die freien Bergbewohner von Carbu, die Carduchen, durch beren Gebiet einst Tenophon mit seinen zehntausend Griechen den Rückzug nahm, denselben beizuzähslen sepen. Und interessirt hier vorzuglich die kirchliche Stels lung derselben.

Unter allen Beiben waren bie Chalbaer bie erften, an welche der Ruf: ben Beiland ber Welt ju fuchen, erging; fie waren es, welche, von bem Stern geleitet, tamen um bas neus geborene Jesustind in ber Rrippe angubeten. In ibrem Canbe predigten bie Apostel Thomas und Bartholomaus und ju Seleucia mard in Unterordnung ju Antiochien bas erfte Bisthum für Mefopotamien aufgerichtet. Diefe chalbaifchen Chriften an ber Grange bee Romerreiches, welches fie als Reinde bes Gultus bes Boroafter lange gegen bie Arfaciben fcutten, erlitten fowohl von ben romifchen Raifern, als nachmals burch bie Perfer bie graufamften Berfolgungen. In biefen Sturmen murbe auch bas Band, welches Chalbaa an bas antios denifche Patriarchat feffelte, geloft, bennoch aber, fo unguns ftig biefer Umftand auch war, foll ber Saffanibe Arbechir Babegan fich gur driftlichen Religion bekannt haben, feine Rach= folger auf dem perfifchen Ronigethron wutheten aber gegen die Chriften mit Reuer und Schwert. Siebei batte vorzüglich Manes, ber Stifter ber Gette ber Manichaer, feine Bande im Spiel, und wenn bann auch fur eine turge Beit die Berfolgungen nachließen und die Rirche ihr Saupt erhob, fo daß eine Debraahl von Bisthumern bier entstanden, fo brach bie Buth ber Berricher boch immer von Neuem los, fo baf bas chaldaifche Martyrologium eine große Bahl von Blutzeugen aufzuweisen bat. Allein nachtheiliger ale alle biefe Berfolgungen wirkte ber ben Orientalen biefer Gegenben eigenthumliche Beift einer unvorsichtigen Begier, Unerforfdliches ju erflaren, ber fie infonberheit auch dazu trieb, bas Gebeimnif ber Ancarnation auf eine ber menschlichen Bernunft völlig ver-

ftanbliche Beife lofen zu wollen. Babrend Arius in Chris ftus nur den Menfchen, Gutyches nur den Gott fab, fo fcmantt Reftorius, beffen Lebre gerade bei ben Orientalen, insbefondere bei den Chaldaern fo viel Anhang fand, auf eine munberliche Beife in ber Mitte. Geine in ber That fubtile Re-Berei beftand barin, baf er annahm: ber Menich, geformt in bem Schoofe ber Jungfrau, feb ein Unberer, als bas Wort, ber eingeborne Cohn Gottes, fo gmar, baf zwifchen beiben nur eine formelle Verbindung ftatt gefunden babe; in bem erfteren weile ber lettere, ale bie Gottheit, wie in feinem beis ligthume. Der Arianismus bat verhältnigmäßig nur eine turge Dauer gehabt, allein biefe beiben andern Barefien, welche fic eben nur auf eine feinere Beife von ber Rirchenlehre unterfchieben, fanden eine große Berbreitung im Oriente, inebefondere murbe ber Neftorianismus auch noch wegen feines großen Ginfluffes auf bas Lehrgebaude bes Duhamet bedeus eind. Die Ausbreitung des Jelam gerrif wiederum bie im Sabre 630 angefnupfte Berbindung ber Restorianer mit ber Rirche. Allein auch in ben nachfolgenden Jahrhunderten, moju vorzüglich bie Dominikaner mitwirkten, gelang es doch wieber bie halbaifchen Chriften jum Theil, aber boch immer nur auf eine vorübergebende Beit, für die Wahrheit ju gewinnen. Waren aber die Nestorianer von der Rirche getrennt, fo nahm auch ber Berfall ber firchlichen Ordnung bald wieber überhand. So ftellte im Sabre 1450 ber chalbaifche Patriarch Gimeon ben Grundsat auf, daß seine Nachfolger stets aus seiner Familie und zwar aus ber Bahl feiner nachsten Bermandten gemählt merben muße. Da aber der Patriarch und der übrige bobere Clerus jum Colibat verpflichtet mar, fo unterlag die Ausführung diefer Unordnung großen Schwierigkeiten. Um die Mitte bes fechezehn= ten Jahrhunderts mar nur noch ein Sprößling jener Familie vorbanden, Simon Barmana, ber, fo unwurdig er auch war, bas Patriarchat in Unspruch nahm; es famen baber mehrere Bis fcofe gu Mofful jufammen, und mablten Gulatah, einen Mond, jum Patriarchen; biefer begab fich nach Rom ju Papft Julius III. und schwur im Jahre 1553 die nestorianis sche Freiehre ab. Raum heimgekehrt wurde er auf Anstifzten jenes nestorianischen Patriarchen Simon von den Türken umgebracht; sein Nachfolger war Ebebichu, aber auch der Nachsfolger Barmanas sendete sein Glaubensbekenntnist nach Rom ein; dasselbe wurde jedoch als haretisch verworfen, so daß nach dem Tode Ebedichus nicht er, sondern ein Anderer, Jabalzlaha, von Rom aus, als Patriarch bestätigt wurde.

Rachmals hat fich bas Patriarchat über bie Chaldaer unter brei Bifcofe getheilt. Der eine bavon, Ramene Simon refibirte zu Robiannes, einem Klofter in der Rabe von Djulamert; bie zwei erften Nachfolger beffelben gleichen Namens, blieben wie er in ber Berbindung mit Rom. Die bann folgenden Datris archen, bie ebenfalls ben Namen Simon führten, fielen ab und fo wurde mit Buftimmung Papft Paule V. ein fatholifches Vatriarchat ju Mofful errichtet; ber erfte Patriarch bieg Mar Glie, feine Rachfolger eben fo; aber auch biefe blieben nicht in bem tatholifchen Glauben. In Folge beffen murbe im Jahre 1681 von Papft Innocens XI. Joseph ale Matriard ber mit der Rirche vereinigten Reftorianer ju Diarbefir eingesett; gegen Musgang bes vorigen Sabrhunberts febrte aber auch ber Patriarch von Mofful zur fatholischen Rirche jurud. Bu welchem Grabe bes Berfalles aber das neftorianis fchen Patriarchat von Djulamerk gekommen ift, bavon kann man fich feine Borftellung machen. Die Sitte murbe wieber angenommen, daß ftete der Neffe bem Obeim folgte; mo alfo ber Repotismus jur gefestlichen Rorm erhoben murbe, mußte er auch nothwendig feine Früchte tragen. Bunachft führte er babin, daß die Frau, von welcher man die Geburt bes tunftis gen Patriarchen erwartet, mit einer befonderen Auszeichnung behandelt wird. Da biefer niemals Rleifch effen barf, fo muß alfo auch bie Mutter mahrend ber Schwangerschaft bie vollständigfte Abstinens von Rleifchspeifen beobachten. einigen Sahrzehnten murbe aber bie Erwartung bes glaubis gen Voltes empfindlich getäuscht, als die muthmaafliche Da-

triarchenmutter ftatt eines Cobnes eine Tochter gebar, bie noch bagu von der Natur, mas ihren Rorper betraf, febr fliefmut: terlich behandelt mar. Inbeffen diefes Dadden befag vielen = Berftand und wußte fich bei ihrem jungeren Bruder, der unter bem namen Simon X. wirklich Vatriard wurde, in ein = foldes Unfeben zu feten, daß fie die ganze Bermaltung des Datriarchate führte, bei allen firchlichen Reierlichfeiten intonirte, die Benediction ertheilte, fich von dem functionirenden Briefter die Sand fuffen ließ, mabrend ihr Bruder, der Datriard, im Ralle der Abwesenheit seines Berrn, bes Beb von Diulamerk, die Aufficht über ben Barem beffelben führte. Auf Simon folgte fein Neffe, ber in ben Baffen geubte Abraham Mar Simon; berfelbe besuchte vor einiger Zeit ben Bifchof von Rosrova, bei melder Gelegenheit man ihn fragte: "ob er alte Manuffripte befäße"; er antwortete: "Ja, ich tenne aber nur meine Mlinte". Diefe fcheint er mit dem Birtenftabe vertauscht zu haben, indeffen zu Zeiten erläßt er boch auch birtenbriefe, für alle vorkommenden Falle bat er aber nur ein und daffelbe Formular. hieraus läßt fich ein Schluß auf ben übrigen Episcopat gieben. Gin neftorianischer Bischof wird und geschildert ale "ein Menfch, ber für eine fleine Abgabe und nach Ablegung bes Gelübbes emiger Enthaltfamkeit, von dem Patriarchen Ring und Rreug empfängt, im Uebrigen aber lebt wie alle andern Menschen. Er ift, trinft, fcblaft, geht auf die Jagd oder fpagieren wie Jedermann und höchstens bemuht er fich zwei ober breimal im Jahre, auf bem Altare bas Lamm Gottes, welches binmegnimmt die Gunden ber Welt, bargubringen". hiernach läßt fich bann auch ber Buftand bes Clerus überhaupt ermeffen. Diefer befindet fic in der größten Unmiffenheit, die meiften Geiftlichen konnen nicht einmal die in ihrer Liturgie vorgeschriebenen Webete lefen. Dem Colibate find fie nicht nur nicht unterworfen, sondern ibnen ift gestattet: "fieben und eine balbe Frau" nach einander au nehmen; dief will fo viel fagen, fie burfen, wenn fie fieben rechtmäßige Frauen gehabt haben, fich auch noch mit einer

Bittwe vermählen. Es klingt dieß fast wie bloß sombolisch, wie es etwa in deutschen Beisthümern heißt: "der herr mag kommen mit drei und einem halben Pferde", allein zu Urmia lebt z. B. ein Priester, der von dieser Erlaubniß im vollsten. Maaße Gebrauch gemacht hat.

Allen diefen feinen Sitten gemäß ift benn auch ber gefammte Gultus eingerichtet; ber Priefter errothet nicht, mit maften Beinen an ben Altar ju treten, bas Saupt mit einer Dune bedectt, mit einem weißen Tuche, anftatt ber Cafula. über die Schultern geworfen. Gin hochft fonderbarer Bebrauch findet namentlich an einigen großen Sesttagen Statt. Der Priefter wendet fich am Alltare um und fordert die Glaubigen gur Opferung auf, wodurch bann unter biefen ein gro-Ber Bettifreit entfteht, benn fur benjenigen, welcher querft feine Gabe auf ben Altar niederlegt, wird die Deffe appli= cirt. Run aber gilt, nach neftorianischem Rirchenrechte, die gange Rirche für exfecrirt, wenn ein Lape, ein Sund pher eine Rate an bas Beiligthum herangetreten ift. Bas geschieht um biefe nachtheilige Folge ju vermeiden und dem Bifchofe bie Mube ber Confecration ber Rirche zu erfparen? Rachdem fich die gange Gemeinde an die Schranken berangebrangt bat. pactt der Diaconus den Ersten unter den Berangekommenen auf feine Schultern und tragt ibn nach bem Altare bin, mo berfelbe feine Gabe niederlegt. Gin ahnlicher Tumult wird in ber beiligen Woche burch einen noch wunderlicheren Gebrauch veranlaft. Die Manner erscheinen mit Stocken bewaffnet und ichlagen, sobald fie den Ramen Judas boren, unter Flüchen auf einander los. Ueberhaupt fcheinen die Deftorianer folden garm ju lieben, benn fie haben auch bei ber Taufe einen Gebrauch, ber nothwendig ju folchem Spektakel führen muß. Die Taufe wird an besondern Festtagen ertheilt; bann brangen fich die Mutter mit den zu taufenden Rindern in Schaaren an bas Taufbeden, die Rinder fcbreien, verlieren fich oftere ober werden vertauscht, und fo giebt bieg einen ent= fenlichen Wirrmar. Dag unter biefen Umftanden auch bas

Abendmahl nicht mit großer Burde empfangen wird, ift leicht zu benten. Die Restorianer geben jum Tische bes herrn, ohne zuvor zu beichten, genießen bann bas Abendmahl selbst unter beiberlei Gestalt, und zwar bas Brod gefäuert.

Diefer Buftand ber Neftorianer ift mabrhaft betrübend, und es fann trop ber großen Bemühungen ber amerikanischen Miffion nicht ausbleiben, daß die fatholische Rirche nicht balb in biefen Gegenden eine reiche Erndte baben follte, ber Berfall ift fo groß, daß auch eine mabre Cehnsucht bes verlornen Cobnes nach bem Saufe feines Batere entfteben muß. Geit langerer Beit find auch ichon mehrere fehr auffallende Betehrungen in biefen Gegenden vorgefallen. Wir ermabnten guvor bes Bisthums Rosrova, mo vor einem Jahrhunderte noch Alles neftorianisch mar. Gin junger Chaldaer ju Diarbefir murbe bamale burch die Dominifaner bekehrt, und begab fich bann nach Rosrova, wo er das Gewerbe eines Rarbers betrieb. Durch feinen mahren Gifer fur die Rirche und durch bas Beis spiel der Frommigkeit, welches er gab, bekehrte er zuerft feine Lehrburschen, balb auch einen bortlebenden Wittmer, ber fich bann jum fatholischen Patriarchen begab; von biefem or= binirt, tam er nach Rosrova jurud, mo nun fein Saus ben Ratholiken ale Rapelle diente. Der nestorianische Bischof. Mar Ifaias, entbedte biefen langere Beit geheim gehaltenen Gottesbienft und - öffnete felbft feine Augen ber gottlichen Wahrheit; er ging nach Georgien und legte ju Achalgif in die Bande ber fatholischen Miffionare fein Glaubenes bekenntnig ab, kam bann nach Rosrova guruck, und es gelang ihm mit Gottes Beiftand und mit Unterftupung einis ger Dominifaner, welche ibm ber Patriarch ichicfte, größten Theil feiner Beerde gur fatholischen Rirche gu befebren. Gein Nachfolger, Johann Guriel, ju Rom in ber Propaganda erzogen, verbreitete von da aus die fatholische Bahrbeit über mehrere der benachbarten Orte; nicht minder machte fich nach ihm Mar Michael, ebenfalls in ber Stadt ...jenfeits ber fieben Meere", "mit bem goldenen Apfel" (Quigil-Stmafi, - dalbaifde Benennung Roms wegen ber Ruppel von St. ergogen; berfelbe ift vor nicht langer Zeit zum Vatriarwon Mofful erhoben worden. - Bon Rosrova aus ge-Langen auch viele Bekehrungen in bem Lande von Urmia, in CEches fich die Chalbaer ichon feit feche Sahrhunderten mit mufelmannifden Stamme ber Uffcharen theilen, von be-Die Ratholiten, auf Unftiften ber Restorianer, öftere Ber-Diefe machen den Ratholiten Den bes Glaubens an die Gottheit bes fleischgewordenen Dortes ben Borwurf ber Ibolatrie. Allerdings ift für mu-Elmannische Ohren bieser Borwurf einer ber hartesten, ins Seffen einmal tamen bie Mollahs auf ben Ginfall, fich boch bu überzeugen, mas benn an ber Cache fep. Gie veranstals ten also ein Religionegespräch zwischen Ratholiken und Res Prianern; ein Bifchof ber letteren berief fich auf ben Roan, in welchem jeder Bere die Gegner des Grribume über-Fabre: bierauf ermiderte ein fatholifcher Priefter: "Chrwurdige Rollahs; da man einmal die Autorität des Buches eures Pro-Theten angerufen bat, so will ich euch beweisen, bag mir weit mebr feine Borichrift beobachten, als unfre Gegner; benn, beißt es ba nicht, bag die Thorah, die Pfalmen und die Evangelien die brei andern geoffenbarten Bucher feben"? "Gewiß", war die Antwort. "Folglich, wenn dem alfo ift, fo muß man auch bie Wahrheiten glauben, bie fie lehren. Run aber lehrt bas Evangelium, baf Chriftus ber eingeborne Cobn Gottes fep". Bierauf murben einige Texte interpretirt, und die Mollahs fragten die Restorianer, ob richtig er-Hart morben fep. 216 bieß nicht geleugnet werben fonnte, erhielten bie Reftorianer ben Befcheid: "biefe Leute haben recht, ihr fend es, bie ihr bie Schulb tragt, baf ihr noch nicht jum Jelam bekehrt fend, obwohl ihr vorgebt ju glaus ben wie wir; ju eurer Strafe foult ihr bie Baftonabe bekom= men"! Giner jener fatholifchen Geiftlichen, ber jenem mun= berlichen Religionegesprache beiwohnte, batte auch sonft oft Gelegenheit, ben Saf ber Nestorianer zu erfahren. 2016 er

fich eines Tage auf bem Wege nach Urmia befand, um ei: nen Rranten zu besuchen, begegnete er auf einer Brude, in ber Rabe ber Stadt, einen neftorianischen Briefter in Begleitung zweier Muselmanner. "Das ift einer von ben Menichen, ber ba glaubt und glauben machen will, baf Sefus Chriftus Gott fen! ftrafen wir ibn für feinen Gonendienfi". Co rief der Nestorianer ju den beiden Türken. griffen fie ben Wanderer, und brobten ibn, ind Baffer ju werfen, wenn er die Gottheit Christi behauptete. Standhaft bekannte er und marb in den damale boch aufgeschwollenen Strom geworfen! mehrmale aus bem Baffer auftauchend, rief er: "Ja, er ift Gott"! Auf munderbare Beife entkam ber ftanbhafte Priefter bem Tode, die Wogen des Rlufes trieben ihn glücklich ans Land. Wie bas aber die Turken faben, schlugen fie auf ben Restorianer los, weil er fie zu jener Sandlung veranlaft batte, und fagten: "Ungläubiger Sund, ber Berr Jesus ift mahrhaft Gott, benn er ift's, ber ihn ge: rettet hat"! - Ueberhaupt fehlt es ben Ratholiten jener Ge: genden nicht an vielen Beranlaffungen, Zeugniß für bie Rraft ihres Glaubens abzulegen; fie befinden fich meiftens in einer bruckenden Urmuth, fo baf felbft bie Priefter oft allein von ihrer Sandearbeit, indem fie bas Feld bestellen, leben muffen. Es ift begreiflich, bag, unter folchen Berhaltniffen, es ben Dienern Gottes auch nicht möglich ift, fich diejenige Bilbung anzueignen, die für ihren Stand fo munfchenswerth ift. Deffenungeachtet icheint es feinem 3meifel ju unterliegen, baß die katholische Religion die größten und bedeutendften Fort: fchritte machen wurde, wenn für diefe Lander eine eigentliche Miffion unter bem Schute einer fatholifchen Macht errichtet werden konnte. Unterdeffen befordern vielleicht, ohne es gu wollen, die protestantischen Missionen die Rudtehr ber Reftorianer in ben Schoof der katholischen Rirche.

Schon mahrend ber Regierung bes lettverstorbenen Ros nige Feth=Mi=Schach versuchten es die Englander, welche damals bier einen großen Ginfluß befaßen, eine protestantische

Miffionsanstalt, mit ber offenbar politische Mede verbunden was ren, ju errichten. Man verfprach fich vorzüglich aus dem Grunde ein gunftiges Refultat, weil bie Berfer fich in ihren Dogmen von ben übrigen muhamebanischen Geften getrennt haben. Man glanbte alfo burch Unftellung von religiöfen Dieputatios nen die Perfer für die anglikanische Rirche gewinnen zu konnen. Go erfcbienen benn ein junger anglifanischer Beiftlicher, benry Martin und ber Berfer Achmet von Samadan auf ber Arena. Gie ftellten einander Abhandlungen über bie Echt= beit und Beiligkeit ihrer canonischen Schriften gegenüber. Bei biefer Gelegenheit legte aber Uchmet eine fo genaue Renntniß ber beiligen Schrift an ben Tag, und wendete jum Erstau= nen feines Gegners alle biblifchen Prophezeiungen auf Mus bamet an. Begreiflicherweife fonnte es zu feiner Entscheibung tommen, da die Privatautoritat Benry Martins unmöglich ben Mufelmann überzeugen konnte. Die weitere Rolge mar aber bie, bag man die englischen Miffionare, wegen ihrer Un= ariffe auf den Glauben des Bolks, aus dem Lande gu geben nothigte, und die reichlich vertheilten Bibeln auf den öffentlichen Plagen verbrannte; auch die Juden, benen man folche gege= ben hatte, marfen biefelben ale interpolirt auf die Strafe.

Auf solchem Wege war also ben Persern nicht beizukomsmen; nicht viel glücklicher war der deutsche Prediger Hase aus Basel, der im Jahre 1831 nach Tauris kam, hier bei einigen europäischen Consuln Unterstützung fand, auch eine Keine Schule errichtete, doch aber nach drei Jahren wieder sortziehen mußte. Anders wußten aber die Nordamerikaner es anzusangen. Diese bekümmerten sich nicht um die Muhamesdaner, sondern wendeten sich an die Nestorianer. Schon im Jahre 1829 waren die Herren Smith und Dwight im Aufstrage der amerikanischen Gesellschaft zur Verbreitung des christlichen Glaubens nach Urmia gekommen; auf ihren Bericht wurde Hr. Justin Perkins zu dem Werke der Bekehrung ausersehen, der dasselbe im Jahre 1835 begann. Die Nestorianer kamen dem amerikanischen Missionär, seinen Gehülsen

und den fie begleitenden Damen eben nicht mit großem Ber trauen entgegen, benn fie wollten biefen nicht recht glauben, baff fie Chriften feben, ba fie nicht bas Beichen bes Rreuges, woran man boch ben Chriften ertenne, machten. Indeffen, wie bie Miffionare verfichern, gelang es ihnen burch bie ErHarung Autrauen ju gewinnen, baf fie große Chrfurcht por Refforint batten. Man barf baber mobl glauben, baf bie Berren Dans fee's bei andern portommenben Rallen por jedem Sarefiarden ibre große Chrfurcht ausbruden merben. Bei aller Bereb rung vor Reftorius, die ihnen bie Ameritaner gollen, moch ten fich boch wenige Bereinigungspunkte für fie mit ben Re ftorianern finden, benn fie verwerfen Alles, mas bie Refto rianer glauben, und ihrem Glauben gemäß thun, Doch hatte fic balb der Ruf der Gafte im Lande verbreitet; einen alten Bergbewohner trieb die Neugierde nach Urmig binein; er kehrte indeffen bald wieder um, und fagte: nich mar gekommen, Apoftel ju fuchen, und habe teine Chriften gefunden"! Borguglich ließen fich die Amerikaner barauf ein, die Landessprache ju einer Schriftsprache ju machen, um auf biefem an fich ge wiß zur mahren Befehrung bes Bolfes geeigneten Wege bem Bolke ihre Lehren oder die vollständige Negation bes gangen Reftorianismus beizubringen. Gie bauten ein großes Baus, legten in Urmia felbft und in ber Umgegend Schulen an und wußten fich ben Bischöfen baburch angenehm zu machen, bag fie ihnen eine jahrliche Penfion aussetten; alles follte bas Geld thun, baber gab man ben Rindern für ben Schulbefuch wöchentlich 11 bis 5 Franken. Auch ber Patriarch von Diulamerk trat mit ihnen in Verkehr; nicht unintereffant find bie Briefe, welche er an die Miffionare geschrieben bat; wir ents nehmen biefelben aus Ritters Erdfunde. .

Erfter Brief bes Patriarden ber Reftorianer Mar Shimon an die Miffion in Urmia und an die Reftoriamer unter beren Pflege. Geschrieben in altsprischer Sprache; mit einem runden Stempel gezeichnet, in beffen Mitte fieht: ""Der de muthige Shimon, Patriarch bes Drients" und in umber

"Im Namen Gottes! von dem Patriarchensitze empfangt Gebet und Segen! — Eure Liebe und Freundlichkeit gegen und ift und bekannt, ihr getreuen, wahren und achten Shriften; ihr Bengen des herrn, ihr Ehrenwerthe in Christo, ihr Manner bes Friedeus, ihr Manner rein von jeder Unfauberteit, Priester wie Bolt, von dem Geschlichte Aaron, von der Nachsoge Petri und der apostolischen Gesellschaft. Das seid ihr, Sohne des begnadigten und gebeuedeiten Laudes, des englischen, die ihr gegenwärtig in der Stadt Urmia eueren Sig habt".

"Anvörderst wollen wir hier aufgahlen eure gebenedeiten Namen: Mar Pertins, Grant, Bornle, Lady Charlotte und Lady Indith, Mar Yohanna, Priester Abraham, sammt den Kindern und Schülern von euch, ihr Gesegneten".

"Ener ehrenbringenbes Schreiben erreichte uns in bem gesegneten Monat Nifan durch bie Sand ber Priefter Dobanna, unfere Ergbiaco: nen, und Badads, wie des Priefter Badoc, unferer Bruder. Da ihr nach unferm Wohlfenn fragt; wir find gefund, es geht uns wohl und aludlich burch die Gnabe unfere Berrn. Bir waren in bem gefegne= neten Lande von Tearie. Bir find froh und erfreut, von euerm guten Buftande ju horen, von enerer Sorge für bie Rirche Christi und fur bie Lehre in ben Soulen. Wir find ber Buverficht, bag ihr bie mahre Lehre Chrifti überliefert. Biffet, daß wir ju euern Schupmachter ben Episcopo Mar Dohanna bestellt haben : denn er ift unfer Bicar und ber Großwart unfere Stuhles in ber Nachfolge Petri. Jeden Umftand, an bem er ench leiten wird, ben beachtet und befolgt ihr nach feinem Worte. Wir vernehmen und anerkennen alles, was in enerm beigefüg: ten Briefe gefdrieben ift; bagegen geben wir ench die geistigen Begludwunfdungen gurud, wie wir auch nach enerm Wohlfenn gu erfin: digen uns bemühen. Möget ihr auf euerer eigenen Sut sein nach ben Borfdriften ber Apostel und ben Geboten Jesu Christi. Dioget ihr gutem Rath bas Dhr leihen wie ber Lehre in ber Schule und ber Erbauung in der Rirche Christi".

"Wir bitten ju unserm herr Gott und jum Ocean seiner Gute, wir fleben ihn an, daß er von enern Seelen die Quellen der Sorgen und ber Rothe abwenden moge und ihre Gewalten bandige, durch die Fürbitte der Jungfrau der Jungfrauen, wie durch die Gebete der Prospheten, der Apostel und der Water. Und moget ihr versiegelt und be-

wahrt bleiben durch die Gnaden bes himmels bis zur Erfällung ber Tage. Amen".

"Geschrieben von der hand des demuthigen Sunders des Priesters Abraham des Dorses Asheta am Sabbat Abend am vierten Auferste hungstage der homne des Krenzes in dem Dorse Miniauish au der Festagel auf Besehl des Mar Shimon, des Patriarchen der Chaldäer. Ende. — Nachschrift. Möge dieses Schreiben gelangen in die hände des geehrten Episcopen Mar Pohanna, Mar Perkins u. s. w".

3weiter Brief beffelben an diefelben in Urmia.

"Im Namen Gottes! von dem Patriarchensise empfangt Gebet und Seegen! Unsere Liebe erwärmt unsre Herzen für ench und brennt mehr als Fener; die Wasser eines Baches könnten diese nicht löschen. Sonne und Mond gleichen diesem Brennen nicht. Ihr wonndervollen Priester, ihr wahrhaften Weisen, ihr wohlwollenden Säer, ihr wahrhaften Lehrer, ihr hohen Pänpter, ihr unermüdeten Arbeiter, ihr Reinen, ihr Gelehrten, ihr klug Unterrichteten, ihr geistigen Pandelsseute, ihr auserwählten Martyre, ihr sleißigen und bewährten Diener, ihr unsere Brüder, unser Lehrer, die ihr in der Nachsolge steht von Petrus und Paulus, Perkins und Grant; wir fragen nach eurer Gesundheit und nach dem Wohl der Franen Charlotte und Indith und eurer beiden Sähne, die der Herr, unser Herr bewahren möge in seiner Gnade vor allem Uebel und Ungsäch".

"Als Antwort auf euern geistigen Gruß wollen wir ench fragen, wie geht es ench? wir wollen euch unfres Wohlwollens zu euch ganglich versichern. Sehet, wir senden Dishvo, unsern Diener, an ench, auf daß ihr uns zusenden möget ein Telescop und eine Uhr; das Telescop von Pertins und die Uhr von Grant. Diese konnt ihr uns senden durch Dishvo unsern Diener. Und zu euerm Verständniß, ihr Lichter der Kirche, sind diese Worte hinreichend. Amen". —

Das ist freilich Alles schön und gut, und doch enthalten diese Briefe eine Dogmatik, die den Amerikanern völlig fremd ist. Ueberhaupt, fragt man nach dem eigentlichen Resultate der Bemühungen jener Herren, so besteht dieß darin: die Bischöfe leben wie zuvor im Eölibat; sie nehmen wohl die Einladungen zum Tische der Missionare an — denn das ist ja die vernünftige Art der Bekehrung, wie der Correspondent der Allg. Zeitung schreibt — aber sie berühren

keinen Bissen Fleisch. Gerade das waren Sachen, von denen die "reine" Lehre sie wohl zu allererst hatte abbringen sollen; bis zum Beginne des vorigen Jahres hatte noch keine einzige Familie die amerikanische Religion angenommen, im Gegentheil, sie wehren sich gegen eine solche Zumuthung, wie gegen eine Beleidigung; die kleinen Kinder fahren fort, das Kreuzeszeichen zu machen, so sehr man es ihnen verbietet. Auf die Frage nach ihrem Glauben, antworten die Nestorianer: wir bewahren den Glauben unserr Väter, und nehmen von den Missionären nur ihre Thaler; auch fehlt es nicht an solchen unter ihnen, die die etwas boshaste Bemerkung machen: "sie sind wie die Juden von Urmia; immer blättern sie in der Bibel; aber sie sind Juden ohne Synagoge".

Unter biefen Umftanden moge es erlaubt fenn, an ber Radricht von dem Uebertritte der chaldaischen Christen in Rurbiftan jum Protestantismus noch bis jum Gingange von juverläßigeren Rachrichten ju zweifeln, benn jene Briefe und bie nordamerikanischen Diners beweisen nur fo viel, daß bie protestantischen Missionare fein Mittel unversucht laffen, die Reftorianer zu geminnen. Nach ben Berichten bes zu ihnen gehörenden Southgate kann man entnehmen, wie feindlich fie insonderheit ber tatholischen Rirche gegenüber fteben; einen tatholifchen Bifchof nennen fie, von dem Standpunkte ber Deftorianer aus, fchismatisch, so bag man fast glauben foll= te, die geiftigen Sandelsleute" verftanden fich bei ihrer Soch= achtung vor Reftorius wohl noch gar bagu, felbft Reftorianer ju werben; verleugneten boch bie Sollander in Japan bas Chriftenthum, um die Bortugiesen bort zu verdrangen. Bermuthlich hat Chimon, "der fist auf dem Ctuble des Apostels Thabbaus", auch einmal vor Rurgem an bem Tifche ju Ur= mia im großen amerikanischen Missionshause gefessen; auf viel mehr ale dief, glauben wir, bis auf beffern Bericht, wird die neue Runde jenes Parifer Correspondenten nicht hinausfommen! Nous verrons!

### LXII.

## Die katholische Bewegung in der protestantischbischöflichen Rirche von England.

Erfter Artifel.

Es waren febr verschiedenartige Rrafte und Intereffen, welche im fechezehnten Sahrhunderte gur Bilbung ber prote: ftantischen Staatskirche auf ben britischen Inseln gusammenwirkten. Unter ben erften protestantifch : gefinnten Theologen in England gab es feinen Luther ober Calvin, feinen, ber burch die Ueberlegenheit feines Geiftes die Maffen nach fic ju gieben, ber auch Manner von Bilbung und Gelehrfamteit ju feinen Schulern und ju Gliebern feiner Rirche ju machen vermocht hatte; nicht einmal felbfiffandige Denter maren unter ihnen, fondern nur Geifter von untergeordnetem Range, beren Drakel bie Schweizerifchen Reformatoren Calvin, Beja, Bullinger maren, und die daber, im Gefühle ihrer Schmache, fich von ber Staatsgewalt als fügfame Wertzeuge gebrauchen, von biefer ihre firchliche Bahn fich vorzeichnen liegen, und wenn diefe: bis hieher und nicht weiter! gebot, ftumm, auch gegen ibre Ueberzeugung geborchten.

Denn die Lobreißung Englands von der katholischen Kirche und die Einführung des Protestantismus war zunächt und hauptsächlich das Werk der Monarchen, ihrer beutegieris gen Minister und ihrer von den Spolien des Kirchen = und Klosterguts trunkenen Günstlinge. Die Mehrheit des englischen Volkes in den höhern wie in den niedern Ständen, dann die große Majorität des Elerus, war noch zu der Zeit, als die neue Lehre zur Staatsreligion erhoben wurde, katholisch ges

くくくくろ

finnt, und nahm die Reformation mit solchem Widerwillen auf, daß die Regierung Eduards VI. im Jahre 1549 deutssche Soldnerschaaren zur Aufrechthaltung ihrer neuen Staatsreligion in eland rufen mußte \*). "Es ist eine demüthigende Thatsache, sagt bei dieser Gelegenheit der scharfsinnigste der neueren englischen Geschichtschreiber, Hallam \*\*), daß der protestantische Glaube unsern Vorsahren durch ausländische Truppen ausgezwungen worden ist".

Alls die Konigin Elifabeth alle Bischofe des Reiche, bis auf Ginen, weil fie ihre firchliche Suprematie anzuerkennen fich weigerten, abfeten und einkerkern ließ, ftand es nur bei ibr, bem gangen Episcopate mit Allem, mas baran bing, ein. Ende zu machen, und bie calvinistische ober eine dieser abn= liche Rirchenverfaffung einzuführen; babei wurde fie noch bie Mehrgabl ber eifrigeren und entschiedeneren Protestanten, die auch nachher als Puritaner ober Presbyterianer von ber bi= fcoflicen Rirche fich absonderten, für fich gehabt baben. Aber fie batte, wie in andern Dingen, fo auch in ber Religion, eine Neigung jum Geprange, und es schmeichelte ihr, Bischöfe au ihren Ruffen gu feben, die, auch in Sachen bes Glaubens und des Gottesbienstes nur ihren Befehlen gehorchten. Much mar es hauptfächlich ihr Wille, der die Beibehaltung mander firchlichen Sefte, Ceremonien, Gewänder burchfette, und bie Baupter bes englischen Protestantismus, die großtentheils ben nivellirenden Unfichten ber fcmeigerifchen Reformatoren bulbigten, bierin nachzugeben nöthigte.

Es kam noch Manches hinzu, was ber englischen Staatskirche eine mittlere Stellung zwischen ber katholischen und ben protestantischen Genossenschaften bes Continents anzuweisen schien. Gine Liturgie wurde eingeführt, die sich burch ben ihr

<sup>\*)</sup> Burnet History of the Reformation. London 1681. T. III. p. 100-106.

<sup>\*\*)</sup> Constitutional History of England, III. Edition. London 1852. I. 128.

inmobnenden Geift achtdriftlicher Frommigfeit, durch eine rei: ne, erhabene und murdevolle Sprache febr vortheilhaft vor den übrigen protestantischen Leiftungen biefer Urt auszeichnete; fie war in der That größtentheils - freilich mit Weglaffung bes Meftanons und alles den neuangenommen Dogmen Wider: ftrebenden - eine Ueberfepung ber in der katholischen Rirche gebräuchlichen Formeln, und die englischen Theologen ermangelten fpater nicht, wenn es galt die Bermandtichaft mit ber Mutterfirche bervorzuheben, auch bieg anzuführen, bag X bas Book of common Prayer im Wefentlichen nichts ande: res als bas Römische Miffale feb \*). Die Englander pflegen baber, nicht gang mit Unrecht, ihre Liturgie als ihren größten firchlichen Schat, ale ein fostbares aus bem Schiffbruche ber alten Rirche berübergerettetes Ueberbleibsel zu preifen. In der erften unter Chuard VI. entworfenen Liturgie maren felbft noch die Gebete für die Berftorbenen beibehalten, und bamit also auch implicite die Lehre von einem Reinigungezuftande nach dem Tode jugegeben; freilich maren bei der einige Sabre fpater erfolgten Revision, ale ber protestantische Geift Fortschritte gemacht, diese Gebete beseitigt worden. Beichte murbe nicht, wie in Calvins Schule, geradezu vermorfen, vielmehr ber Billführ ber Gingelnen überlaffen; allein ba mit bem facramentalen Charafter der Bufe die Sauptftute ber Beichte hinweggenommen mar, und ber Gefammt: geift ber protestantischen Doftrinen bem Institut mefentlich ungunftig mar, fo geschah in England, mas anderwarts vorgekommen. Nach furger Zeit mar die Beichte völlig, felbst aus bem Gebächtniffe bes Bolfes verschwunden. Die Liturgie

<sup>\*)</sup> Hallam I. 117. Doch ist Manches and aus ben Liturgien ber griechischen Kirche, dem Sacramentarium Gregors des Großen, und sogar, wo die altfatholischen Liturgien durchaus nichts dem Lehrbegriff von heute und gestern Entsprechendes darboten, aus Lutherischen und Calvinistischen Formularen, doch nicht ohne angebrachte Milberungen entlehnt. S. Correspondence between J. Jebb and A. Knox, London 1836, I. 376.

aber blieb von nun an bas eigentliche Pallabium ber englischen Sochtirche gegen die dissentirenden Parteien, und ihr unsterscheidendes Rennzeichen mehr noch als die bischöfliche Versfassung, an ber das Volk immer nur geringen Untheil nahm, weil die Bischöfe zwar mit der englischen Aristokratie eng versbunden sind, dem Volke aber so ferne stehen, das dieses, wie Sallam bemerkt, das Erlöschen des Episcopats kaum wahrenehmen wurde.

Die neue Rirche erhielt feine symbolischen Bucher, wie bie lutherische fie batte; bafür wurde im Jahre 1562 ein turges Bekenntnig, bie neun und breifig Artifel, als Rorm der Lebre aufgestellt, jede, auch die geringfte Abmei= dung bavon murbe unterfagt, und jeder, ber in ben geiftli= ben Stand eintrat, mußte bei feiner Ordination biefe Artifel unterschreiben. Diese Bekenntnigschrift mar, jum Theil abfictlich, weniger bestimmt und mit einem geringeren Maage von antikatholischer Polemik abgefaßt, ale bie meiften andern protestantischen Symbole jenes Zeitalters; benn man wollte, ba bie Urbeber und die mit ihnen Gleichgefinnten gur Beit noch bie Minoritat in ber Nation bilbeten, benen, welche jest in bie Schranken ber neuen Rirche bereingenöthigt murben, nicht fogleich und auf einmal die gange Tiefe und Breite ber Rluft zeigen, welche in ber That zwischen ihnen und ber alten Rirche befestigt murbe. Uebrigens aber maren fie für jeben mit ben bogmatischen Rampfen ber Beit Befannten noch immer verftandlich genug, und man konnte fich nicht barüber taufchen, bag es allerdinge bie Abficht ber englischen Reformatoren gewesen fen, in allen ftreitigen Sauptpunkten, ben ber bischöflichen Ordination ausgenommen, die Lehren und Institutionen ber fatholischen Rirche als irrig und aberglaubifch zu verwerfen. In bem Maage freilich, als allmählig ein mehr tirchliches Bewußtfeyn ober, richtiger, ein firchli= des Streben bei ben englischen Theologen fich entwickelte, fuchte man ben Artifeln eine etwas milbere Deutung ju ges ben, und behauptete man, bie Berfaffer berfelben batten bas

bei nicht sowohl die Lebren und Schriften ber Reformatoren, als vielmehr die ber Rirchenväter und bie Stimme ber alteften driftlichen Rirche als Norm befolgt. Allein Die bloffe Unficht bes fechsten Artifels muß mobl jeden überzeugen, baf bie theologische Renntniß ber Berfasser in ber That über die engen Granzen ber bamaligen protestantischen Streitschriften nicht hinausreichte, und bag bas firchliche Alterthum ein ibnen fremdes Gebiet war. In diefem Artifel heißt es namlich: "Unter bem Namen ber beiligen Corift verfteben wir jene tanonischen Bucher bes alten und neuen Testamente, an beren Autorität nie in ber Rirche gezweifelt worden ift". Sienach muß: te man annehmen, bag fieben Bucher bes neuen Teftaments, nam-= lich ber Brief an die Bebraer, ber Brief Jakobi, ber zweite Brief Betri, ber zweite und britte bes Johannes, ber Brief bes Jubas und die Appfalppfe in der englischen Rirche nicht zur Bibel gerechnet wurden, benn alle biefe find bekanntlich langere = Beit in ber Rirche als zweifelhaft ober nicht zum Ranon geborig betrachtet worden. Allein berfelbe Artifel erflart gleich barauf weiter: "Alle Bucher bes neuen Testaments, wie fie gemeinhin angenommen find, nehmen auch wir an", und es bleibt bemnach nur die Alternative, bag die Reformatoren, bie die Bekenntniffchrift entwarfen, entweder durch eine ab: fictliche Unmahrheit bas Englische Bolf über eine ber allerwichtigsten Fragen tauschen wollten, ober baf ihnen eine That: fache verborgen blieb, welche jeder ichon bei flüchtiger Bekanntschaft mit ber Literatur ber alten Rirche inne werben mußte.

Was an der neuen englischen Kirche vor Allem auffiel, das war ihre gänzliche Abhängigkeit von der Staatsgewalt, welcher sie freilich Alles, was sie war und was sie hatte, nicht blos ihre Geburt, sondern auch, bei der anfänglichen Abneizgung der Nation, ihre Erhaltung verdankte. Wenn wir von der Geschichte der muhammedanischen Religion absehen, so sindet sich vielleicht in allen Jahrhunderten kein zweites Beispiel von einem mit solcher Consequenz, mit solcher starren,

rudfictelofen Barte burchgeführten religiofen Defpotismus, wie es uns bie Gefchichte ber englischen Reformation barbietet. Die Ronigin ließ fich nicht nur bie Rechte, welche ber Dapit bisher ausgeübt hatte, übertragen, fo bag ichon bie Richte anertennung ihres firchlichen Supremats Guterverluft, Rerter, felbit den Tod nach fich jog; fie und ihr Parlament handel= ten, als ob bie Ronigin bie Quelle jeber firchlichen Gewalt, bie unumschrankte Gebieterin über Alles fen, über ben Glauben. Die Disciplin, ben Gottesbienft, von dem Rirchenvermoaen aar nicht zu reben. Gie konnte im vollsten Ginn bes Bortes, wie niemand vor ihr, fagen: Meine Rirche; benn biefe Rirche mar ihr Gefchopf, ihr Eigenthum, ihre, auch mifhandelte, Sklavin. Gleich beim Beginne ihrer Regierung wurde bem gefammten Clerus Schweigen auferlegt; nirgends burfte mehr bas gottliche Wort verfundigt werben, fpater erft wurden benen, welche bie Lehren ber neuen, eben erft fertig geworbenen Staatereligion ju predigen bereit maren, Erlaubnificheine (licenses of preaching) ausgestellt. Die Ausubung ber fatholifden Religion wurde für Sochverrath erflart, und mit bem Tobe bestraft, fo wie andererseits jene Protestan= ten, die Puritaner und Brownisten, welche ben foniglichen Supremat anguerkennen und dem firchlichen Gottesbienfte beis sumohnen fich meigerten, Berbannung, und wenn fie beim= kehrten, der Tod traf. Als Oberhaupt der Rirche bispen= firte Glifabeth in ben Mangeln und Unregelmäßigkeiten, bie bei ber Consecration ihrer Bischöfe mit untergelaufen, fie fuspendirte ben Bifchof Fletcher von London, weil er eine Wittme geheirathet hatte \*); fie verordnete, dag Riemand bei Strafe von dreimonatlichem Gefängniß an Freitagen und in X ber Fastenzeit Fleisch effen folle, "boch nicht als ob biefe Enthaltung jum Beil ber Geele nothig fen, ober jum Dienfte Gottes gehore, fondern jum Bortheil der Seeleute und Si= X fcer \*\*)".

<sup>\*)</sup> Hallam I. 305.

<sup>\*\*)</sup> Strype Annals of the Reformation II. 608.

In jenem erften Beitalter ber protestantischen Rirche war es ber Gegenfan und die Feindschaft gegen die katholische Rirche, morin fich die Gebanken und Bestrebungen ber ans alifanischen Bischöfe und ber Ion angebenden Theologen gefies Man bachte eber barauf, ben Rig noch zu erweitern, benn bie bebeutenberen unter ben Pralaten, wie Je mel, Parker, Grindal, Scorey, Coverbale, und Bhitafer, Berfine, Rowell, Downham unter ben Theologen, maren von dem Geifte und den Principien Calvins fo erfult, daß ein mahrhaft firchliches Bewußtfenn oder Streben fich bei ihnen gar nicht entwickeln fonnte, und felbft die Bifcofe in ihrer Burde mehr ein politisches, von ber Staatsgewalt ausgefloffenes und burch fie getragenes Umt ale eine apostolische Gewalt der Weibe und Jurisdiction faben, in welch letterem Ralle fie eine, wenn auch nun gerriffene Berbindung mit bem "Römischen Untidrift" batten zugeben muffen. Thre Ges malten murben bann als ein Ausfluß aus ber schmutigften Quelle, ale Gabe ober Erbstud des Beibes von Baby. Ion erschienen fenn - benn bafür erklarten bamals alle Protestanten und sie felber bie katholische Rirche - und ber Bormurf, daß auch fie aus bem Taumelfelch ber Mene getrunken, ben ihnen bereits einen Theil ber eignen Glaubens: genoffen machte, murbe mit boppeltem Gewichte auf fie gefallen fepn.

Bwei Umftande bewirkten eine Aenderung diefer Stimmung in der englischen Kirche: der Kampf, in welchen sie mit den Presbyterianern und ähnlichen Sekten verwickelt wurde, und das allmählige Gindringen des sogenannten Arminianismus.

Der Wille des weiblichen Oberhaupts hatte die Beibes haltung mehrer katholischen Gebräuche durchgesetz, gegen welche der gesammte calvinistischgesinnte Klerus und mit ihm viele Weltliche, ben entschiedensten Widerwillen hegte. Gelbst die Bischöfe theilten diese Abneigung, mußten aber dem höhern Willen gehorchen. Golche anstößige Dinge waren: der Ges

brauch bes Rreuzeszeichens bei ber Taufe, Die Sitte, bei Rennung bes Ramens Jesu bas Saupt ju beugen, bie Form eines Altars, die man bem protestantischen Communiontische burch feine Stellung im Chor und burch die Anbringung von Stufen gegeben ober gelaffen batte, bie Beibehaltung einer Absolutionsformel, einiger Rirchenfeste und ber Raften; porjuglich aber einige Stude ber geiftlichen Rleibung, wie ber Chorrocf und bas Birett; benn barauf, baf bie protestantis ichen Geiftlichen auch in ibrer außeren Erscheinung ja nichts mit ben fatholischen gemein haben follten, murbe wie auch in Deutschland gur Beit ber interimistischen Streitigfeiten, bas größte Gewicht gelegt. Gelbft ber Gebrauch bes Ringes bei ber Trauung war biefer Partei als papistifche Ceremonie verbast; fo lebendig mar in ihnen der calvinische Saff gegen jedes symbolisch = bedeutsame Beichen, gegen Alles mas bie außere Burbe bes Gottesbienftes erhöhen, ober in die Monotonie des Predigens und Pfalmenfingens irgend eine Mannigfaltigfeit bringen fonnte \*). In ber Beit ber Bebruckung batten fie oft in Scheunen ihre Busammenfunfte gehalten, und jest, ba die katholischen Rirchen in die Gewalt des Proteftantismus gefallen maren, konnten fie es nicht ertragen, bag biefe Rirchen einen andern Unblick ale ben einer Scheune gemabren, daß auch nur ein Bild ober Rreug erhalten werben, bag bie gemahlten Kenfter als Denfmaler altfirchlicher Religiositat ungertrummert bleiben follten.

Diese Partei — man nannte sie die Puritanische, weil sie eine Reinigung der Kirche von allem "papistischen Unsrath", eine vollständigere und mit mehr Consequenz durchgesführte Resormation forderte — wurde immer mächtiger; sie war um so stärker, als sie eigentlich in jener Zeit (1559 bis 1603) allein — denn von den blutig verfolgten Katholiken kann hier natürlich nicht die Rebe seyn — eine feste Gesins

<sup>\*)</sup> Neal's History of the Puritans. Vol. I. c. 4. Price's History of Protestant Nonconformity, London, 1838. I. 162 ff.

nung batte; außer ihr gab es im englischen Clerus nur Schwankende. Gleichaultige ober beimlich nach ber fatboliichen Rirche fich Burudfebnende, und in ben boberen Rangftufen Soflinge, bei benen die Rurcht vor bem Bofe, die Inedtifche Unterwürfigfeit unter ben berrifchen Billen ber Rirchengebieterin jede eigene Ueberzeugung übermog ober bie Stelle berfelben vertrat, meshalb in bem überall auf foniglichen Befehl durch die Bischöfe eingeführten Somilienbuche die Bflicht der unbedingten Unterwerfung auch in Religions= fachen mit besonderem Rachdrucke gepredigt, und mit bem Beifpiele ber Jungfrau Maria, Die, obgleich aus koniglichem Geschlechte, doch ber Proflamation des Raisers Auguftus geborchend, nach Bethlebem gegangen fen, bundig belegt wur-Beimlich oder offen puritanisch = gefinnt maren nicht nur die angeschenften Theologen, wie Whitaker und Perkins . in Cambridge, humphren in Oxford, fondern auch Bifcofe wie Jewel von Saliebury, Parkhurft von Norwich und Dilfington von Durham. In Cambridge, wo ber Grunder ber neuen Gefte, Cartmright, Professor mar, marfen auf einmal breihundert Studierende ihre Chorrocke meg \*\*). fam der Ginflug der ichottischen Nachbarfirche bingu, in ber Calvin's Ideal nabezu verwirklicht erschien, und die ben Freunden in England einen ftarten Ruchalt gemabrte.

Von den Ceremonien wandte sich nun der Widerwille und die Anfeindung der Puritaner gegen die hierarchischen Elemente der Kirchenversassung. Alle kirchlichen Abstusungen, Erzbischöfe, Bischöfe, Archidiakonen, Dechante, Kapitel sollsten eingeebnet, und eine "einfach-apostolische", d. h. presbyterianische Kirchenordnung eingeführt werden. Der bei eifrigen Protesianten natürliche Wunsch, das Kirchenwesen ihres Landes in Uebereinstimmung mit den Einrichtungen der übrigen zu demselben Glauben sich bekennenden Gesellschaften, be-

<sup>\*)</sup> Hallam 1. 567.

<sup>\*\*)</sup> Price Hist. of Prot. Nonconform. I. 197 ff.

onders ber Schweizer, Rieberlander, Schotten und Rrango: en gestaltet und baburch eine große und starte Confoberation Des Protestantismus angebabnt zu feben. fam ihnen babei ebr zu ftatten, und in ber That ichien eine folche Conformi= tat für bas gemeinsame protestantische Interesse und die poktifche Stellung Englands fo munichenswerth, bag auch bie englischen Staatsmanner, die Minister ber Ronigin, Burgbleb, Balfingham und Leicefter bie puritanische Partbei vielfach begunftigten. Andererfeite führten bie Bertheibiger ber neuen Dierardie ihre Cache mit fo fcmachen Grunden und in els ner fo ichielenden, ihre Bloge nur ichlecht verhullenden Beife, daß bie Gegner baburch nur ju wiederholten Ungriffen ermuntert werben konnten. In bem richtigen Gefühle, baß bie Rette der firchlichen Ueberlieferung gerriffen, die neue Lebre von ber der alten Rirche völlig verschieden fen, und schon die schismatische und isolirte Stellung ber englischen Rirche feine Appellation an bas firchliche Alterthum, welches jebe Losreigung von der Ginheit der Rirche fo febr verabs scheute, gestattete - in diesem Gefühle und bei bem vom Calvinismus ungertrennlichen Saffe gegen bie fatholische Rirche waaten es die Unwälte des Episcopats nicht, fich auf eine apostolifche Succession, welche fie nur durch die "Rirche bes Untidrift" überkommen haben konnten, ju berufen, ober bie göttliche Ginsehung bes Episcopats zu behaupten, womit fie gegen Calvin, Beza, Bullinger et hoc genus omne fich aufgelehnt, und Mannern widersprochen haben murben, beren geiftige Sobne fie felber maren, und beren Autorität anzutaften als ein Verrath an ber guten Cache und ein hochft gefährlis des, ben Ratholifen gemachtes Bugeständnif galt. Ceben wir nicht täglich — schrieb hooter um b. 3. 1590 \*) baf Manner ber Reberei angeklagt werben, weil fie lehren was die Bater lehrten, und nicht eher freigesprochen merden, als bis fie etwas im Calvin ju ihrer Rechtfertigung finden".

<sup>\*)</sup> The Works of Rich. Hooker, Keble's edition, Oxford 1856,
I, 173.

"Berufe bich auf einen Schrifttext in bem Sinne, in welchen Calvin ihn erflart, und bu richteft mehr bamit aus, ale went bu zehntausend Augustinos, Sieronymos, Chrysoftomos, Cp prianos, ober men fonft immer ale Reugen fiellff. beschränfte fie ihre Bertheibigung barauf, bag bie Episcopali verfaffung boch eine lange schon bestehende und an fich nicht unerlaubte, nun aber burch die Landesgeseite und ben Billen ber erlauchten Rirchenfürstin gebeiligte feb \*). Die Pralas ten felbst hatten im Grunde eine fo geringe Borftellung von ihrer Burde, fie bachten ale gute Calviniften fo wenig baran ihr die Bebeutung, die das Episcopat ftets in der Rirche ge habt, beigulegen, baf fie bas Wichtigste, die Ordination für eine an fich gleichgültige Ceremonie hielten, ju ber es eines Episcopats nicht bedürfe, weshalb auch in biefer Zeit noch jene Englander, welche fich auswarts nach presbyterianischer Weise hatten ordiniren laffen, unbedenklich zu Rirchenamten zugefaffen murben \*\*).

Während nun aber die Feindseligkeit der Puritanischen Partel gegen die Staatskirche immer hestiger, ihre Trennung vollständiger, ihre steigende Macht stets brohender wurde, und die Sekte der Brownisten sie sogar für die Rirche des Antlichrist erklärte, aus der man bei Verlust der Seligkeit austreten müsse, kühlte sich, wenigstens bei einem Theile des englischen Clerus, die erste Bitterkeit des Hasses gegen die ohner hin schwer gedrückte katholische Rirche ab, und da ihre Gegener, die Ronconformisten, ihren Widerwillen gegen die kirchlichen Institutionen und Gebräuche immer auf den Vorz

<sup>\*)</sup> Der Orforder Herausgeber Hoofer's, Reble, hat dieß, so unlieb es ihm senn mußte, doch zugegeben. Siehe seine Presace p. lix: They do not expressly disavow, but they carefully shun, that unreserved Appeal to Christian Antiquity in which one would have thought they must have discerned the very strength of their cause to lie.

<sup>\*\* )</sup>Strype's Annals of the Reformation, II. 522. Append. 116.

murf flünten, bag bieg Ueberbleibfel bes Papftthums fepen. ba die bloge Aehnlichkeit mit einem fatbolifden Ritus für biefe Bartei icon ein gureichender Grund, Die Cache angus . feinden mar, fo entwickelte fich nun auch bei den Bertheibigern folder Gebrauche und Ginrichtungen burch eine natürliche Rudwirkung bas Bewußtseyn, bag man mit ber fatholischen Rirche burch ein gemeinsames Intereffe verbunden fen, und baf man burch bie anfangliche rudfichtelofe Feindfeligkeit gegen fie ber eignen Rirche tiefe Wunden gefchlagen und ben Gegnern auf ber linten Geite bie Waffen in bie Banbe geges ben babe. Bugleich erfannte man, bag für bie Rechtfertigung bes Episcopats ein festerer Grund gewonnen werden muffe; benn bei der bisberigen Vertheidigungsmeise mar es eigentlich als eine blofe Staatsmafdine, mittels beren bas weltliche Rirchenoberhaupt das Religionsmesen nach Billführ beberrs ichen konne, erschienen. Demnach murbe bie tatbolische Lebre wieber aufgenommen, bag bas Episcopat auf göttlichem Rechte berube, bag es absolut nothwendig fen, bag es feine mabre Rirche obne Bifchofe geben konne. Collte nun aber bas englifche Spiscopat als ein rechtmäßiges, auf göttliche Ginfepung gestüttes fich geltend machen fonnen, fo mufte es feinen Stammbaum bis zu ben Aposteln hinaufzuführen im Stande fenn, und bieg feste die Continuitat ber Rirche und ber bi= icoflicen Succession voraus. Man mußte alfo die Lebre ber Reformatoren aufgeben, daß die katholische Rirche eine vollig verdorbene und vermuftete, daß fie mit einem Worte bas Reich bes Untidrift fep, eine Unficht, Die felbst unter ben erften Bifchofen ber britischen Staatskirche fo herrschend mar, bag g. B. ber Bifchof Bale von Offory die Priefter= weibe, die er noch in der katholischen Rirche empfangen, für bas Beichen bes Thieres erklarte, welches man ihm aufge= brudt, mas er aber mit Abicheu an fich wieder ausgetilgt babe. Und noch bedenklicher mar es, bag man nun auch confequent genothigt mar, fammtliche protestantische Genoffenschaften, welche, wie die Calvinisten und die deutschen Luthe=

raner, kein Episcopat, ober boch, wie die Dänen und Sieben, keine Continuität der bischöflichen Succession ausgesen vermochten, als Vereine zu betrachten, die keine Ender wahren Rirche, deren Prediger und kirchliche Bond Personen ohne Ordination, daher ohne rechtmäßigen Rund ohne Sendung sehen. Die Folge hievon musteigänzliche Isolirung sehen. Die Folge hievon musteigänzliche Isolirung sehn; denn die Katholiken konntentristigen Gründen die zögernd dargebotene Hand nicht am men, und so sass denn die britische Kirche aus ihrer dwie Caliban vor Prospero's Ankunst aus der seinigen, in samer Majestät und nothgedrungener Selbstgenügsamkeit, i der katholischen Kirche nicht als ebenbürtig anerkannt, i ihrerseits die protestantischen Gemeinden, obgleich sie Ist von ihrem Fleisch, und Bein von ihrem Bein waren, i Bastarde verschmähend.

Naturlich erklarten fich, als bas göttliche Recht bes G Kopats in ben letten Jahren ber Elifabeth querft beham wurde, eifrige Protestanten, die Folgen burchschauend, m lich bagegen; bief that j. B. Lord Bacon \*); felbft # im Jahr 1604 erhielt ber fpatere Erzbischof Laub men feiner Thefe, bag die mabre Rirche nicht ohne Bischofe fa konne, von ber Universität Orford einen Bermeis; man fun tete mit Recht, bag bieg zwischen ber englischen Rirche u ben Reformirten auf bem Continent 3wietracht fliften mer Sooter, beffen berühmtes und als fipliftisches Deiftern bochgepriesenes Buch über bie Rirchenverfaffung (Ecclesi tical Polity) im Sabre 1594 erfcbien, feste ben Puritam welche für ihre Presbyterialverfaffung eine unmittelbare ordnung Jesu Chrifti felbst in Unspruch nehmen, blos Behauptung entgegen, bag eine bestimmte Verfaffungef als schlechthin nothwendig für die driftliche Rirche im ne Testamente nicht gegeben feb, daß aber die bischöfliche allerdi

<sup>\*)</sup> Advertisement respectiez the Controversies of the Church England. Works, bei Mallet, London 1753, I. 582.

auf apostolischer Ginsepung beruhe, und an fich, so weit fie shne besondere Rachtheile erhalten werden tonne, den bemo-Bratischen Ginrichtungen ber Calvinisten vorzuziehen seb; aber shaleich Booter ben festeren Grund ber nachber fogenannten bochlichen Theorie aufgegeben ober noch nicht zu betreten gewagt hatte, wurde er boch als Bertheibiger einer an fic tatholifchen Institution burch bie innere Confequent, und burch bas Bedürfnif, ben feindlichen Getten gegenüber überbanyt eine Rirche aufrecht zu halten, und ftatt bes burch tägliche Erfahrung zu Schanden gemachten Princips, bag Alles burch ben von subjektiver Billführ gedeuteten Buchftaben ber Schrift entschieden werden folle, eine objektive Autoritat ju gemin= nen, - burch alles dieg wurde hoofer in feinem fcharffinni= gen Buche häufig ju einer gang ber tatholischen abnlichen Ur= gumentation geführt, und man bemerkte, bag "große Abfonitte bes Werkes eben fo entscheibend feven gegen ben proteffantischen Glauben überhaupt, als gegen bie fpecielle Form beffelben, melde Spoter beftritt". \*)

(Fortsepung folgt.)

<sup>•)</sup> Price I. 430.

#### LXIII.

## Borgange in Bartemberg.

Der Berr Bifchof von Rottenburg hat fich enblich er: mannt, und bie unwürdigen Retten abgeworfen, in bie eine gewiffe Menfchenklaffe, mit ber wir in Deutschland über al: len Bebarf binaus gefegnet find, feit Sahren ibn gefchlagen. Diefe Rlaffe, bie vaterlicher Seits ihren Stammbaum birect vom Abfolutism, von ber Mutterfeite ber aber vom Liberaliem ableitet, befagt in ihrer Innung gablreiche, in ihrer Ems fafeit immer geschäftige Bauleute, und biefe baben ibre butten, wie in allen Canbern, fo auch in Burtemberg anfaes Geit Sahrhunderten bot biefe bort unter Underm auch eine fatholische Rirche in ihrem Ginne errichtet. Da man eine Rirche bekanntlich aus den Gläubigen erbaut, unter Diefer Beerde aber, weil des Menfchen Ginn gar verschiedene Bege geht, wieder Liberale und Abfolutiftifche fich finden muffen, fo bat ihre Baufunft barin beftanden, jeben an ben rechten Ort ju feten. Gie haben alfo die liberalften Ropfe ausge mablt, fie zu Quadern gehauen, und jum Ordinariate nach Winkelmaaf und Richtschnur fie ordinirend, ben Boben ihrer Rirche damit gepflaftert. Die Absolutistischen aber, bie immer nach boben Dingen ftreben, haben fie barum, Alles nach ihrer Art mohl überlegend und beschickend, für bie Sobe verwendet; und diefe Urt von Ropfen ju Gurtbogen und Schluffteinen verhauend, die Gewölbe baraus gebildet, und alfo ben Rirchenrath in excelsis aufgerichtet. Mitte des Rugbodens, der das bewegte Meer vorstellen follte, haben fie bann ihren Bijch of in partibus, ale ben all: gemeinen Tragpfeiler, aufgestellt, und die Last ber mohl gerichteten firdenratbliden Gewolbe feinen Schultern aufgelegt. Man dente fich nun den Urmen, Ungludlichen, ber alfo gwis fchen ben Drudern und ben Baumern, bem bochften Liberglism von ber feinsten Bahrung, und ber Belaftung eines bleiernen Despotisms ftand, und bie Gunden ber Obers welt und der Unterwelt zu tragen hatte. Als bas mobl ges fügte und im besten Gleichgewichte balancirte Wert aufgerichs tet fant, murbe zu feiner Ginweibung gefdritten und bie Rirdenordnung eingerichtet. Der fleine Dom mar überbaupt gebaut, um ber bummen Menge ben überfluffigen, er= travaganten Glauben abzugewöhnen. Alfo murbe ber Altar mit einem Berichlage eingefriedet, boch genug, bag ber tatholifche Gott nicht barüber binausseben tonnte; also auch mehr als binlanglich, bag er ber Gemeinde felbft unfichtbar Dem Mediatifirten wurde nun feine Civillifte in Reffen, Undachten, Baterunfern ausgeworfen, ben bie Gemeinde au entrichten batte, und feinen Dfennig mehr, morus ber die da oben und unten ein machfames Auge batten. Das Alles mar ein Ausfluß juris eirea sacra, wie icon ber Bortverstan bergiebt; Rirchenrath und Orbingriat waren barin, wie im Berbote bes Canifius, übereingetom= men, wer batte fich ju beklagen? Es mar übrigens auch nur eine transitive Maagregel; an einem fconen Morgen wurde ber mediatifirte Berrgott ber Territorialmacht incorporirt, bann batte bas Lieb ein Ende. Co mar alfo auswendig und inwendig alles mohl beschickt. Oben im Belvebere, wo bie reigende Aussicht über bas gange Landchen ift, freuten fich bie Urbeber bes gelungenen Werkes. Blidten fie nach Often binüber, bann ging ihr Berg über ob ben Finfterniffen, die über bem baverischen Bolte bruteten. Denn fie hatten von Allem guten Bescheid, mas dort vorging; ein Lieferant von Modeartikeln hatte ihnen ein perspektivisches Gemalbe biefer ägpptischen Nachte zugesenbet. Blidten fie nach Norden bin, bann faben fie, wie man bort das besonnene Wert ihrer Ge= noffen früher vertölpelt hatte; und fanden Gelegenheit, fich

ibres überlegenen Berftanbes und ihrer vorfichtigen Schlan Mugheit zu erfreuen. Alfo ftanb Alles erfreulich und boffnungs voll. Bas geschah indeffen. Die Tragfaule war auch ein Menfch, biefer Menfch hatte Gewiffen, und bies erwachen fagte ihm: baf es jugleich bie Haglichfte und unverantworts lichfte Stellung fen, ber Iniquitat jur Stupe fich zu bieten. Mehr bedurfte es nicht, er nahm fich zufammen, und that amei Schritte vormarts bem Altar entgegen. Er ftanb fofert im Coupe feines Gottes, binter ibm fturgten bie Gewölbe auf bas Pflafter nieder; ein Rauch flieg aus bem Schutte auf, und im Moder manden fich die läflichen Gunden und bie Tobfunden, und suchten fich emfig bie abgeschlagenen und bie Berguetichten Gliebmaffen wieder gufammen. Wir munichen bem S. Bifchof aus aufrichtigem Bergen gu feinem Ents folufe Glud: es wird von feiner Seite nichts als rubiger Beharrlichkeit bedürfen, um bas begonnene Werk zum Enbe Gewalt bat er feine ju befahren, gegen Arglift wird bas Gewiffen warnen; alle Beffern im Clerus und in feiner Gemeinde werben zu ibm fteben. Von ber anbern Ceite wird es am gerathenften febn, bie Ruinen bes Cominbelbaues ihrem Schickfale bingugeben, und in ber Stille an ber Bernhigung ber Gewiffen von 600,000 Menfchen ju ars beiten, ebe bie Cache ju einem Ccanbal ermachet, und ju einem unbeilbaren Schaden wird. Der erften Rammer wird babei die Bermittlung gutommen, und wir wollen gur Beit noch glauben, baf bie Schritte, bie bie zweite in biefer Cas de gemacht, icon auf einen folden Ausgang berechnet mas Collte es andere fich befinden, dann wurde ihr Benehmen nur bienen, ben Ratholischen vollends biefe Formen gu verleiden, die nur barauf berechnet scheinen, ihrer Unterdrus dung einen gefetlichen Unftrich ju geben.

#### LXIV.

## Die confervative Parthei in Deutschland.

Die Berausgeber und Mitarbeiter ber hiftorifch=politischen Blatter für bas fatholische Deutschland find fich bes reblichen Billens: auf bem weltlich-politischen, wie auf bem geiftlichen Gebiete ein Organ ber Erhaltung alles Guten, Wahren und Rechten zu fenn, und mithin bem Umfturge, ber Berftorung, ber verlebenden Gemaltthat nach Rraften entgegenzuwirken, nach ihrem besten Wiffen und Gemiffen bewußt. Gie konnen befhalb, nach bem Beugniffe ihrer eigenen Ueberzeugung und bes Urtheils ihrer Lefer, bas Prabicat: confervativ auch für fich in Unfpruch nehmen, ja fie find fogar bes ehrlichen Dafürhaltens, bag fie im eigentlich mahren und eminenten Sinne conservativ fepen. - Gie wiffen aber auch, baf bie= fes Bort, wie alle heutigen Partheinamen, einer unendlich vielfachen Auslegung fabig, und bag bem mahren, guten, ach= ten Metallgehalt ein tuchtiger Bufan von Schlade und Brrthum beigemischt fey. - Um fo willkommener ift ihnen also bie Schrift eines bekannten, wenn gleich biegmal nur mit ben Anfangebuchstaben bezeichneten Autore ("Die confervative Darthei in Deutschland von B. A. S. Marburg 1841"), weil fie ihnen Gelegenheit gibt, ihre eigene Ueberzeugung in Betreff bes vielbeutigen Begriffs einer conservativen Parthei an bem Sutachten eines Mannes zu meffen, ber neuerbings, und awar ziemlich unerwartet, feinen Standpunkt auf einem gang andern Felbe, nämlich mitten im Lager bes "frommen" ober fogenannten Berliner "evangelischen" Protestantismus ge= nommen bat. - Der geneigte Lefer wird fich hoffentlich ale= balb überzeugen, bag fich aus biefer Gegenüberftellung fei= ner und unferer Unfichten, manche nicht unintereffante Winte VIII. 45

jum Tehufe ber beffern Orientirung in ben Fregangen ber Gegenwart ergeben werden. —

Als nothwendige Ginleitung in alles Nachfolgende, und ale unentbebrlichen Schluffel jum Berftandnif ber Unficht bes Berrn S. muffen wir junachft eine Thatfache feststellen, gegen welche die Volemit und Protestation bes lettern gerich: tet, und ber gegenüber es eigentlich auf Confervirung in geiftiger und politischer Binficht abgesehen ift. - Der Protestantismus nämlich bat in jungfter Beit ein großes Stufenjahr gurudaelegt; ber Bortrab beffelben bat ben Rubicon gwifden bem beiftischen Rationalismus und bem, felbit ben Schein und Namen des Chriftenthums verschmähenden Bantheismus Rückwirkungen und Ginfluffe biefer großen überschritten. Entwicklungefrise auf bas bicht baneben liegende politische Gebiet haben ichon jest, im Beginn ber Bewegung, nicht ausbleiben können. — Diese naturnothwendige Fortbildung aufzuhalten, bas Gefet ber Schwere, welches bekanntlich auch auf dem moralifchen Gebiete gilt, ju fuspendiren, dem fallenden Steine jugumuthen, daß er in der Luft bangen bleibe, - dieg und nicht weniger ift ber 3mect unfere Autore,und bas von ihm neu entbectte Mittel ift: bie Bilbung einer confervativen Parthei, eines quaft altgläubig protestantischen bataillon sacré, welches sich bann, ba beute boch ohnehin jede geistige Richtung in ein Journal auszulaufen pflegt, auf ber Bafis eines, wie fich von felbft verftebt in Berlin erscheinenden, mit Gelbmitteln reichlich auszustattenden, "confervativen" Blattes constituiren follte. -

Wir könnten, nachdem wir in dieser Weise unsern Lesfern das Geheimniß des conservativen Verfassers von vornberein verrathen haben, eine Anzeige dieser Broschüre, — wenn es uns bloß um eine solche zu thun mare, — füglich hiermit schließen, — dem ehrenwerthen herrn gute Geschäfte wunschen, und unserer Straße weiter ziehen, — höchstens mit dem Vorbehalt: in Jahressrift weiter nachfragen zu wollen,

welches Küchlein aus diesem Si gebrütet worden? Allein unser eigenes, im Gingange erwähntes Interesse an Allem, was "confervativ" ist, so wie das unleugbare Talent und der eigenthümliche, praktische Griff bieses Schriftstellers verpflichten und, den Ginzelnheiten und nähern Umständen seines Planes einige Ausmerksamkeit zu widmen.

Beginnen wir junachft mit bem, mas Berr S. gröftentheile richtig und treffend, sur Bezeichnung ber "negativen" ober "bestructiven" Tendengen und beren Stellung in der Begenwart fagt. Er ift von bem Jermahne Jener weit entfernt, welche glauben, "daß nur eine fleine Coterie bie Richtung ber ballischen Sahrbucher theile". "Wie ift es zu erklaren", fragt er, "daß die in der öffentlichen Meinung bieber noch porherrichenden Richtungen, - obgleich fie mehr oder weni= ger positive Elemente, Interessen bewahren, oder boch ju be= mabren meinen, - bennoch jene unbedingt negativen Gle= mente begunftigen und tragen belfen, die boch auch bas, mas jenen ale unentbehrliche Grundlage einer murdi= gen Gestaltung bes individuellen, wie bes nationalen Lebens erscheint, entweder schon jest bedroben, oder boch über furg ober lang bedrohen ober gerftoren muffen"? - Daf ber Ber= faffer bier ausschließlich die prote frantische öffentliche Meinung im Auge habe (von welcher bas eben Gefagte auch nur allein gelten tann!), beweist bas Rachfolgende. "Wie kömmt es, - baf biefe Richtung bes religiöfen Lebens" (ber Ra= tionalismus), "welche in der öffentlichen Meinung" (bes pro= teftantischen Deutschlande) nohne allen Zweifel gegenwärtig bei weitem bas llebergewicht bat, fich nicht scheut, diese (menigstene in ihrem Bewußtseyn) positiven und unantaftbaren Guter, burch Gemeinschaft und Begunftigung folder Geifter ju gefährden, benen alle biefe Dinge, - als bes menschlichen Geiftes völlig unwurdige Reffeln, als Traditionen der Rinderstube erscheinen". -

Diese naiven Fragen nach bem Grunde folcher Ers scheinungen werden fich aus dem weiter unten Gesagten

von felbft beantworten. Bier folgen mir bem Berfaffer in feiner Charafteriftit ber Gegenwart auf bas politifche Der fogenannte constitutionelle Liberalismus fen Gebiet. bier ber vorherrschende Charakter ber öffentlichen Meinung. Diefer aber habe fruber jebe Gemeinschaft mit ben reunblicanischen und radicalen Richtungen gurudgewiesen, und auch jest noch diese Sprodigfeit nicht abgelegt. "Bie kommt es nun nach allen dem", fahrt herr h. vermundert fort, "daß er fich dazu bergiebt, diese junghegel'sche Raction zu begunfligen, ja fie ale feinen eigentlichen Bortampfer ju verehren, ba boch die Berrschaft ber Intelligeng, wie fie feit etwa einem Jahre gepredigt wird, nichts andere ift. als bie Republit, mit ber Boraussepung freilich, baf bie Rationalintelligeng ihre höchste Bluthe und Repräsentation in ber Intelligeng jener literarischen Glique finde, ber bann von felbft bie Berrichaft gufallen muß". - Ja, die vielgerühmte proteftantische Wiffenschaftlichkeit felbft giebt unferm confervativen Autor nicht geringern Stoff gur Verwunderung. "Bergeblich wurde man fich zu verhehlen suchen", meint er, "baff auch ein Theil der miffenschaftlichen, der gelehrten Welt, und barunter manche der bedeutendern, wenn auch nicht bie erften Notabilitäten jenes Treiben nicht fo gar ungern feben"! -

Bu biesen die conservative Sache von außenher bebrohenden bosen Zeichen, kömmt aber auch die Schwäche (um
einen euphemistischen Ausbruck zu gebrauchen) vieler Conservativen selbst. "hier gilt wahrlich der sprichwörtliche Stoßseufzer: Gott helse uns gegen die Freunde, mit den Feinden
wollen wir selbst fertig werden! Mit einem Worte es fehlt
hier nicht an Ansichten und Gesinnungen, und noch weniger
an Gedanken = und Gesinnungslosigkeit, welche der Furcht
für die Freiheit, für den Fortschritt der geistigen und politischen Entwickelung auch im besten Sinne mehr oder weniger
Grund und noch mehr leicht vermeibliche Vorwände geben.—
Es herrscht hier nur zu viel von der Apathie, Schwerfälligkeit, Aengstlichkeit, welche jenen frechen Raub der Feldzeichen

bes mabren Confervatismus, jenen fortwährenden Migbrauch ber ibm, und ibm alle in zustehenden Losungen nur zu be-Richt etwa, als wenn, wir im Lager bes areiflich machen. Liberalismus, ja ber Revolution felbft nicht eben fo viel, ja noch mehr mabren Gervilismus aller Art faben, als in unferm - ja es gibt eine gemiffe Region, mo bie Lakapen ber offentlichen Meinung von benen ber officiellen Gewalt taum gu unterscheiben find; und nicht wenige ber Dienftbefliffenften unter jenen find jeden Augenblick bereit, Die Livree Diefer anjunehmen, fo wie biefen oft genug die eigentlichen geiftigen Grunblagen und Bebingungen driftlich = monardifder Ents wicklung ganglich fremd find". Auch auf bem Gebiete ber Preffe bemerkt Berr B. "ein trauriges Migverhaltnig gwischen der Apathie der conservativen und der Thatiakeit der destruc= tiven Elemente". - Er fühlt fich gedrungen auf bas beftimmtefte auszusprechen: "daß die halb ober gang belletrifti= iche Sournaliftit und die damit jufammenhangende fogenannte Salone = oder Beltliteratur (!) obgleich ihr oft Geift und Gefinnung fogar zu einer bewuften, absichtlichen Regation fehlen, ja nicht felten eben burch ihre geiftige und fittliche Plattheit auf's tieffte auflofend und unbedingt negativ auf die öffentliche Meinung einwirkt. Bon bieraus und durch fie verbreitet fich hauptfächlich jenes Miasma, jene Deft beinifiren= ber, mundtifirender, laubifirender Raffeehausbildung, welche nach gerabe, auch halbblödfinnigen Geschöpfen bie Guffisance gibt, auf Alles, mas nicht jum Spiegel ber Gitelfeit, ober jum Beitvertreib dient berabzuseben, oder es zu ignoriren. Und man glaube doch nicht, bag es nur Gingelne find, die bavon ergriffen werben. In irgend größeren Stadten ift es bie Mehrzahl derer, befonders unter ber Jugend, welche auf eine gewiffe Glegant und Bildung Unfpruch machen, - mare biefe auch nur aus ber zweiten und britten Sand. Was aber bas schwerfälligere Clement des halbgebildeten Philifterthums be= trifft, fo forbert er freilich als Corrigens aller Scharfen ein Mehr oder Beniger von Gemuthlichkeit, ja von Sentimentalität; bamit aber genießt es ben Ripel ber Negation nicht meiniger als Undere, und baß auch bieß füßlich=fauere Gebrau in hundert Ranalen fließt, ist, leider, sogar ein eigenthumlicher Jug ber beutschen Tagesliteratur".

Der conservative Berfaffer gefteht fogar, bag auf bem Gebiete ber Tagesliteratur die hallischen Sahrbucher "gehn Mal mehr zur Berwirrung und Berfetjung ber öffentlichen Meinung, und zwar gerade in ihren ebelften Theilen, beitragen, ale alle übrigen zusammengenommen". "Ermagen wir aber, bag bie Entstehung einer zweiten Beitschrift im felben ober verwandten Ginn und Beift bevorfteht, und fragen wir bann mas vom conservativen Standpunkt aus geschieht, um einer fo mannigfaltigen, weitverbreiteten, machtigen Thatigkeit ber beftructiven Rrafte auf diesem Gebiete entgegen zu wirken, fo fann die Untwort leider nur fenn: menig, ober nichts, ja in mancher Begiehung weniger ale nichte". Co kann es nicht Bunder nehmen, daß herr B. die öffentliche Meinung, fo gut wie verloren gibt. "Rein irgend Sachtundiger fann in Abrede ftellen, bag bie öffentliche Meinung, bie beweglichere, active Oberfläche bes Nationalgeiftes mehr und mehr in biefen Strom bineingezogen, von ihm burchdrungen, untermublt und aufgeloft wird". Er findet, baf bie journalifie fche Jugend fich fast ohne Ausnahme auf bie negative Seite neige, und mit Entfeten fragt er: "mo wird unter biefen Umftanden nach gebn, nach zwanzig, nach funfzig Jahren noch eine Cpur von Dietat irgend einer Urt, von Liebe jum Fürsten, von Vertrauen auf beffen Diener, von Ichtung vor der Obrigkeit, vor der Rirche, vor irgend einem Elemente unferer Buftande fenn, mas nicht jeden Augenblid bereit mare, feine fogenannte bobere Intelligeng gegen bie Regation jedes geiftigen, wiffenschaftlichen oder focialen Bagabunden und vor dem Richterftuhl der robeften Maffe ju bocumentiren"? Er glaubt, baf in ben Meuferungen ber bisberigen Wortführer der Naction "die Reime zu der radicalften Ummaljung und Berftorung aller beftebenden Rechts =

und Besitzverhältnisse liegen", und zweiselt nicht, "daß sich auch die Männer der That sogar bei uns schon finden werzden, wenn ihre Zeit gekommen ist, — daß es nicht in der Macht der Schwäger und Sophisten, ja nicht einmal in der Macht der That= und Kraftmänner liegt, die Massen auf bezliebigen Mittelstusen aufzuhalten, nachdem sie einmal, in Folzge der Aussösung der positiven Elemente ihrer Gesinnung und Bildung, angefangen haben, den Abhang hinunter zu dränzgen, zu gleiten, zu stürzen, der in dem Abgrund der Revozlution endigt"?

Dief find die truben Aussichten eines Mannes, welches Stifter einer confervativen Parthei merben will, in die Begenwart und Butunft. - In fo weit die Rebe ift von ber geiftigen Stimmung bes außerfirchlichen Deutschlandes \*), und von ben bort fich hervorthuenden Fortschritten ber Berftorung auf bem religiöfen, fittlichen und wiffenschaftlichen Ge= biete, konnen und muffen wir uns mit dem bieber Gefagten gang und vollständig einverstanden erklaren. Rur wenn Berr S. ber negativen Parthei eigentlich bemofratische Tenden= gen beimeffen wollte, wurden wir der Wahrheit die Bemertung fouldig fenn, daß biefe Auffaffung ju eng, und beghalb bem factischen Berhalt ber Cache nicht gang angemeffen ware. - Bon bem heutigen Protestantismus auf ber junghe= gel'ichen Entwickelungestufe gilt vielmehr genau baffelbe, mas nach Ausweis ber Gefchichte von allen andern, außerkirchli= den Nuancen ohne Ausnahme feit breihundert Sahren gefagt werden kann. Jebe berfelben ift, nach oben bin, demago= gifch revolutionar, fobald fie fich vom Befite ber Gewalt ausgeschloffen fieht, nach unten bin aber, wenn es ihr gelungen ift, die Staatsgewalt an fich ju reifen, oder fich bie-

<sup>\*)</sup> Große Uebelstände in der katholischen Salfte von Deutschland wird tein Bernünftiger lengnen, und wir werden auf diefen Punkt ein andermal zurücktommen. Allein diefe Leiden und Gestrechen sind gang anderer Art, als die von herrn D. geschildersten, und mit diefen gar nicht zu verwechseln.

\$ 31

felbe dienstbar zu machen, schneidend absolutistisch. — Bon der jungbegel'schen "Faction" erkennt diest unser Autor an, für die richtige Würdigung anderer, außerhalb der Kirche stehender Erscheinungen z. B. des hugenottischen Pictismus in katholischen Ländern scheint ihm dagegen der Blick zu fehlen \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Daß aber biefe" (junghegel'iche) "Richtung" (fagt er felbft an einem andern Orte) "vielfeitig gewandt genug ift, um ihre Berrichaft auch auf anderm Wege zu begründen, daß fie eben fo wenig an ber Republit, als an irgend einer andern Korm hangt, und jeden beliebigen Buftand, jedes zwectbienliche Mittel au rechtfertigen weiß, und auch bie Anwendung ber materiellften 3mangemittel, bes ftarrften Staatemechanismus, an Ehren ber Intelligeng nicht ichenen murbe, bat fich ichon jest gur Benuge gezeigt. Wir erinnern nur an bie jungfte Bergangenbeit, an die Beit, wo die Umftande ber Urt waren, bag es moch möglich ichien, ben Beamtenftaat zu gewinnen und auszu-3mar wird ber Liberalismus jener Kaction Die brutalen Latanendienfte gern verzeihen, welche fie feiner Beit bem Beamtenstaat gegen gemiffe migfällige tirdliche Richtungen, pber gegen gemiffe Regnigen localer, provinzieller Gelbitfanbigfeit. oder gar gegen etwaige ariftofratische Unsprüche leiftete: aber hat man benn wirflich gang vergeffen, wie diefelben Menfchen, welche jest in hochtrabenden Phrasen die außersten Forderungen des constitutionellen, ja des republicanischen Liberalismus unterftuben, noch vor Rurgem ben preußischen Beamtenftaat als den einzigen berechtigten Reprafentanten ber hochften Jutelligeng faft vergötterten, und mit unfäglicher Berachtung von ber Bohe einer Art von halboffizieller Philosophie auf ben "gemeinen" Liberalismus, zumal in feinen constitutionellen Bestrebungen ber: abfahen? Die Leichtigfeit, Alles aus Allem ju machen, fur Al: les, was eben gerade ber Selbftfucht bequem ober nothig icheint, plausible Phrasen eines philosophischen Jargon zu finden, und auf jeden beliebigen Punkt auch einen falfchen Schein positiver Unschließung anzunehmen, - bas simulare et dissimulare in ber weitesten, ichlimmften Bedeutung geht aus bem gangen Befen Diefer Regation bervor. Gin Meifterftreich in ihrem Ginne war aber diefe Evolution und Anfstellung auf dem Bebiete

Sind wir nach bem eben Gesagten mit herrn h. in dem Wesentlichsten, was er nicht will, einverstanden, so bringt sich natürlich um so unabweislicher die Frage nach seinem possitiven Standpunkte auf, und Jeder wird von ihm zu wissen verlangen: was er der negirenden, bestruirenden Parthei entsgegenzustellen habe!

Wir gestehen, bag uns in biefer hinsicht bas in Rebe stehende Schriftchen vorzugsweise interessant gewesen ist. Schlasgender konnte sich ber, bei unsern irrenden Brüdern obwaltende Mangel jeder eigenen, der Erhaltung würdigen, positiven Grundlage, das Schwankende, das Ungewisse, das sich selbst Widerlegende ihrer ganzen Stellung schwerlich herauszstellen.

Betrachten wir zunächst ben religiosen Standpunkt unsers conservativen Autors. Daß dieser Standpunkt nicht bloß diese ober jene, mit Recht ober Unrecht mißfällige Richtung vern eine, sondern daß er positiv, daß er sich selbst nicht widerspreschend, mit einem Worte, daß er die ewige, von Gott geofsfenbarte Wahrheit selbst sep, ist gewiß keine unbillige Zumuthung.

bes constitutionellen Liberalismus um fo mehr, ba bennoch babei auf bem Terrain des administrativen, des bureaufratifchen Liberalismus, des Beamtenstaates wenig verloren worden ift. Dort icheinen viele, wo nicht bie meiften, fich ohne Muhe ber Tanfoung bingegeben gu baben: es fen nun Beit, bas unter ihrer meis fen Bucht gereifte Bolt an jener mundigen Selbitthatigfeit au berufen, wo benn (wie man fich fcmeichelt) ben bisherigen Bor= mundern ichon ale höheren Jutelligenzen die erfte Rolle boch ficher bleibt, - ja wie bas befannte Spiel constitutioneller Beamtenopposition verspricht, eine bopvelte und viel bedeutenbere Rolle, als man bisber auszusprechen vermochte". Sebr richtig und mahr! Aber ift ber Pietismus in feinem Rampfe ge= gen die tatholische Rirche gemiffenhafter und angftlicher in ber Babl feiner Mittel? Sat er nicht auch mit ber Julirevolution gebuhlt, und mar ihm der ichlechtefte Beamtendespotismus nicht. auch ein fehr bequemes Mittel im Rampfe gegen Rom?

Boren wir nunmehr Berrn B. Er giebt 'in folgender Beife von feinem Glauben Rechenschaft. "Lage uns nicht bran, jeden absonderlichen Gebrauch der vorliegenden Une brude und jeben zweibeutigen ober bestrittenen Ausbrud ju vermeiben, fo könnten wir als Grundlage confervativer Anficht und Gefirmung auf diesem Gebiet die Schriftlehre nach ber Aluffaffung ber Rirche ichlechtweg, ober ber unfichtbaren, ober gerabe zu ber fatholischen Rirche nennen. biefe, beren Untergang und Mangel bie einen beklagen, mabrend die andern fie ausschließlich in einer ober ber andern ber besondern Rirchen feben, - bie fatholische Rirche ift vorhanden, ungetrübt und unantaftbar, eben in jenen gemeinfamen Grundlagen und in bem gemeinsamen Saupte, Chriftus. In ber aufern, irbifchen Ericheinung, ober gar in einem beftimmten Inflitute bie mabre Ratholicitat fuchen, beifft bas Wefen der Rirche vertennen, beren Spige, mo fich bie verschiedenften Richtungen ihrer Entwickelung vereinigen, eben ber Natur ber Cache nach, fich weit über die irbifche Ats mosphäre erhebt. Die Mannigfaltigfeit ber aus einer unend: lich breiten und tiefen Bafis möglicher Weife zu entwickelnben Richtungen, die größtmögliche Bluthe und Rraft jeber einzelnen, und die nothwendig in bemfelben Maafe geschärften Gegenfage, weit entfernt, biefer immer porhandenen Ratholicität Gintrag ju thun, fann nur bie Rraft und Bluthe bes Gangen vermehren. Dag alle biefe Richtungen, alle biefe Gingelfirchen an driftlicher Erkenntnig und andern Früchten bes Geiftes gleich ftunden, wird keiner behaupten, ber einer ober ber andern aufrichtig angehört - baf nicht jede neben befondern Mangeln auch befondere Borguge bat, wird keiner laugnen, ber nicht in feiner besondern firchlichen Stellung völlig befangen ift. Der Protestant aber mag bas unermefliche Berdienst ber Reformation nicht nur barin ertennen, daß fie die Grundmahrheiten ber fatholischen Rirche relativ reiner und bestimmter auffagte, fondern auch barin, bağ fie wirklich die mahre Ratholicität und Ginheit der Rirche

auch außerlich herstellte, - obgleich freilich in einem anbern Sinne, als fie es meinte, wenn fie fich felbft als ausschließ= lich berechtigt ber alten Rirche gegenüber ftellte, und eben baburd bemfelben Brrthum anheim fiel, ber biefe ju fo man= den Sehltritten verleitete. Go parador es flingen mag, die Restauration ber mabren Ginheit ber Rirche lag eben in ih= rer mabren Trennung - barin, bag jebe irgendwie berechtigte b. b. in ber gemeinsamen Glaubensgrundlage wurzelnde, bisber aber burch eine falfche, scheinbare, außerliche Ginheit ge= bundene, firchliche Richtung fich frei und zur wirklichen Rirche entwickeln konnte, wodurch factisch die von jener falschen ir= bifchen Ginheit, im Bewußtfenn ber driftlichen Welt verbranate, bobere, überirbische Ginheit wieder in ihr Recht trat und jedenfalls ber Erkenntniß juganglich murde. biefem Ginne fann man wohl fagen, baf Buther ben Untichrift (b. h. ben, ber fich an Chrifti Ctatt gefest) ge= fturgt und Chrifto felbft wieder im Bewußtfenn ber Gemeinde fein Recht als haupt ber Rirche vindicirt habe". Und diefe jammerliche Spottgeburt, dies fes Klägliche, aus ben rabiealften Widerfpruchen gufammen= geflicfte Lappenwerk will er bem Ranatismus ber ruftig und consequent verneinen ben, jungbegel'ichen Rotte gegen= über, Angesichts ber Geschichte, ber heiligen Schrift und ber fo bandgreiflich jeden Augenblick an ihre Eriftens mahnenden Gegenwart voll Streit und Rampf, ale die eine mahre, driftliche Rirche vertheidigen! - Wir wollen nicht fragen, wie er fich biefe Auffaffung ber Rirche, ben Beroen ber driftlichen Belt, ben Batern ber erften driftlichen Sahrhunderte gegen= über zu vertheibigen getraut. - Nur barüber moge er fich vor feinem eignen, innern Richter Rechenschaft geben: ob bieß auch nur das Christenthum und die Rirche fen, wie Luther, ber Urheber ber Trennung, und die Protestanten ber erften zwei Sahrhunderte fie verstanden haben? Bahrlich, wenn bieg ber confervativ=protestantifche Standpunkt ift, fo liegt fur jeben, ber auch nur einigermaagen noch eines logisch geordneten Gebankenganges fähig ist, die Frage nahe: ob nicht die hegel'sche Regation, ich will nicht sagen, ver nünftiger und consequenter, sondern selbst bei weitem ehrlicher und freimuthiger und mithin viel weniger unsittlich sey, als diese Position des conservativen Indisserutismus?

Der gange Jammer und die volle Erbarmlichkeit diefet lettern zeigt fich aber in ber Stellung, welche Berr S. ber Staatsgewalt, feinem fogenannten Chriftenthum gegenüber, anweisen will. Er vindicirt juvorderft für die nicht nur ...un: ichablichen fondern nöthigen, munichenswerthen Gegenfage", bas Princip ber freiesten Entwicklung, "nach ben aus feiner geifligen Gigenthumlichkeit und fonstigen Momenten bervorge benben, eigenthumlichen Bebingungen und Bedurfniffen et nes jeden". - Mit andern Worten heißt bieg: jedwede mogliche und benkbare, religiofe Richtung hat bas Recht fich frei und ungehindert zu entwickeln und geltend zu machen. fann bief freilich, wenn von bem reinpolitschen Gebiete bie Rebe ift, und biefe absolute Religionefreiheit nur auf gewiffe, befondere Entwicklungsftufen des Staatslebens beschränkt wird, volltommen richtig fenn; - bie Anarchie auf bem Firdlich politischen Gebiete (benn von biefer ift bie Rebe!) kann in besonderen Sallen ein Durchgangspunkt gur Ordnung werden, Riemand barf fie berbeiführen, aber es ift erlaubt, wenn fie von felbst eingetreten ift, auch in diefer Rugung ben Ringer ber Borfebung zu erkennen, bie burch ben Tob jum Leben führt. Dagegen ift es ber Culminationspunkt ber Berkehrtheit, und ichlechte Servilität ber Gefinnung obendrein, biefe Unarchie, wie Berr S. thut, auf das firchliche Gebiet als Regel zu übertragen, bier ben Unterschied zwischen Wahr: beit und Jrrthum zu verwischen, jeder, auch der antichriftlich: ften Richtung einen Plat in ber Rirche ju vindiziren, und, nachdem dieg geschehen, der blinden Willführ ber Staatsgewalt bas Recht zur absoluten Regierung biefes Wirr: warre ju überweifen. - Berr S. meint nämlich : "wie weit biefes

Princip" (ber abfoluten Freiheit aller Religionen) "für jeben einzelnen in ber Birflich feit, eben burch bie gleiche Berechtianna eines andern, und burch bie bobere Berechtigung bes Sangen, nach ben besondern Berhaltniffen von Beit und Ort ju mobificiren, ju beschränten fen, mirb ber meltlichen Obrigkeit anbeim zuftellen fein. Bon biefer aber ift porauszuse gen, daß fie als eine wirkliche driftliche, von ben, allen driftlichen Rirchen gemeinfamen Momenten aufe innigfte burchbrungen fen, - ober ju forbern, baf fie biefe Do= mente wenigstens zu erkennen und zu ehren wiffe. und Beife, wie die weltliche Obrigfeit ihren ju Erreichung biefer und anderer 3mecte unentbehrlichen Berfehr mit ben verschiedenen Rirchen einrichtet, wird benn auch theile burch bas Befen und Bedürfnif biefer Rirchen felbft, theile burch anbere, auffere Umftanbe bedingt werden". Echlagender laft fich fcmerlich die alte Wahrheit barthun: baf jeber Berfuch eine allgemeine Rirche ju grunden, außerhalb ber von Chriftus dem Berrn gestifteten, nothwendig in ein Labprinth von Unfinn und Aberwig führen muffe.

Wenn die confervativen Bestrebungen unferes Autor's auf bem firchlichen Gebiete ein fo wenig erfreuliches Biel er= reicht haben, fo find wir leiber nicht im Stande, von feinem politischen Standpunkte Gunftigeres ju berichten. - Wir batten gewünscht und erwartet, von einem Schriftsteller, ber mit Grundung einer "confervativen" Parthei umgeht, recht icharf und bestimmt zu erfahren, mas confervirt werben folle, und mit welchen Mitteln die Erhaltung zu bewirken feb. - Es genügt une nicht zu vernehmen, daß herr b. bie Monarchie und nicht die Republit will, benn unfere Wiffens ift. wenige obscure Tollhäusler ausgenommen, von eigentlich repu= blicanischen Tendenzen in Deutschland nicht, ober noch nicht bie Rebe, und felbst die "Deftructiven" und "Negativen", gegen welche Berr S. die confervative Fahne erhebt, wollen nicht fowohl bie Republik, fondern, unter welcher Form und Geftalt es fep, für fich und die Ihrigen, absolute Gewalt. Die Rrage

ift nur: wie find die gerechten und mobibegrundeten Unfprude auf frandische Freiheit, im praftischen Leben, von ben fo nabe liegenden Berirrungen bes liberalen Conftitutionalismus au sondern, und welche Stellung hat bas monarchisch : ftan: bifche Spftem, welchem Deutschland entgegen ju führen ift, aegen ben absoluten Beamtenftaat ju nehmen, ber ebenfalls eine bistorisch begrundete Existen; gewonnen bat? - Dief find die großen Fragen, von beren Beantwortung unfre Bufunft abhangt, und biefe werden burch Alles, mas Berr b. fagt, nicht berührt, geschweige benn gelost. - Ungefichts biefer Fragen ift auch mit blogem, wirklichem ober vermeints lichem "Conferviren" nichts gethan, in fo fern barunter bas blofe Beharren auf vorhandenen und gegebenen Buftanden verftanden wird. Wir find auf einem großen Wenbepunkt ber Beiten angelangt, die feinen absoluten Stillftand, fondern eine richtige Lentung ber Bewegung fordern. Und Diesem Bedürfniffe gegenüber ift es vor allen Dingen nothmenbig, nicht bloß rudwärts zu schauen, ober fich auf dem Bled, auf dem man einmal fteht, frampfhaft anzuklammern, fondern icharf und flar bas Biel bes guten, wie bes bofen Beges in's Auge zu faffen. - Berr S. bagegen fagt uns mit allen feinen confervativen Phrasen, auch auf biesem Gebiete, nur, mas er nicht will. Was man unter bem Namen ber Constitution verstehe, meint er, (und gewiß nicht mit Unrecht!) fen ein wesentlich republicanisches, mit bem Befen ber Monarchie burchaus unverträgliches Staatsleben; er erklart fich aber auch (wiederum gang richtig!) gegen ben Umfturg biefer liberalen Constitutionen, wie er in Sannover versucht worden. Er bedauert höchlich, daß bieg nicht gebinbert, daß bie Constitution nicht wiederhergestellt fen, und wirft bedenkliche Seitenblicke, "auf die Gefinnungen der hobern und höchsten Rreife", die bei biefer Gelegenheit, "das Bertrauen und die Achtung ber öffentlichen Meinung" nicht ermorben und bemährt batten. - Aber faum ift ihm biefer fühne Tabel entschlüpft, ale er ihn auch wieder, mit befonderer

Rudficht auf den Bundestag bedingt ober gurudnimmt. "Die fittliche Grundlage bes Rechts, fo weit es benn vorbanden fenn mag, ift im Bewußtfenn bes Bolte (foweit es überhaupt ein foldes bat) tief erschuttert, und nur die entschiedenften Bemeife, bag jene That ober Bulaffung nicht aus Mangel an Rechtsgefühl bei den Bandhabern des Rechts fondern aus mirklicher Ungulänglichkeit bes formellen Rechts bervorging, fann Diefe Grundlage wieder leidlich berftellen. Diefen Beweis gu führen, mare febr leicht, ober febr fcmer - wie man's Die Beamtenherrschaft - ("den brutalften Despotismus des concentirteften Staatsmechanismuo") will Berr B. noch weniger \*), und wenn man etwa glauben wollte, daß er dem politischen Spfteme des Berliner Wochenblattes (Reconstruction ber ft an bifch en Monarchie, ale ber einzigen Schutwehr gegen ben reprafentativ = constitutionellen Libera= lismus) buldige, fo fühlt er fich gedrungen, auf "bas ent= ichiebenfte bagegen ju protestiren, wenn man etwa folche Journale wie das politische Wochenblatt ober gar gewiffe Munchner-Blatter, als Reprafentanten bes mahren confervativen Standpunktes, und biefen ale folidarifch verant= wortlich für alle bort geaußerten Unfichten und Gefinnungen binftellen wollte". Aber wo in aller Welt ift bann, neben allen diefen Regationen, ber positive Grund und Boben, auf welchen die conservative Parthei ihren Ruß seten konnte? Statt aller Untwort begegnen mir einer, bis jum Efelhaften widerlichen Flagornerie gegen Preugen. "Nur ein Staat fcheint Willen, Ginficht und Mittel ju vereinigen, um ein wahrhaft driftlich = monarchisches und eben damit mahrhaft

<sup>\*)</sup> Wahrhaft tomisch ist der Borwurf, den dieser Schriftsteller seinen junghegel'schen Gegnern, wegen der "brutalen Di en ft fertigeteiten" macht, "womit sie sich der Staatsgewalt aufdrangten, als diese gegen Lutheraner und Katholiten einschreiten zu müssen glaubte". Dieß ist die bitterste Kritit dessen, was im Bereiche jener Staatsgewalt, auf dem kirchlichen Gebiete seit dem 20. November 1837 geschehen ist.

freies Staatswefen nach allen Richtungen bes geiftigen und materiellen Bolkslebens zu entwickeln und zu begrunden, gleich weit entfernt von dem Mechanismus administrativer Centralisation, und beren tobtem opus operatum, wie von ben unfruchtbaren Reibungen reprajentativer Berfplittering ber bobern Ginheit, und eben fo wenig befangen in bem'feigen Starrframpf eines blos negativen juste milieu. Rennen wir Preuffen ale ben Staat, fo ift bamit icon gefagt, baf auch feine materielle Bebeutung groß genug ift, um auch in biefer Beziehung eines Berufes als Bortampfer einer fo gro-Ben, murbigen Cache nicht ju ermangeln". Aber, fo wirb ieder Bernunftige fragen, von welchem Preugen ift benn bier die Rede? von ober aufgeklarten Staatsmaschine Friebrich's bes Großen, ber von ben orthoboxen Reconstructions: versuchen ber Bollner'ichen Periode, oder von ber burgerfreundlichen Culturperiode, die mit bem Jenaer Schlachttage endete, oder vom Tugenbbunde, und vom Turnplate, oder von den Regungen des constitutionellen Liberalismus und bem Gbict vom 22. Mai 1815, ober von ber antidemagogifchen Reaction von 1819, ober von jenem Preugen, welches Ruge und Conforten, feit den letten vier Jahren, diefer Reaction als fleischgewordenen Intelligenzstaat gegenüberstellten? - Nichts von diefem Allen! Berr B. nimmt Preugen (G. 65 feiner Schrift) "großentheils auf hoffnung "und wenn es auch mahr fep", baf biefe Boffnung fich großentheils auf die Buge grundet, welche zu einem Bilbe von bem Charafter, ber Gefinnung und Ginficht feines Fürften, und von dem Geifte feiner Regierung in fo turger Beit auch bem ferner Stehenden, Uneingeweih: ten fich barbieten, fo glauben wir bamit die Bedeutung ber Cache feineswege geschwächt zu haben. Wer nur einigermaa: Ben begreift, wie unendlich schwierig bie Aufgabe ift, ber wird alle ir bifch en Burgichaften bes Gelingens, auch wenn jahrelange Erfahrung die Möglichkeit der genauesten Renntnig berfelben gewährte, nur auf hoffnung anneb men". Coll dief der eigentliche Untergrund der confervati-

pen Arche unferes Autore fenn, fo durfen Ruge und feine fraugifchen Gefährten vor folchem Feinde und feiner proiectirten, confervativen Parthei feine Corge baben. fliehlt Guch feine Rrange". - Und wenn Deutschland feine Rettung von diefer "Parthei" erwarten follte, fo mare ju befürchten, baf boch "ber gange Strom gulent bem reifenbem Buge bes tiefern Thalmeges folgte". - Steht boch überhaupt bie Bilbung berfelben noch in weitem Relbe! - Berr B. bat biefelbe von ber Gelbunterftugung abhängig gemacht, bie bas von ihm projectirte "confervative" Journal von Berlin aus empfangen follte. - Run ruft ihm aber bie "Evange= lifche Rirchenzeitung", die er als einen Gele im Meere unferer Literatur begrußt, in ihrer Nummer vom Gten Rovember biefes Jahres, bas Donnerwort entgegen, bag biefe Soffnung ibn mohl betrogen haben burfte. "Bunachft", fagt fie, "halt er eine Gelbunterftugung bagu, Seitens bes Staats, für no= thig, fodann eine völlige Unabhängigkeit und Freiheit von bemfelben. Dief fcheint une aber ein Widerfpruch ju fenn, auch glauben mir, baf bas Gelb bas Benigfte ift, morauf es bei einem folden Unternehmen ankommt. Die Gv. R. 3. und bas von bem Verf. fo wenig anerkannte Berliner politische Wochenblatt, mas boch bei allen feinen Schmachen ju feiner Zeit, ale ber Aufruhr in Europa und namentlich in Deutschland muthete, ber guten Cache manche Dienfte erwiesen bat, find ohne alle bobere Unterftupung ju Stande gefommen und in das Leben getreten. Biel wichtiger als Gelb ift eine fraftige, bewußte Ginigfeit unter ben Mitarbeitern, ein Symbol, um bas fie fich fammeln, ein Bekenntnig, bag fie vertheidigen". Dief meinen wir auch, und es tritt biernach ber feltene und vielleicht ber Aufbewahrung murdige Fall ein, daß bas ermähnte Organ bes Berliner Dietismus und unfere Wenigkeit vollfommen einer und berfelben Unficht find.

## LXV.

## Die papftlichen Legaten.

(၆ф(пв.)

#### XII.

Durch den innigen Zusammenhang des Amtes der Legati a latere mit bem Primate und die große Ausdehnung ber ihnen beigelegten Gerechtfame, burch ben Glang und die Ehre, beren fie theilhaftig murben, gaben viele von ihnen, auf biefe fcminbelnbe Bobe erhoben, menschlicher Ratur gemäß oft Urfache ju gerechten Rlagen. Es mare baber febr ju munichen gemefen, wenn immer folche Leute bagu gemablt worden maren, in benen ber Geift Gottes und Kenntnif feines Gefetes mar (nach Wenn daher der heil. Bernhard in einem Can. 1. D. 94). Schreiben an Papft Gugenius III. eine Schilberung bavon entwirft, wie Legaten feyn follten, fo gefchieht dief unftreis tig mit einem Binblick auf feine Beit, wo viele nicht fo maren, er felbst aber Gelegenheit hatte, ben Cardinal Jordanes, welcher auf feiner Legationereife burch Deutschland und Frankreich überall ben übelften Ruf guructließ, tennen gu lernen. Er municht Legaten, "welche als Gefandte nicht nach bem Golbe geben, fondern Chriftus nachfolgen, welche ihre Botichaft nicht als einen Erwerbezweig ansehen, welche nicht nach Gaben, fondern nach Früchten ftreben, die fich ben Ronigen wie Johannes, ben Megyptern wie Mopfes, ben Wolluftlingen wie Phineas, ben Gögendienern wie Glias, ben Sabfüchtigen wie Glifaus, ben Leugnern wie Petrus, ben Gottesläftern wie Paulus, ben Räuftern wie Chriftus erweisen. Die bas Bolt

nicht verachten, fondern belehren, die Reichen nicht gurudichenden, fonbern erichrecken, die Urmen nicht bruden, fon-Die nicht mit großem Troße kommen und nicht mit Born geben, bie Rirchen nicht plundern, fondern beffern, nicht die Beutel ausleeren, fondern die Bergen erquicken und die Berbrechen ftrafen; auf ihren auten Ruf bes bacht find, und ben Undrer nicht ichmalern, mit Gifer bem Gebet phliegen und auf baffelbe in allen Dingen mehr vertrauen, ale auf ihre eigene Thatigkeit und Arbeit; beren Gingang ein friedlicher und Auszug ein unbeschwerlicher, beren Rebe Erbauung, beren Leben Gerechtigfeit, beren Begenwart angenehm, und beren Undenken gesegnet ift, die fich liebenswürdig nicht burch Worte, fondern burch die That, ehrerbietig burch Sandlungen, nicht burch Uebermuth zeigen; welche bemuthig mit ben Demuthigen, unschuldig mit ben Uns schuldigen, die Bartherzigen hart ahnden, die Boswilligen amingen, ben Stolzen vergelten; bie nicht von ber Gabe ber Bittme, nicht von bem Gute bes Gefreugigten fich ober bie Ihrigen ju bereichern eilen, bie umfonft geben, mas fie um= fonft empfangen, umfonft benen, die Unrecht leiben, Berech= tigkeit verschaffen; Strafe bei ben Rationen, Burechtmeisungen bei den Bolfern, welche von Deinem Geifte, gleich jenen Siebenzig bes Mofes, empfangen zu haben befunden und, fen es gegenwärtig ober abmefend, Dir ju gefallen, Gott ju gefallen, fich beeifern". Die Geschichte, überhaupt forgfältiger in ber Aufzeichnung ber bervortretenden Lafter und Gebrechen, ale ber Tugenden, bat nun allerdings die Namen und Thaten fo mancher überliefert, welche bem boben Umte, welches fie befleibeten, Unehre gemacht haben; inebesondere wird oft die Klage gegen die Sabgier der Lega= ten gehört. Freilich ift es icon, wie Orbericus Bitalis von einem Bifchofe berichtet, welcher, ale er bie Unkunft ber papft= lichen Legaten vernahm, feinen Saushältern befahl: Gehet fcnell und bienet mit Gifer ben Romern, gebet ihnen Alles in Ueberfluß, mas fie brauchen, denn fie bringen Botichaft von unferm herrn, bem Papfte, welcher nach Gott der all= gemeine Bater ift, und fie, wer immer fie fegen, find unfere Meifter". Freilich ift ein folch freundliches Entgegenkommen fcon, und mo daffelbe vorausgefest werden fonnte, bort beburfte es feiner Borfdriften. Cbenfo liefe es fich gang gut bo: ren, wenn der Papft feinen Gefandten felbft den binlanglichen Unterhalt gemahrt hatte, fo daß fie wenigstene nicht gang und gar die Liebe Underer in Unfpruch genommen hatten, aber wie ließ fich das durchführen in einer Beit, mo der Dapft in fortmahrendem Rampfe erft gegen bie franklifden Raifer, bann gegen Die Sobenftaufen, oft flüchtig, meiftene feiner Befigungen beraubt, welche von driftlichen Rriegern und faracenischen Golb: nern vermuftet murben? Bu einer Beit, wo bie Bergen fic allmählich überhaupt mehr, wenn auch nicht von der Rirche, fo boch von der Liebe gegen das Oberhaupt abgewendet hatten. Da blieb freilich nichts Underes übrig, ale die Erzbischöfe bei Ertheilung des Palliums, und dann überhaupt die Bischöfe versprechen zu laffen, bag fie bie papstlichen Legaten auf gebührende Weise aufnehmen wollten; auch mar bieg an und für fich bei ben febr reichlichen Ginkunften, melde bamale die einzelnen Rirchen befagen, feinemege eine fo übertriebene Zumuthung, obnebin betraf bie Gendung ber Legaten die allgemeine Wohlfahrt ber Rirche. Durch biefe Bemerkungen kann freilich und foll auch nicht ber Uebermuth einzelner Legaten entschulbigt werben. Ware die bem Carbis nal Johannes von Crema nachgesagte Unteuschheit mahr, beren er fich auf feiner Miffion in England foulbig gemacht haben foll; fo mare biefe allerdings ein großer Schimpf, ben er auf fich geladen batte, mogegen ber Umftand, bag er bei einem Concilium ben Borfit führte, obichon er blog Priefter war, aus seinem Cardinalat folgte, und an fich, wenn nicht mit Uebermuth gefordert, nichts Berlegendes mar, und obnes bin nicht lange nachber als ein ausbruckliches Recht aller Carbinale anerkannt murbe. Wollten wir auch fein großes Gewicht auf den allgemeinen Ausspruch des Siftoritere Roger von Soveden legen, welcher fagt, ber Papft batte feine Lega-

ten an Beinrich II. gesendet, um burch fie ben Strett mit Thomas Bedet ichlichten ju laffen, aus Rurcht, fie fepen ju febr für Gold und Gilber juganglich, ober wenn eben berfelbe Chronift bemerkt, ber Friede gwifthen ben Ronigen von Branfreich und England, welchen ber papstliche Legat, Sobannes Unagni, vermitteln follte, fen nicht zu Stande getoms men, weil diefer bereits die Pfunde Sterling gerochen habe, fo fann allerdings bie ichreckliche Sabsucht bes Cardinals Jobannes von Reapel, fo wenig wie die des Bifchofe Wilhelm von Elp, nicht in Abrede gestellt werden. Ja, wenn allen in biefer Begiehung überlieferten und namentlich von Baluze und Undern mit Runft jufammengestellten Berichten volltom= mene Richtigfeit beizumeffen mare, fo glauben mir einestheils nicht, wenn folche Schriftsteller verfichern: fie gingen mit schwerem Bergen an die Ergablung folder Dinge, ba auf allen Seiten ihrer Berte die Freude burchblickt, mit ber Bes schichte gewappnet bem Primate bes Papftes einen Stoff verfeben au konnen, anderntheils geht aus allen diefen Dingen boch immer nur bie zu allen Beitaltern fich wiederhos , lende, betrübende Bahrbeit bervor, daß die Menschen febr schwach und gebrechlich find, wobei benn boch auch immer wieder der große Troft fich wie von felbft bietet, bag burch nichts fo febr, ale burch bie Gebrechlichkeit ber Menfchen, die Göttlichkeit der Rirche bewiesen wird; mare diese auf die Menichen, ohne ben Beiftand Gottes, gegründet, fie mare langft gertrummert. Gilt ja boch daffelbe auch in Betreff felbft vie-Ier berienigen Manner, welche bem beil. Petrus in ber oberften Regierung ber Rirche nachgefolgt find. Allein man geht offenbar barin ju weit, wenn man die Schuld, welche eingelne Legaten auf fich geladen haben, auf den Papft allein gurudwirft. Mehrere Geschichtschreiber feben bie Sache fo an, ale ob bas Berhalten ber Legaten in allen Rallen von ben Papften gebilligt worden fen, ja ale ob biefe nur beshalb Gefandtichaften geschickt hatten, um ihren Gunfilingen eine reiche Erwerbequelle ju eröffnen. Wir gesteben, wenn bergleichen nachgewiesen werden konnte, fo wurde bief unfere Chrfurcht gegen die Burbe bes Primats im mindeften nicht schmalern, benn Johann XII., Alexander VI. und andere ihnen mehr oder minder Aebnliche maren auch Dapfte, und bennoch ift und bleibt ber Primat, trop ber vielen Menfchlichkeiten ber Papfte, daffelbe gottliche Inftitut; aber die Urgumente, welche gewöhnlich vorgebracht werden, um jene Behauptung zu unterftugen, find keineswege bazu gemacht, um Glauben zu verdienen. Gie lauten ungefähr, wie folgendes: 33ch weiß, Innocenz III. bat, feiner Klugheit gemäß, nie etwas gethan, worqus eine offene Berachtung guter Disciplin entnommen werden könnte, so wie, daß Alles, mas von ihm ausging, jum Scheine menigstens nach ber Borfcbrift bes alten Rechts, angeordnet worden ift. Aluch lagt bie Geelengröße biefes Papftes nicht ju, baß man ben Berbacht gegen ihn begen konnte, er habe etwas Schmuniges verüben wollen, Waren aber nicht die großen Tugenden biefes Mannes be: fannt, fo konnte man leicht glauben, er habe ben Johannes Faventius nur beshalb nach England geschickt, um fich in furger Beit Chape ju fammeln"; hierauf merben bann Beis spiele ber Sabgier bes Legaten mitgetheilt, und auf Grund folder Argumentationen erhält ein ganges Rapitel bei Baluze bie Ueberschrift: Probatur, Pontifices nonnunquam parasitos suos hunc in finem in provincias misisse, ut divitias ingentes corraderent. Colche Cachen und in einer fo tudi: fchen Weise, worin mit Baluge insbesondere van Espen wette eifert, find aber gang geeignet, um auch bie Größten un: ter den Papften berabzusegen. Gben von Innoceng find uns Briefe aufbehalten, welche die Willführ ber Legaten bart tabelten, und fo haben es außer ihm andere Papfte ebenfalls gethan, nur muß man auch berücffichtigen, bag es für bie Papfte gerade am schwierigften mar, nicht, fie megen ber etwanigen ftrengverbotenen Erpressungen zu tabeln, mohl aber ihre fonftigen willführlichen Sandlungen in Ueberschreitung ihrer Jurisdictionerechte ju ftrafen, weil, da fie eben ben Dris

mat repräsentirten, ber papstlichen Autorität selbst baburch tein unbeträchtlicher Eintrag geschah; wenn man will, so mag man dieß mit bem Cardinal Baronius mehr eine fleischliche als geistige Klugheit nennen.

#### XIII.

Da die Veranlaffungen, aus welchen die Legati a latere gefendet murben, fehr verschieden maren, somit auch die Inftructionen, die fie erhielten, nach Umftanden und Berhaltnifs fen febr mannigfaltig beschaffen fenn mußten, fo begreift es fich leicht, daß nur wenig gefetliche allgemeine Rormen für bie Bestimmung ihres Wirkungefreises festgestellt werden konnten. Nur das eine Princip mar fur alle Ralle gemeinschaftlich: fle repräsentiren ben Primat. Um leichteften ließ fich ber Umtes freis ber Legaten in Stalien (intra montes) ordnen, baber ift es Sitte geworden, daß fie feine specificirten Bollmachten erhalten, fondern daß ihrem Breve legationis die Claufel: cum facultatibus solitis atque consuetis eingeschaltet mirb; andere mar es mit benen, die ultra montes gesendet murben, und hier mar es nothwendig, daß burch die Gefengebung boch allmählig für die bringenoften Bedurfniffe in diefer Binficht geforgt murbe, theile um ben ju großen Unmaagungen ber Le= gaten, felbit dem Papfte gegenüber, theils ihren fehr weit gebenden Gingriffen in die bijchöfliche Juriediction vorzubeugen. Gin besondere fcmieriges Berhaltnig blieb bie Stellung ber Legaten zu ben weltlichen Fürften, welche benfelben meistens febr abgeneigt waren. Es ift begreiflich, bag bie Untunft der Legaten, felbit wenn alle gegen fie erhobenen Rla= gen völlig ungegrundet maren, unter manchen Umftanden von vielen Bifchofen und Ronigen febr ungern gefeben murbe. Bifitationen von Rirchen feben voraus, daß möglicher Beife Etwas zu verbeffern fenn möchte, baber wird ber pisitirende Bifchof niemale gern von einem Pfarrer gefeben merden, ber fich diefen oder jenen Bormurf in Betreff feiner Bermals

tung, ober feines Lebenswandels zu machen bat, fo auch waren bie papftlichen Botschafter am wenigsten benjenigen Bifchofen aenehm, welche, wie die Geschichte auch nur zu viele Beispiele aufweiset, ihren Pflichten nicht getreu nachkamen; bag aus gang abnlichen Grunden viele Ronige bie papftlichen Legaten nicht gern fommen faben, ift auch befannt. Wenn fich nun aber aar die Intereffen der Ronige und vieler Bifchofe mit einander begegneten, namentlich in Zeiten, wo die oft febr antikatholischen Nationalintereffen immer mehr bervortraten. wenn dann ferner, wie ichon öftere bemerkt murde, bie Lega= ten viele Beranlaffung ju Rlagen geben, ba ift es begreiflich, warum gerade ihnen gegenüber fich eine folche Reindfeligkeit zeigte, daß die Rurften verlangten ohne ihren besonderen Wunsch und ohne ihre ausdruckliche Genehmigung, burfe fein Legat in ihr Land tommen. Unmöglich konnte ber Papft bieg ale Princip gelten laffen, benn er murbe baburch in der Ansübung eines fehr wichtigen Primatrechtes behindert worden fem und es mar baber auch gang confequent, wenn Papft Johann XXII. eine folche Gewohnheit für nichtig erklärte, und biejenigen Fürsten mit dem Banne für ihre Person und mit dem Interdicte für ihr Land bedrohte, welche ben papftlichen Legaten ben Butritt verweigern murben. Deffenungeachtet blieb es nament: lich in Frankreich babei, und man rechnete fich bieg als ein Privilegium an, baf die papftlichen Legaten nur bis Lyon reisen und von ba nicht weiter geben burften, bie bag ihre Wollmachten in Paris geprüft und hier über ihre Bulaffung ents schieden und ihre Bulla legationis verificirt worden mar. Auch ließen fich die Ronige von ben Legaten fcmoren, daß fie von ihren Facultaten, sobald ber Ronig ihnen die Erlaubnif entzies be, fo wie außerhalb Frankreiche, nicht wollten Gebrauch ma: chen. - Co wenig nun auch, von bem firchlichen Standpunkte aus, biefe Beschränkung bes papftlichen Rechtes ber. Miffion ju rechtfertigen fenn mochtes fo hatte jedoch, wie juvor bemerkt, die firchliche Gesengebung felbft in vielfacher Beziehung bem Bedürfniffe entsprochen, die Jurisdiction und Gewalt ber Lejaten ju befdranten. Bunachft gilt bieg in Betracht ber Berleihung von Beneficien; nach ber Bestimmung mehrerer Rirdengesete follten fie feine Beneficien vergeben burfen, an benen irgend ein Laienpatronat besteht, feine folche, megen welcher ein Rechteftreit anhangig, ober welche ben Regularconventen angehören, feine jur Beit nicht erledigten, und feine, bie von bem Bischofe aus einem befondern Rechtsgrunde in vergeben find; nicht minder wurden ihnen die Unionen ber Rirden, fo wie die eximirten Beneficien, ber Wiberruf geichebener Unionen, die Unnahme von Refignationen ju Gun= ften Anderer oder mit Borbehalt von Benfionen unterfagt. Auch follten fie fich, wenn ihnen nicht ausbrudliche Bollmacht bagn ertheilt ift, aller Dispensationen, fo wie aller Entscheis bungen in ben bem Dapfte refervirten Rallen und Ungelegenbeiten enthalten, wie namentlich über Abfepung, Wiedereinfenung und Berfenung von Bifchofen, über ben Ginn buntler Gefenesstellen u. f. m. Gben fo wenig wird ihnen eine Brocesführung ohne Beobachtung des ordentlichen Berfahrens geftats tet. Insbesondere hat aber das Concilium von Trient (Sess. 24. c. 20. d. Ref.) die concurrirende Jurisdiction ber Legaten mit ben Bifchofen bei Strafe ber Rullität und binlanglicher Satisfaction aufgehoben, fo bag ber Legat nicht anders als mit ausbrucklicher Bugiehung und Genehmigung bes Bifchofs einschreiten fann. - Binfichtlich ber Beendigung ber Jurisbiction ber Legaten geben bie Canones folgende Grunde an: Ablauf ber Beit, für welche ber Legat gefendet mar, fein Tob ober Fortgang aus ber Proving, mit ber Abficht, nicht in biefelbe jurudjutehren. Der 3meifel, ob burch ben Tob bes Papftes bie Sendung aufhöre, ift allerdings burch ein ausbrudliches Rirchengeset (Cap. 2. d. off. leg. in 6to) babin ge= lost worden, bag jenes Greignig feinen Ginflug barauf baben foll, indeffen mochte bieg nach ben Worten bes Textes boch nur auf Legationen von folcher Bedeutung ju beziehen fenn, beren Unterbrechung fur die Rirche felbft von erhebli= dem Rachtheile fenn murbe.

### XIV.

Seit ber neueren Beit find bie außerorbentlichen Legatio nen, im Berhaltniffe gegen fruber, febr viel feltener gewor ben: bagegen hat fich ber Gebrauch festgestellt, bag ber Papf an ben Bofen einzelner Fürften ftebende Runtiaturen unterbalt, bei melden es nur blofe biplomatifche Rangverschieben beit ift, wenn die papftlichen Legaten ben höheren Titel Runtius pber ben minderen Internuntius führen; fie entsprechen jedoch nicht gang ben Apocrisiarii und Responsales ber altern Beit. Bor ber Sacularisation bes Rirchengutes maren in Deutschland eine zeitlang zwei, fpaterbin brei Runtiaturen, indem ju ber in Desterreich und ber in ber Pfalz im Sabre 1785 eine neue ju Munchen bingufam. Die Errichtung biefer Runtiatur hat ben berüchtigten Streit veranlagt, den die Mitglieber bes Emfer Congreffes, bie vier Erzbischöfe von Mainz, Salzburg gegen ben Papft erregten. Trier', Coln und Diefer Runtiaturftreit gehört ohne 3meifel, sammt bem Emfer Congresse, ju den betrübendften Ereignissen der Rirchengeschichte. Jene unglücklichen, burch die Febronianischen Lehren verblendes ten Rirchenfürsten magten bier eine Opposition gegen bas Saupt ber Rirche, welche fich nur ju bald an ihnen rachte. Streit nun fette damale die Federn aller Gegner bee papftlichen Stubles in Bewegung; bas Gingige, mas man biefem un: feligen Unternehmen gn verdanken bat, ift die Erwiderung Papft Dius VI. an die vier Erzbischofe (Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae Sexti Responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburiensem super Nuntiaturis Apostolicis. Romae 1789). Dieg ift ein mahres Meisterstück apostolischer Testigkeit, Rube und Mäßigung, bei beffen Durchlefung mohl Niemand fich des Gedankens ermehren tann, wie Rom ju allen Zeiten, man mag die apostolifchen Sendschreiben und Gefene ber verschiedenften Sahrhunberte aufschlagen, ftets die gleiche Burde, die gleiche Rube

und Entschiedenheit der Sprache zu beobachten gewußt hat. Wie Innocenz schreibt Pius, wie Bonifacius schreibt Benesdict, wie Gregor I. schreibt Gregor XVI., und so wird Rom zu allen Zeiten, es möge die weltliche Gewalt überhaupt in Krchliches Gebiet eingreifen, oder Bischöfe, die ihnen zukommende Sphäre überschreiten, die durch göttliche Ordnung dem Stellvertreter Christi auf Erden übertragenen Nechte mit aposstolischem Worte bewahren.

# LXVI.

## Belgifche Briefe.

Cecheter Brief.

Eben war ich im Begriff, Ihnen, verehrter Freund, die in meis nem lesten Briefe versprochene Fortsetung der Frage über unsere Unispersitäten und über die von den Gründern der katholischen Universität gemachte Petition in Betreff der Constituirung dieser Anstalt als Cispliverson zu schicken, als das unglaubliche Gerücht einer Conspiration sich zu verbreiten aufing, und trop des allgemeinen Unglaubens au die Möglichkeit eines solchen, ich möchte sagen wahnsinnigen Unternehmens sich als wahr und wirklich bestätigte. Ich schob deshalb meine Mittheistung um einige Wochen auf, um wo möglich Ihnen Einiges darüber sagen zu können, und um zugleich Etwas zur Charakteristift unserer so eben zusammengetretenen Kammer hinzuzufügen.

Schon während der jum Andenken an die Befreiung des Landes von der hollandischen herrschaft im September dieses Jahres gehaltenen Keste ging ein dunfles Gerücht, als sepen politische Unruhen zu befürchten, und die Regierung nahm mehrere außergewöhnliche Borzssichtsmaaßregeln, um nöthigenfalls die Ruhe in der hauptstadt aufrecht zu erhalten; indeß wurden die Feste auch nicht durch die geringste Uns ordnung gestört, und man glaubte allgemein, es sen eine ganz blinde Furcht gewesen. Doch war dieß nicht der Fall, und die Regierung erz

bielt bon mehreren Seiten ber Anzeigen und Barnungen, als fer ir gend eine, auf den Umfturg ber bestehenden Ordnung ber Dinge ausge: bende Berichwörung im Berfe. Abermals wollte Niemand ben neuerbings perbreiteten Berüchten Glauben ichenten, und als bie öffentlichen Blatter vom 31. October Die erften Berhaftungen ber Rabelbführer bei Complottes anzeigten, hielt man bieß überall für eine Donftification; alle Provinzialblatter fprachen fich faft ohne Ausnahme in bem Ginne aus. Es bedurfte einer widerholten Bestätigung, nm endlich das er fannte Land glauben zu machen, daß wirklich etwas bergleichen im Berte fen. Batten boch jene Leute, Die im Auslande immer von dem aufgeregten Buftande unferes Landes, welches fie als ein von Partheien Berriffenes, und aleichsam auf einem Bulfan bafirtes Gebanbe anseben, fabeln, hatten fie doch Benge fenn tonnen von diefem allgemeinen Stam nen, bei ber Entdedung bes Complottes, fie murben endlich begriffen haben, daß wir Belgier feft an der Ordnung und unferer im Jahre 1850 errungenen Berfaffung bangen, bag es nichts Ungerechteres gibt, als und mit dem ichwantenden Buftande unferes großen Nachbarvoltes vergleichen ju wollen, daß fein vernünftiger Menfc, er mag ju welcher Parthei immer gehoren, an eine Revolution benft, ja daß felbit un: fere Raditalen, beren Organe oft die Regierung aufs heftigfte angrei: fen, nicht zu einem folch tollen Unternehmen bie Sand bieten wurden. Freilich will ich damit feineswegs jene heftige und leidenschaftliche Sprace ber raditalen Blatter entschuldigen, und glaube wohl, bag Diefelben, ohne es ju wollen und zu wiffen, bagu beigetragen haben, in einigen ehrgeizigen und zugleich finnlofen Röpfen bergleichen Plane Der erfte Unglaube machte aber bald einem allgemeinen Unwillen Plat, als man die Gewißheit erlangte, daß eine Berfcwo: rung im Geheimen angesponnen worden, daß die Berfcworenen bie fcandlichften Mittel gebraucht, um Die Truppen felbft jum Berrath ju bringen, daß fie die Abficht gehabt, Bruffel an allen vier Ecten in Brand ju fteden, und fo burch Brand und Mord ihrem Unternehmen ein augenblickliches Gelingen zu verschaffen; daß fie fogar des Lebens unfered allgemein geachteten und geliebten Ronigs nicht geschont haben wurden, um die Verwirrung zu vergrößern. Dieg waren ihre Plane: ihre Mittel, Bestechung und Unterstützung von Außen, von den Rabifalen Franfreiche, und wie man glaubt, auch noch von anderer Sei: te, obicon letteres feineswegs gewiß ift. Bas aber ihre Endabfict war, ob fie Belgien wieder unter hollandifche herrschaft bringen oder eine Republit proflamiren wollten, das ift noch ein Bebeimnig, und wird erft durch den Proces jur offentlichen Runde tommen. Was ber

ersteren Meinung einige Wahrscheinlichteit giebt, ist die bekannte orangistische Sesinnung ber Rabelssührer, der beiden Er: Generale Nanders missen und Nandermere; ersterer hat schon zweimal, in den
Jahren 1831 und 1832, ähnliche Pläne unterstüpt. Auf jeden Fall
glaubt man allgemein, es wurde die besonnene hollandische Regiesrung sich einer Mitwirtung zu einem ähnlichen Unternehmen auss krafetigste und entschiedenste widersett haben, wie denn auch das hollandische Ministerium dieß öffentlich vor den Generalstaaten erklärt hat, und die hollandischen Blätter ohne Ausnahme sich in demselben Sinne ausges
sprochen haben.

Kreilich geben feltsame Berüchte über bie vielfachen Berzweiguns gen bes Complottes, und bie Bufammenziehung eines frangofischen Armeetorps auf unferen Graugen icheint damit gusammengubangen; allein ich murbe es für zu gewagt halten, barüber irgend eine bestimmte Meis nung an äußern. Bielleicht wird Ihnen und Ihren Lefern bieß alles icon por ber Beroffentlichung meines Briefes betannt fenn, bis babin halten fie nur bas Gine für gewiß, daß die gange Sache im Lande auch nicht ben geringften Antlang gefunden hat, bag bieg im Gegens theile ein neuer Beweis ift, wie fehr bas belgische Bolt ber Ordnung und Gefenlichkeit jugethan ift, und wie leicht es unferer Regierung wird, jede innere Bewegnug ju vermeiden, wenn fie fich in den Schran= ten der Mäßigung halt. Sat nun Belgien bei diefer Gelegenheit gezeigt, daß es des Staatenbundes, in den es durch ben Bertrag ber vier und zwanzig Artifel aufgenommen worben, wurdig ift, und bag derfelbe auftatt, wie man dieß befürchtete, geschwächt, durch ben Butritt eines neuen, unabhängigen Gliedes an Rraft gewonnen bat, fo hat es bei einer anderen Gelegenheit mit nicht weniger Energie seine Un= abhängigkeit aufrecht erhalten und somit fich ein wahres Berdienst erworben, welches in Ihrem Deutschlande vor Allem anerkannt werden follte. Ich meine die Angelegenheit eines ganglichen Anschlußes an den Bollverband Frankreichs. Ohne hier in eine grundliche Abhandlung über die tommerziellen und industriellen Bedürfniffe unferes Landes eingehen gu wollen, will ich diefelbe nur mit wenigen Worten berühren, um die Nothwendigfeit freieren Sandelsverfehre mit unfern Nachbarlandern barguthun. Belgien ift eigentlich ein acterbauendes Land, fein Saupt= reichthum besteht in der Fruchtbarteit feines Bodens, fo wie in dem nnermudlichen Rleiße und in der erfinderifden Geschicklichkeit benfelben gn benuten. Debrere Umftande haben indeffen aufammengewirtt, um bem Lande ein großes, industrielles Leben ju geben, und fo feine reiche Thatfraft auch auf einem anderen Gebiete ju bewähren. Buerft die

für die Ausbehnung bes Landes verhältnigmäßig große Bevollerung besonders aber die Menge vollreicher Städte, die in geringer Entfer nung von einander liegen; fodann ber mineralifde und metallurgifde Reichthum des Bodens, der Gifen, Steintohlen, Marmor und bergleichen mehr in unericopflicher Menge enthält; brittens die gleichsam trade tionell fortlebende Juduftrie der Leinwand und Spigen, Die früher faft ausschließend alle Martte Europas versahen. Bu biefen, ich möchte fegen natürlichen Industriezweigen, benn fie find auf die Ratur bes Lanbes gegründet, tommen nun noch fünftliche, wie g. B. Rattunfabriten, Die durch die Berbindung Belgiens mit Solland erzeugt wurden, und eben Diefe Berbindung ift die vierte und vielleicht bedeutenofte Urfache unferes industriellen Lebens. Solland ift ein fast einzig auf Acerban, Biehancht und Sandel beschränktes Land, Rabriten tonnen bafelbit nur auf funftliche Beife bervorgerufen und erhalten werden; es war beshalb naturlich, bag mab: rend der Bereinigung mit Belgien, die hollandischen Ravitalien fic ber belgischen Industrie zuwandten. Solland felbft, befonders aber bef: fen überfeeische Colonien, boten einen reichen Martt für die Rabrifate bar, und Belgien wurde bas, was es jest noch ift, ein industrielles Land. Industrie und Sandel find ungertrennlich, und erftere bedarf bes Letteren um fo mehr, wenn die Production die innere Confumma: tion eines Landes bei weitem übertrifft. Dag bieß in Belgien nach ber Trennung von Solland ber Kall fenn mußte, bedarf teines Beweifes und geht aus dem Ebengefagten gang flar hervor. Es entstand beshalb fehr bald eine industrielle Erifis, die noch bedeutend vermehrt wurde burd die gablreich gegrundeten Actiengesellschaften, um die metallurgi: fcen und mineralischen Reichthumer des Bodens anszubenten; diefe Befellichaften boten allein ein Mittel dar, um die fruber in dem leb: baften Sandel mit den hollandischen Colonien intereffirten Capitalien au benunen. Gben diefes Burudfließen ber belgischen Capitalien mußte fomit eine noch größere industrielle Thätigfeit herbeiführen.

Diese dem materiellen Reichthum und Wohlstand Belgiens so schälliche Erisis ift es, die unsere Dekonomisten seit mehreren Jahren beschäftigt. Bor dem Abschluß des Bertrages der vier und zwanzig Artikel konnte von handelsverträgen mit den Nachbartandern keine Rede semisobald Belgien aber als integrirender Theil in den Europäischen Staatenverband ausgenommen war, konnte es auch mit Necht auf die damit verbundenen Vortheite Anspruch machen, und das Ministerium de Theur war aus thätigste mit der Lösung dieser wichtigen Frage beschäftigt. Freilich bietet dieselbe aber die größten Schwievigkeiten dar,

Me theils in ber geparaphischen Lage unfere Landes, theils in ben ents gegengefesten Intereffen ber Nachbarlander liegen. Frankreich, England und Deutschland find jedes auf feine Beife in der Sache bethei: ligt und intereffert, befonders ift dieß mit Deutschland und Frankreid ber Kall. Beide Lander haben ein doppeltes Intereffe bei einer engen tommerciellen Berbindung mit Belgien, bas materielle und bas politische; letteres ift vorherrichend bei Franfreich, wie dieß die Berhandlungen über einen abzufchließenden Bollvertrag hinreichend bewiesen haben. Die frangolische Regierung brang auf eine gangliche Bereinigung in ber Beife, daß die frangofifche Douanen : Linie auf der hollandischen und Dreußischen Grange Belgiens etablirt werden follte. Dag badurch die Selbstständigkeit unseres Landes einen todtlichen Stoß erlitten haben wurde, daß Belgien beinahe eine Proving Kranfreiche geworden mare, leuchtet tlar ein und barin besteht eben bas Berbienft Belgiens um ben europaifden Staatenverband, daß es mit Bintanfenung ber größten materiellen Bortheile, Die eine folche Berbindung feiner Induftrie gegeben haben murde, dennoch diefelbe gurudgewiesen hat. Billig mare es, einen folden Aft anzuerkennen und der deutsche Bollverein follte dieß burd eine Annaberung an Belgien beweisen. Gine nabere Berbindung Deutschlands und Belgiens mare ohne Zweifel im politischen sowohl, wie im materiellen Intereffe beider Länder, befonders dann, wenn Solland mit in diefe Berbindung bineinginge, und dadurch bas im Jahr 1830 geftorte Berhaltniß unbeschadet der Gigenthumer der drei Lander wieder bis auf einen gemiffen Grad hergestellt wurde.

Die Saltung unserer Rammer seit ihrem Busammentritt beweist aber auch für den gesunden politischen Sinn unseres Boltes, welches, wie ich oben schon sagte, fest und unerschütterlich an öffentlicher Ordnung und dem bestehenden rechtlichen Bustande hängt. Es bewährt sich das, was ich Ihnen in einem meiner früheren Briefe über die Austösung der ministeriellen Eriss und besonders über den Ginfluß der katholischen Meinung auf die öffentlichen Angelegenheiten sagte. Die Katholischen bei in der Rammer die eigentlich conservative Parthei und alle Gemässigten haben sich ihnen nach dem Sturz des erclusiv tiberaten oder besester radikalen Ministeriums Lebeau-Rogier angeschlossen \*). Seit mehereren Jahren hat nicht mehr Einheit und ruhiger Sinn in der Deput

<sup>\*)</sup> Den Beweis der radikalen Tendengen der herrn Lebeau-Rogier und Devaur habe ich Ihnen in meinen frühern Briefen geliefert und beziehe mich besie halb auf diefelbe.

tirtenfammer geherricht: unfer politifch=raditales Triumvivat hat nur we nige Unbanger gefunden und es find dieß Leute, die in fruberen Jahlan ren ber Berrn eifrigfte Gegner maren. Das gange Land muß es beff un halb dem Ronige Dant wiffen, daß er auftatt in die Auflofung ber te Rammer gu willigen, wie dieß die herrn Lebeau und Rogier verlangs ten, ihre Entlaffung ale Minister angenommen und ein neues Cabinet Unfere Parlamentsigung wird fomit wohl in ruhiger Beife porübergeben und es feht ju erwarten; daß felbft die Gefenvor: ichläge über ben Glementar: und mittleren Unterricht, von bem in ber Thronrede gesprochen worden, auf eine Beife distutirt werden burfte, daß die anzunehmenden Gefete felbft den mahren, moralifchen und religiöfen Intereffen des Boltes volltommen entsprechen. Nur eine Krage ift es, die, wie es fceint, eine ftarte Opposition finden durfte, die, welche die Errichtung der tatholischen Universität als Civilperson betrifft. Raum werben fie und ihre bentichen Lefer bieg begreifen tonnen und jeber Unbefangene, er mag mas immer für eine religiöfe Ueberzengung haben, wird die Bermunderung mit Ihnen theilen, daß eine fo ein= face Sace auch nur die geringfte Sowierigfeit leiben tann. man nicht bei Ihnen, oder in Preußen, oder in irgend einem andern bentiden Staate einen jeden anslachen, ber es fich einfallen ließe gu behaupten, ber Staat oder die Gesammtheit der Burger oder auch die einzelnen Familien litten bedeutend barunter, daß die dort bestehenden Universitäten ein eigenes Bermögen besigen, welches fie felbst verwalten und deren Ginfunfte ausschließend zu ihrer Erhaltung verwendet werden, ober etwa die Universitäten erlangten burch einen folden Grundbesit einen zu großen öffentlichen Ginfing, als wenn berfelbe nicht rein gei= fliger Natur und somit von dergleichen außern Umftanden unabhängig mare, oder eudlich, daß man baffelbe Recht, Civilperfon gu fenn, al-Ten im Lande bestehenden Corporationen und Orden einraumen muffe, weil man es einer Universität eingeraumt, als wenn man beghalb eine als allgemein billig und nüplich anerkannte Daagregel nicht nehmen muffe, weil dieselbe vielleicht eine oder die andere Korderung, die zu bewilligen, ober zu verweigern, man immer das volle Recht behalt, hervorrufen konnte? So murbe ein jeder Unbefangene urtheilen, wenn nicht ein elender kleinlicher Parthengeist die Sache entstellt und selbst Sutgefinnte aber turgfichtige Ratholiten getaufcht und bagegen einge: nommen hatte. Um dieß noch flarer ju machen, und außer allen Zwei: fel zu feten, will ich Ihnen noch einmal den gangen Stand der Sache auseinander fegen, felbit auf die Befahr bin, manches von bem ju wiederholen, was ich in meinem letteren Briefe gefagt habe.

Die fathplische Universität in Lowen ift ein mabrhaft nationales Unternehmen, ju welchem das gange fatholische Belgien beigetragen bat und noch beitragt. Außer ben, gur Grundung ber Universität gemach: ten Schenkungen, geben noch jahrlich Urme und Reiche ihren Beitrag an ber Erhaltung berfelben. Bon ben Bifchofen angeordnete Colletten werben jahrlich in ben Rirchen an ben zwei erften Sonntagen in ber Raften und in ben Baufern gehalten, und fo die nothigen Summen aufammengebracht. Daß biefe Bulfequellen bis jest fo reichlich gefiof= fen, daß mehr, ale 200,000 Franten jährlich der Universität jugetom= men, denn fo viel bedarf fie ju ihrer Erhaltung, dieß ift eben der Beweis, wie fehr die Unftalt im Bolfe murgelt, benn man muß dabei nicht vergeffen, daß die beiden Staatsuniversitäten, die auf öffentliche Roften unterhalten werden, jahrlich mehr als 600,000 Franken toften, und baß zu diefer Summe ebenfalls jeder Staatsburger beigutragen verpflichtet ift, ba dieselbe aus ben öffentlichen Ginfunften genommen wird. Unfere Beit durfte wohl wenige Beispiele folder großartigen Freigebig= Es leuchtet indeffen leicht ein, daß folche, feit aufzuweisen haben. burd jahrliche freiwillige Beitrage gufammengebrachten Ginfunfte, im= mer etwas Unficheres haben und daß es im Intereffe der Erhaltung ber Universität liegt durch ben Befin liegender Grunde fowohl, wie Rapitalien fich eine fefte Erifteng gu fichern. Diefe Motive find es. Die Die Stifter Der Universität, unsere Bischofe, bewogen haben, vor etwa einem Jahre eine Petition an den Ronig und die beiden Rammern an richten, in welcher fle fur ihre Auftalt bas Recht verlangen, als Civilperfon anerkannt ju werden, fomit legalen Befit zu haben. Die Bittsteller machen befonders die Berdienfte diefer Unftalt um die Wiffenfcaft, das Bertranen welches fie im Lande genießt, und die Gewähr bie fie der öffentlichen Ordnung leiftet, geltend \*). 3wei fatholische De-

<sup>\*)</sup> Wir laffen bieß Uctenftud bier wortlich folgen :

Pétition, adressée par le Corps épiscopal à Sa Majesté le Roi des Belges. Sire,

Les Soussignés fondateurs de l'Université catholique de Louvain ont l'honneur d'exposer à Votre Majesté, qu'il serait d'une haute utilité que cet établissement fut reconnu par la loi comme personne civil.

L'acte d'érection en date du 10. Juin 1834 et les Statuts du 11. du même mois, qui sont ici joints, font connaître le but et l'organisation de l'Université.

Les services qui rend cet établissement au progrés des sciences, la confiance, qu'il inspire aux parents, les garanties d'ordre, qu'il donne à l'état, sont des titres qui nous osons invoquer et qui nous font espèrer que Votre Majesté daignera accueillir favorablement notre demande.

putirte die herrn Du Bus und Brabant machten darauf in der Deputirtenkammer folgenden Gesenvorschlag, den sie mit benfelben Grunben unterftugten, die die Bischöfe schon entwickelt hatten:

Artifel 1. "Die fatholische Universität, beren Stiftungeurkunde bem gegenwärtigen Gesehe beigelegt ift, wird für eine Sivisperson erflärt, und in dieser Sigenschaft kann sie liegende Gründe besigen und veräußern".

Artifel 2. "Doch kann biefe Anstalt weber liegende Grunde, fen es durch Schenkung oder durch Kauf, an fich bringen, noch bie ers langten Grunde veräußern ohne eine befondere Genehmigung des Renigs".

Raum waren diese Aftenftucke befannt geworden, fo erhob fich ein lautes Gefdrei bagegen von Seiten unferer Rabifalen; bie lächerlichften Grunde murden hervorgesucht, um glauben zu machen, es gebe biefe Korderung auf nichts weniger hinaus, als alle Corporationen wieder berguftellen, den öffentlichen Schat um die von Erbichaften und Bertaufe ihm zufließenden Procente gubringen, eine Daffe Landereien und liegender Grunde dem Sandel zu entziehen, zahllose Kamilien durch Erbfcbleichereien gu Grunde gu richten, und endlich ber fatholifchen Universität, jum Nachtheile ber andern Universitäten, einen großen politiiden Ginfluß zu geben. Der Gefetvorichlag murbe in ben Sectionen ber Rammer reiflich discutirt und erwogen, und endlich von der Gentraffection ein Bericht barüber an die Rammer gemacht, in welchem alle aus ber Annahme bes Gefetes moglicherweise entstehende Rach: theile für den Staat, den Sandel oder die Ramilien im voraus ganglich beseitigt maren. Die vier folgenden Artifel murben jenen beiden oben erwähnten beigefügt:

Artifel 3. "Der Rector, oder an feiner Stelle der Bicerector nehmen im Namen der Universität die Geschenke und Vermächtnisse an, schließen Räuse und Verkäuse ab, und verfolgen die gerichtlichen Actionen".

Artitel 4. "Außer den gewöhnlichen Steuern werden jährlich jum Besten des öffentlichen Schapes von allen liegenden Gründen, die die Austaft besigt, vier Procent von den durch die öffentlichen Acten fixirten Einkunfte erhoben.

Nous l'adressons en même tems au Senat et à la Chambre de Représentants. Nous sommes avec le plus profond Respect Sire

De Votre Majesté

les tres humbles, trés obèissants et trés sidéles serviteurs.

(Suivent les Signatures.)

Artikel 5. "Sobald die fraft bes gegenwärtigen. Gesetes gemachten Erwerbungen der Universität jährliche Einkunfte, in Betrag von 300,000 Franken, gesichert haben, können keine fernern Bewillisgungen zu andern Erwerbungen gegeben werden. — Diese Dotation kann liegende Gründe nur bis zu einer Summe von 150,000 Franken jährlicher Einkunfte umfassen".

Artifel 6. "Die beiden vorhergehenden Artifel erstrecken sich nicht auf die von der Universität anzukaufenden und zu ihrem Gebrauch bienenden Gebäude".

Dieß war der ben Kammern vorgelegte Gefehvorschlag, der von einem weitläufigen Bericht des herrn Dede der, eines talentvollen Deputirten, begleitet war; in demfelben war aufs bündigste bewiesen, daß die Unnahme eines solchen Gesches weder der Constitution noch der bestehenden Geschgebung zuwider, daß sie vielmehr auf beide gegründet und durch das Bestehen victer ähnlicher Civispersonen, wie hospitäler, Armenanstalten, Waisenhäuser, Seminarien und dergleichen mehr als hinreichend gerechtsertigt sen \*).

Der Sturz des Ministeriums Lebean Rogier und die Vertagung der Kammer verzögerten die Discussion dieser eben so einfachen als bilsligen Sache, die jedem Unbefangenen als solche erscheinen muß. Doch dauerte das Toben der radikalen Blätter, die ohne Schen und Scham sich aller nur möglichen Lügen und Verlenmbungen bedienen, um ihren Zweck zu erreichen noch immer fort. Es handelt sich auch in der That, wie ich dieß in meinem letten Briefe bemerkte, um ihre Eristenz; denn wenn die Mittelklassen, und diese sind es ja eben, die auf den Universitäten gebildet werden, wieder der Kirche gewonnen, wenn die retigiösen Principien bei denselben wieder herrschend werden, dann ist es mit dem Radikalism geschehen; denn derselbe hat nur wenige Unshänger in den höheren Classen der Gesellschaft, auf deren Berstörung er ja immer hinarbeitet, und der fromme, einsach retigiöse Sinn unser res Volkes, sowohl in den Städten als auf dem Lande, weist ihn

<sup>\*)</sup> Denjenigen, die die nähern in die Sache eingehenden, juristischen Abhands lungen darüber zu lesen wünschen, empsehlen wir solgende zwei Schristehen. "Quelques mots sur la proposition de M. M. Du Bus et Brabant, tendante à déclarer l'Université catholique de Louvain personne civile. Deuxième édition. Bruxelles, en Mars 1841" und "Examen de la proposition de Messieurs Du Bus et Brabant etc. Louvain, en Octobre 1841". Letteres Schristehen ersschöpft den Gegenstand; man nennt als Versasser einen geistreichen jungen Deputirten.

ebenfalls von fich. Go hat man benn bem Lande glauben machen mol: len, ale werde die Unnahme des Gefenvorschlages in Betreff der Givilverson die größten Uebel nach sich gieben, und der raditalen Preffe ift es, wie gefagt, gelungen, übrigens gutgefinnte Leute au taufden, und por allem das Ministerium einzuschüchtern. herr Nothomb. ber Minister des Innern, beffen Talente außer allem Zweifel find, bat fic auch von ber Kurcht, als mochte burch die Discussion bes Befetes wieder Spaltung in die Rammer fommen, und er in Folge berfelben in Befahr fenn, fein Portfenille ju verlieren, beruden laffen. Unterbeffen foll aber, wie man fagt, von Rom aus unferen Bifcofen ber Rath ertheilt worden fenn, ihrer gemachten Petition für den Augenblid feine Rolge ju geben. Wir zweifeln nicht im mindeften, daß die Bifchofe fowohl, wie die Ratholifen Belgiens, die fcon fo viele Beweise von Mägigung, Uneigennütigfeit und Liebe jum Krieden gegeben baben, dem ihnen von Rom ausgedrückten Bunfche Rolge geben werden. Anders verhalt es fich mit dem Ministerium; Diefes hat in letterer Beit durch einen gemiffen Mangel von Offenheit das Butrauen, weldes ihm die Ratholifen von Anfang an geschenkt haben, bedeutend gefowacht. herr Nothomb moge nur nicht glauben, daß er durch Taufonng mehr erlangen konne, ale die herren Lebean und Rogier durch offene Opposition und hintansegung der Ratholiten, und wir glauben versichern zu konnen, daß der Angenblick eines vollständigen Sieges der radifalen Parthei in den Bahlen gur Deputirtentammer, eines Sieges, der die Majoritat in ihre Bande geben murbe, auch der Anfang ibres ganglichen Kalles ift, von dem fie fic wohl nicht mehr erheben Bir find ftart burd unfere gute und gerechte Cache, und verlangen von Seiten des Ministeriums ein offenes, loyales Sandeln; nur bann tann gegenseitiges Bertrauen bestehen, nur bann wird ein großentheils aus liberalen Elementen bestehendes Cabinet eine Stube in der fast ausschließend von Ratholiten gebildeten conservativen Parthei finden.

Den 20. November.

### LXVII.

### Literatur.

I.

An gottesfürchtige protestantische Christen. Worte bes Friesbens und ber Wiederversöhnung von Ludolph von Beckedorf. Zweites Wort. Weissenburg a. S. 1841 C. Fr. Meyers Verlagserpedition. 212 S. 8°.

Wenn wir erwarten durften, daß unsere Anzeige des ersten Friezdenswortes des herrn von Beckedorf an seine früheren Glaubensgez nossen die Zewünschte Wirtung hervorgebracht hatte, so möchte und eine Anzeige dieses zweiten Wortes fast überstüssig bedünken; denn unzsere Leser würden, auf dessen Erscheinung ohnehin gespannt, eben so begierig darnach gegriffen haben, wie wir, und wären mit dessen Inhalte längst bekannt, ehe unsere Anzeige ihnen zu Gesichte kommen könnte. Judessen dursen wir und mit solcher Wirkung nicht schmeicheln; wo sie aber eingetreten wäre, dürsen wir um so mehr hossen, daß man nicht ungerne auf einen Augenblick der Unterhaltung über ein Buch sich einlassen werde, das durch die Klarheit des Geistes, die Wärme und Milde der Gesinnung und die Reise und Sediegenheit der Kenutnis, die sich darin kund geben, jedem Leser nothwendig mehr, als ein bloß sizterarisches oder wissenschaftliches Interesse, das ihm wahre Neigung und Liebe abgewinnt.

Perr v. Bedeborf faßt hier querft nochmals in Rurge gusammen, was er im ersten Worte über die Nothwendigfeit und die Kennzeichen ber von Shrifto gestifteten Rirche gesagt, tommt dann auf die versschiedenen Vorwürfe zurudt, die dieser Rirche von Seite der Protestanten gemacht zu werden pflegen, und unternimmt es nun, diese Vorwürfe in einzelnen, einen nach dem andern zu entkräften, indem er theils die katholische Lehre und Disciplin über die verschiedenen Punkte,

<sup>&</sup>quot;) Siebe VII. Band, 7. Beft, Geite 413.

Die fie betreffen, in ihrer Reinheit darftellt, theils die entgegengefetten Unfichten ber Protestanten in ihrer Unhaltbarteit nachweiset. Go er: örtert er benn die Lehre vom Ablaß, vom Regfener, von der Buge, geht dann über zu den Sacramenten der Lebendigen, der Kirmung namentlich, ber Che, ber beiligen Delung und ber Priefterweihe, und Schließt in einem besondern Abschnitt mit ber Lehre von dem Sacramente bes Altars und dem beiligen Defovier. In einem dritten Worte verfpricht er, von der Berehrung der Beiligen, bor allen ber allerfeligsten Jungfran Maria, ber Reliquien und ber Bilber, von ben firchlichen Bebranchen, ben Reften, ben Prozeffionen und Balfahrten, bem Beiden des heiligen Krenzes, dem Weihwaffer, den manderlei Seanungen und der lateinischen Sprache beim Gottesbienfte, von bem beiligen Rofeufrange, von dem Papfte und ber hierarchie, von dem Eblibate und von den Rlöftern und geiftlichen Orden ju handeln. In einem Unhange gibt er eine Darftellung und Erklarung der Ceremonien der beiligen Meffe. Bei feiner Darlegung der fatholischen Lehre und Disciplin halt fich herr von Bededorf durchgangig an den romifchen Ratecis: mus, mas ben boppelten Bortheil gewährt, einmal daß er felbe nur in einer icon burchaus popularen und allgemein gultigen Raffung feinen Lefern nahe zu briugen bat, und bann bag die Schtheit und Authenticität feiner Darftellung nicht bezweifelt werben tann. Gin einzigesmal citirt er ein anderes Buch, und bas ift die Symbolit von Möhler. Polemit gegen die protestantischen Behauptungen und Uchungen beschräntt er fich zwar nicht auf bas, mas die "Reformatoren" felbft aufftellten, da er vielmehr von der Ueberzeugung auszugehen icheint, daß die Altglaubigen, namentlich bes lutherischen Befenutniffes, nur noch eine faum gu beachtende Minorität bilden (S. 52 a. G. ); aber er hatt fich bod confequent innerhalb der Schranfen derjenigen Ansichten und Vorurtheile, an welchen die Gotteefürchtigen unter den Protestanten, Die noch ein positives Christenthum wollen, am meisten bangen, und läßt sich nicht ein auf die mancherlei Answüchse bes Rationalismus, gegen welche Waffen und Schlachtfeld gang anders gemählt werden mußten. Daß bie Sprache burchans, wie im erften Borte, flar, einfach und boch warm und auregend ift, brauchen wir wohl nicht nochmals gu bemerfen.

Sollen wir nun hiemit abbrechen? — Nein, wir tonnen uns nicht fo schnell von diesem Buche trennen; benn es ist uns Bild und Ansdruck eines lieben Menschen', den wir uns freuen, in unserer Mitte auftreten du sehen, und es thut uns zu wohl, von seinen Vorzügen uns mit un-

fern Lefern ju unterhalten. - Die Berr von Beckeborf in feinem erften Worte Die midersprechenden Unfichten über die Kreiheit als ben Kundamentalvunkte des Gegenfanes zwischen Ratholiken und Protestanten febr richtig bezeichnet bat, fo geht er in diefem zweiten Borte eben fo confequent als geschickt überall darauf aus, das Bewußtfenn der Kreibeit in unferen Begnern jum Bengniffe aufzurufen für die Wahrheit ber fatholischen Lebre und gegen die Boraussenungen bes Protestantismus. Bewiß ift, daß nicht blos in diefer, fondern in aller religiofen Controverfe in unferer Beit die ficherfte und zwedmäßigste Urt des Berfahrens Die ift, ein subjektives Moment in aller Ueberzeugung zu suchten un anzutennen; unter allen Momenten unferes Selbstbewußtfenns aber ift gemiß bas Bewußtfenn ber Freiheit bas einzige, welches für religible Belehrung- ben rechten Unfnupfungepunkt bietet, weil es ju gleichzeitig mit ber Gewißheit des perfonlichen Dafenns und Bermogens, auch die unferer Schwäche und Bulfsbedurftigfeit umfaßt und, der Erfahrung entsproffen, auf die Erfahrung gurudweisend, eben fo entschieden alle Belufte subjeftiver Willführ, ale die finnverwirrenden Gauteleien pantheistifcher Bereinerleiung aller Dinge gurudweifet.

"36 hoffe, ruft unfer Berf. (S. 98) feinen früheren Glaubensgenoffen gn, auf diefe Beife alle diejenigen von ench, die mit und Ratholischen bas Bewußtfenn ber Freiheit bes Willens theilen, wenigstens bavon gu überzengen, daß für fie fein verständiger Grund vorhanden ift, folden Meinungen, die auf die Verneinung der Kreiheit, als auf ihr einziges Kundament fich flugen, den Borgua gu geben vor denjenigen Lehren, die ansbrücklich von der Behauptung der Freiheit ansgehen und fie mit ftrengfter Confequeng festhalten. Wenn es mir gelingt, nachzuweifen, daß wirklich alle Berichiedenheiten unferer Ansichten fich auf jene Kundamental= Differeng guructführen laffen, und daß alfo alle von ench beftrittenen Lehren und Ginrichtungen unferer Rirche nur dadurch wirtlich angefochten werden fonnen, daß die Freiheit des Willens und Ent: foluffes abgelängnet wird, wenn mir diefes gelingt, dann fonnen unmöglich diejenigen, welche diese Freiheit nicht langnen, sondern anerken: nen, in einem Widerstreite beharren wollen, dem aller Grund benom= men ift".

In Beziehung auf die Lehre von den Sacramenten weiset recht gut unser Berfaffer diesen Grund: Widerspruch oder diese Fundamental: Differenz, wie er es neunt (S. 96), nach durch die Bemerkung: wie die katholische Kirche lehre, daß tie Sacramente den würdigen Empfänger bester, vollkommener, Gott wohlgefälliger, heiliger und gerechter machen

und ihm angleich eine besondere Rraft und einen gottlichen Beiftand verleiben, um die mit ben Sacramenten ihm auferlegten Pflichten vollfom: men erfüllen und badurch der Berbeigungen Gottes fich murbig machen an fonnen, mabrend die Protestanten, oder vielmehr die "Reformatoren" gerade laugnen, bag ber Denich im irbifden Dafenn überall feine Pflichten erfüllen und badurch Gott mohlgefällig, gerecht und beilig wer: den fonne. Der unfreie, der Gunde nothwendig unterworfene Menfc tonnte von einer folden ihm dargebotenen Gnade doch feinen Gebrand machen; baber muffen fie auch annehmen, bag Gott fie ibm gar nicht barbiete und folde Forderung gan nicht an ihn ftelle. Sie fprechen bem gefallenen Cohne Udams die Kreiheit ab; fie languen, daß er das Bermogen ber Babl und Selbstbestimmung befite; barum ift ihnen, wie icon Möhler febr richtig bemerkt bat, die gange Beileordnung ber Rir: de und ihr gottlichemenschliches Leben unverftandlich geworben. begreifen nicht die Möglichfeit einer Genugthnung von Seite des fundigen Menfchen, und verftehen darum auch nichts von bem Sacramente Gie erkennen tein Berdienst des Menschen, wollen alfo auch nichts miffen von einer Gemeinschaft und Mittheilung diefer Ber: dienfte; obwohl es dem Verftande fo nahe liegt: daß, gleichwie die Sunde des erften Adam fich fortpflangte und burch die freie That feiner Nachkommen beständig vermehrt und vergrößert wurde, so auch bas Berdienst des neuen Adams sich fortpflanze und burch bas freie Bir: fen feiner Nachkommen ftete erweitert und vergrößert werbe. haben mit der Freiheit der Selbstbestimmung auch die des Urtheils des Menfchen über fich felbft verworfen, und begreifen barum nicht bie Schluffelgewalt der Rirche, worin die erloste Menschheit über fich felbft in ihren einzelnen Bliedern Diefes Urtheil und Diefe Bestimmung ausubt.

Nothwendige Folgen diefer Jrrthumer sind die Misverständnisse ber Protestanten über den Ablas und über das Fegfener. Sollten sie nur die Gliederung der Sacramente und deren organischen Ausammenshang begreisen? — Unmöglich. Und doch liegt auch dieß dem natürstichen Berständnisse so nahe, sobald man nicht mit Gewalt jenen Sap von der menschlichen Unseriheit, gegen den sich gleichwohl unser ganzes Wesen und Bewußtseyn strändt, festhalten will. Herr von Beckedorf hat gerade diese Gliederung der Sacramente so schön und einsach ents wickelt, daß wir und nicht versagen würden, seine Worte selbst hier anzusühren, wenn nicht der beschränkte Raum und daran hinderte. Wir sind aber überzeugt, daß jeder Leser dieser vortresslichen Schrift und darin beistimmen wird, daß, wie wir schon bemerkt, die Darstellung in

Diesem ameiten Defte gewiß nicht auruckneblieben ift hinter ber bes erften. Judem wir nunmehr von demfelben fceiben, fen uns nur noch in Betreff bes Sacramente ber Che Die Bemerfung erlaubt, wie febr glud: lich ber Berfaffer fie bezeichnet als bie nach Borfdrift ber Rir= de vollzogene Bereinigung ber Brantleute. Beffer und treffender tonnte ficherlich bas Befen ber ehelichen Berbindung inner= halb ber gottlichen Beiteordnung, im Gegenfage ber nach bem Borbilbe unferer Stammeltern vollzogenen unbeiligen Befchlechtsgemeinschaft, nicht erfaßt und hervorgehoben werben. Der Bedante an die gemischten Chen bietet fich hiebei von felbst bar. And fie befpricht ber Berfaffer mit der ihm eigenen Ginfachheit und Rlarheit. Er geht (G. 123) von dem Cape aus, bag Jeder feine Religion für die mahre halt, bag aber nur ber eine Religion hat, ber über fein Berhaltniß gn Gott eine bestimmte Ueberzeugung begt. Dun ruft er ben eigenen Gifer ber Protestanten in Diefer Sache jum Benanif auf, für bie Rechtmäßigfeit bes Berhaltens ber fatholischen Rirche, und nachdem er noch bie besondern Grunde, welche außerdem das Benehmen berfelben bestimmen, erortert, ichließt er mit bem Rathe an die Protestanten, eben fo gu handeln, wie bie fatholifche Rirche; wenn fie tonnen, verftebt fic.

Mit gleichem Rathe und Ansinnen an alle Gegner der Rirche wollen auch wir diese Anzeige schliessen: Sie follen und, wenn sie können,
eine eben so an das innerste Selbstbewußtsenn des Menschen anknupfende, einfache, bundige, consequente und erschöpfende Darstellung des
Berhältnisses des Menschen zu Gott und Natur und zu sich selbst geben, wie herr von Beckedorf nach dem Catechismus Romanus.

#### II.

Geschichte des Cistercienser-Rlosters Wilhering. Bon Jodock Stuly, regulirten Chorherrn von St. Florian. Gin Beitrag zur Landes = und Rirchen = Geschichte Oberöster = reichs. 8. Ling, 1840. Bei Quirin haslinger.

Wir begegnen hier auf dem literarischen Markte abermals dem trefflichen Jodock Stülz, der uns vor nicht gar langer Beit mit einer werthvollen Geschichte seines eigenen Stiftes beschenkt hat, und drücken ihm freundlich die Sand für diese nene gewichtige Gabe. Kaum aber möchten die historisch politischen Blätter der Ort senn, derselben eine flüchtige Anzeige zu widmen (denn einlästliche Besprechung wurde ohnes

bem bem Raum verbiete)n, wenn und in biefem Bert blog eine ein: fache Rloftergeschichte gegeben mare. Diefe haben im allgemeinen fo giemlich einen und denselben Typus, bestehen fo giemlich aus den gleiden Clementen im Guten wie im Schlimmen, im Erfrenlichen wie im Unerfreulichen; Die Berichiedenheit besteht größtentheils in dem Mehr pber Weniger bes Ginen ober bes Andern, in der Mifchung beffelben. Dier aber erhalten mir nicht bloß eine Rlofter =. fondern wie es der Titel befagt: einen Beitrag gur Landeegeschichte, wogn bas Archiv von Wilhering reichlich Materialien barbot; und zwar ift's ein wefentlicher Beitrag jur Landesgeschichte aus der wichtigen Epoche bes ihten und 17ten Jahrhunderte, den wir erhalten. Das Treiben der protestanti: ichen Landstände Desterreichs wird uns aftenmäßig (der Berfaffer bat alles mit Urfunden und Bengen erhartet, und alle blogen Combinationen und Bermuthungen ferne gehalten) in feiner progressiven Entwicklung bis zur formlichen Rebellion fo auschaulich an den Augen vorübergeführt, daß die Frage: ob wirklich reiner Gifer nach bem ,.lautern Wort' in ehrmurbiger Unichuld und Ginfacheit vorgewaltet habe? fo fcwer zu beantworten nicht fenn durfte.

Schon bei Maximilian des Ersten Tod flochten fich reformatorische Neigungen mit revolutionaren Regungen bei dem verarmten Adel Ober: öfterreichs durcheinander. Mittelft Briefen und Ansfendlingen (bem berüchtigten Michael Stiefel) wirfte Luther in gewohnter Beife. Bauern wollten fich bas ,,lantere Wort" ju Abschüttlung ihrer Pflichtigfeiten gleichfalls zu Rut machen, zuchtlofe Monche zulent ebenfalls. Soon jest war der Kaifer Ferdinand I. Die Bielscheibe ber ichandlich: ften Angriffe ber erftartenden Parthei. Beil er dem "reinen Borte Gottes" widerstrebe, habe er Unfalle gegen die Turfen erlitten; der göttliche Born werde weichen, fobald er ber "graulichen Abgötterei" Die Stände glaubten fecter auftreten gu durfen, weil fie ben Thronfolger, Maximilian II., für ihre Stüte hielten. Natur fcmach, hatte gerne verfucht, was einem neuern Monarchen mißgludte: burch Verschmelzung bes Protestantismus mit dem Ratholicismus (natürlich bei entschiedenem Vorgeschmack des lettern) eine Art Die Stande erwiederten barich: Dof = und Landesreligion ju branen. Christus (Luther) und Belial (die katholische Kirche) konnten fich zu: fammen nicht vertragen. Bie er ben Ständen die freie Religionen: bung verwilligt, hatten sie festen Boden gefaßt, von welchem aus sie Immer mehr verlangten, mit Gleichgefinnten der andern öfterreichischen Provinzen fich in Verbindung fenten, und jeder Forderung Beigerung ber vom Raifer begehrten Bewilligungen als Gegengewicht anhiengen. Sinige fräftige Prälaten hemmten die voranschreitende Anarchie einigermaaßen; dafür stellten sich dieselben den bittersten Verfolgungen bloß, wurden bei dem Landesfürsten verdächtigt, und mußten sich über jede Rede verantworten, während Prädikanten sich in ihren Predigten ungeschent die schändlichsten Ausställe erlaubten (einer nannte den Bischof Elesel von Wien nie anders als den Bieresel), und dieses Verfahren offen ein "christliches" nannten. Es sehlt in dem Buch nicht an Zügen zu Würdigung dieser Gesellen, die zum Theil dahergelausene Lente aus Norddeutschland, zum Theil entsprungene Mönche waren.

Raifer Andolf wollte zwar durch bestimmte Anordnungen den immerwährenden Uebergriffen ein Biel sepen, aber die Stände waren sich ihrer gewonnenen Stellung zu klar bewußt, als daß sie sich gesügt hätzten; und was sie zu hause den kaiserlichen Berordnungen entgegen ins Berk setzen, das verstunden ihre Abgeordneten an dem kaiserlichen hof entweder unter einen andern Gesichtspunkte zu bringen, oder geradezu in Abrede zu stellen. Giner der störrigsten, zugleich thätigsten, verschlazgendsten und wieder frechsten Glieder der Stände war Erasung Tschenembl. Die Sache war schon so weit gediehen, daß sich diese zu Anfang des 17ten Jahrhunderts mit den rebellischen Ungarn und den Türzten in Verbindung einließen und damit des Erzherzogs Matthias verwersliche Plane gegen Kaiser Andolf unterstühten.

Als jener in die Forderungen der Stände für solchen Beistand einzuwilligen zögerte, erfüllten sie dieselben via facti durch eigene Beschtüsse. Sie beschränkten sich nicht darauf, dem "lautern Wort" freie Gelfung überalt zu verschaffen, sondern zielten auf Unterdrückung und Ausrottung der übrig gebliebenen Reste des Katholicismus ab. Aschernembl hatte die Frechheit, dem Erzherzog rundweg zu sagen: "Es sep den Ständen nicht zu thun um Ruhe und Frieden, sondern nur einen König pro forma zu haben". Ja er rechnete es denselben hoch an, daß sie nicht bereits nach einem andern Landesherrn sich umgesehen hätten. — Uedrigens herrschte das Lutherthum mit seinem "lautern Wort" bald ein Jahrhundert im Lande, und zu Ansaug des 17ten Jahrhunderts wurde die erste und einzige wohlthätige Stiftung von einem Anhänger desselben gemacht.

Nachdem Matthias Raifer geworden, entwickelte fich die ständische Rebellion immer vollfommener. Die Behauptung, daß biefelbe durch Unterdrückung ber Reformirten hervorgerufen worden, darf nunmehr wohl als aus der Luft gegriffen, als beau conte für immer abgethan

und beseitigt werben. Raifer Maximilian II. hatte biefelben mehr als begunftigt, Raifer Rudolf mar ju fcmach und gu febr in feine Liebba: bereien pertieft, um dem Kortidreiten des Protestantismus Ginhalt a thun; Raifer Matthias hatte fich durch beffen Benütung benfelben als Strafruthe auf den Sals geladen. Er maltete durch Dberofterreich un: gehindert, überall wurde er von den Kanzeln verfundigt, etwa einmal tamen die Käuste und Rolben der Bauern der "reinen Lebre" als Stellvertreter bes erweckenden Beiftes ju Gulfe; Die Beamteten buldige ten ihm, er mard in ben Schulen gelehrt, ber Ratholicismus genog bloß einer precaren Dulbung, zwar bestanden noch einige Rlofter, aber gerrüttet, bedrangt, alles politifchen Ginfluffes, der fouft ihren Drala: ten aufam, beraubt; - wie fann man nun noch von Bedrangniffen bes Protestantismus reden? Etwa weil hier noch, gleichsam verftoblen, eine Meffe gelesen murbe? Beil man ber Pralaten noch nicht gang fic batte entledigen, die Riofterauter theilen tonnen? ber Protestantismus war bloger Bormand, autonomes Balten ber Stande eigentlicher Bwedt; daß jedoch berfelbe von biefem bie Burgel gewefen, ber Abfall von der Rirche jur Emporung gegen den Landesherru geführt habe, tann teinem aufmertfamen Lefer Diefer Befdichte entgeben, wenn aud ber Berfaffer foldem nicht eine eigene Erbrterung gewibmet bat.

Die Unthat der bohmischen Aufrührer am 23. Mai 1618 vollen: bete die Emporung ber oberofterreichischen Stande. Schon am 8. Juni wurden diefe durch jene gur Bulfe aufgerufen. Diefelben ließen werben gegen feindliches Bolt, worunter bie faiferlichen Rriegeschaaren verftanben murden, ruften, diefen den Durchjug abichlagen, mit ben erbittertften Feinden des faiferlichen Sanfes, namentlich den Generalftaaten, Berbindungen anknupfen, anbei bem Raifer immer noch vorheudeln, daß fie fur das Erghaus "Leib und Blut aufzuopfern bereit" maren. Tichernembl hatte bereits die Doctrinen ber Jacobiner antici: pirt, indem er offen befannte: "Gott giebt bie Lander durch bas Boll bes Landes. Das Bolf alfo, welches ben Erbheren macht, tann ibn and verwerfen, sobald er dem 3mede bes Erblandes entgegen ift". Schade daß damale fein öfterreichischer Rational-Convent etablirt murbe, Tidernembl hatte deffen Briffot werden tonnen. Es wurde nun and in den andern gandern der Monarchie aufgewiegelt, Berbruderung mit den Aufgehetten geschloffen, Eroberung Biens getraumt, für melchen Fall ichon festgefest war, ben Ronig Ferdinand in ein Rloster ju fteden, feine Rinder protestantisch erziehen, ben geheimen Rathen aber ben Ropf abschlagen zu laffen; in folder Beise maren bie "getrenen" Stände bereit, für das Erzhans Gut und Blut aufzuopfern.

Bie fic biefelben nicht allein mit ben rebellifden Bohmen, fonbern auch mit den ftorrig gewordenen Unterofterreichern und bem Giebenburger Bethlen Sabor wider Ferdinand II. confoderirt, gegen ibn' icon die Baffen ergriffen, den Plan, gang Defterreich demfelben gu entreißen gefaßt, fogar ben Pfalggrafen um Bulfetruppen angegangen batten, ba mar ber Raifer noch immer ju gutlicher Berftandigung geneigt. Die Stande fchicten gwar Gefandte nach Bien, festen aber bie Reindseligkeiten bennoch fort, und verbanden fich nicht allein mit den Ungarn, fondern felbft mit den Turten; "beten fie ja", fagte Ticher= nembl, "denfelben Gott an". Alfo nicht allein von Briffot und Darat, fondern auch von Lareveillere : Lepeaux ftedte etwas in dem Ch= renmann. Ja man fprach bavon, eine Gefandtichaft nach Conftantino: pel au ichicen und fich bem Sultan ale fteuerpflichtige Unterthanen angubieten; - Alles dem "lautern Bort" gu Chren. Was diese Krei= beits : und Baterlandsfreunde (besonders der gräßliche Rarl Jörger) für Beifige maren, ichilbert am beften ber Brief des Arates Ernfins an ben Profeffor Bernegger ju Stragburg (G. 251).

Wie endlich Ferdinand genöthigt wurde, das Land ob der Ens an Bergog Maximilian von Bapern zu verpfänden, wie dieser Fürst dasselbe besetze und mit fraftiger Hand Ordnung herstellte, wie es dann wieder unter seinen alten Herrn zurücklehrte, und taiserliche Milde gezen die blutz und habgierigen Entwürse der Rebellenhäuptlinge in hellen Gegensat tritt, davon zu sprechen können wir um so eher unterlassen, als dieses in einem früheren Band der histzpol. Blätter schon mitgetheilt worden ist. Wenn dann auch etwa die Unterthanen durch gebiezterische Maaßregeln wieder in die katholische Kirche zurückgeführt wurzben, so wolle man doch nicht vergessen, daß ähnliche früher viele tauzsend Unterthanen in allen Provinzen Deutschlands und in den übrigen Reichen dem "lautern Wort" gewinnen mußten, und daß gerade die Pfalzgrasen, deren Absömmling Friedrich die "getrenen Stände" noch am 2. August nach Tschernembls Rath und Princip zu ihrem Herrn wählten, hierin manches Muster ausgestellt hatten.

Sechs Jahre fpater wollten die Bauern eine für sie unglücklich ausfallende Nachlese der Gewissensfreiheit halten. Man übersehe nicht, daß sich dänische und hollandische Emissare hiezu im Lande zeigten, und mehrere der frühern Rebellen kaiserlicher Milde hiedurch lohnten. Die Gegenreformation machte nur langsame Fortschritte, weil es an würdigen Geistlichen, desto weniger an heimlichen Auswieglern fehlte, und weil Obrigkeiten und Beamtete das Widerstreben gegen dieselbe bisweis

len begünstigten. Berwendungen protestantischer Reichsfürsten bei dem Raiser blieben ohne Erfolg. Der Verfasser macht hiezu nachstehende Bemerkung: "Es war wirklich etwas sonderbar, den Raiser zu einer Vergünstigung nöthigen zu wollen, die sie selbst deu Glaubensgenossen bes Raisers nimmer bewilligt hätten. Man stellte ihm vor, daß der Glaube eine freie Gabe, Religion und Gewissen ein Regale Gottes, und daß es schwer senn würde, die üble Behandlung der Protestanten zu verantworten. Das ist alles recht schon und gut, aber die Bittsteller oder Fürsprecher erkannten diese Vorzüge doch auch immer nur ihrer Consession zu, und es siel ihnen nie ein, sie gleichmäßig für die Katholiten gelten zu lassen".

Der weitere Verlauf der Rloftergeschichte bietet nichts Erhebliches bar. Gine kleine Bauernnuruhe wegen ber Jago an Anfang bes ilten Sahrhunderts mard burch faiferliches Ausehen bald unterbruckt. Emis farien der protestantischen Gefandtschaften in Regensburg, um beimlich Lutheraner zu werben, hatten feinen andern Erfolg, ale bag folde, welche am Ende der Regierung Raifer Rarle VI. den Beiftand bes Corpus Evangelicorum aufriefen, nach Ungarn auswandern mußten. Bur Josephinischen Beit schwebte auch über Wilhering bas Kallbeil. Jahre 1785 wurde ein Manrer hingeschickt, um ju untersuchen, ob fic bas alte Stift nicht in eine Buckerfabrit verklaren laffe. Um 15. Juli 1786 rudte der berüchtigte Enbl mit fieben Mann Schreiber ein und inventarisirte gehn Tage lang. Dem Borhaben, dem Rloster eine anbere Bestimmung zu geben, trat Raifer Josephs Tod entgegen. schweren Drangfalen in ben Jahren 1805 und 1800 erhob fich baffelbe unter bes vorigen und bes jetigen Abts weiser Verwaltung fo, bag nunmehr felbst der lange unterbrochene Ban der Sauptfronte vollen= bet ift.

### LXVIII.

## Betrachtungen über den Indifferentismus.

I.

Die nachfolgenden Bruchftucke find Randnoten zum Texte ber Beitgeschichte. Gie find fammtlich aus ber Ueberzeugung gefloffen: daß in unsern Tagen alle, außerhalb der Rirche ftebenden, irrigen Meinungen zu einem großen gemeinschaft= lichen Biele hingravitiren, welches ber Indifferentismus ift. -Diefer ift ber große Cumpf, ber alle einzelnen Rluffe, Bache und Bachlein bes Brrthums in fich aufzunehmen bestimmt ift. Diefe Behauptung gilt nicht bloß im Bereiche ber driftlichen Secten; auch im Judenthum und unter ben Bekennern bes Roran zeigt fich bas nämliche Phanomen. - Die alte Strenge ift gebrochen , ben lett verftorbenen Beberricher der Glaubis gen hat unmäßiger Genug bes Glubweines vor ber Beit in's Grab gestürzt; bei ben Gaftmählern "gebildeter" Juden fehlt nie ber gartefte Schinken; ber Rabbiner will Religions= lehrer heißen; die Judenschule hat fich jum "Tempel" um= getauft; der alte Dienst der Synagoge in manchen Sauptstäd= ten in einen theophilanthrophischen Ritus verwandelt, den in feiner außern Erscheinung felbft ein geubter Blick von ben Bersammlungen des gewöhnlichen Rationalismus zu unterfcheiden Mube haben burfte. Gine fleine Beile noch, und bie lette Scheidemand, - die Berschiedenheit der Ceremonien ber Aufnahme, welche ohnedief bei beiden gur leeren, fombolifden Korm geworden, - wird gefallen fenn. Erreicht bann bas Bestreben ber Englander in Offindien fein nicht mehr fer= nes Biel, wird die feit langer Beit im Plane liegende Brucke zwischen bem anglifanischen Protestantismus und ber beiftischen Schattirungen ber Bramanenreligion erft vollende fertig, und kommt diefe Vaffage von buben und bruben ber erft in rechte Aufnahme, fo ift bas goldene Beitalter fur die allzeitfertigen Religionsvereiniger und Busammenschmelzer bicht vor ber Thure. Wer heute "in feinen beften Jahren" ift, mache fich gefaßt in diefer Beziehung noch munderbare Dinge erleben ju muffen. - Collen mir, ale Glieber ber mabren allgemeinen Rir de, biefe Erscheinungen ber Gegenwart und ber nachften Bufunft mit Trauer ober mit Freude begruffen? - Ge icheint in der That gur erftern tein Grund vorhanden. - Der Brrthum folgt feinem Naturgefete; er läuft, wie einft beim Untergang ber alten Beidenwelt, mit andern, ibm naber ober entfernter ftebenden Grrfaalen ju einen großen, allgemeinen Brei gn= Sich felbst gleich bleiben tann nnr bie Wahrfammen. Die Intolerang, die Bartnadigfeit ber Barefie und bes Unglaubens liegt nicht in ber Cache; fie liegt im Duntel und in ber Steifheit ber Derfonen, über beren Gigenwillen bie allmächtige Beit ihr Recht üben muß. bagu noch, baf jede Luge mit einem innern Biberfpruche behaftet, und folglich ber rubig überlegenden, naturlichen Bernunft widersprechend ift, so ift es nicht andere möglich, als bag bie Gewalt, mit welcher ber Brrthum fich in feinen Wahnglauben verbiffen hat, im Laufe ber Zeit allmablig erlahmen muß. - Dann wird der gegenfeitige Sag ber Gecten ichmacher; fie treten zuerft im Leben, bann auch in ber Theorie fich naber und naber, und bas Ende ift, wenn fie fogar ben Gegenstand bes alten Streits vergeffen haben, eine Bereini: gung in einer leeren, vagen Allgemeinheit, die eben, weil fie fein bestimmtes Etwas ift, jener berühmten Gubftang gleich= fteht, aus ber im Unfange Gott bie Welt erschaffen, und welche Begel bekanntlich jur Bafie bee icharffinnigen Gebaubes feiner Logif gemacht bat.

Gott hat die beidnischen Bolker schon einmal diefen Beg geführt. Die Religionen der alten Welt, als Barefie und

Apostalien von ber Uroffenbarung, endaten im Indifferentiemus bes romifchen Reichs, einem Buftanbe, ber mit bem Berfchwimmen und Berfließen ber heutigen, vom Chriftenthum ausgeschiedenen Secten bie größte Achnlichkeit bat. - Wird biefer Beitrualt noch einmal bas Signal ju einem entscheiben= ben Siege ber Rirche fepn? wird fie noch einmal bie von ihr Abgefallenen, nachdem ber Brrthum jede begeisternbe Gewalt über fie verloren, mit ihrem Dauche burchbringen, fie bem fichtharen Reiche Gottes auf Erben vereinigen tonnen? ober gebt bas große Drama ber Gefdichte ju Ende, und follen jest Die beiden, auf Erden pielfach burcheinander verschlun= genen Gebiete, bie Stadt Gottes und bas Reich bes Surften biefer Belt, auch außerlich gefondert, und auf beiden Geiten vereinigt, fich gegenüber treten jum festen, entscheidenden Rampfe? Diefe Fragen ift tein Sterblicher ju beantworten im Stande. Was mir aber wiffen, ift: baf ber Furft ber Bin= fterniß feit jener Berfuchung, von ber die Evangelien melden, nicht mude geworden ift, bas Meich Chrifti auf Erden gu perfolgen und anzufechten; baf er babei jeden Mugenblick bie Baffen, bie Sprache, bas Feldgefdrei gewechfelt; baß er aber, unter welchar Sahne er auch fechten mochte, nie bas Beringfte gewonnen, fondern immer nur, mider feinen Bil-Ien, bem 3med bes Allerhochsten gebient hat, und auch big an's Ende ber Tage nicht im Stande fepn mird, bie Felfenburg ber Rirche ju übermaltigen.

## ĮI.

Wer heute über das Berhältnis der Kirche 34 ihren Segf nern im Occident (denn von der hermaligen Stellung des griffdischen Schisma ist dier überast nicht die Reder dur pollen Klarheit kommen will, thut wohl: pon dem obersten Gesichispunkte auszugehen, daß die eigentliche Säresie dieses Zeitalters der Indisserentismus ist, jedoch von porthberein die zweite, eben so wichtige Wahrnehmung sestzubalten, daß won diesem Frinde dasselbe gilt, mas dem Geiste der VIII. Barefie zu allen Zeiten eigenthumlich gewesen ift. Er ift ein Proteus, ber fich in jedwede, ihm zu feinen Zwecken bienlische Form zu werfen weiß.

Suchen wir diese Formen in eine allgemeine Uebersicht zu bringen, so scheint folgende Classification die einfachste, und den vorliegenden Thatsachen am meisten entsprechende zu fenn. —

Im Verhältnif von Staat und Rirche nimmt ber Inbifferentismus entweder bie abfolute Freiheit und Unabhangig: feit des religiöfen Gebiets von jedwedem Ginflufe ber Staats: gewalt in Unfpruch, indem er jur demokratischen, revolutio: naren Unarchie binftrebt, oder er macht mit bem Abfolutie: mus gemeine Cache, forbert bie Gleichgultigkeit gegen jebwebe Berichiedenheit ber Dogmen, will aber jedwedes Bekenntnif, jedwede firchliche Gefellschaft in ihrem Leben und ihrer Disciplin ber unbeschrantten Regierung des omnipotenten Staates unterwerfen. Es ift befannt, daß in Deutschland, mo überhaupt die Bermirrung ber Begriffe einen ichmer burch Worte zu bezeichnenden Gipfel erreicht hat, beide Ruancen fich haufig bruderlich die Sand reichen, und bag unfere muthenoften (Pfeudo =) Liberalen febr oft im Leben (ber Rir= de gegenüber) jugleich die Verfechter bes finnlosesten Despotiemus finb.

Ein weiterer Unterschied liegt barin, daß auf dem Gebiete des Indifferentismus selbst entweder die rationalisstisch pseudophilosophische, oder die pietistische Richtung vorschlägt. — Jene ist die consequentere, geisteskräftigere, die sich in ihrer speculativen Entwicklung zum vollen acht heidnischen Pantheismus ausbildet. Diese laborirt an einer gewissen, stark mit heuchelei versetzten Geistesbeschränktheit, scheut sich vor den Extremen, und will den Insbisserentismus nur innerhalb gewisser, ganz willsührlich gezogener, vermeintlich driftlicher Gränzen. — Jene will natürzlich Juden und Mahomedaner, nicht minder wie hegelischs jungdeutsche Philosophen und Anhänger der Emancipation

des Meisches an der Religions : und Rirchenfreiheit des Intelligenzstaates Theil nehmen laffen; diefe fpricht bagegen mit Borliebe und Calbung vom "Berrn", und beschränft fich barauf, ju verfichern: bag unter benen, bie biefen "Berrn" fuchen, wie verschieden auch ihre "Bekenntniffe" feyn mogen, jeder Unterschied aufgehoben fenn, jede trennende Scheidemand fallen muffe. Dag alle biefe Schattirungen bes Irr= thums aber die Rirche, welche allen gegenüber ben Schluß= ftein ihrer Lehre festhält: bag bie Babrheit nur Gine, und außer biefer Wahrheit tein Beil und teine Erlösung feb. daß fie diese Gine und untheilbare Rirche, außer welcher Diemand felig fenn kann, trop ihrer fonstigen Zwifte und Abneiqungen unter fich, mit ihrem gemeinschaftlichen und ungetheil= ten Saffe verfolgen, - barf Niemanden in Erstaunen feten. 3m Gegentheil, diefer Saf ift fur ben Glauben, den er trifft, ein nothwendiges und fich von felbit verftebendes Eris terium der Wahrheit beffelben. -- Grade weil die Bahrheit Wahrheit ift, muß fie fich fcharf von Allem und Jedem scheiden, was nicht fie felbft ift; - und mit ber Unfabigfeit fich um= aubilben, fich anzuschließen, fich mit bem zu vereinigen, mas von ihr abweicht, murbe fie ben Charafter ihrer Emigfeit, ihrer unbewegten Beharrlichkeit, ihrer aus Gott gebornen Uebereinstimmung mit fich felbft verlieren. Das Schelten und und Toben ber fanatischen, wie ber indifferentiftischen Secten muß und alfo, weit entfernt und zu betrüben, vielmehr ale einer ber ichlagenoften Beweise bes gottlichen Urfprunge un= ferer Lebre bienen.

#### III.

Es ist zu allen Dingen nupe, diejenigen Beispiele zu sammeln, wo sich der heutige, in manchen Ländern landübliche und privilegirte Indifferentismus, in seinen Zumuthungen an die katholische Wahrheit, recht breit und dumm zu Tage legend, die Grundzüge seines Systems selbst verrathen hat. Bu biefem Behufe ist und ein kleines Schriftchen ein willkommener Jund, welches nicht lange nach der Verhaftung des Herrn Erzbischofs von Coln von den Propagandisten des Indisferentismus am Rhein verbreitet ward. — Der Zweck deselben, die katholischen Landeseinwohner zu dem, ihrer Angabe nach, offiziellen Systeme der Gleichgültigkeit in Religionssachen zu bekehren, ist bekanntlich auf eine beinahe Mitteld erregende Weise sehlgeschlagen. — Ob dagegen der Grundgedanke des Systems aufgegeben worden, moge der Scharfssinn unserer Lefer entscheiden.

Die hier in Rede stehende Broschure führt den Titel: "Der Sturm auf dem Mhein". — Gin "Fremder", der sich katholisch nennt, geht hier, so lautet die Fiction, als Misslos nar der Ist — mir — Alles — Ginerlei — Rellgion unter die katholischen Rheinlander und führt mit einigen Schiffleuten ein Gespräch, aus welchem wir nachfolgendes Bruchstud mittheilen.

"Frember. Ja das Toben und Tropen ift leicht; unterlucht aber boch bie Cache einmal grundlich. Bat ber Bifchof benn Recht, Die ebangelische Rirche ale eine nicht driftliche ju betrachten? Rennt ihr die evangelifche Rirche? Es giebt eine tatholifche, eine evangelifche und eine griedifde Rirde, biefe find Schwesterfirden, weil fie alle brei benfelben Grund bes Glaubens haben, - an Gott ben Bater, den Gobn und den heiligen Geift glauben fie Die drei Monarchen, ber katholische Raifer Frang von Defterreich, ber evangelische Ronig Priedrich Wilhelm von Preugen, und der griechisch=katholische Raifer Alexander von Rufland, haben unfern Papft Pius VII. wieder eingefest anno 1814, benfelben, den Napoleon abgefett und mit Sufen getreten, fie haben ihm die Sand gereicht und ber beil. Bater bat mit allen Krieben und Freundschaft geschloffen und namentlich mit bem Ronige von Preugen, ber auch in Rom gewesen ift. Diefen Frieden nun bricht der Ergbischof.

Rnabe. Vafer, ich habe auch legthin mit einem Evangelischen Ball gespielt, und als mein Ball in den Rhein fiel, und ich schrie und weinte, hat er mir seinen Ball geschenkt, tommt ber auch in die Bolle, wie der Alte immer fagt?

Beiler. Paf auf, Junge, was der fremde herr fa-

Fremder. Habt Ihr noch mehr Kinder?

Weiler. Ich, Gott sep Dank, habe brei zu Saufe, und drei find todt.

Fremder. Macht euch ben Unterschied der brei Consfessionen klar durch Eure Rinder; — mich dunkt, wir konnsten selbst den Erzbischof leicht fangen, wenn er nur verheisrathet wäre und Kinder hätte; ich wurde ihm sagen, wie ich hier zu Euch rede: Hast du nicht verschiedene Söhne und hast sie alle lieb, obgleich ein jeder seine Art und sein Wesen hat, und auf verschiedene Weise dich liebt und dich anredet? Wäre es recht, wenn Du ben einen verstießest und in den Sumpf wersen ließest, weil er nicht der andere ist? Also steht Gott, der Herr, zu seinen drei großen Kirchen, die ihn alle anrussen, die alle drei dasselbe apostolische Glaubensbekenntniß has ben, und an Gott den Vater, Sohn und heiligen Geist glausben — die heilige allgemeine christliche Kirche. —

Weiler. Ich weiß es auswendig. — Die Gemeinschaft ber Beiligen, Bergebung ber Sunden, Auferstehung bes Fleisches und ein ewiges Leben. Amen.

Fremder. Gang recht, also verhalt es sich, bas ift unser und der Evangelischen gemeinschaftlicher Glaube. — Aber Rinder gieht doch die Segel ein, der Wind ift zu fcharf.

Schiffleute. hat nichts zu fagen, bas ift unfere Sache, fahre ber herr in feiner Sache nur fort.

Fremder. Der Erzbischof will nun nicht anerkennen, baß der eine christliche Glaube so ehrlich sey, wie der andere; und das erkenne ich bei Gott und dem heiligen Rreuze, und erkennt doch auch jeder fromme Ratholik an, daß "wer an den herrn Jesuse Spriftus glaubt und getauft ist im Namen des Baters,

bes Cohnes und bes heiligen Geiftes, ber wird felig". Geht, ich habe zu Saufe einen Rnaben wie biefen, mit großen blauen Augen, ben ich lieb babe, wie mein Leben, aber ich murbe ibn lieber bier in ben Rhein werfen (babei bob er ben Rnaben des Moordorf in die Bobe), als mich zu dem abscheuli= den, von Gott verdammten Glauben ju befennen, bag alle bie rechtlichen Leute, die es unter den Protestanten gibt, jur Bolle verdammt find, wie es uns einige faubere Berren boch täalich vorreden. Bas die Gelehrten und für Berichieden: beiten berausarbeiten und beuteln, foll mich nicht kummern; febt bort bas große Rreux am Wege - barauf kommt es an, auf ben Rreuzestod bes Erlofers - bas ift bas Zeichen meines Glaubens; - wer an des Beren Erlöfungstod glaubt, foll mein Bruder fenn, wenn er auch ein Schacher mare; benn Chriftus fpricht zu diesem Gunder: "Du follft heute mit mir im Paradiese febn". - Ober meint Ihr, daß ber Ronig und der Kronpring nicht felig werden wie wir; er, ber bem Dapft auf den papftlichen Stuhl geholfen, und unfere Rirde bier im Lande fo vaterlich beschüpt, daß fie nach der Frangefen=Berrichaft aufgeblüht ift, jur Berwunderung und Freude bes Papftes? Aber der Ronig will auch, bag ber Papft ibn ale Glaubenegenoffen anerkenne, und will Freibeit im Lande, wenn Chen geschloffen werden, nicht 3mang, noch Berachtung des andern Glaubens. Bort, follte ber Ronig je jugeben, daß die Rinder immer katholisch werden muffen in gemischten Chen, ober bag gar teine folchen Chen geschloffen werden durfen, weil fich die Ratholiken dadurch ju beflecten meinen; fo murbe er offen erklaren, vor der gangen Welt, daß fein evangelifcher Glaube fchlecht, verwerflich fen und gur Solle führe, - oder mit andern Worten, baß fein Evangelium nichts tauge. Wenn alfo ber Ergbischof fagt: "nicht um ein Saar breit will ich meichen", so muß der Ronig gerade daffelbe fagen, und mas foll baraus werben?

Beiler. Ja wir verfteben ichon - ber Papft, nam=

lich der jestregierende, will alles Recht auf feiner Seite has ben, da fagt der König: halt wie du mir, so ich dir.

Frember. Ja, gleiche Rechte find den Katholiten, Lutheranern und Reformirten gesichert burch den westphalisichen Frieden und durch die Bundesacte, welche das Reichsegeses über die drei Confessionen aufgestellt.

Schiffer. Was ift das, fagt uns, gnabiger herr, der westphalische Friede. Wir haben jest immer nur von westsphalischen Schinken gehört, ben uns die Blaubemden herübersbringen.

Frember. Allen Respekt vor Gurem westphalifchen Schinken, - aber ber westphälische Friede, Schiffleute, ift ber große Friedensvertrag, den die Protestanten mit den Ratholi= fen geschloffen, nachdem fie 30 Jahre lang fich gegenseitig betampft, verbrannt ober gemorbet haben - eine furchtbare Beit! Sier langft bem Rheine haben bie Schweben auch gehauft, bas wift Ihr; die Frangofen benten die Religions-Barteien immer mehr gegen einander auf, daß fich Gott erbarme, und hielten es abwechselnd mit den Protestanten und Ratholiken. Gott bewahre und vor Rrieg, Beftileng, Belgiern und Frangofen! Durch Diefen westphälischen Frieden nun (1648) ift in einem Reli= gione = Bergleich ein Reichsgrundgefet aufgestellt in Demifeland, nach welchem Calvinisten, Lutheraner und Ratholifen Diefelben Rechte haben und Die Gobne in gemischten Chen, in dem Glauben bes Baters, die Tochter in dem der Mutter erzogen werden follen. Nachher ift dief babin abgean= bert worden, daß es immer nach bem Bater geben folle: er feb katholisch ober evangelisch, wenn die Cheleute es nicht unter fich vorher anders bestimmen. Also ift in unserm Ba= terlande teiner Rirche der Borgug gegeben. Der Grabi= schof aber will nur die fatholische Rirche als eine feligmachende erkennen, alfo bas gange beutich e Reichsgefet umftoßen.

Aber fagt, liebe Leute, mas find bas bort oben fur herr: liche Schloff-Trummer, die schonften bier in der Gegend?

Mo o'r b'o'r f. Dus 'fft Stolfelifele, 'es 'gehort bem Kronprinzen.

Frember. Fahrt mich binan, ich muß hinauf, um von oben eure schöne Gegend zu betrachten. Also bem Kronprim zen? - -"

Deth wir breden bier ab, ba ber Berfuffer Gele genheit nimmt, eine Betrachtung liber ein bekantites Ereigniß anzuftellen, welche wir lieber übergebeit, nur wol-Ien mir bemerken, bag fie von der Urt ift, daß fich bie profilfche Epitze und Nuganwendung, auf welches alles Drebigen bes Anbifferentismus von fener Seite binaus-'lauft, nicht namer ju Tage legen konnte. - In ber That, weit entfernt ben ober die Verfaffer folder Tractat: fein zu tabeln, mußen mir ihnen Dant wiffen, bag fie ben innerften Rern ihres Spfteme auf eine fo populare, jebes 'funftliche Dunkel verschmabenbe Beife, and bem blobeften Berftande juganglich machen. - Wir werben bei einer anbern Gelegenheit bartbun, welch' mertwurdiges Licht biefer Sturm auf bem Rhein" auf fene großen Ereigniffe wirft, bie fich in allerneuerfter Beit auf bem Relbe ber firchlichen Umonen jugetragen haben, und noch in ihrer Entwickelung begriffen find.

### LXIX.

## Befditte einer Jeinung.

Ge geht ben Beitungen, wie andern Mitteln fernibarer Ratur; ibre Ginwirfung wird entweder überfcatt, ober ju wenig in Unfolag Sie find teine felbititandige Macht, wohl aber nutliche Guerillen. Sie bilden nicht die offentliche Meinung, wohl aber find fie die weiche Dafte, in welcher die offentliche Meinung mit allen ih= rer Protuberangen fich abdruct und vervielfaltigt, gleichfam ein Da= querrotop berfelben. Sie mirten allerdings auf biefe gurud, wie ber Refler bes Lichtes auf taufend Augen gurudwirfen tann. Gie find nicht Die Rede felbit, mohl aber bas Instrument, burd welche biefe einen nugleich weiter horbaren Schall erhalt; bas Organ, burch welches fle an taufend-Ohren getragen wird, die fonft biefelbe nicht vernehmen Ein Enpus der Beit find fie, infofern, ale fie ihrer Dehr= gahl nach benjenigen Meinungen hulbigen, welche gerade am meiften du Geltung gelangt find; ein Topus ber Beit find fie, infofern fie bas virtus post nummos ju ihrem eigentlichen Lebenselement machen. Bu ben Berdrehungstunften, die langft icon in ihnen die Schaubuhne auf: 'gefolagen, haben fic Somabinot' und Berlogenbelt erft in neueren "Tagen 'als "weiten Agentlen 'conglomeitet, welthes Conglomeent feit ein paar Jahren in ber fogenunnten Rhoblauchszeitung feine breitefte Ablagerungeftelle geftinden Bat.

Sagt schon ein Alter: habent sua fata libelli, wie vielmehr läßt sich bieses nicht anwenden auf jene fliegenden Blätter, welche Tag für Tag in allen Ländern, Kreisen, Bezirten, Städten, und vielleicht bald Recken und Obifern 'zu bielen Taufenden hinausgeworfen werden daß' sie Welt, 'd. h. thte Welt, 'ihre' Lesewelt vurchstlegen, und das horazliche Seschäft der Barbleren, Scherer und Bader fereig und luftig, wie die für alle Benüße verseinerte Welt von der Borttneipe bis zum Boudoir hinauf es nutmehr verlangt, Tag für Tag treiben. Habent sua fata; wir meinen nicht sebe bieser Eintagefliegen, benn deren Tata sind so flentlich eines und bleselben; ob sie im Kattlichen

Folio, als waren fie Urfunden und Acten, ober wie weiland die Er: langer Real=Beitung in bescheibenem Octav; ob fie wirklich täglich mit ber Superfotation einer regelmäßigen Beilage, oder in minder ent: wickelter Organisation bloß wochentlich umberschwirren. Wir meinen Die Fata einer jeden Species, felbft Barietat, welche die Individuen, ob fie burch den Lauf der Jahre blog ju Taufenden oder ju Millionen an: gewachsen feben, unter ihrem Titel gur Ginheit häuft. Ihre Kata find verschieden, gleich benjenigen ber Menschen. Manche werden geboren, fcnaufen einige Beit und geben bald ben Athem wieder auf. Gingels nen ift eine lange Lebensbauer vergonnt, in welcher fie, wie ber menfch: liche Organismus, mancherlei Phafen butchlaufen, und aus einer Reihe von Metamorphofen nichts bewahren, als ben allgemeinen ungerftorbaren Typus, hochftens noch ben Namen. Da giebts ihrer Biele, Die bem ehrsamen Spiegburger gleichen, ber nie weiter über fein Beichbild binausgefommen ift, als daß er ficher bes Abends die gewohnte Stelle im blauen Becht hinter feinem Seidel wieder hatte einnehmen konnen; andere aber marichiren, wie der wandernde Schriftfeger, von Befth nach Ropenhagen, von Ronigeberg nach ber vormaligen Reichsftabt Bopfingen am Nipf und holen fich allerorts ihr Biaticum, und wiffen in der Berberge ju Bips viel ju fcmagen, wies braugen im Reich aussieht, und zu Wendingen beim Bier, worauf ber Großturte in fei: nem Serail finne. Darum ließe fich ber Lebenstanf ber Ginen in ein paar Beilen zusammenfassen, und gabe bas curriculum vitae ber Anbern ein ergönliches Buch, in welchem Munchhaufen und harlefin und Nickel Lift gur Rurzweil ber Lefer in einander verschmolzen maren.

Doch es ift fein deutsches Blatt, welches wir bei der Ueberschrift bes vorliegenden Auffapes im Auge hatten, songern das französische Blatt Journal des Debats, einst unter Bonaparte Hauptorgan zur Berbreitung feiner Aussichten, zur Bearbeitung der öffentlichen Meinung nach seines Zweckes, helltlingende Posaune seiner Sitelkeit, woneben der Moniteur gleichsam das offene Reichsarchiv für die trockenen Urkunden und Actenstücke war.

Das Journal des Debats war eines jener vielen Blätter, welch ber Schlamm ber Revolution in Paris erzeugt hatte; mißgestaltig, ein spärliches Leben führend, gleich allem Gemölch, welches so eben dem Urschlamm sich entrungen hat. Es war damals keine Zeit des Speculirens, des Schreibens, des Lesens; es war die Zeit des lauten Brülzlens, des athemiosen hinz und herlaufens, des trampshaften Treizbens. Wo sich das Leben eines Volkes in das Ringen auslöst: Köpse

fallen zu machen, und ben eigenen Ropf zu conferviren - ba fehlt es an Luft wie an Beit jum Lefen; und die Beitungofdreiber, welche für unfere Civilifation eben basjenige geworden find, mas bem alten Athen Die Sophiften maren, machen alebann feine guten Befchafte. Bongparte hatte einen zu hellen Blick in die erhabene Aufgabe ber Befampfung der Anarchie, ber Reorganisirung eines Landes, der Beberr= fonng eines Boltes, um nicht eingusehen, daß auch die tiefgedachteften Entwurfe (gleichviel, ob aus großartigem Egoismus ober aus mahrer Obforge um das Bolt hervorgegangen) nur unvolltommen verwirklicht, bas folgerichtigfte Spftem nur hochft mangelhaft durchgeführt, bas Bort bes Regierens und herrichens nur mubfelig und ftumperhaft betrieben werden tonne, wenn es jedem Milchbart gestattet fen, mit feinen Theorien bagwifchen gu fahren, jedem Schwäger andern feinen Optimismus vorguplandern, jedem Malcontenten moglich, auf gefahrlofe Beife auch in andern den Geift des Biderfpruchs herbeigubeschworen. Da aber in unferer Beit von der Maritorne in des Ochsentreibers Kneipe bis hinauf zu der falbenduftenden Ufpaffa alles gelefen haben muß, fo durchblictte er eben fo fehr, welch ein dienfames Behitel gu Korderung und Restigung seiner Eutwurfe Die Schmaltoft Des Gintagegeschreibsels merden müßte.

Benige Tage, nachdem er sich als erster Consul an die Spipe ber Geschiede bes französischen Boltes gestellt, war eine seiner ersten Maaßregeln, Paris von der Ueberfülle jenes Ungeziesers zu fäubern. Sine
große Bahl von Beitungen aller Namen konnten an einem und demselben Tage ihr Requiem anstimmen. Sines, aus dunkter Berkstätte in
Quart ans Licht tretend, den Namen Journal des Debats sührend, durfte
fortkeuchen. Da kam einem Drn. Mutin der Gedanke, den Gebrüdern
Berkin anzurathen, sie möchten dieses Blatt au sich bringen, demselben
eine eigene Richtung geben und hiemit den Bersuch machen, eine sociale, sittliche und religiöse Reaction auzubahnen; denn alle diese drei
großen Agentien des Gesammtkörpers der menschlichen Gesellschaft waren den Fanstschlägen und Kolbenstreichen der Revolution erlegen.

Den Gebrüdern Bertin tam der Antrag gelegen; etwa 20000 Franten war der Preis, um welchen das wenig bekannte Blättchen ihr Eigenthum ward. Die Summe war tein großes Wagniß, um so weniniger, als der hinblick auf die Cadaver so vieler anderer Blätter und
die unbestreitbare Thatsache, daß man heutzutage, so gut als schnaufen, auch eine Zeitung lesen muffe, sich mit in den Calcul ziehen ließ.
Auch jener Gebanke in Bezug auf die künftige Bedentung des Blattes

fcmeigfamen Bache begleitet, rollt in fturmifcher Saft im Margen bes Jahres 1804 ein Wagen burd Fraufreich. Mit icheuem Blick feben bie Bewohner der Beerftrage benfelben beranfliegen, verschwinden. == Journal bes Debats ließt man: "der ehemalige Bergog von Enghien, Sohn bes ehemaligen Bergogs von Bourbon, Entel bes Expringen pon Conde, befindet fich heute in der Citadelle von Strafburg". - Gin paar Jahre früher batte bie Formulirung bes Berichts, wie die Bergo: gin von Angouleme burd Umwerfen des Bagens, wegen Ueberfluthung ber Beichfel, Schaden genommen, mahre Theilnahme leicht durchblis den laffen. - Jest murbe bas gegen ben Bergog gefällte fogengunte Urtheil mit möglichster Ralte und Trodenheit eingerudt. In bem gangen Blatt, welches baffelbe wiedergab, findet man nur die unbedentendsten Sachen, bloß zu allerlett noch die Uebersetung bes Grn. M. E. Aignan jener Stelle aus bem eilften Buch bes Silins Italicus, in melder Pacutins, Fürst von Capua, feinem Sohn bas Borhaben ben Sannibal zu ermorden, abrath. Es mar biefes bas lette Auf: flammen bes bereits im Scheiden begriffenen bisherigen Beiftes, bas Anden ber letten Regung fur Die Bourbons, gleichsam Die Grabfdrift auf Die bisherige frepe Erifteng, auf Die ehrenvolle Laufbahn des Blattes, die nun ihr Ende erreicht hatte, um gur bloßen Laufbahn gu werden.

In ichanerlicher Mitternachtestunde, in ben unheimlichen Graben von Bincennes hatten die morderifchen Rugeln, mit dem Licht auf der Bruft bes unglucklichen Pringen jugleich beffen Lebenslicht ausgeloicht. Um folgenden Tage war in dem Kenilleton des Journals fatt wiffenschaftlicher Mittheilungen gu lefen: "Nach fo vielen eitlen Specu: lationen , nach fo vielem feichten Gefdmate ift's nun Beit gur Monardie gurudgutehren. Franfreichs mabre Freiheit befteht in ber Macht feines Oberhauptes. Ift nicht ber Mann, welcher im Rrieg und im Rrieden Kranfreich fo große Dienste erwiesen bat, ber einzig Rabige, es au regieren? bas find feine Titel. Giebt es rechtmäßigere, gebeiligtere? Mag es noch Frangofen geben, welche windige Doffunng der Rückfehr einer unglücklichen Kamilie begen, die ihr altes Erbe au bemahren nicht verftanden hat, fo werden diefelben nunmehr gur Ginfict gelangt fenn, bag es fur biefe Furften eine Unmöglichfeit mare, fic auf einem Thron zu erhalten, von dem fie durch ihre Unflugheit bernntergeglitten find, ber, von Abgrunden und Klippen umringt, von tobenden Leidenschaften umraufcht, von gerknitterten Intereffen um= wogt, ihnen niemals mehr einen geficherten Sit gemahren tounte. Bonoparten fehlt nichts, als jene Stabilität, welche bie Früchte seiner Dienste an sein Geschlecht tunpfen tann. Sen er bemnach der Grün= der einer neuen Dynastie"! — 3wdlf Jahre früher hatte das Natio=', nal-Convent Todesstrafe erkanut gegen jeden, der in Frankreich von' Wiederherstellung der Königswürde nur sprechen, geschweige denn folches' versuchen würde. Der Bürger Fonche, der zu diesen Beschluß aus Kräften mitgeholsen, hieß jest Ercellenz. Und wie die gesammte vormalige Posettiquette wieder ans dem Schutt hervorgegraben wurde, so erstatztete das Journal über alles, was unter demselben an dem neuen Dof vor sich gieng, so treutich als freudig Bericht.

Aber die Jacobiner, die philosophischen und revolutionaren Celebritaten, hatten wohl die neuen Titel angenommen, ihre rothen Din-Ben und Bundichuhe an die vormaligen Softleider gerne vertauscht, und gegen die hoben Jahregehalte nicht im mindeften fich gesträubt; mas: aber die Principien anbetrifft, fo maren fie boch die alten geblieben: und ihrem Gögen Boltare tonnten fie in dem nenen Gewand ihre Gula bigungen um fo unbedenklicher barbringen, ba auch er bergleichen nie verschmaht hatte. Darum haßten fie bas Journal bes Debats, weiles, ob zwar bem fichtbaren und Bnaden fpendenden, nie aber ihrem: unfichtbaren und bloß zur That fpornenden Boten Beihrauch ftreute. Sie verbruderten fich wider baffelbe; Konche, ber am beften wirten: tonnte, voran. Gie verläumdeten den gehaften Gegner bei ihrem Berrn, am erfolgreichsten bann, wenn er fich in ber Kerne befand. Sie beschnldigten ben alten Schnlmeifter Geoffron der Theilnahme an Georg Ladoudals Berfcmorung, boch ohne weitern Rachtheil für ihn, als daß über fein Blatt eine Cenfur bestellt ward, mobei ein Seiteublict auf Bertins de Baur verbauuten Bruder nicht ohne Birfung blieb. Für jest noch wendete der durch feine Correspondeng mit Bonaparte befannte Fievee Schlimmeres ab. Aber ber Stachel des Argwohns war in des neuen Gebieters Bruft ju tief eingebrucht worden. Es schien ihm auch der Titel Journal des Debats zu viel von der Revos lution an fich gu tragen, an welche Dete feine Mutter, er, feit er fich mit Krone und hermelin geschmudt, fich nicht gerne erinnern ließ. Der geschmeidige Dr. Bertin folgte feinem Binte und verwandelte den Titel des Blattes in benjenigen Journal de l'Empire.

Or. Fievee war mit beffen oberfter Leitung beauftragt, zwar nicht officiell aber officios, nach Bonapartes Willen. Diefe Aufmertsamteit, welche derjenige, der an der Spipe der Nation stand, dem Blatt schenkte, brachte es in so größern Ruf, mehrte die Bahl seiner Abneh-

+



merz denn es wurde als Ausbruck, wenn nicht gerade der Sellunungen, doch der Lebren der Regierung betrochtet. Damie mar zwar Fousches Groll gegen das Blatt ein Gegengewicht gegeden, der dasselbe jes doch nicht gebrochen, vielmehr wußte er diesen allmählig in seinen herrn einzuträuseln.

Gines Rachmittage wandette biefer mit feinem Staatefefretar im Dart von St. Clond. Ploblid mandte er fich ju bemfelben mit ben Borten: "Baffano! wiffen Gie mir teinen vertrauten Mann, um bas Journat Des Debats an feiten"? Unter Dreien folna er ihm ben jungen Stienne, den nachmaligen Grunder bes Conftitutionel vor. Gine Dbe auf ben Kaifer hatte ibm früher boffen Gunft jugewendet, fa daß er in Baffanos Gefolge bei bem' Rrieg gegen Preugen nach Polen fam. Dier begeisterten ihn Bonapartes Erfolge ju einer Dithorambe ju befs fon Berherrlichung. Der Gefeierte ertannte, daß bor junge Mann in ben Bauberring eingetreten fepe, in ben jener Manche mit fo großer Geschicklichkeit zu bannen mußte. Die Babl unter ben Borgefchlage: nen war daber augenblicklich getroffen, Die Sache im Reinen. parte machte wenig Reberlefens, bag ein Journal Gigenthum fewn ton: ne, bavon hatte er teinen Begriff. Darum jog er baffelbe an fic und wies ben Ertrag feinen Gunftlingen ju. In den politischen Theil murbe bas Blatt nun fein ichmiegfames Organ, burch welche jede Schmeiche: lei, mit ber irgenwo fein eitles Dhr geligelt murbe, alebald burd gang Frankreich ertonte, benn es hatte jest 20000 Abuehmer, mehr als sebnfach fo viete Lefer. Der nicht politische Theil blieb etwas freier, erhielt fich beffer auf feiner ehemeligen Dobe, ber frühere Biderfprud amifden beiden Abtheilungen, bas Beftreben, die allfälligen Gindrude Der politifchen Witheilung burch ben Juhalt ober bie Ausbrucke bes li= terarifden ju mentealifren, mar bei Geoffrois Reigung nicht ju befürd: ten. Diefer, Felas und hofman, ein ausgezeichnetes Triumvirgt gelebrter und geiftvoller Manner beforgte benfelben. "Raffen wir ihnen Die Gelehrten : Republit", foll einft Bonaparte felbft gefagt haben. (Solus folgt.)

SAN.

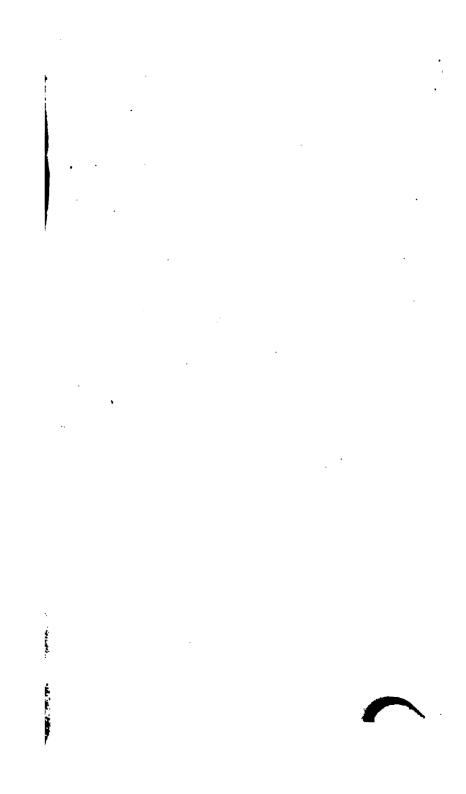

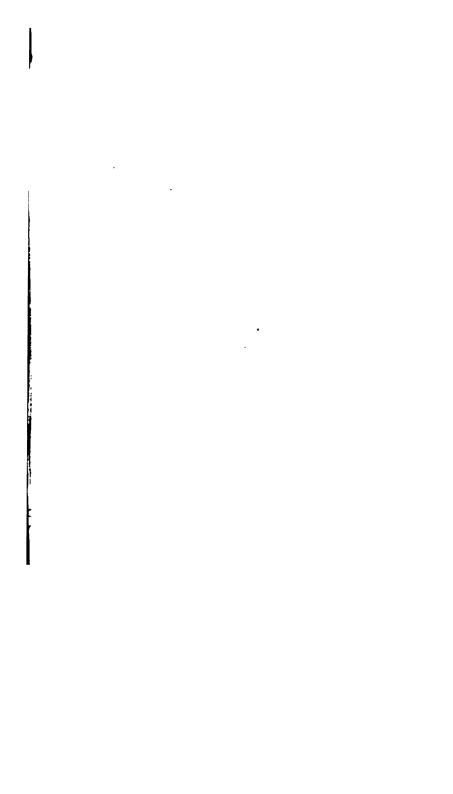



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | <br>         |
|----------|--------------|
|          |              |
| -        | <br>         |
|          | <br>         |
| •        | <br>         |
|          |              |
|          | <br>         |
|          | <br>         |
|          | <br>         |
|          |              |
| •-       |              |
|          | <br>         |
|          |              |
|          | <del>.</del> |
|          |              |
|          |              |
|          | <br>         |
|          | <b></b>      |
|          | <br>         |
|          |              |
| form 410 |              |
|          |              |

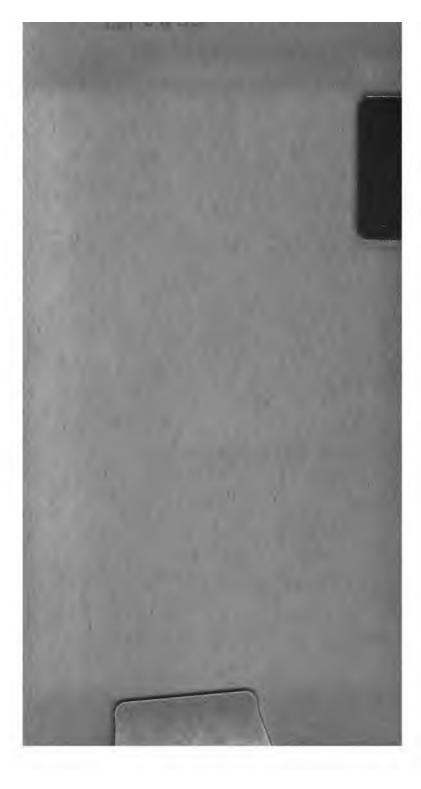

